



3-PAF Povilled Digitized by Google



3-PAF
Posiliet
Digitized by Google

3-PHI

Digitized by Google

### Pouillet's

# Lehrbuch der Physik

unb

### Meteorologie,

für

beutsche Berhaltniffe frei bearbeitet

ben

Dr. Joh. Müller,

Professor der Phusit und Technologie an der Universität ju Freiburg im Breisgau.

3 meiter Banb.

Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit über 1200 in den Text eingebruckten Bolgichnitten.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1847.

Villad

### Lehrbuch

ber

## Physik und Meteorologie

Dr. Joh. Müller,

Profeffor der Bhnfif und Technologie an der Univerfitat ju Freiburg im Breisgau.

Als

britte umgearbeitete und vermehrte Auflage

der Bearbeitung

bon

Pouillet's Lehrbuch der Phyfik.

3 meiter Band.

Mit etwa 500 in ben Text eingebrudten Solgichnitten.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1847.

### THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

#### 887308A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1987 L

de la colonia

#### Gedister Abschnitt.

#### Magnetismus und Elektricität.

Erfte Abtheilung.

#### Magnetismus.

#### Erftes Rapitel.

# Von der gegenseitigen Wirkung der Magnete auf einander und auf magnetische Körper.

Man findet im Schoße der Erde Körper, welche die Eigenschaft haben, 1 Eisen anzuziehen. Diese Körper, welches auch ihre Zusammensetzung und ihre Form senn mag, nennt man naturliche Magnete, früher nannte man sie Magnetstteine, weil sie eher ein steiniges als ein metallisches Ansehen haben. Es giebt schwache Magnete, d. h. solche, welche bei großem Bolumen doch nur eine geringe anziehende Kraft zeigen und, mit Eisenseile in Berührung gebracht, kaum einige Stückhen zu heben im Stande sind; dagegen findet man andere Magnete, welche so stark sind, daß sie Massen von 100, ja von 200 Pfunden tragen können.

Um die anziehende Kraft zu zeigen, welche ein Magnet auf bas Gifen

ausubt, fann man folgende Berfuche anftellen :

1) Wenn man einen Magneten mit einem Ende in Eisenfeile taucht, fo sieht man, daß die Metalltheilchen sich an seine Oberstäche anhängen, daß sich ferner wieder ein Eisentheilchen an's andere hängt, und sich so Buschel von der Länge einiger Linien bilden. Dieses Aneinanderhängen der Eisentheilchen überhaupt, so wie auch die Art und Weise, wie sie sich unter einander ordnen, ist höchst merkwürdig, und wir werden aussührlischer darauf zurückkommen; für jest soll es uns nur ein einfacher Beweis sir die Anziehung senn.

2) Wenn man einem Magneten, je nach feiner Starke, größere ober Bleinere Stude Gifen nahert, fo scheinen sie in einer Entfernung von einis

1

gen Linien vom Magnete gleichsam leichter zu werden; fie werden ges gen feine Oberstäche hingezogen und bleiben bann an derselben hängen; um sie wieder abzureißen, hat man nach Umständen eine größere ober kleisnere Kraft nothig.

3) Wenn man eine kleine Eisenkugel an einem biegfamen Faben aufhängt und nach und nach einen Magneten nähert, so sieht man, wie das Pendel sich merklich von der Richtung der Vertikalen entfernt. Man kann auf diese Art selbst mehrere charakteristische Eigenschaften der magnetischen Unziehungskraft nachweisen, nämlich 1) daß sie in die Ferne wirkt, 2) daß sie eben so durch die Luft wie durch ein Vacuum, überhaupt durch alle Körper hindurch, Eisen ausgenommen, auf gleiche Weise wirkt, 3) daß sie mit wachsender Entfernung an Stärke abnimmt.

Da alle Anziehungen gegenseitig sind, so muß man schließen, daß, wenn der Magnet das Eisen anzieht, umgekehrt auch der Magnet vom Eisen nach denselben Gesehen angezogen wird. Diese nothwendige Folgerung läßt sich übrigens auch direct durch die Umkehrung der eben angeführten Versuche darthun. Wenn man einen Magneten aufhängt, um ihn daburch beweglich zu machen, so beobachtet man die erwähnten Erscheinungen, wenn man ihm ein Stuck Eisen nähert.

Da sich diese anziehende Kraft von allen übrigen Naturkraften unterscheidet, so hat man ihr auch einen besonderen Namen, magnetische Kraft, gegeben, was von dem Worte µάγνης herkommt, mit welchem die Griechen die Steine bezeichneten, welche die erwähnte Eigenschaft haben, die den Alten schon bekannt war. Plato spricht davon in mehreren seiner Dialoge, und man muß dis zu den Zeiten des Pythagoras hinsaufgehen, um die ersten Notizen über diesen Gegenstand zu sinden, welche auf unsere Zeiten gekommen sind.

Jeber Magnet hat eine Mittellinie und zwei Pole. Das Eisen scheint in Beziehung auf den Magnet das zu senn, was die schweren Körper gegen ihre Oberflache an. Sehen wir nun, ob dies beim Magnete ebenso ist? ob die Eisentheilchen auf allen Punkten seiner Oberflache auch gegen seinen Mittelpunkt angezogen werden? Nehmen wir das magnetische Penbel wieder zur Hand, d. h. eine kleine eiserne Rugel, welche an einem Seidenfaden aufgehängt ist. Wenn man den Magneten immer in gleiche Entsernung von der Eisenkugel halt, so findet man, daß gewisse Punkte seiner Oberflache, wenn man sie der Rugel zuwendet, eine stärkere Ablenkung bewirken als andere. Besonders bemerkt man zwei entgegengesehte Enden, welche eine ganz besonders starke Wirkung außern, während man an allen Punkten, welche zwischen diesen liegen, einen geringeren Effect beobachtet. Man gelangt zu demselben Resultate, mag man nun

ju biefem Berfuche einen naturlichen Dagneten in feiner unregelmäßigen Beftalt ober einen funftlichen Magneten von enlindrifcher ober prismatis icher form anmenben. In bem letteren Salle ift ber Unterichied auffallenber, und man fieht balb, baf biejenigen Querichnitte bes Dagneten, welche feiner Mitte nabe liegen, nicht auf bas Denbel wirten, mabrend bie Birfung, melde Die außerften Puntte hervorbringen, febr fraftig ift. Dan tann alfo auf ber Dberflache eines Magneten, ungefahr in ber Mitte feiner Lange, eine Linie um benfelben gieben, beren Puntte gar feine angiebenbe Rraft auf bas Gifen zeigen; man nennt biefe Linie bie neutrale Linie ober bie Mittellinie. Gie theilt ben Dagneten in zwei Theile, welche man feine Dole nennt. Das Bort Dol wird auch noch in zwei ande: ren Bebeutungen gebraucht. Bir merben une beffelben bebienen, um bies jenigen Duntte ber Dberflache bamit au bezeichnen, welche am weiteften von ber Mitte entfernt find, und in welchen bie Ungiehungefraft am ftartften ift; bann aber bezeichnet man auch mit bem Borte "Dol" einen ibeaten Punet im Innern bee Dagneten, von welchem man fich bie angiebenbe Rraft ebenfo ausgebend benten tann, wie man fich bie Befammtangiebung, welche von ber Erbe ausgeht, in ihrem Mittelpuntte vereinigt bentt; benn ein Gifentheilchen wird nicht allein von bemjenigen Puntte bes Magneten angezogen, an welchem es gerabe anbangt, ober welchem es junachft liegt, fonbern von allen benjenigen, welche auf berfelben Geite ber Mittellinie liegen; ber Angriffspunkt ber Refultirenben aller biefer partiellen Angiebungen im Magnete nun wird ber Dol genannt. Ge wird ftete leicht fenn, aus bem Bufammenhange gu erfeben, in welcher ber brei Bebeutungen bas Bort Dol gu nehmen fev. In jebem Kalle bat ein Magnet eine Mittellinie und grei Pole.

Diefer Fundamentalfat tann aber auch burch andere leichtere und noch enticheibenbere Berfuche bargethan werben. Man malge einen Magneten in Gifenfeile, fo wird er fich mit langeren und turgeren Faben bebeden,

Rig. 1.



welche bem Auge fichtbar machen, wie verschie ben die Anziehung an verschiedenen Punkten ber Oberfäche ist. Die Fig. 1 zeigt bie Erscheinung an einem natürlichen, Jig. 2 an einem känstlichen Wagneten. Die Enden bebeden sich mit langen Abon von Eifenfeile.

Fig. 2.



welche rechtwinklig auf ber Oberfliche fieben. In benjenigen Queefdnitten, welche weiter von ben Enden entfernt find, werben bie Adben furger und fangen an, fich gegen bie

Mitte hin zu neigen, gleichsam als ob sie ein Bestreben hatten, von den Enden zu fliehen und sich der Mitte zu nahern. In der Mittellinie mm' endlich bleibt kein Gisentheilchen hangen.

Man kann ähnliche Erscheinungen hervorbringen, wenn nian auf einen Magneten ein Kartenblatt oder Papierblatt legt und Eisenfeile durch ein feines Sieb darauf fallen läßt; wenn man dann ganz schwach an das Blatt anstößt, so ordnen sich die Eisentheilchen in regelmäßige Kurven, wie man Fig. 3 sieht. Sie zeichnen gleichsam die Gestalt des Magneten



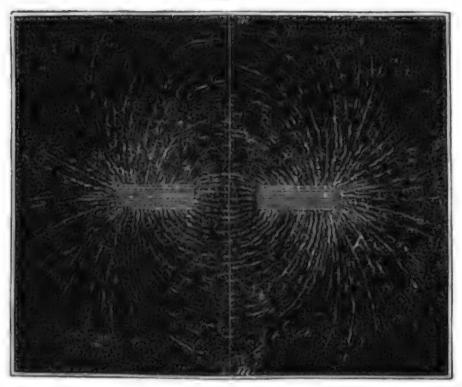

mit seinen Polen ab. Man sieht auf diese Weise sehr deutlich, wie die Faden der Eisenfeile von den beiden Seiten der Mittellinie mm' ausgehen, um sich auf dieser zu vereinigen. Dieser Versuch zeigt zu gleicher Zeit, daß die Anziehung des Magneten durch die Substanz des Papiers hindurchwirkt.

Man follte auf den ersten Anblick glauben, daß, wenn man einen Magneten nach seiner Mittellinie theilt, alsdann die beiden so erhaltenen Stucke jedes für sich nicht vollständig die Eigenschaften eines ganzen Magneten haben könnten. Der Versuch ist leicht anzustellen. Wir werden sehen, daß man von gut gehärtetem Stahle Magnete machen kann, welche wie Glas brechen. Nehmen wir einen Magneten von dieser Art, brechen wir ihn nach seiner Mittellinie durch, so werden wir sinden, daß jede der beiden Hälften für sich, in Eisenseile gelegt, ganz die Eigenschaften eines vollständigen Magneten zeigt, jedes Stuck hat wieder seine beiden Pole und seine Mittellinie. Bricht man jedes Stuck von Neuem durch, so sind diese zuletzt erhaltenen Stucke wieder vollständige Magnete, welche, wie der ursprüngliche, ihre Pole und ihre Mittellinie haben. Wir werden später den

Grund diefer Erscheinung kennen lernen; hier genügt es, die Thatsache anzubeuten und zu zeigen, daß es unmöglich ist, einen Magneten zu bilden, welcher nur einen Pol hat.

Die gleichnamigen Bole stoßen fich ab, die ungleichnamigen 3 giehen fich an. Die Fig. 4 stellt einen Magneten bar, welcher, in einer



Rapsel von Papier ober Metall liez gend, horizontal aufgehangen ist. Wenn man nun jedem der beiden Pole a und b denselben Pol eines anderen Magneten nähert, so wird der Pol a angezogen, während b abgestoßen wird. Man nennt nun die Pole a und b ungleich namig, weil sie auf verschiedene Weise auf denselben ihnen genäherten Pol wir=

ten. Wenn man nun den Magnet, den man in der Hand hielt, umkehrt, um seinen anderen Pol dem aufgehängten zu nähern, so wird das Umgestehrte stattsinden, a wird abgestoßen und b angezogen. Die beiden Pole des bei diesem Versuche in der Hand gehaltenen Magneten sind also auch verschiedener Natur, sie sind auch ungleichnamig. Ebenso läßt sich zeigen, daß die beiden Pole eines jeden Magneten ungleichnamig sind.

Nähert man dem aufgehängten Magneten nach einander zwei verschiedene Magnete, so wird es leicht senn, an jedem derselben denjenigen Pol zu finzben, welcher den Pol a des aufgehängten Magneten anzieht, baber abstößt. Bezeichnen wir diesen Pol des ersten Magneten mit n, den Pol des zweizten Magneten aber, welcher ebenso wirkt, mit n', so sind n und n' die gleich namigen Pole dieser beiden Magnete. Der zweite Pol des ersten Magneten sein, der des andern m', so wird der Pol m ebenso wie der Pol m' den Pol a des aufgehängten Magneten abstoßen, den Pol b aber anziehen. Die beiden Pole m und m' sind ebenfalls gleich namig.

Sången wir jest den Magneten, dessen Pole wir mit m und n bezeich: net haben, so auf, daß er sich in einer horizontalen Ebene frei drehen kann, nahern wir ihm den andern, so sinden wir, die Pole m und m' stoßen sich ab, ebenso die Pole n und n', die gleich namigen Pole stoßen sich also ab. Die Pole m und n', n und m', also die ungleich namisgen Pole, ziehen sich an.

In den beiden Halften also, in welche ein Magnet durch die Mittelzlinie zerlegt wird, liegen zwei Krafte, welche anfangs ganz identisch schieznen, weil sie auf gleiche Weise auf das Eisen wirken, die aber in der That zwei ganz entgegengesetzte Krafte sind. Die Mittellinie ist also die Grenze zweier antagonistischen Krafte, sie bildet den Uebergang von der

- comb

einen zur andern, und darin liegt auch die Urfache ihrer neutralen Be-

Sucht man nun auf die Urfache biefer magnetischen Erscheinungen gurudzugehen, fo fieht man balb, baß fie nicht wie bie Schwere einer inharirenben Eigenschaft ber ponberabeln Materie zugeschrieben werden fann. Die naturlichen Magnete sind ihrer chemischen Zusammensetzung nach Gifenornd = Drybul, fie bestehen alfo nur aus Gifen und Sauerstoff. Run hat aber keines dieser Bestandtheile für sich die Eigenschaft, magnetische Wirkungen hervorzubringen, und es ift fehr unwahrscheinlich, daß ihre Molekule, indem fie fich verbinden, gang neue mefentliche Gigenschaften erhalten follten, die sie vor ihrer Verbindung nicht hatten. Man hat bis jest an ponderabelen Materien noch nie beobachtet, bag die Form, bas It: rangement der Theilchen, die Urfache von neuen in die Ferne wirkenden Rraften ift. Bon einer andern Seite betrachtet, konnen die inharirenden Rrafte der ponderabeln Materie wohl vermehrt und vermindert oder auf mannigfache Weise mobificirt werben, man fann fie aber niemals ganglich vernichten, mahrend die magnetischen Rrafte nach Belieben zerftort und wiedererzeugt werben konnen. Man kann bies nachweisen, wenn man einen Magneten bis zum Rothgluben erhitt. Er verliert babei nichts von feinen materiellen Theilchen, und bennoch hat er alle magnetifchen Gigen: schaften verloren. Rach bem Erkalten ift er, was feine Materie betrifft, vollkommen unverandert, er außert aber auf das Gifen nicht die geringfte anziehende Rraft. Man kann ihm aber, wie wir bald feben werden, feine magnetischen Eigenschaften bald wieder ertheilen, ohne ihm an ponderabeler Materie auch nur das Mindeste hinzuzufugen ober wegzunehmen.

Man ist durch diese Grunde dahin geführt worden, den Magnetismus als eine Flussigkeit von ganz eigenthumlicher Urt zu betrachten, welche in der ponderabeln Masse der Magnete verbreitet ist. Da wir nun aber zwei entgegengesetzte magnetische Kräfte kennen gelernt haben, mussen wir auch zwei entgegengesetzte magnetische Flussigkeiten annehmen, von welchen die eine am einen, die andere am andern Pole vorherrscht. In gleichnamigen Polen prädominirt dieselbe Flussigkeit, und da sie sich abstoßen, so mussen wir schließen, daß jede Flussigkeit sich selbst abstößt; ungleichnamige Pole aber enthalten die entgegengesetzten Flussigkeiten, und diese ziehen sich an.

Solche Fluffigkeiten muffen auch im Eisen vorhanden senn, denn wenn sie von der ponderabeln Materie verschieden sind, so muß man annehmen, daß sie nicht auf die materiellen Theilchen des Eisens selbst, wohl aber auf die in den Zwischenraumen der Molekule enthaltene magnetische Fluffigekeit wirken.

Db nun wirklich ein solches magnetisches Fluidum eristire, laßt sich freis lich durch ein solches Raisonnement nicht barthun, wir halten aber an dieser

k.

Borstellungsweise fest, weil wir bei dem gegenwärtigen Zustande unserer Naturkenntniß keine bessere Theorie substituiren können. Unsere Theorie genügt dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, sie macht es möglich, alle die verschiedenen magnetischen Erscheinungen unter einem Gesichtspunkte zu vereinigen.

Unter bem Ginfluß eines Magneten wird bas Gifen felbst 4 jum Magnet. Um biefe Eigenschaft bes Gifens zu beweisen, kann man

Fig. 5.

den Versuch so anstellen, wie Fig. 5 angedeutet ist. Ein Cylinder f von Eisen sen durch einen Magneten ab getragen; wenn man nun dem untern Ende dieses Cylinders Eisenfeile nahert, so hangt sie sich in Form eines Buschels an und bleibt so lange daran hängen, als der kleine Cylinder an dem Magneten hängt; so-

bald man ihn aber abreißt, fällt auch die Eisenfeile wieder ab, man beobsachtet keine anziehende Kraft mehr. Man kann diese Erscheinung nicht ber in die Ferne wirkenden Kraft des Magneten zuschreiben, denn wenn der kleine Cylinder nicht von Eisen wäre, so würde man dieses Phanomen nicht beobachten; man wird sich aber noch mehr davon überzeugen, wenn man beobachtet: 1) daß die Faben der Eisenfeile vom Ende des kleinen Eylinders an immer kleiner werden, 2) daß sich gegen sein oberes Ende hin ein Punkt sindet, wo die Eisenfeile gar nicht mehr anhängt, daß der kleine Cylinder also eine magnetische Mittellinie hat, 3) daß über diesem Punkte die Eisenfeile wieder anhängt, daß die Fäden aber eine entgegenzgesetze Richtung haben. Der kleine Cylinder ist also ein förmlicher Magenet, er zieht Eisenfeile an, er hat zwei Pole und eine Mittellinie, nur fällt diese magnetische Mittellinie nicht mit der geometrischen Mitte zusammen.

Unftatt bem angehangten Cylinder Gifenfeile zu nahern, fann man einen



ähnlichen Cylinder anhängen, Fig. 6, welcher auch getragen wird; an diesen kann man einen dritten hängen, welcher wieder einen vierten trägt u. s. w. Man kann auf diese Weise eine Kette bilden, deren erstes Glied der Magnet ist. Nimmt man dieses

Glied weg, so fallt die ganze Kette auseinander, weil keine Kraft mehr da ist, welche die Glieder zusammenhalt.



Man kann dasselbe beweisen, wenn man den kleinen Eylinder von Eisen in der Richtung der Längenare des Magneten an denselben anlegt und beide auf ein Blatt von weißem Papier bringt. Eisenfeile, welche man darauf streut, arrangirt sich regelmäßig und zeigt in mm' eine Mittellinie, welche die beiden ent=

- Tarrella

gegengefesten Actionen trennt, die nun im Eifenzelinder thätig find. Sobalb man aber den Magneten weggicht, dat die Eifenfeite fein Bestreben mehr sich regelmäßig zu ordnen, noch das ursprüngliche Arrangement beigubehalten, was beweif't, daß das Eisen seine magnetischen Eigenschaften, die st unter dem Einflusse des Magneten angenommen hatte, wieder extitet. Wenn man den Berstud modificitet, fann man berweisen, daß das



Eifen nicht allein durch den unmittelbaren Contact mit bem Magneten bie magnetischen Eigenschaften erhatt, sondern bag es fie ichon in einiger Entfernung vom Magneten erhalt, wie man Fig. 8 sieht.

Das Eifen enthalt alfo, wie ber Magnet felbft, bie beiben magnetischen Allfingfeiten, allein fie find verbunben, bie eine neutralifirt bie andere. Deshald geigt bas Eifen

teine magnetischen Birtungen, benn was die eine Flüssteit anzieht, flogt bie andere mit gleicher Kraft ab, die Gefammtreitung ift also Null. Wenn aber das Eisen ber Einwirtung eines Wagneten ausgesest wieb, fo werben bie beiben Flüssigeiten von einander getrennt, die eine wied vom Magneten angegogen, die andere aber abgestloßen. Das Eisen magnetischen beität also bie magnetischen Klüssigkeiten ternnen. Der solgende Berfuch ist solg gerige



net, dies anschaulich zu machen. Ein horizontaler Magnet ab tedat an seinem Ende eine Eisemansse f, deren Gewicht der Gerne bessehen zie die Eisen was der Magnet überhaupt zu tragen im Stande ist. Ueber ab nübert man nun einen anderen Magneten a'b' von gleicher Staffe, aber so, das die entgegengesesten pole a und b'einander zuserheit sind. Benn man nun diesen weiten

Magneten auf die ermähnte Art allmälig nähert, so fällt das Eisenstück! f herab. Die beiden Magnete zusammengenemmen können also nicht tragen, mas jeder für sich zu tragen vermag. Man siedt den Grund davon leicht ein: der zweite Magnet zerflört die Wirkungen bes ersteren, indem er die Müssissississe ersten der eine massenzeigengeigetem Sinne zerlegt.

Die magnetische Flufifigetet geht weber von einem Magneten auf das Elfen aber, noch von einem Moleful bes Etsens auf das benachbarte. Mit einem Magneten kann man so viel und so oft Eisenstädet magnetisch machen, als man nur will, ohne daß er auch nur im Mindesten von seiner anziehenden Kraft verliert. Bei dieser Operation geht also nichts von bei magnetischen Aufligseit auf das Eisen über, weil sich ja sonst der Magnet erschöpfen mußte. Ferner bemerkt man, daß ein Stuck Eisen, welches während der ganzen Zeit, in welcher es mit einem Magnete in Berührung bleibt, magnetisch ist, keine Spur von Magnetis: mus behält, wenn man es von dem Magneten wegnimmt, es kann also nichts auf das Eisen übergegangen sein. Endlich hat jeder Cylinder von Eisen, so lange er mit dem Magneten in Berührung bleibt, eine Mittelzlinie und zwei Pole, woraus hervorgeht, daß er beide Flüssigkeiten enthält, und doch könnte er ohne Zweisel von dem Magnete nur eine Flüssigkeit erhalten, wenn überhaupt etwas von dem Magnete überginge. Die magnetische Flüssigkeit geht also nicht von einem Körper zum andern über.

Man follte bemnach benten, daß fich die magnetischen Fluffigkeiten in ben magnetifden Korpern wie in vollkommen verschloffenen Gefäßen befan= ben, daß fie fich aber boch im Innern frei bewegen tonnten; daß fie alfo burch außere Einwirkungen getrennt und jedes ber beiden Fluida an einer anderen Stelle des Gifens angehauft werben konnte, fo daß am einen Pol vorzugeweise bie eine, am anderen Pole bie andere Fluffigkeit fich vorfindet. Diese Borstellungsweise liegt wenigstens am nachsten, wenn man bie erwahnten Erscheinungen ber magnetischen Bertheilung betrachtet. naberer Betrachtung ergiebt fich jedoch balb, daß es nicht fo ift. Bringen wir einen Gifenbraht mit einem Magneten in Beruhrung, fo wird er felbst magnetisch, und wenn die eben erwähnte Borftellung richtig ware, fo mußte fich, wenn man ben Draht nach feiner Mittellinie durchfchneibet, in jeder Balfte nur eine Fluffigleit vorfinden. Es ift aber nicht fo; bas Stud, welches am Magneten hangen bleibt, ift noch immer ein vollständiger Magnet, bas Stud aber, welches herabgefallen ift, zeigt feine Gpur von Magnetismus, es enthalt alfo beide Fluida in gleichem Maage, in gleich: mäßiger Bertheilung. In dem abgeschnittenen Drahtstude konnte alfo nicht die eine ber beiben Fluffigkeiten in diefer Beife angehauft fenn.

Die Erscheinungen der magnetischen Vertheilung scheinen uns also zu unlöslichen Widersprüchen zu führen, welche jedoch durch folgende Vorstelslungen gehoben werden. Die magnetischen Fluida können nicht von einem Molekül zum andern übergehen, sie können aber in jedem Molekül für sich getrennt werden, so daß man die Moleküle selbst theilen müßte, wenn man jede der beiden Flüssigkeiten isolirt darstellen wollte. Einen Magneten oder einen magnetisirten Eisenstab müssen wir uns, wie Fig. 10 anschaulich



macht, aus kleinen Theilchen zusammengesetzt denken, beren jedes die beiden Fluida, aber im getrennten Zustande, entshält; und zwar findet die Vers

theilung ber magnetischen Kluida in jedem Theile in ber Weife Statt,

baß bas gleichartige Fluidum in allen Theilchen nach derfelben Seite hingestehrt ist. Un dem linken Ende des Fig. 10 dargestellten Magneten ist also nur die eine, am rechten Ende nur die andere Flussigkeit vorhanden; die Polarität des Magneten ist also erklärt. Man begreift nach dieser Borsstellungsweise recht gut, daß man einen Magneten in zwei Theile zerbrechen kann und daß jedes Stuck für sich wieder ein vollständiger Magnet ist.

Der Stahl nimmt alle magnetischen Gigenschaften au. Man kann zu ben oben erwähnten Versuchen Feilspähne von Stahl ebenso gut anwenden wie Eisenfeile.

Die Stahlfeile hangt sich an den Magneten an und bildet Buschel von merklicher Lange, nur ist die Einwirkung des Magneten auf die Stahlsfeile etwas langsamer. Nimmt man aber Stahlstude von bedeutenderem Bolumen und namentlich Stude von gut gehartetem Stahl, so zeigen sie ein ganz anderes Verhalten als Eisen, denn es scheint, als ob ein Magnet nur schwach auf sie einwirkte. Wiederholt man den Fig. 11 angedeuteten

Fig. 11.

Versuch mit Eplindern von Stahl, so hängt sich schon der erste Eplinder nicht so leicht an, man kann mit Stahl keine so lange Kette bilden, wie mit Eisen. Da jedoch keine Stahlstücke angezogen werden, so können wir unmöglich annehmen, daß

ein größeres Stud biefer Substang gegen ben Magnetismus burchaus unempfindlich fenn foll. In ber That, wenn man ein Stahlftuck langere Beit, etwa 1/4, 1/2 Stunde, mit bem Magneten in Beruhrung lagt, fo findet man, bag es burch und burch magnetisch geworben ift. Seine magnetische Rraft nimmt mit der Dauer der Berührung zu, und endlich wird der Stahl ebenfo magnetisch wie das Gifen. Man kann die langere Berührungsdauer auch baburch erfeten, bag man bas Stahlftud mit einem Magneten mehrmals in einerlei Richtung bestreicht. Der gehartete Stahl zeigt alfo die charakteristische Eigenschaft, daß er nur durch langere Berührungsbauer mit dem Magneten ober durch wiederholtes Streichen vollkommen magnetisch gemacht werben kann. Eine zweite charakteristische Eigenschaft bes Stahls ift es aber, bag, wenn er einmal magnetisch ift, er fur immer magnetisch bleibt, mas beim Gifen nicht der Fall ift. Um dies zu beweifen, braucht man nur ein Stahlftuck, welches man mit einem Magneten gestrichen hat, in Gifenfeile zu legen, und man wird alsbald erkennen, baf es seine Mittellinie und feine beiben Pole hat. Wiederholt man ben Bersuch einen Tag, einen Monat, ein Jahr nachher, fo wird man finden, daß bas Stahlstud nichts an magnetischer Kraft verloren hat. Ein auf die erwähnte Beise behandeltes Stud Stahl hat fur immer alle charakteristis fchen Eigenschaften eines Magneten.

Beil ber Stahl urfprunglich ber magnetischen Ginwirkung widersteht, fo

schließt man, bag in ihm eine Kraft vorhanden fen, welche ber Trennung ber magnetischen Fluida entgegenwirkt; man nennt diese Rraft Coërci. tiveraft. Weil aber auch ber Stahl ben Magnetismus behalt, welchen man ihm mitgetheilt hat, fo muß auch eine Kraft vorhanden senn, welche sich der Wiedervereinigung ber einmal getrennten magnetischen Fluida, die sich fortwahrend zu verbinden, sich zu neutralisiren ftreben, widersett; benn wenn eine folche Rraft nicht vorhanden ware, fo wurden fie fich in ber That alsbald wieder vereinigen, der Stahl murde alsbald wieder in feinen naturlichen Buftand guruckfehren, fobald bie zerlegende Wirkung bes Magneten aufhort, wie es ja beim weichen Gifen wirklich ber Fall ift. ber Wiedervereinigung ber getrennten Fluida widerstrebende Kraft wird ebenfalls Coërcitiveraft genannt. Db nun die Coërcitiveraft, welche ber Trennung ber magnetischen Fluida widerstrebt, und biejenige Rraft, welche ihre Wiedervereinigung hindert, identisch find, darüber lagt fich bis jest noch nichts entscheiben.

Unter allen Rorpern ber Natur ift vielleicht keiner, welcher fo verschiebenartiger Arrangements ber Moletule fahig ift, ohne baß sich seine chemische Bufammensetzung merklich andert, als ber Stahl. Durch verschiedene Grade bes Sartens und bes Unlaffens kann man bemfelben Stud Stahl die entgegengesetteften Eigenschaften ertheilen; man kann vollkommen elastische Federn machen; Stabe, welche fich wie Gifen hammern laffen; Feilen, Meißel und andere Instrumente, welche fprode find wie Glas. In allen diefen verschiedenen Buftanden ift auch die Coërcitiveraft bes Stahls ver-Der harteste und sprobeste Stahl hat in ber Regel auch bie starkste Coërcitiveraft. Selbst das Gifen hat einige Coërcitiveraft, wenn es gehammert ober burch einen Drahtzug gezogen ift. Mit bem Namen



weiches Gisen wollen wir jedoch folches Gifen bezeichnen, welches gar feine Coërcitiveraft hat.

Mus dem Gesagten geht hervor, baß man von Stahl Magnete ma= den kann, welche alle Eigenschaften ber naturlichen haben; babei hat man aber ben Bortheil, bag man ihnen eine beliebige Große und Form geben fann, wie es gerabe gu unferen Untersuchungen am geeignetsten ift. Die funftlichen Magnete haben verschiedene Namen. Gine Magnet= nabel (Fig. 12) hat in der Regel die Gestalt einer Raute; sie hat ent=

weber in ihrer Mitte ein Achathutchen, welches man auf eine feine Stahlsfpiße setzt, oder sie wird an einem Faden aufgehangen. Manchmal besteht die Magnetnadel aus einem einfachen Stahldraht, einem Cylinder oder einem in die Länge gezogenen Prisma. Wenn die Dimensionen der Nadel zu groß sind, so reicht es, um sie zu magnetisiren, nicht mehr hin, sie einige Mal an einem Magneten herzustreichen, man muß in diesem Falle zu besonderen Verfahrungsarten seine Zuslucht nehmen, welche wir weiter unten näher werden kennen lernen.

Es kommt manchmal vor, daß ein Magnet mehr als zwei Pole hat, welche man Folgepunkte nennt. Ihre Gegenwart läßt sich durch eine Probenadel nachweisen, wie man Fig. 13 sieht. Wenn diese horizontal hangt,

Fig. 13.

so nahert man ihr den zu prüsenden Stab in vertikaler Stelslung, bewegt ihn auf und nieder, so daß alle seine Punkte der Reihe nach an demselben Pole der beweglichen Nadel vorübersgehen. Wenn keine Folgepunkte vorhanden sind, so beobachstet man nur einmal Anziehung und einmal Abstoßung. Wenn aber ein Folgepunkt vorhanden ist, so beobachtet man zwei Abwechselungen, z. B. eine Anziehung, eine Abstoßung und dann wieder eine Anziehung. Wenn zwei Folgepunkte vorshanden sind, so beobachtet man einen dreimaligen Wechsel zc.

Die Folgepunkte konnen aber auch noch dadurch sichtbar gemacht werden, daß man den Magneten in Eisenfeile taucht, ober daß man ihn unter ein Papierblatt legt, auf welches man

Eisenfeile fallen laßt, wo man dann die Erscheinung Fig. 14 beobachtet. Fig. 14.



Wir werben weiter unten sehen, wie die Folgepunkte entstehen, wie man sie wegbringen und vermeiden kann, was fur die Construction der Boufsolen von der größten Wichtigkeit ist.

Won den verschiedenen magnetischen Substanzen. Da die magnetischen Fluida nicht von einem Körper zum andern übergehen, da sie gewissermaßen an die Molekule der ponderabeln Materie gebunden sind, so folgt, daß diejenigen einfachen Körper, welche magnetische Eigenschaften

haben, diefelben mehr oder weniger in allen Berbindungen behalten, welche fie eingehen. In der That find fehr viele eisenhaltige Korper magnetisch, und zwar um fo mehr, je großer ber Gifengehalt ift; es giebt jeboch auch viele Eisenverbindungen, und namentlich folche, die verhaltnigmäßig weniger Gifen enthalten, welche burchaus nicht magnetifch find. Ridel, Robalt, Chrom und Mangan find außer bem Gifen die einzigen einfachen Rorper, welche magnetisch werden konnen; diese Eigenschaft verschwindet aber in ben meiften ihrer chemischen Berbindungen fast ganglich.

#### 3 weites Rapitel.

#### Bon der magnetischen Wirkung der Erde.

Richtung ber Magnete, Declination und Inclination. Gine an 8 einem Seidenfaden horizontal aufgehängte ober auf einer feinen Spige bewegliche Magnetnadel ift nicht in jeder Lage im Gleichgewichte, fie nimmt eine bestimmte Stellung ein, indem fie fich gegen einen bestimmten Puntt bes Borizonts richtet. Wenn man fie aus biefer Lage herausbringt, fo Behrt fie doch immer nach einer Reihe von Decillationen in dieselbe gurud. Die Rraft, welche bie Radel immer wieder in diefe Lage gurudführt, ift eine magnetische; benn eine nicht magnetisirte Rabel zeigt nichts ber Urt. Diefe merkwurdige Eigenschaft der Magnetnadeln beobachtet man überall; in allen Welttheilen, auf allen Meeren, auf den hochsten Gipfeln der Berge und in ben tiefften Schachten, überall nimmt bie Magnetnadel eine bestimmte Richtung an, in welche sie immer wieder gurudtehrt, wenn man fie auch daraus entfernt. Es giebt also eine magnetische Kraft, welche an allen Punkten der Erdoberflache thatig ift, denn die Magnetnadeln konnen nicht felbst richten, fo wenig wie sich ein Korper felbst in Bewegung feben fann; in beiden Fallen ift die Ginwirkung einer außern Rraft nothig.

Wir konnen burch einen einfachen Versuch barthun, bag diese richtenbe Rraft gang in der Urt wirkt wie ein Magnet und nicht wie eine Gifen= maffe. Wenn man die Pole einer Magnetnadel gang und gar umkehrt, fo ift fie in ihrer neuen Lage nicht im Gleichgewichte, fie wird einen voll= ståndigen Salbereis beschreiben, um wieder in die Gleichgewichtslage gu= rudzukehren und ihre ursprungliche Richtung wieder anzunehmen. Die tichtende Kraft unterscheidet alfo bie Pole, und, gerade wie ein Magnet, gieht fie ben einen Pol an und ftoft ben andern ab, mahrend bas Gifen sowohl ben einen als auch ben andern Pol eines Magneten mit gleicher

Starte angieht.

Wo findet sich aber der Mittelpunkt dieser magnetischen Wirkung, welche so allgemein über die ganze Erde verbreitet ist? Diese Frage scheint sehr schwer zu beantworten, und sie bildete früher den Gegenstand mannigkacher Discussionen unter den Physikern. Einige setzen ihn mit Cardanus in einen kleinen Stern im Schwanz des großen Baren; Andere setzen ihn in den Pol des Ekliptik; Andere, denen sogar der Himmel zu eng war, nahmen jenseits der Gestirne einen Anziehungsmittelpunkt an, von wo aus die Kraft, welche die Magnetnadel richtet, auf die Erde gelangt. Gilbert endlich, welcher gegen das Ende des 16ten Jahrhunderts ein Werk de magnete magneticisque corporibus et magno magnete Tellure schried, machte allen diesen oberstächlichen Hypothesen ein Ende, indem er, soweit es damals möglich war, bewies, daß die Erdkugel selbst ein Magnet ist, und daß ihre Einwirkung es sen, welche die Magnetnadel richtet.

Indem man alle die verschiedenen Beobachtungen zusammenfaßt, welche an verschiedenen Orten gemacht worden sind, wird man wirklich dahin gezleitet, die Erde als einen großen Magneten anzusehen, dessen Mittellinie in den Aequatorialgegenden liegt. Dies giebt uns ein Mittel, die beiden Pole eines Magneten passend zu bezeichnen.

Die beiden Pole des großen Erdmagneten fallen in die Nahe der Pole der Erdachse, man nennt deshalb den einen Pol den magnetischen Nordpol, den andern den Sudpol. Nun aber ziehen sich die ungleichen namigen Pole an, eine Magnetnadel wird also ihren Sudpol nach Norden und ihren Nordpol nach Suden kehren.

Diese Bezeichnung der Pole ist jedoch nicht allgemein angenommen; Andere nämlich bezeichnen die Pole einer Magnetnadel gerade auf die entsgegengesetzte Weise, indem sie denjenigen Pol, welcher nach Norden gekehrt ist, auch den Nordpol nennen.

Wenn man an einem und bemselben Orte zwei Magnetnadeln in sols ther Entfernung von einander aushängt, daß sie keinen Einstuß auf einsander ausüben können, so nimmt jede eine Richtung an, welche mit der der andern parallel ist. Für solche Orte der Erde aber, welche um mehrere Längens oder Breitengrade von einander entfernt sind, sindet dieser Parallelismus nicht mehr Statt. Es ist nun von der größten Wichtigkeit, die Richtung der Magnetnadel bestimmen zu können, d. h. sie mit Linien von unveränderlicher Lage zu vergleichen, um auch an einem und demselz ben Orte die Bariationen zu ermitteln, welche die Richtung der Magnetnadel im Laufe der Zeit erleidet, und welche Beziehungen zwischen der Richtung der Magnetnadel an verschiedenen Orten stattsindet.

Der magnetische Meribian ist diejenige vertikale Ebene, welche man sich durch die Richtungslinie eines horizontalen Magneten zerlegt denken kann, ober auch nur der Durchschnitt dieser Ebene mit der Erdoberfläche.

---

Der magnetische Meridian eines Ortes macht nun mit dem astronomischen Meridian einen Winkel, welchen man die Declination oder Abweischung nennt. Die Declination ist ostlich oder westlich, je nachdem die Magnetnadel nach der einen oder nach der andern Seite des astronos

Rig 15.

mischen Meridians abweicht. In Fig. 15 z. B. stellt sn den Meridian eines Ortes dar, ab aber die Rich= rung der horizontalen Magnetnadel an demselben Orte. Die westliche Declination betrug zu Göttingen im Jasnuar 1837 18° 37′ 30,55″; wir werden bald sehen, daß die Declination mit der Zeit sich ändert. Es giebt Orte auf der Erde, wo die Richtung der Magnetnadel vollständig mit dem Meridian zusammenfällt; an diessen Orten ist natürlich die Declination gleich Rull.

Jeder Upparat, welcher dazu dient, die Declination zu meffen, heißt eine Declinationsbouffole.



Fig. 16 stellt eine solche Boussole ziemlich einfacher Art vor. Die Spiße, auf welche die Nadel aufgesetzt ist, ist der Mittelpunkt eines getheilten Horiszontalkreises, welcher um eine vertikale Are in seiner eigenen Ebene umgedreht werden kann. Un der Seite des Geshäuses ist ein Fernrohr angebracht, dessen Are mit derjenigen Linie parallel läuft, welche man sich vom Nullpunkte des getheilten Kreises über seinen Mitztelpunkt zum Theilstriche 180' gezogen denken kann. Je nachdem man den

horizontalkreis in seiner Ebene umbreht, wird die Spise der Magnetnabel bei andere Theilstriche zu stehen kommen. Wenn man den Upparat so
stellt, daß die Nadel gerade auf den Nullpunkt der Theilung zeigt, so ist
die Are des Fernrohrs mit der Nadel parallel, sie fällt mit dem magnetischen Meridian zusammen; bei jeder anderen Stellung aber zeigt die Nabel auf denjenigen Theilstrich des Kreises, welcher angiebt, wie viel Grade
der Winkel beträgt, welchen die Richtung der Nadel mit der Are des Fernrohrs (oder vielmehr der Horizontalprojection der Fernrohrare) macht;
wenn man also das Fernrohr genau in den astronomischen Meridian bringt,
so kann man auf dem Theilkreise ablesen, welchen Winkel der magnetische
Weridian mit dem astronomischen macht.

Dieses Instrument kann nun überhaupt als Winkelmeginstrument die= nen, weil man mit Sulfe deffelben jederzeit ben Winkel bestimmen kann,

welchen die Visirlinie des Fernrohrs (oder vielmehr ihre Horizontalprojection) mit bem magnetischen Meridian macht.

Die Declinationsbouffole, beren fich die Seefahrer bedienen, ift unter bem Ramen bes Compaffes bekannt.

Im Gangen nahert fich bie Richtung ber Magnetnadel mehr ber Rich= tung von Norden nach Guben als von Often nach Westen, baber man benn gewöhnlich fagt, die Magnetnadel zeigt nach Norden.

Die Magnetnadeln, welche wir bisher betrachtet haben, find in einer Weife aufgehangt, daß fie fich nur in einer horizontalen Ebene, alfo um eine vertikale Ure breben konnen. Sowohl bei ber Fig. 4, als auch Fig. 12 bargestellten Aufhangung ift die horizontale Stellung baburch gefichert, daß ber Schwerpunkt ber Nabel unter bem Mufhangepunkte liegt. Sobalb man aber eine Magnetnabel in ihrem Schwerpunkte felbft aufhangt, fo bleibt fie nicht mehr magerecht fteben, fondern fie macht einen Winkel mit ber Horizontalen, welcher ben Namen ber Inclination fuhrt.

Der Fig. 17 abgebildete Apparat ift febr geeignet, die Inclination ber Magnetnadel zu zeigen. Un einem Rahmen von Meffing, welcher an einem Faben aufgehangt ift, befindet fich eine fehr leicht bewegliche horizontale Ure ab, welche burch ben Schwerpunkt einer Magnetnabel geht. Man fieht, baß eine fo aufgehangte Magnetnadel um eine vertikale und um eine borizontale Ure fich breben und also bem richtenben Ginflusse ber Erbe gang frei folgen kann. Die Nadel ftellt fich nun fo, daß ihre Richtungelinie in ben

Fig. 17.

magnetischen Meridian fallt, bas nach Norden gefehrte Ende der Radel aber fenet fich, die Richtungelinie ber Nadel macht alfo einen Winkel mit ber Sorizonta= len, der in unferen Gegenden ungefahr 700 betragt.





Wenn die Inclina= tionenabel in einem ge= theilten Bertikalkreife, beffen Gbene mit ber Umdrehungsebene ber Nadel zusammenfällt, angebracht ift, wie Fig. 18, so kann man auf diefem Kreife bie Große der Inclination ablesen, wenn man bafur forgt, baß bie Chene des Ber= tikalkreises genau in ben magnetischen Meridian fållt.

Solche Apparate, welche dazu dienen, die Inclination zu messen, heißen Inclinatorien oder Inclinationsbouffolen.

Die Größe der Inclination nimmt im Allgemeinen zu, je mehr man nach Norden kommt; an manchen Orten nimmt die Inclinationsnadel eine kast senkrechte Stellung an; so beobachtete z. B. Kapitan Philipps im Jahre 1773 unter 79° 44' nördlicher Breite eine Inclination von 82° 9', und Parry unter 70° 47' eine Inclination von 88° 43'. Kapitan Roß endlich hat den magnetischen Nordpol der Erde selbst erreicht. Unter 70° 5' N. B. und 263° 14' östlich von Greenwich sand er die Declination 90°. Die Neigung der Magnetnadel ist in hohen Breiten so bedeutend, daß der Compaß für die Seefahrer seine Brauchbarkeit verliert, wie durch die letzten Nordpoleppeditionen bewiesen ist.

Je weiter man hingegen nach Suden geht, besto mehr nimmt die Inclination ab, und in der Aequatorialzone kommt man zu einem Punkte,
wo die Inclination Null ist, wo also die Inclinationsnadel vollkommen
wagerecht steht; geht man noch weiter nach Suden, so beobachtet man
abermals eine Inclination, aber eine entgegengesetze, es ist nun das nach
Suden gekehrte Ende, welches sich tiefer stellt. Diese Inclination nimmt
nun ebenfalls mit der sublichen Breite zu. In der Nahe des Sudpols
der Erde giebt es demnach einen zweiten Punkt, an welchem sich die Inclinationsnadel völlig vertikal stellt, und dies ist der magnet isch e Sudpol der Erde.

In welcher geographischen känge man auch die Aequatorialzone passiren mag, so wird man doch immer einen Punkt sinden, wo die Inclinations nadel wagerecht steht. Diese Orte ohne Inclination bilden um die ganze Erde eine Kurve, welche man den magnetischen Aequator nennt.

Der magnetische Aequator fällt nicht mit dem Erdäquator zusammen und bildet auch keinen regelmäßigen größten Kreis der Erdkugel. Die größte sübliche Breite erreicht er im atlantischen Dcean, ohngefähr 28° westlich von Paris, wo er sich 14° süblich vom Erdäquator sindet. Mehr nach Westen hin nähert sich der magnetische Aequator dem Erdäquator und erreicht ihn 120° westl. von Paris; hier aber tritt er nicht auf die nördliche Halbkugel, sondern wendet sich abermals nach Süden, um 160° westl. von Paris ein zweites südliches Maximum von 3° 75' zu erreichen. Im 174sten Längengrabe schneidet er den Erdäquator und bleibt von da auf der nördlichen Halbkugel, um 18° östlich von Paris den Erdäquator abermals zu schneiben. Der magnetische Aequator hat 62° östlich von Paris eine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 13° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite von 11° 47′; 150° östlich von Paris ist seine nördlichen hin, um im Allgemeinen die Lage des magnetischen Aequators zu bestimmen

und die Unregelmäßigkeit seines Laufs zu zeigen, fur die man bis jest noch keinen genügenden Grund anzugeben weiß.

Die Wirkung der Erbe auf einen Magneten kann als ein Sustem von parallelen und entgegengesetzten Kräften betrachtet werden. Die Totalwirkung, welche die Erde auf eine Magnetnadel ausübt, ist nur eine richtende, aber keine anziehende, denn wenn letzteres der Fall ware, so müßte eine Magnetnadel mehr wiegen, als vorher, da sie noch nicht magnetisch gemacht worden war. Wenn man eine Magnetnadel auf einen Kork legt, welcher auf Wasser schwimmt, so stellt sie sich in den magnetischen Meridian, sie zeigt aber kein Bestreben, nach Norden zu schwimmen, wie man vielleicht hätte erwarten können.

Rabert man ber schwimmenden Rabel einen Dagnet, fo findet entweder eine Anziehung oder eine Abstoßung Statt, je nachdem man fich mit bem einen oder dem andern Pol bes Magneten nahert; die Radel fchwimmt bem Magneten entweder zu oder von ihm weg. Warum schwinnmt nun bie Nadel nicht bem magnetischen Nordpol zu, wenn fich doch die Erbe nicht anders als ein großer Magnet verhalt? Der Grund ist folgender: Die Rraft ber magnetischen Unziehung nimmt mit ber Entfernung ab, wie wir bald fehen werden. Wenn man nun einen Magneten der fchwimmenden Radel nabert, fo find die beiden Pole der Radel nicht gleich weit vom genaherten Pole des Magneten entfernt, folglich muß entweder bie abstoßende oder die anziehende Kraft überwiegen und mithin auch eine Fortbewegung erfolgen. Der magnetische Nordpol ber Erde ift aber nun von der schwimmenden Radel fo außerordentlich weit entfernt, daß Die Lange ber Nadel gegen diese Entfernung eine vollig verschwindende Große ift, der eine Pol ber Radel wird also eben so fark angezogen als ber anbere abgestoßen wird.

Nehmen wir das Wort Pol in der dritten der oben angegebenen Bedeutungen, nämlich als Mittelpunkt der magnetischen Kraft, so sind wir nicht im Stande, die Lage der magnetischen Pole der Erde-zu bestimmen, wir können nur ermitteln, wo ungefähr die magnetische Erdare die Obersläche der Erde trifft, also die beiden Endpunkte des großen Erdmagneten. Welches aber auch die Lage der magnetischen Pole der Erde (der Mittel-



punkte der magnetischen Kräfte) senn mag, so üben boch beide einen Einsluß auf die beiden Pole des Magneten aus. Es sen Fig. 19 eine Magnetnadel, a der eine, b der andere Pol derselben. Der Nordpol der Erde wirkt anziehend auf den Pol a in einer Richtung, die wir nicht ermitteln können, die wir aber durch die Linie ae darstellen wollen. Auf denselben

Pel a ber Nadel wirkt aber ber Sudpol ber Erbe abstoßend in ber Rich= tung ad (bie auch nicht ermittelt werben kann). Weil wir nun in unferen Gegenben dem magnetischen Nordpol ber Erbe naber find als bem Gub= pol, so ift die Unziehung starter als die Abstoffung; die beiden Krafte verbinden fich nach bem Gefete bes Parallelogramms ber Rrafte zu einer Resultirenden af. Auf ben Pol b der Radel wirkt nun der Nordpol der Erde abstoffend, und zwar in berfelben Richtung und mit berfelben Starte, wie er den Pol a angieht; ber Gubpol ber Erde gieht aber ben Pol b in berfelben Richtung und mit berfelben Starte an, wie er ben andern abftoft. Die beiden Krafte, welche ben Pol b angreifen, find also ben beiben in a angreifenben Kraften parallel, gleich und entgegengefest, mithin muß auch ihre Resultirende bg ber Resultirenden af parallel, gleich und ent= gegengesett fenn. Wenn aber bie um ihren Schwerpunkt frei brehbare Nadel in ihren Polen von zwei gleichen, parallelen und entgegengefetten Rraften angegriffen wird, fo werden sie nur eine Drehung ber Rabel um ihren Schwerpunkt bewirken tonnen, die Radel befindet fich aber in ihrer Gleichgewichtslage, wenn die magnetische Ure ber Nadel, d. h. die Verbin= dungslinie ber Pole a und b in die Richtung ber Resultirenden af und bg fallt, wenn also auch af in der Verlangerung von bg liegt.

Diese Gleichgewichtslage beobachten wir nun an der Inclinationsnadel; die Richtung der Inclinationsnadel fallt mit der Resultirenden der auf die Nadel wirkenden magnetischen Krafte der Erde zusammen.

Bei der Declinationsnadel ist ein Theil der Wirkung der magnetischen Erdkräfte durch die Urt, wie die Nadel aufgehängt ist, aufgehoben, bei der Declinationsnadel kommt nur die horizontale Composante der die Nadel richtenden magnetischen Erdkraft zur Wirkung, und diese horizontale Composante wird natürlicher Weise um so geringer senn, je mehr die Insclination der Nadel wächst. Je weiter man sich also vom magnetischen Aequator entfernt, um so geringer ist die Kraft, welche die Declinationsenadel richtet.

Meffung der Declination und Inclination. Die Beschreibung 10 der Declinationsboussolen, welche man sonst zur genauen Bestimmung der magnetischen Declination anwandte, können wir füglich hier übergehen, weil sie für diesen Zweck wenigstens durch die von Gauß angegebene Methode, vermittelst welcher man die Declination mit astronomischer Genauigkeit messen kann, völlig entbehrlich geworden sind. Was die Anwenzdung der Boussolen als Winkelmeßinstrumente betrifft, so gehört dies nicht hierher, und die Anwendung der Magnetnadel im Compaß ist hinzteichend bekannt, so daß es hier wohl genügt, denselben zu nennen.

Gauß wendet zu feinen Bersuchen statt der kleinen Nadeln Magnetftabe von bedeutenden Dimensionen an. Er mandte Stabe an, welche 5, ja

2 •

solche, welche 25 Pfund wogen. Die Mitte des Stabes steckt in einer Hulfe von Messing, welche von einem in der Mitte der Decke des Saals befestigten 200fachen 7 Fuß langen ungedrehten Seidenfaden oder von einem Metallfaden getragen wird. Der Stab trägt an seinem nördlichen oder südlichen Ende einen Planspiegel, dessen Gbene mit der magnetischen Ure des Stabes einen rechten Winkel macht.

Dem Spiegel gegenüber ist in einer Entfernung von 16 Fuß ein Theobolith aufgestellt, ungefähr wie es in Fig. 20 angebeutet ist. Die optische

Big. 20.

Are des Fernrohrs ist etwas hoher als die Nadel und so abwarts geneigt, daß sie gegen die Mitte des Spiegels gerichtet ist.

Um Stativ des Theodolithen ist eine 4 Fuß lange, in Millimeter getheilte horizontale Scala befestigt, die auf der Richtung des magnetischen Meridians rechtwinklig steht. Derjenige Punkt der Scala, welcher mit der optischen Are des Fernrohrs in einer Vertikalebene liegt und hier der Kürze wegen der Mittelpunkt heißen mag, wird durch einen von der Mitte des Objectivs herabhängenden, mit einem Gewicht beschwerten seinen Goldsaden bezeichnet. Die Scala ist in einer solchen Hohe befestigt, daß das Bild eines Theils derselben im Spiegel durch das Fernrohr gesehen wird.

Wenn nun die magnetische Are des Stabes und die Horizontalprojection der optischen Are des Fernsrohrs zusammenfallen, so wird das Bild des Nullspunkts genau in der optischen Are des Fernrohrs erscheinen. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind,

fo ist die Vertikalebene des Fernrohrs auch genau die des magnetischen Meridians, und man hat nun auch auszumitteln, welchen Winkel die Vertikalebene des Fernrohrs mit dem astronomischen Meridian macht.

Wenn aber diese Bedingungen nicht genau erfüllt sind, wenn die Are des Magneten nicht in die Vertikalebene des Fernrohrs fällt, sondern etwas davon abweicht, so erscheint auch nicht mehr der Nullpunkt der Scala in der Are des Fernrohrs, sondern irgend ein anderer Theilstrich. Wenn die Entsernung des Spiegels von der Scala genau gemessen ist, so läßt sich der Betrag der Scalentheile leicht in Winkel reduciren. Bei dem eben des sprochenen Apparate beträgt 1 Scalentheil 22 Sekunden, und da ein nur etwas geübtes Auge ein solches Intervall poch leicht in 10 Theile theilt, so kann man die Abweichung des Stades von der Vertikalebene des Fernzohrs noch auf 2 Sekunden genau ausmitteln und also auch den Winkel,



den die Are des Stabes mit dem astronomischen Meridian macht, auf's genaueste messen.

Wenn man die Inclination der Magnetnadel messen will, so muß die horizontale Are der Inclinationsnadel durch den Mittelpunkt eines getheilten Kreises gehen, dessen Durchmesser der Länge der Nadel gleich ist wie Tig. 18. Man kann an diesem getheilten Kreise den Winkel ablesen, welchen die Nadel mit der Horizontalen macht. Wenn diese Ablesung den wahren Werth der Inclination geben soll, so muß natürlich die Nadel mit dem getheilten Kreise sich genau im magnetischen Meridian besinden. Die Construction eines solchen Instrumentes ist außerordentlich delicat, weil es sehr schwer halt, eine Magnetnadel genau in ihrem Schwerpunkt zu unterstüßen und um eine horizontale Are sehr beweglich zu machen. Deshalb kann auch die Inclination mittelst solcher Inclination ungleich weniger genau bestimmt werden, als die Declination.

Die Entdeckung der Inclination wird gewöhnlich einem Englander Rosbert Normann zugeschrieben, der wenigstens im Jahre 1576 ein Insclinatorium construirt bat. Schon 33 Jahre früher aber kannte Georg Hartmann, Vigar zu St Sebald in Nürnberg, die Inclination der Magnetnadel. Ihm ist auch die Entdeckung des Gesehes zuzuschreiben, daß gleichnamige Polaritaten sich abstoßen, ungleichnamige sich anziehen.

Bariationen der Declination und Juclination. Die Declination 11 ist eben so wenig wie die Inclination unveranderlich, wie man leicht aus den folgenden Tabellen ersieht, welche die Große der Declination und Insclination angeben, wie sie zu verschiedenen Zeiten in Paris beobachtet wurde.

|       | Decl    | inatio | n für Pa      | ris.         |     |        |
|-------|---------|--------|---------------|--------------|-----|--------|
| Jahr. | Declin  | ation. | 3ahr.<br>1814 | Declination. |     |        |
| 1580  | 11° 30′ | öftl.  |               | 22°          | 34' | westl. |
| 1618  | 8       | ,<br>0 | 1816          | 22           | 25  |        |
| 1663  | 0       | מ      | 1825          | 22           | 22  | 10     |
| 1700  | 8 10    | westl. | 1828          | 22           | 5   |        |
| 1780  | 19 55   | n      | 1832          | 22           | 3   | 10     |
| 1805  | 22 5    | ъ      | 1835          | 22           | 4   | D      |

Man fieht aus biefer Tabelle

- 1) daß von 1580 an die Declination fich um mehr als 30° geandert hat;
- 2) daß sie im Jahre 1663 Null war ;
- 3) daß fie bis 1814 immer nach Westen vorschritt;
- 4) daß fie von 1814 an eine retrograde Bewegung nach Often hin erlitten hat.

a comb

Die Inclination andert sich eben fo wie die Declination im Laufe ber Zeit, wie man aus folgender Tabelle sieht.

| Inclination für Paris. |              |       |              |  |  |  |
|------------------------|--------------|-------|--------------|--|--|--|
| Jahr.                  | Inclination. | Jahr. | Inclination. |  |  |  |
| 1671                   | 75°          | 1820  | 68° 20'      |  |  |  |
| 1780                   | 71 48'       | 1825  | 68 0         |  |  |  |
| 1806                   | 69 12        | 1831  | 67 40        |  |  |  |
| 1814                   | 68 36        | 1835  | 67 24        |  |  |  |

Wenn auch die früheren Bestimmungen nicht fehr genau sind, so ist boch eine fortwährende Ubnahme der Inclination bewiesen.

Die angeführten Veränderungen der Declination und Inclination nennt man seculare Variationen.

Wenn man eine Declinationsnadel aufmerksam beobachtet, so findet man, daß sie fortwährenden Schwankungen unterworfen ist, indem sie sich bald östlich, bald westlich von ihrer mittlern Lage entsetnt. Die Schwanzungen sind bald zufällig und plötlich, bald regelmäßig und periodisch. — Die ersteren nennt man Störungen, die letzteren tägliche Bariaztionen. Im Allgemeinen beobachtet man z. B. in Paris folgenden Gang der täglichen Variationen. Während der Nacht ist die Nadel fast stationär, mit Sonnenausgang aber fängt das Nordende der Nadel an, sich nach Westen zu bewegen. Gegen 5 Uhr Nachmittags erreicht die westliche Ablenkung ihr Maximum, die Nadel geht dann bis 9, 10 oder 11 Uhr Abends nach Osten zurück.

Die Umplitube der täglichen Bariationen, b. h. der Winkel zwischen dem östlichen und westlichen Stande der Nadel, ist veränderlich; sie ist in den Sommermonaten am größten. Ihr Mittelwerth beträgt vom April bis zum September 13 bis 15 Minuten, vom October bis zum Märznur 8 bis 10 Minuten. Un manchen Tagen beträgt die Umplitude 254, an anderen dagegen nur 5' bis 6'.

Die Mittelwerthe fur die Umplitude in verschiedenen Monaten find nach Beobachtungen in Gottingen folgende:

| Januar  |   | 6,7,  | Juli       | 12,11 |
|---------|---|-------|------------|-------|
| Februar |   |       | August     | 13,0  |
| Marz .  | * | 11,9, | Geptember  | 11,8  |
| Upril   |   | 13,9, | October    | 10,3  |
| Mai     |   | 13,5, | November.  | 6,9   |
| Juni    |   | 12,5, | December . | 5,0.  |

In norblichen Gegenden find im Allgemeinen die taglichen Bariationen bebeutender und weniger regelmäßig. Much während ber nacht ift die Ra= bel weniger stationar; je mehr man sich bagegen bem magnetischen Mequa= tor nabert, besto mehr nimmt die Große der taglichen Bariationen ab, und auf bem magnetischen Meribian felbst ift fie gang unmerklich.

Sudlich vom magnetischen Mequator finden Die taglichen Bariationen in entgegengefester Richtung Statt, b. h. hier bewegt fich bas Gubenbe ber Nadel nach Westen, während nördlich vom magnetischen Aequator bas Nordende sich nach diefer Richtung bewegt; und wenn auf ber nordlichen Bemifphare bas Norbende ber Nadel fich nach Often bewegt, fo hat auf ber füblichen halbkugel bas Gudenbe ber Nabel eine offliche Bewegung.

Die Beobachtung der taglichen Bariationen erforbert fehr genaue Instrumente. Alle fruber angewandten werden in diefer hinficht von bem icon oben, Seite 20, angeführten Gaußifchen Apparate übertroffen, ber bie geringsten Beranderungen in ber Lage ber Magnetnadel angiebt. Mit bem Gaußischen Magnetometer werben bereits an vielen Orten, fowohl in Europa, als auch in anderen Welttheilen an vorausbestimmten Termi= nen gleichzeitig Beobachtungen angeftellt; von diefen Beobachtungen burfen wir bedeutende Fortschritte unserer Kenntniffe ber wunderbaren Storungen bes Erdmagnetismus erwarten, namentlich, ba fie jest auch auf weiter von einander entlegenere Orte ausgedehnt worden find.

Much die Inclination ift folden taglichen Bariationen unterworfen, wie bies zuerst Graham im Jahre 1772 beobachtet hat, jedoch ift die Um= plitube biefer Bariationen geringer als bei ber Declination, und fie laffen fich überhaupt bei weitem nicht mit ber Benauigkeit beobachten, wie bie Bariationen der Declination.

Störungen ber Magnetnadel. Es giebt verschiedene Ginfluffe, welche 12 ploglich die Richtung der Magnetnadel andern und die Regelmäßigkeit ber taglichen Bariationen ftoren. Unter allen diefen Ginfluffen wirkt bas Nordlicht am ftarkften. Wenn biefes Meteor am himmel erscheint, ift die Magnetnadel in beständiger Bewegung und erleidet eine bedeutende Ablenkung. Die Radel ift aber nicht allein an den Orten bewegt, wo gerabe das Rordlicht fichtbar ift, fondern auch noch an weit entfernten Orten, mo man keine Spur des Nordlichts am himmel sieht. Im Allgemeinen jedoch find die Schwankungen um fo ftarker, je naher man dem Phanomen ift und je intensiver es erscheint. Wenn man in ben Observatorien die Decli= nationsnadel beobachtet, fieht man fie auf einmal unruhig werden und Schwankungen machen, beren Umplitube mehr als einen Grab beträgt, ohne daß man eine Urfache finben fann; man erfahrt bann gewöhnlich balb, daß an anderen Orten die Bouffolen ahnlichen Bewegungen unterworfen waren, und daß man in nordlichen Gegenden ein brillantes Nordlicht

beobachtete. So ist ein Beobachter in seinem Cabinet durch seine Bousfole von dem unterrichtet, was in den Polargegenden vorgeht. —

Erdbeben und vulkanische Eruptionen scheinen auch auf die Nadel einzuwirken, und manchmal haben sie eine permanente Veränderung ihrer Lage zur Folge. So sah D. Bernoulli im Jahre 1767, daß während eines Erdbebens die Inclination um ½ Grad abnahm, und bei einem Ausbruch des Vesuns bemerkte Pater de la Torre, daß sich die Declination um mehrere Grade änderte.

Jutensität des Erdmagnetismus. Einer der wichtigsten Punkte für die Theorie des Erdmagnetismus ist die Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus an verschiedenen Orten der Erde und zu verschiedenen Zeiten. Erst in den neuesten Zeiten sind darüber genaue Untersuchungen angesstellt worden. Graham scheint sich zuerst im Jahre 1722 mit dieser Frage beschäftigt zu haben. Borda gab zuerst eine genaue Methode an, um die Intensitäten des Erdmagnetismus verschiedener Orte mit einander zu verzgleichen, und Humboldt wandte diese Methode auf seiner Reise nach Umerika, sowie auf einer andern Reise durch Frankreich, Italien und Deutschland an. Gauß endlich gab eine Methode an, die Intensität der magnetisschen Erdkraft auf ein ab solutes Maaß zurückzusühren. Seine Urbeisten über diesen Gegenstand gehören unstreitig zu den geistreichsten und ausgezeichnetsten Productionen, deren sich die Wissenschaft je zu erfreuen hatte.

Borda's Methode besteht darin, die Oscillationsdauer einer und derselben Nadel an verschiedenen Orten zu beobachten, und aus der Beränderung der Schwingungsdauer auf die Uenderung der Intensität des Erdmagnetismus zu schließen. Eine Magnetnadel, eine Declinationsnadel sowohl wie eine Inclinationsnadel, aus ihrer Gleichgewichtslage etwas entsernt und dann sich selbst überlassen, oscillirt wie ein Pendel, und in der That sind auch diese Oscillationen ganz den Gesehen unterworfen, welche wir oben sur das gewöhnliche Pendel kennen gelernt haben; nur ist hier der Magnetismus, dort die Schwere die Ursache der Schwingungen. Wir haben dort gesehen, daß sich die Schwingungszeiten umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus den beschleunigenden Kräften, daß also die beschleunigenden Kräfte sich umgekehrt wie die Quadrate der Schwingungszeiten verhalten. Wenn also eine und dieselbe Nadel etwa an einem Orte doppelt so schwell oscillirt als am andern, so wäre hier die magnetische Kraft 4mal so groß als dort.

Es sen M die magnetische Kraft, welche an einem Orte die schwingende Nabel beschleunigt, und N die Unzahl der Oscillationen, welche sie in einer gegebenen Zeit, etwa in 5 Minuten, macht, ferner sen m die beschleunigende Kraft, welche an einem zweiten Orte auf dieselbe Nadel wirkt, und n die Zahl der Oscillationen, welche sie in derselben Zeit, also auch in 5 Minuten, macht, so hat man

$$\frac{M}{m} = \frac{N^2}{n^2}$$

Satte man 3. B. am ersten Orte N=25, am zweiten n=24 gefunden, so hatte man

$$\frac{M}{m} = \frac{625}{576} = 1,085,$$

das heißt, wenn man die magnetische Kraft, welche am zweiten Orte auf die Nadel wirkt, zur Einheit nimmt, so ist diese Kraft am ersten Orte 1,085.

Wenn man nun annehmen kann, daß sich der magnetische Zustand der Nadel von einem Versuch zum andern nicht geandert habe, so findet man auf diese Weise das Verhältniß der erdmagnetischen Kraft für zwei versichiedene Orte der Erde.

Um die Intensität der ganzen magnetischen Erdkraft für verschiedene Orte mit einander zu vergleichen, muß man zu diesen Oscillationsversuchen natürlich Inclinationsnadeln anwenden. Weil aber Versuche mit diesen immer weniger genaue Resultate geben, so zieht man vor, Oscillations- versuche mit der Declinationsnadel zu machen.

Die Kraft, welche die Declinationsnadel oscilliren macht, ist nur ein Theil der ganzen magnetischen Erdkraft, und zwar ist dieser Untheil um so kleiner, je größer die Inclinationsnadel ist.

Wenn M die in der Richtung der Inclinationsnadel wirkende ganze magnetische Erdkraft ist und mit i der Inclinationsnadel bezeiche net wird, so ist M cos. i die horizontale Composante derselben, also die Kraft, welche die Declinationsnadel oscilliren macht. Bezeichnet aber m die horizontale Composante der magnetischen

Erdfraft, so ist die totale 
$$\frac{m}{\cos i}$$

Auf Reisen wird häufig die Fig. 21 abgebildete Gamban'sche Intenssitätsboussole angewandt, und die Intensität der horizontalen Composante



der magnetischen Erdkraft zu bestimmen. Der runde Kasten ist von Holz; er ist oben mit einer Glasplatte versehen und hat außerdem diametral gegenüberstehend in der Seitenwand zwei Fensterchen. Die Oscillationen der Nadel werden durch das Fernrohr l beobachtet.

Wenn man die Resultate der Intensitätsbestimmungen zusammenstellt, welche an verschiedenen Orten der Erdoberstäche gemacht worden sind, erzgiebt sich das allgemeine Resultat, daß die totale Intensität in der Nähe des magnetischen Aequators am kleinsten ist und daß sie um so mehr wächst, je mehr man sich von demselben nach Norden oder Süden entfernt. In der Nähe der magnetischen Pole ist sie ungefähr 1,5mal so groß als am Aequator. An einem und demselben Orte ist aber die Intensität auch veränderlich und wie die Declination und Inclination täglichen Bariationen unterworfen.

Die Schwingungsmethobe giebt nur die Verhaltnißzahlen der erdmagnetischen Kraft, ohne sie auf ein absolutes Maaß zurückzusühren. Außerbem hat diese Methode noch den Nachtheil, daß man nicht immer sicher senn kann, daß der magnetische Zustand der Nadel selbst sich nicht geanbert habe und man also Gefahr läuft, Veränderungen in diesem Zustande den Veränderungen der erdmagnetischen Kraft zuzurechnen. Von allen diesen Mängeln ist die Gaußische Methode der Intensitätsbestimmung frei; wir wollen versuchen, die Grundsäße derselben, so weit es auf elementare Weise möglich ist, auseinander zu setzen, mussen dies jedoch für das folgende Kapitel verschieben.

Stange von weichem Eisen, welche 6 bis 10 Decimeter lang ist, in die Richtung der Inclinationsnadel halt, so wird sie durch den Einsluß des Erdmagnetismus selbst magnetisch, und zwar wird ihr unteres Ende ein Sudpol, ihr oberes ein Nordpol, wie man leicht sehen kann, wenn man eine kleine empfindliche Magnetnadel bald bem obern, bald dem untern Ende der Stange nähert. Derselbe Pol der Nadel wird von dem einen Ende des Stades-angezogen, von dem andern abgestoßen; man erkennt auf diese Weise sogleich den polarisch magnetischen Zustand des Stades. Kehrt man den Stad um, so sind sogleich auch seine Pole umgekehrt, das untere Ende ist wieder ein Sudpol, das obere wieder ein Nordpol.

Dieselbe Wirkung, nur etwas schwächer, bringt auch der Erdmagnetismus auf eine vertikal hängende Eisenstange hervor, überhaupt auf jede Eisensstange, welchen Winkel sie auch mit der Richtung der Inclinationsnadel macht, nur ist die Wirkung um so geringer, je mehr sie sich von der Richtung der Inclinationsnadel entfernt. Denselben Einfluß äußert der Erdmagnetismus auch mehr oder weniger auf alle Eisenmassen, alles weiche Eisen muß also unter dem Einflusse Erdmagnetismus einen polaren

Magnetismus annehmen, der sich je nach den Umständen deutlicher ober weniger deutlich nachweisen läßt.

Wenn eine Stange von Eisen durch den vertheilenden Einfluß des Erdmagnetismus selbst zum Magneten gemacht ist, so reichen einige Schläge mit dem Hammer hin, um den Magnetismus zu siriren und die Stange zu einem bleibenden Magneten zu machen; durch das Schlagen wird also dem Eisen eine Coërcitivkraft ertheilt, welche hindert, daß die durch den Einsluß der Erde im Eisen getrennten magnetischen Fluida sich wieder vereinigen. Dadurch erklärt sich auch, daß fast alle Werkzeuge in der Werkstatt eines Schlossers Magnete sind.

Es scheint, daß auch chemische Beränderungen ahnlich wirken wie mechanische Erschütterungen, um den durch die Erde vertheilten Magnetismus des Eisens zu firiren, denn man findet, daß Eisenstangen, welche längere Zeit vertikal standen und in dieser Stellung rosteten, einen bleibenden Magnetismus erhalten haben. Ein gewisser Julius Cafar, Chirurg zu Rimini, beobachtete zuerst im Jahre 1590 an einer Eisenstange des Thurmes der Airche des heil. Augustin, daß sie durch den Einsluß der Erde magnetisch geworden war. Später, um das Jahr 1630, machte Gafsen di dieselbe Beobachtung an dem Kreuze des Thurmes der St. Johanneskirche zu Lir, welches vom Blitze heruntergeschlagen worden war. Es war stark verrostet und hatte alle Eigenschaften eines Magneten. Seitdem haben sich solche Beobachtungen sehr vermehrt, und man hat allgemein gefunden, daß ein etwas gerostetes Eisen stets ein mehr oder weniger starker Magnet ist.

Wenn man einen Hufeisenmagneten in Eisenfeile taucht, so hangt sich zwischen den Polen ein Bundel derselben an; wenn man sie nun mit etwas Del befeuchtet und dann zum Glühen erhitzt, während sie noch immer dem vertheilenden Einflusse des Magneten ausgesetzt sind, so geht eine theilweise Orndation des Eisens vor sich, man erhält eine ziemlich compacte Masse, deren Zusammensetzung der der natürlichen Magnete ähnlich ist und welche ebenfalls bleibend magnetisch ist.

#### Drittes Rapitel.

## Von den Gesetzen und der Theorie des Magnetismus.

Berschiedene Mittel, bie magnetischen Kräfte zu messen. 15 Das erste Mittel, welches sich darbietet, die Stucke naturlicher und kunftli= cher Magnete zu vergleichen, besteht darin, sie mit einem Stuck Eisen in Verbindung zu bringen, welches man mehr und mehr mit Gewichten bestastet, bis es endlich abreißt und auf diese Weise also die Tragkraft des Magneten ermittelt. Dieses Mittel kann nur eine rohe Unnaherung geben, wie wir bald sehen werden, es war jedoch das einzige, welches man bis 1780 anwandte.

In dieser Zeit brach Coulomb durch seine schönen Entdeckungen eine neue Bahn in der Wissenschaft. Er gab Methoden an, um die magnetischen Krafte mit außerster Genauigkeit zu messen.

Coulomb wandte zwei verschiedene Mittel an, um die Starke der Magnete zu messen. 1) Die Dscillationen einer an einem Seidensoder Platinfaden aufgehängten Nadel; 2) die Drehung von Rupferoder Silberfaden in der Torsionswage, welche man jest die Couelomb'sche Drehwage nennt.

Wethobe der Oscillationen. Eine Magnetnadel, welche unter dem Einflusse des Erdmagnetismus oscillirt, kann als ein zusammengesetzes Pendel betrachtet werden, und die absolute Große der Araft, welche sie in Bewegung setzt, läßt sich ausmitteln, wenn man das Trägheitsmoment der Nadel in Beziehung auf ihre Unhängungsare und die Zahl der Schwingungen kennt, welche sie in einer gegebenen Zeit macht. Wir werden auf diesen Punkt im nächsten Kapitel zurückkehren, wo von der Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus die Rede sehn wird. Die absolute Kraft aber, unter deren Einfluß die Nadel oscillirt, ist ein zusammengesetzes Element, welches zugleich von der Intensität des Erdmagnetismus und dem magnetischen Zustande der Nadel abhängt.

Auf eine oscillirende Magnetnadel lassen sich alle Gesetze der Pendelbes wegungen anwenden, woraus sich ergiebt, daß die magnetischen Kräfte, welche auf eine Magnetnadel einwirken, sich umgekehrt verhalten wie die Quadrate der Schwingungszeiten.

Nehmen wir zwei ganz gleiche, aber ungleich stark magnetisirte Nadeln, so werden diese unter dem Einslusse des Erdmagnetismus nicht gleich schnell oscilliren. Bezeichnen wir mit f die Kraft, welche auf die eine Nadel wirkt, mit t die Anzahl der Sekunden, während welcher eine Oscillation vollendet wird, ferner mit f' und t' die entsprechenden Größen für die andere Nadel, so verhalten sich die Kräfte f und f' umgekehrt wie die Quadrate von t und t', es ist also

$$\frac{f}{f'} = \frac{t'^2}{t^2}.$$

Batte 3. B. die eine Radel 6 Sekunden, die andere aber nur 4" ju ei=

ner Oscillation gebraucht, so konnte man nach diesem Gesetze schließen, daß die magnetische Kraft, welche die lettere beschleunigt, sich zu der der erstern verhält wie 36 zu 16.

Die Schwingungszeit verhalt sich offenbar umgekehrt wie die Zahl ber Schwingungen, die in einer gegebenen Zeit, etwa in 1 Minute, gemacht werden. Bezeichnet man mit n die Anzahl der Schwingungen, welche die erste der beiden Nadeln in einer Sekunde macht, mit n' die entsprechende Zahl für die zweite Nadel, so hat man

$$\frac{f}{f'} = \frac{n^2}{n'^2}.$$

Wenn außer bem Erdmagnetismus noch ein anderer Magnet auf eine ostillirende Nadel einwirkt, so konnen dadurch, je nach den Umständen, die Decillationen schneller oder langsamer werden, als es unter dem alleinigen Einstusse des Erdmagnetismus der Fall gewesen wäre, immer aber läßt sich aus der beobachteten Schwingungsdauer auf das Verhältniß der bes schleunigenden Kräfte schließen.

Nehmen wir an, man habe eine an einem ungedrehten Seidenfaden aufgehängte Nadel nur unter dem Einflusse des Erdmagnetismus schwinzgen lassen und die Schwingungsdauer t beobachtet, und nähern dann der Nadel einen Magneten in der Art, daß dem Nordpol der Nadel der Südpol des Magneten zugekehrt ist, so werden offenbar die Oscillationen schnelzter werden, die jeht beobachtete Schwingungsdauer t' ist kleiner als. t. Wenn-f die Kraft bezeichnet, welche die Nadel beschleunigt, wenn nur der Erdmagnetismus wirkt, f' aber die durch die Unnäherung des zweiten Magneten modificirte Kraft, so haben wir wieder

$$\frac{f}{f'} = \frac{t'^2}{t^2}$$

Die Drehwage. Wenn ein Metallfaden durch ein angehängtes Ge= 17 wicht in vertikaler Richtung gespannt ist, so nimmt er eine Gleichgewichts= lage an. Wenn man das Gewicht durch Drehung aus dieser Gleichge= wichtslage herausbringt, so erleidet der Faden seiner ganzen Länge nach eine Torsion, eine Windung, in Folge dessen er ein Bestreben hat, das Gewicht wieder in seine Gleichgewichtslage zurückzuführen.

Coulomb hat zuerst die Torsionskraft studirt und, wie wir schon oben (Band I. Seite 59) gesehen haben, gefunden, daß die Kraft, mit welcher der Draht in die Gleichgewichtslage zurückzukehren strebt, der Größe der Torsion proportional sen.

Die Coulomb'sche Drehwage ist Fig. 22 bargestellt. Fig. 23 auf ber folgenden Seite zeigt ben obern Theil in einem großern Maaßstabe. Der ver-

----

tikale Cylinder, in welchem ber Faben herabhangt, endet mit einer freis-



formigen Platte ss', die in der Mitte burchbrochen ift. Muf biefer Scheibe lagt fich mit fanfter Reibung eine zweite Platte mm' breben. Ein hervorragender Ring ber Scheibe ss' fichert bie centrale Bewegung ber Scheibe m m'. In der Mitte hat die Scheibe mm' eine breiedige Deffnung, welche fo liegt, daß ber eine Edwinkel genau mit bem Mittelpunkt zusammen: fällt. In der Spike die: fes Winkels hangt der Faden herab, welcher oben

um eine horizontale Ure gewunden ist, die von zwei festen Studen p und



p' getragen wird. Die Platte ss' ist in ihrem außeren Umfange in Grade getheilt, und die Scheibe mm' hat einen Inder, mittelst dessen man die Größe der vorger nommenen Drehungen ablesen kann.

Um untern Ende des Fadens hangt eine Urt. Bügel von Messing, in welchen man die Magnetnadeln oder Stabe hineinlegt. Um Umfange des Kastens ist ein Papierstreifen aufgeklebt, welcher von Grad zu Grad getheilt ist. Die Größe dieser Abtheilungen ist natürlich

nicht gleich; sie ist immer von der Art, daß, wenn man sich von zwei auf einander folgenden Theilstrichen Linien nach dem Mittelpunkte gezogen benkt, dieselben einen Winkel von 1° mit einander machen. Der Faden muß genau im Mittelpunkte dieser Theilung hangen.

Wenn das Instrument gehörig justirt ist, bestimmt man die Gleichgewichtslage des Fadens, indem man eine nicht magnetisirte Nadel in den Bügel c legt. Man dreht nun an dem obern Mikrometer so lange, bis der unmagnetische Stab genau in dem magnetischen Meridian liegt; wenn man nun eine magnetisirte Nadel in den Bügel legt, so wird sie durch zwei Kräfte in dieser Lage zurückgehalten, durch die richtende Kraft des Erdmagnetismus und durch den Faden, welcher bei dieser Lage ohne Torsion ist.

Wenn nun oben bas Mikrometer gedreht wird, so wurde auch die Nadel biefer Drehung folgen, wenn sie nicht magnetisch ware. Der Faden strebt

die Nadel in diejenige Lage zu bringen, bei welcher er ohne Torsion senn wurde, der Erdmagnetismus aber zieht fie in den magnetischen Meridian jurud; unter dem Einflusse biefer beiden Krafte nun muß die Nadel ir= gend eine Zwischenlage annehmen, welche von dem Verhaltniffe ber beiben Arafte abhängt.

Das Mikrometer, d. h. die Platte  $m\,m'$ , sen um  $180^{
m o}$  gedreht und dadurch die Nadel um 200 vom magnetischen Meridian abgelenkt worden, so beträgt die Torsion des Fadens 180-20=160°. Wenn V die Drehung des Mikrometers, v die Ablenkung der nadel ift, so ist die Torsion des Fabens V-v.

In Fig. 24 fen a b die Richtung bes magnetischen Meridians, c d

Big. 24.



bie Lage der aus bem magnetischen Meridian abgelent= ten Nabel, so ist leicht zu ermitteln, mit welcher Kraft ber Erdmagnetismus die Nadel in die Lage des magne= tischen Meridians zurudzuführen strebt. Denken wir uns die ganze auf die Nadel wirkende magnetische Kraft Die Richtung diefer Kraft ift die bes in d applicirt. magnetischen Meridians, wir konnen alfo biefe Rraft ber Große und Richtung nach durch eine Linie d n darstellen. Diese Kraft laßt sich aber in zwei andere zerlegen, beren eine dg, in ber Richtung ber Rabel wirfend, feinen Effect hervorbringen fann, mahrend bie andere Composante dh, welche rechtwinklig auf die Richtung ber Radel angreift, diefelbe zu drehen strebt.

Bezeichnet m die totale Kraft d n, so ist die Composante dh gleich m sin. v, und dieser Kraft muß die

Torsionskraft bes Fabens, welche die Nadel nach der andern Seite zu dre= hen strebt, bas Gleichgewicht halten.

Benn v flein, b. h. wenn es unter 200 ift, fo fann man ohne merklis den Tehler ben Bogen fur ben Sinus fegen.

Dividirt man den Torfionswinkel des Fadens V-v burch den Ablenfungswinkel v, so erhalt man einen Quotienten  $\frac{V-v}{v}$ , deffen Werth an= giebt, wie viel Grade die Torsion des Fadens betragen muffe, um die Nadel um 1° abzulenken. Für den vorhin betrachteten Fall ist V-v = 160 und bei v=20, mithin jener Quotient  $\frac{160}{20}=8$ , d. h. bei dem magnetischen Zustande der Nadel ist die Torsionskraft des Fadens fur eine Drehung von 8° gerabe hinreichend, um ber Kraft bas Gleichgewicht zu halten, mit welcher ber Erdmagnetismus die Nadel in den magnetischen Meridian zuruckzuführen strebt, wenn fie einen Winkel von 1º mit diesem Meridian macht.

Nehmen wir an, dieselbe Nadel, mit welcher der vorige Versuch angestellt worden war, sen stärker magnetisirt worden, man håtte das Mikrometer um  $495^{\circ}$  drehen mussen, damit die Nadel um  $15^{\circ}$  abgelenkt wird, so wäre die Torsion des Fadens  $495-14=480^{\circ}$ . Für diesen Fall ist die Torssion des Fadens, welche einer Ablenkung von  $1^{\circ}$  entspricht,  $\frac{480}{15}=32^{\circ}$ . In dem letztern Falle war also die magnetische Kraft der Nadel 4mal so groß als im erstern.

- Die magnetischen Anziehungen und Abstoffungen stehen im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernungen. Dies ses Fundamentalgesetz des Magnetismus war schon früher von einigen Physikern vermuthet worden, allein Coulomb hat die Richtigkeit desselz ben zuerst mit Hulfe der beiden oben angeführten Methoden nachgewiesen.
  - 1) Durch Oscillationen. Eine kleine Magnetnadel wird an einem Coconfaden so aufgehängt, daß sie in horizontaler Ebene frei oscilliren kann, aber vor störenden Luftströmungen hinlänglich geschützt ist. Diese Nadel läßt man zuerst unter dem alleinigen Einflusse des Erdmagnetismus oscilliren. Es sen n die beobachtete Zahl der Schwingungen in einer Minute, m der horizontale Theil der magnetischen Erdkraft, welche auf sie wirkt.

Nun laßt man den einen Pol eines möglichst stark magnetisirten Stahl:



stabes auf die Nadel wirken. Dieser Stahlstab wird in den magnetischen Meridian der Nadel ns gebracht und zwar in vertikaler Stellung, so daß dem Pols der Nadel derjenige Pol N des Stades zugekehrt ist, auf welchen er anziehend wirkt.

Der Stab N S muß so groß senn, daß die Entfernung s N möglichst klein ist im Vergleich zur Entfernung s S, daß man also die Wirkung des Pols S auf s ohne merklichen Fehler vernachlässigen kann.

Bezeichnen wir mit n' die Zahl der Schwingungen der Nadel fur den Fall, daß der Pol N des Stabes

N S aus einer bestimmten Entfernung auf die Nadel wirkt, und mit f die Kraft, welche nun die oscillirende Nadel beschleunigt, so hat man im Bergleiche mit dem vorigen Versuche

$$\frac{f'}{f} = \frac{n'^2}{n^2}.$$

Hatte die Nadel unter dem alleinigen Einflusse des Erdmagnetismus 15 Schwingungen in einer Minute gemacht, hingegen 41, wenn der Pol N des Stabes sich 4 Zoll weit von der Nadel befindet, so hatte man

- Cook

$$\frac{f'}{f} = \frac{41^2}{15^2}.$$

Man bringt nun den Stab in die doppelte Entfernung, so daß N8 30ll weit von der Nadel ist, und beobachtet alsdann die Zahl der Oscillationen; gesetzt, man fånde ihre Anzahl in einer Minute n''=24, so ist, wenn man mit f'' die in diesem Falle auf die Nadel wirkende Kraft bezeichnet,

$$\frac{f''}{f} = \frac{24^2}{15^2}.$$

Die Größe f' ist offenbar die Summe der erdmagnetischen Kraft und der anziehenden Kraft, welche der Pol N aus einer Entfernung von 4 Zoll auf die Nadel ausübt; letztere ist also offenbar f'-f. Ebenso ist die anziehende Kraft, welche der Stab aus einer Entfernung von 8 Zoll auf die Nadel ausübt, f''-f. Durch die Combination der beiden letzten Gleichungen ergiebt sich aber ganz leicht

$$\frac{f'-f}{f''-f} = \frac{41^2-15^2}{24^2-15^2} = \frac{1456}{351} = 4,1.$$

Dieser Versuch zeigt also, daß die anziehende Kraft eines magnetischen Pols in doppelter Entfernung wirklich nahe 4mal schwächer wird.

2) Mit der Drehwage. Auch für diese Versuche muß man lange magnetische Stahlstäbe oder Drahte anwenden, damit die Wirkung des einen Pols gegen die des andern verschwindend werden könne. Coulomb's Stabe waren 24 Zoll lang, hatten ½ die 1 Linie Durchmesser und waren möglichst stark magnetisch. Ein solcher Stad wurde in den Bügeln der Drehwage Fig. 22 gedracht, also horizontal aufgehängt; ein vorläusig anz gestellter Versuch ergab, daß eine Torsion von 35° nöthig war, um den Stad um 1° von dem Meridian abzulenken. Nun wurde ein zweiter Stad von oben in vertikaler Richtung in den Kasten hineingesteckt und zwar so, daß der nach unten gekehrte Pol den zunächstliegenden des horizontalen Stades abstieß. Der horizontale Magnetstad kam nun in einer Lage zur Ruhe, welche einen Winkel von 24° mit dem magnetischen Meridian machte.

Bei dieser Lage des hangenden Stades sind es zwei Krafte, welche ihn in den magnetischen Meridian zurückzuführen streben, die Erdkraft und eine Torsion des Fadens von 24°. Da aber für jeden Grad Ablenkung die Kraft, welche den Stad in den Meridian zurückzuführen strebt, einer Torsionskraft von 35° gleich ist, so ist die Composante der Erdkraft, welche bei einer Ablenkung von 24° die Nadel zurückzuführen strebt, einer Torssionskraft von 24. 35 oder 840° gleich, wozu noch die 24°, d. h. die Torssion, welche der Faden wirklich hat, addirt werden mussen. Die Totalskraft ist also 864°.

Run wurde das Mikrometer fo gedreht, daß burch die Torfion bes

- Lunch

Fadens die horizontale Nadel dem Stabe naher kam. Die Drehung betrug 3mal 360, also 1080°, und dadurch wurde die Nadel auf 17° dem magnetischen Meridian genähert. Dann wurde das Mikrometer noch um 5mal 360° gedreht, so daß also jest die Totalumdrehung 2880° betrug. Dadurch wurde der horizontale Stab dem vertikalen auf 12° genähert.

Für die zweite Stellung war das Aequivalent der Erdkraft eine Torsion von 17. 35 = 595 Graden. Addirt man dazu die wirkliche Torsion des Fadens 1080 + 17 = 1097°, so erhält man eine Torsionskraft von 1698° als Maaß für die abstoßende Kraft, welche der untere Pol des eingeschobenen Magneten ausübt.

Auf dieselbe Weise findet man fur die britte Lage die abstoßende Kraft gleich der Torsionskraft von 33120.

Die Entfernungen in diesen Versuchen verhalten sich also wie 24: 17: 12, die entsprechenden abstoßenden Kräfte aber wie 264: 1698: 3312, welche letteren Zahlen sich zu einander sehr nahe umgekehrt verhalten wie die Quadrate der ersteren.

Das eben bewiesene Gesetz bezieht sich streng genommen nur auf die Anziehung und Abstosung der magnetischen Elemente. Die Gesammt- wirkung eines magnetischen Körpers verhält sich aber ganz anders. Die eben angeführten Versuche stellten auch nur deshalb das Gesetz wenigstens annäherungsweise heraus, weil die Anordnung so getroffen war, daß der eine Pol des zu prüsenden Magneten in so großer Entsernung war, daß er die Wirkung des anderen nicht wesentlich modificiren konnte. Ist jeboch diese Bedingung nicht erfüllt, so stellen sich ganz andere Resultate heraus, und wenn die Entsernungen groß genug sind gegen die Dimenssonen des Magneten, so verhalten sich die Totalwirkungen desselben sehr nahe umgekehrt wie die dritten Potenzen der Entsernungen.

Dieses Gesetz der Totalwirkung eines Magneten ergiebt sich als nothwendige Folge daraus, daß die Wirkung der magnetischen Elemente auf einander im Verhältniß des Quadrats der Entsernung abnimmt. Gauß nimmt ganz allgemein an, daß die Wirkung der Elemente auf einander sich umgekehrt verhalte wie die nte Potenz der Entsernungen, und beweist nachher durch Versuche, die auf ganz anderen Principien beruhen als die Coulomb'schen, daß n gleich 2 sep.

Die Wirkung eines Magneten auf einen andern wird sehr durch die gegenseitige Lage beider modificirt. Gauß hat diese Frage ebenfalls ganz allgemein behandelt, wir wollen jedoch nur zwei besondere Lagen ins Auge fassen, nämlich diesenigen, welche für die Versuche die geeignetsten sind.

Betrachten wir nun zuerst den Fall, daß die bewegliche Nadel, auf welcher ein fester Magnetstab wirkt, in einer Ebene liegt, welche auf der Richtung dieses festen Magneten rechtwinklig steht und durch seine Mitte

- - - wyh

geht. Dies ist bei der Fig. 25 dargestellten gegenseitigen Lage des festen Magnetstabes NS und der beweglichen Nadel ns der Fall. Denken wir

Fig. 25.

uns die magnetische Wirkung der Erde als von einem großen Magneten ausgehend, welcher gerade unter der Nadel liegt, so gehört die gegenseitige Lage der Nadel und des Erdmagneten auch diesem ersten Falle an, und die Wirkung des Erdmagnetismus auf die Nadel kann also auch mit der Wirkung des Magneten N S (Fig. 25) auf die Nadel n s verglichen werden. Wir werden später von dieser Vergleichung Gebrauch machen.

In diesem Falle wirkt der Magnetstab NS in der Weise auf die Nadel ns. daß sie sich, wenn keine anderen Krafte wirkten, parallel mit NS stellen wurde. So stellt sich ja auch die Magnetnadel parallel mit dem Erdmagneten.

Dann gehen wir zur Betrachtung des zweiten, Fig. 26 dargestellten, Fig. 26. Falles über. Hier liegt die Mitte des beweglichen Magn neten ns in der Verlängerung des Stades NS. In diesem Falle würde sich die Nadel ns ohne Mitwirkung fremder Kräfte in die Verlängerung von NS stellen.

Stab N S die Nadel ns in beiden Fällen zu drehen strebt, wenn die Nadel rechtwinklig auf der durch den Stab bedingten Gleichgewichtslage, also so steht, wie es die Figuren 25 und 26 darstellen.

Erster Fall. Der Pol S, Fig. 27, stößt den Pol s ab, und zwar in der Richtung sa. Bezeichnen wir mit q die abstoßende Kraft, welche diese beiden Pole in der Entfernung 1 auf einander ausüben, so ist  $\frac{q}{r^n}$  die abstoßende Kraft, welche sie wirklich auf einandee ausüben, wenn ihre Entfernung mit r bezeichnet wird. Hier Werth von n noch unbestimmt gelassen.

Bezeichnen wir die Entfernung sm mit r, so können wir ohne merklichen Fehler auch sS gleich r seigen, wenn mS sehr klein ist im Vergleich zu ms.

Fig. 27.

Die Kraft  $\frac{q}{r^n}$ , mit welcher der Pol S den Pol s absstößt, kann durch die Linie s a bargestellt werden.

Der Pol N wirkt anziehend auf s, und zwar zieht er ebenso stark an, wie S abstößt, weil S und N gleichweit von s entfernt sind; die anziehende Kraft kann also durch die Linie s c dargestellt werden. Nach dem Gesetze des Parallelogramms der Kräfte ergiebt sich s b als Resultirende der beiden Kräfte sa und sc. Aus der Achnlichkeit der Dreiecke NSs und b sa ergiebt sich die Proportion Ss:SN=as:bs.

a section of

Da nun Ss=r,  $sa=rac{q}{r^a}$  ist, so geht jene Proportion über in

$$r: 2 \ a = \frac{q}{r^a}: f,$$

wenn wir mit f den Werth der Resultirenden bs, d. h. die Totalwirkung des Magneten SN auf den Pol s, und mit a die halbe gange des Magneten bezeichnen; daraus ergiebt sich

$$f = \frac{2 a q}{r^{n+1}}$$

Der Werth f, d. h. die Totalwirkung des Magneten NS auf den and dern steht also im umgekehrten Verhältnisse der (n+1)ten Potenz von r, und da für den Fall der Wirklichkeit n=2 ist, so ergiebt sich also, daß die Totalwirkung des Magneten NS in demselben Verhältnisse abnimmt, in welchem die 3te Potenz der Entfernung wächst.

Zweiter Fall. Wenn q bie Kraft ist, mit welcher ber Pol N den Pol s aus der Entfernung 1 anzieht, so ist seine anziehende Kraft für die



Entfernung Ns gleich  $\frac{q}{(r-a)^n}$ , wenn mit r die Entfernung ms und mit a die halbe Länge des Magneten NS bezeichnet wird; die abstossende Kraft aber, mit welcher S

auf s wirkt, ist demnach gleich  $\frac{q}{(r+a)^n}$ . Wenn n s klein ist im Vergleich zu der Entsernung des andern Magneten, so kann man ohne merklichen Fehler die Richtung der beiden auf s wirkenden Kräfte als gleich und rechtwinklig auf n s annehmen. Demnach ist die Totalkraft, mit welcher der Magnet N S auf s wirkt,

$$F = \frac{q}{(r-a)^{n}} - \frac{q}{(r+a)^{n}} = q (r-a)^{-n} - q (r+a)^{-n} = q [(r-a)^{-n} - (r+a)^{-n}].$$

Wenn man  $(r-a)^{-n}$  nach bem binomischen Lehrsage in einer Reihe entwickelt, so kommt

$$r^{-n} + n r^{-(n+1)} a + elc.$$

Der Ausdruck  $(r+a)^{-n}$  giebt eine ganz ähnliche Reihe, welche sich von dieser nur dadurch unterscheidet, daß alle Glieder, welche mit ungeraden Potenzen von a behaftet sind, das entgegengesetzte Zeichen haben, wenn man also die Reihe für  $(r+a)^{-n}$  abzieht von der Reihe für  $(r-a)^{-n}$ , so fällt  $r^n$  weg und ebenso alle Glieder, welche mit geraden Potenzen von a behaftet sind, während sich die anderen summiren, man erhält auf diese Weise

$$F = 2 n a q r^{-(n+1)} + etc. = \frac{2 n a q}{r^{n+1}} + etc.$$

Wenn man alle folgenden Glieder der Reihe gegen das erste vernachtaffigt, fo hat man also

$$F = \frac{2 a n q}{r^{\circ + 1}}.$$

Bergleichen wir diesen Werth F mit dem fur die erste Lage gefundenen Werth von f, so ergiebt sich

F = n f

Alle vernachlässigten Glieder haben zum Nenner eine Potenz von r, welche höher ist als die (n+1)te; wie wir aber gesehen haben, mussen die Glieder ausfallen, deren Nenner  $r^{n+2}$ ,  $r^{n+4}$ ,  $r^{n+6}$  u. s. ist, das nächste Glied der vernachlässigten Reihe hat also  $r^{n+3}$  zum Nenner.

Behen wir nun zu den Versuchen über, welche Gauß anstellte, um den Werth von n zu ermitteln.

Für den Magneten ns wurde der Magnetometerstab angewandt, den wir schon oben (Seite 20) kennen gelernt haben. Südlich von demselben wurde ein anderer ähnlicher Magnetstab so gelegt wie NS, Fig. 25, daß er also rechtwinklig auf dem magnetischen Meridian stand. Die Verbinsdungslinie der Mittelpunkte beider Magnete siel mit dem magnetischen Meridian zusammen. Durch die Einwirkung des Stades NS wurde das Magnetometer abgelenkt, und da der Ablenkungswinkel klein ist, so kann man recht gut die Größe dieses Winkels für ein Maaß der Kraft nehmen, mit welcher der Magnet NS das Magnetometer zu drehen strebt. Bezeichnen wir den Ablenkungswinkel mit v. Der einer bestimmten Entsternung beider Stäbe entsprechende Werth von v wurde jedoch nicht durch einen Versuch, sondern als Mittel aus 4 Versuchen bestimmt.

Bei der Fig. 25 dargestellten Lage wird der Pols nach der linken Seite hin abgelenkt werden. Kehrt man aber den Magneten NS so um, daß N dahin zu liegen kommt, wo jest S ist, und S dahin, wo jest N ist, so wird eine ebenso große Ablenkung nach der rechten Seite erfolgen.

Nachdem die Ablenkungen für die beiden eben erwähnten Lagen ermittelt waren, wurde der Magnetstab in der nämlichen Weise in gleicher Entfernung nördlich vom Magnetometer placirt, und zwar einmal so, daß der Pol Nöstlich, und dann so, daß derselbe Pol westlich lag; dadurch wurde das Magnetometer wieder einmal östlich und einmal westlich abgelenkt. Den Werth von v mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen, wurde das Mittel aus diesen 4 Beobachtungen genommen.

Es wurde nun eine Reihe solcher Versuche fur verschiedene Entfernungen angestellt, die folgende Tabelle enthält die Resultate derselben. In der eresten Columne unter r ist immer die Entfernung der Aufhängungsare des Magnetometers von dem Mittelpunkte des Stades NS in Metern angegeben, die zweite Columne unter v enthält die entsprechenden Ablenkungen.

| r    | $oldsymbol{v}$ |     |       | v' |     |       |
|------|----------------|-----|-------|----|-----|-------|
| 1,1m | 1º             | 57' | 24,8" |    |     |       |
| 1,2  | 1              | 29  | 40,5  |    |     |       |
| 1,3  | 1              | 10  | 19,3  | 26 | 134 | 51,2" |
| 1,4  | 0              | 55  | 58,9  | 1  | 47  | 28,6  |
| 1,5  | 0              | 45  | 14,3  | 1  | 27  | 19,1  |
| 1,6  | 0              | 37  | 12,2  | 1  | 12  | 7,6   |
| 1,7  | 0              | 30  | 57,9  | 1  | 0   | 9,9   |
| 1,8  | 0              | 25  | 59,5  | 0  | 50  | 52,5  |
| 1,9  | 0              | 22  | 9,2   | 0  | 43  | 21,8  |
| 2,0  | 0              | 19  | 1,6   | 0  | 37  | 16,2  |
| 2,1  | . 0            | 16  | 24,7  | 0  | 32  | 4,6   |
| 2,5  | 0              | 9   | 36,1  | 0  | 18  | 51,9  |
| 3,0  | 0              | 5   | 33,7  | 0  | 11  | 0,7   |
| 3,5  | 0              | 3   | 28,9  | 0  | 6   | 56,9  |
| 4,0  | 0              | 2   | 22,2  | 0  | 4   | 35,9  |

Eine zweite Versuchereihe wurde gemacht, indem man den ablenkenden Stab in die Lage NS, Fig. 26, gegen die Magnetometernadel brachte. Much bei biefer Berfuchsreihe wurde ber jeder Entfernung entfprechende Ablenkungswinkel nicht aus einem, fondern als Mittel aus 4 Berfuchen Bei ber Lage, wie sie Fig. 26 bargestellt ift, erhielt man eine westliche Ablenkung; dann wurde der Magnet so umgekehrt, daß N an bie Stelle von S und S an die Stelle von N fam; dadurch erhielt man eine entsprechende öftliche Ablenkung. Nun murde ber Magnet ebenfo meit oftwarts vom Magnetometer placirt, und zwar wurde einmal N nach Often, einmal nach Westen gekehrt, und so erhielt man abermals eine oftliche und eine westliche Ablenfung. Mus ben 4 fo beobachteten Ablenkungen wurde Die eben angeführte Tabelle enthalt in der drit= bas Mittel genommen. ten Columne unter v' die Mittelwerthe ber Ablenkungen, wie fie bei biefer Berfuchsweise fur die verschiedenen Entfernungen gefunden murben.

Schon ein flüchtiger Ueberblick dieser Taballe zeigt, daß für die größeren Entfernnngen die Zahlen der zweiten Columne sich unter einander wirklich sehr nahe umgekehrt verhalten wie die dritten Potenzen der entsprechenden Werthe von r. Dasselbe ergiebt sich auch, wenn man die Zahlen der dritten Columne mit denen der ersten vergleicht. Wir sehen daraus, daß in den oben entwickelten Gleichungen

$$f = \frac{2 a q}{r^{n+1}} \text{ und } F = \frac{2 a n q}{r^{n+1}}$$

ber Werth des Erponenten n+1 gleich 3 senn muß, woraus n=2 folgt. Nach unserer oben durchgeführten Schlußweise ist F=nf, und ba wir n = 2 gefunden haben, fo folgt, daß, wenn unsere Schluffe richtig find, die Zahlen ber britten Columne doppelt fo groß fenn muffen als die daneben stehenden der zweiten, mas in der That fehr nahe der Fall ift, fo daß über die Richtigkeit des Werthes n=2 fein Zweifel übrig bleiben kann.

Die Versuche über die Totalwirkung der Magnete laffen sich auch ohne





Magnetometer nach D. Weber's Angaben mit einer gewöhnlichen Bouf=

Tig. 30.

fole, die nur in gange Grade getheilt ift, anstellen, ba man noch 10tel Grate schaten fann. Die Bouffole wird auf die Mitte eines etwas breiten Maaffabes gefest, ber nur in Decimeter getheilt zu fenn braucht. Will man die Borrichtung zu Intensitatsbestimmungen auf Reifen anwenden, wozu ihn eigentlich Weber eingerichtet hat, fo reicht es bin, wenn ber Maafstab 1 Meter lang ift, fonst ist es gut, ihn 1,4 bis 1,6 Meter lang zu nehmen. Bei einer Bersuchsreihe wird ber Maafstab rechtwinklig auf den magnetischen Meridian gelegt, wie Fig. 29 zeigt. Der Magnetstab n s, den man zu den Ablenkungsversuchen anwendet, ift am besten genau 1 Deci= meter lang. Wie ihn bie Fig. 29 zeigt, ift die Entfernung feiner Mitte vom Mittelpunkte der Nadel 450mm; außerdem beobachtete Weber noch die Ablenkung fur die Entfernungen 350 mm und 300 mm. Es versteht sich von felbst, daß für jede Entfernung auf die schon angegebene Weise 4 Bersuche gemacht und aus deren Ergebniß das Mittel genommen wurde.

Fur die zweite Versuchsreihe legt man den Maakstab in die Richtung des magnetischen Meridians und den ablenken= ben Magneten rechtwinklig auf benfelben. Wieberholt man nun die Bersuche, so wird man finden, daß die Ablenkungen jest fehr nahe halb fo groß find, als man in der erften Ber= suchsreihe fur dieselbe Entfernung gefunden hatte.

Der Bollständigkeit wegen ift es fehr zu empfehlen, die Berfuche auch noch auf größere Entfernungen auszudehnen.

Bum Behufe magnetischer Intensitatsbestimmungen hat

a support.

Weber die Ablenkungen fur die in Fig. 29 dargestellte Anordnung und die Entfernungen 450, 350 und 300 Millimeter bestimmt. Die Versuche gaben die in folgender Tabelle zusammengestellten Resultate.

| r   | v   |     |     |  |
|-----|-----|-----|-----|--|
| 450 | 110 | 24' | 0"  |  |
| 350 | 230 | 28  | 50" |  |
| 300 | 350 | 17' | 25" |  |

Die unter v stehenden Ablenkungen sind das Mittel aus 4 Versuchen. Es versteht sich von selbst, daß die Größe der Ablenkung von der Individualität des Ablenkungsmagneten abhängt. Wäre der Magnet ns schwäscher magnetisirt gewesen, so wären die Ablenkungen geringer ausgefallen.

Diese Resultate bestätigen nun vollkommen unsere oben gemachten Schlusse über die Totalwirkung von Magneten. Nach den auf S. 36 gemachten Ent: wickelungen hat der Werth für die Totalwirkung eines Magneten die Form

$$f = \frac{x}{r^3} + \frac{y}{r^5}$$

Bei den Gauß'schen Bersuchen war die Ablenkung so klein, daß man ohne merklichen Fehler den Ablenkungswinkel für das Maaß der ablenkenz den Kraft nehmen kann, bei unseren Versuchen aber ist der Ablenkungswinkel so groß, daß man diese Annahme nicht mehr machen darf. Wie wir früher gesehen haben, ist die Kraft, womit der Erdmagnetismus die Nadel in den magnetischen Meridian zurückzudrehen strebt, c. sin. v; durch ein ganz ähnliches Raisonnement ergiebt sich aber auch, daß, wenn sas Drehungsmoment ist, mit welchem der Ablenkungsstad auf die Nadel wirkt, wenn sie im magnetischen Meridian steht, daß alsdann f. cos. v das vom Stade hier auf die Nadel wirkende Drehungsmoment sen, wenn die Nadel einen Winkel v mit dem magnetischen Meridian macht. Für den Fall des Gleichgewichts aber ist

 $c \cdot \sin v = f \cdot \cos v$ 

und daraus

$$\frac{f}{c} = tang. \ v$$

$$f = c \cdot tang. \ v,$$

woraus man ersieht, daß die ablenkende Kraft des Magneten nicht dem Ablenkungswinkel, sondern der Tangente des Ablenkungswinkels proportional ist, wir können also die Tangente des Ablenkungswinkels als Maak für die Kraft des ablenkenden Magneten ansehen, für die Tangente des

Ablenkungswinkel gilt also auch Alles, was von der ablenkenden Kraft selbst gesagt wurde, und wir haben also

tang. 
$$v = \frac{x}{r^3} = \frac{y}{r^5}$$
.

Je mehr nun r wachst, besto mehr nahert sich der Werth von tang. v dem Werthe  $\frac{x}{r^3}$ . Multiplicirt man auf beiden Seiten mit  $r^3$ , so kommt

$$r^3$$
 tang.  $v = x + \frac{y}{r^2}$ 

Aus dieser Gleichung sieht man, daß, wenn man die Tangente des Ablenstungswinkels mit der dritten Potenz der Entfernung multiplicirt, ein Probukt herauskommen musse, welches sich um so mehr einem Gränzwerthe x nähert, je größer r wird, d. h. für sehr große Werthe von r ist das Probukt  $r^3$  tang. v stets gleich, wie sich der Werth von r auch ändern mag.

Je kleiner aber r wird, desto mehr Einfluß bekommt das Glied  $\frac{y}{r^2}$ , für kleisnere Werthe von r wird also auch der Werth des Produktes  $r^2$  tang. v den Gränzwerth x um so mehr übertreffen, je kleiner r ist.

Bei den eben angeführten Weber'schen Versuchen ist nun r so klein, daß es noch einen sehr merklichen Einfluß auf das Produkt  $r^3$  tang. v ausübt. Aus den angeführten Weber'schen Versuchen berechnet man folgende Werthe von  $r^3$  tang. v.

18374000 für die Entfernung 450<sup>mm</sup> 18625000 " " " 350 19110000 " " " 300.

Bir feben alfo, daß fur fleinere r jenes Produkt immer größer wird.

Für die folgenden Bestimmungen der Intensität des Erdmagnetismus ist es von der größten Wichtigkeit, den Granzwerth zu ermitteln, dem sich das Produkt r³ tang. v immer mehr nahert, je größer r wird.

Für die Entfernung 450mm ist der Werth von tang. v gleich 0,20163, wenn wir also die beiden ersten Glieder im Werthe von tang. v berückssichtigen, so hat man die Gleichung

$$0,20163 = \frac{x}{450^3} + \frac{y}{450^5} \quad 1)$$

für die Entfernung 300mm ist der Werth von tang. v gleich 0,70779, es ist also

$$0,70779 = \frac{x}{300^3} + \frac{y}{300^5} \quad 2)$$

Aus diesen beiden Gleichungen lagt fich nun der Werth von & bestims men, man findet

$$x = 17784000.$$

Dies wurde genau der Granzwerth senn, dem sich das Produkt ratang. v um so mehr nahert, je größer r wird, wenn die Versuche ganz frei von Beobachtungssehlern waren. In diesem Falle mußte man auch genau denselben Werth von x sinden, wenn man den ersten und zweiten Verssuch in der Weise verbindet, wie wir es eben für den ersten und dritten gethan haben. Für die Entfernung 350 ist der Werth von tang. v gleich 0,4344, dies giebt die Gleichung

$$0,4344 = \frac{x}{350^3} = \frac{y}{350^5}$$

Combinirt man diese Gleichung mit ber Gleichung 1), fo kommt

$$x = 17990000$$
.

Combinirt man auf dieselbe Weise ben zweiten und dritten Versuch, fo kommt

$$x = 17310000$$
.

Den wahrscheinlichsten Werth von x erhalt man, wenn man aus jenen drei Werthen das Mittel nimmt, man findet auf diese Weise

$$x = 17667000.$$

Weber hat nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf eine genauere Weise diesen Werth berechnet und 17530000 gefunden, was mit unserm Resultate nahe zusammenfällt.

19 Nachdem wir die Gesetze, welchen die Wirkung der Magnete in die Ferne folgt, kennen gelernt haben, konnen wir auch zu den Gauß'schen Untersuchungen über die Bestimmung der Intensität des Erdmagnetismus zurückkehren.

Die Gesammtkraft, welche auf eine in horizontaler Ebene schwingende Magnetnadel wirkt, laßt sich aus den beobachteten Schwingungszeiten nach den Gesetzen der Pendelbewegung berechnen. Wie wir im ersten Bande gesehen haben, ist für ein einfaches Pendel

$$t = \pi \sqrt{\frac{l}{g}},$$

wo die Buchstaben t, n, l und g die bort angegebene Bebeutung haben.

Wenn man mit einem physischen, also zusammengesetzten Pendel zu thun hat, so muß für l die Länge des einfachen Pendels gesetzt werden, welches mit dem fraglichen physischen gleiche Schwingungsdauer hat. Wie oben gezeigt wurde, sindet man aber diese Länge, d. h. die Entsernung des Aufhängepunktes vom Schwingungspunkte des physischen Pendels, wenn man die Summe der Trägheitsmomente aller materiellen Punkte durch die Summe der statischen Momente der Kräfte bividirt, welche auf die ein=

- Cityle

gelnen Punkte wirken. Bezeichnen wir die Summe der Trägheitsmo= mente mit K, die jener statischen Momente mit C, so ist

$$t = \pi \sqrt{\frac{K}{Cg}}.$$

Um die Sache recht anschaulich zu machen, wollen wir die Bedeutung der Buchstaden K und C noch von einer andern Seite betrachten. Die Summe K der Trägheitsmomente der einzelnen materiellen Theilchen, das Trägheitsmoment des Körpers, ist in der That nichts anders als die träge Masse, die in der Entsernung 1 vom Drehpunkte concentrirt seyn müßte, um der Gesammtheit der beschleunigenden Kräfte, welche die Oscillationen bewirken, denselben Widerstand entgegenzusetzen, wie es die träge Masse bes Körpers wirklich thut. Die Summe C der statischen Momente ist aber ebenso die Kraft, die in der Entsernung 1 vom Drehpunkte angreisen müßte, um denselben Effect hervorzubringen, wie die Gesammtheit aller Kräfte, die in verschiedenen Entsernungen vom Drehpunkte angreisen.

Wenden wir nun unsere Formel auf einen Magnetstab an, welcher in horizontaler Sbene um eine vertikale Ure unter dem Einflusse des Erdmagnestismus oscislirt. Hier ergiebt sich t aus der Beobachtung, K läßt sich nach Principien der Mechanik berechnen, wenn der Stab eine einfache reguläre Gestalt hat; man kann demnach C nach jener Formel bestimmen, man sindet

$$C = \frac{H^2 K}{g \cdot \ell^2}$$

Gauß wandte zu den Schwingungsversuchen, die er zur Bestimmung der erdmagnetischen Kraft anstellte, das schon beschriebene Magnetometer an, bei welchem Upparate der Magnetstab in einem messingenen Schiffchen liegt, welches mitschwingt. Dadurch ist nun eine genaue Berechnung des Trägsbeitsmomentes Kunmöglich, und es ist deshalb nothig, diese Größe durch den Versuch auszumitteln, wofür Gauß ein äußerst sinnreiches Verfahren angegeben hat, dessen Auseinandersetzung uns hier zu weit führen würde.



Fig. 31.

W. Weber hat einen ganz einfachen Apparat angegeben, um nach der Gauß's schen Methode die Intensität der erdsmagnetischen Kraft zu bestimmen, der besonders Reisenden und solchen zu empfehlen ist, die ein Magnetometer mit allem Zubehör nicht anschaffen und aufstellen können. Der Magnetstab, den Weber anwendet, ist ein mögs

lichst genau gearbeitetes Parallelopiped, welches man, wie Fig. 31 zeigt, in eine kleine Hulse von Papier legen kann, wenn man die Schwin=

gungsversuche machen will. Da die Papierhulse so außerordentlich leicht ist, so wird durch sie das berechnete Trägheitsmoment nicht merklich verandert.

Der Magnetstab, wie ihn Weber anwandte, war  $101^{\rm mm}$  lang,  $17,5^{\rm mm}$  breit und wog 142 Gramm (es ist bequem, wenn er genau  $100^{\rm mm}$  lang ist). Wie uns die Mechanik lehrt, sindet man das Trägheitsmoment eines 4seiztigen Prisma's in Beziehung auf eine feste Ure, welche durch den Schwerpunkt des Prisma's geht und der einen Kante parallel ist, nach der Formel  $K=\frac{a^2+b^2}{12}p$ , wo a und b die Längen derjenigen Kanten bezeichnen, welche nicht mit der Umdrehungsare parallel sind; p ist das Gewicht des

welche nicht mit der Umdrehungsare parallel sind; p ist das Gewicht des Stabes. Für Weber's Magnet war  $a=101^{\rm mm},b=17,5^{\rm mm},p=142^{\rm gr}$ , es ist demnach

$$K = \frac{101^2 + 17,5^2}{12}$$
 142000 = 124335791,66,

wenn man das Milligramm zur Gewichtseinheit nimmt. Der fragliche Magnetstab setzt also einer jeden beschleunigenden Kraft, die ihn um seine vertikale Ure zu drehen strebt, einen eben so großen Widerstand entgegen, wie eine träge Masse von 124335791,66 Milligrammen in der Entsernung 1<sup>mm</sup> von der Drehare.

Die Dauer einer Oscillation, also t, war fur diesen Stab 6,67 Sekunben, es ergiebt sich bemnach

$$C = \frac{124335791,66 \cdot H^2}{g \cdot 6,67^2} = 2812,$$

wenn man fur n2 feinen Werth 9,8696 und fur g feinen Werth 9808,8 (Millimeter) fest.

Die Zahl 2812 druckt die Menge der Milligramme aus, deren Druck unter der Wirkung der Schwere auf einen 1mm langen Hebel gleich ist der Kraft, mit welcher der Erdmagnetismus die Ape um ihre vertikale Ape zu drehen strebt, wenn der Stab rechtwinklig auf dem magnetischen Meris dian steht.

Auf diese Weise ist schon die magnetische Kraft, welche den Stab bes schleunigt, auf ein absolutes Maaß zurückgeführt. Damit ist aber der Zweck noch nicht erreicht, man hat noch keinen Werth für die magnetische Erdkraft, denn das Drehungsmoment C=2812 ist noch von der Natur der Nadel abhängig. Wäre der Magnetismus des Stabes stärker oder schwächer entwickelt gewesen, so würde der Werth von C größer oder kleisner geworden seyn; außerdem ist aber auch C der magnetischen Erdkraft proportional, es ist also

$$C = TM$$
,

wenn T die magnetische Erdfraft und M den Stabmagnetismus bezeich: net, es ist also fur unser Beispiel

$$T \cdot M = 2812.$$

Benn es nun gelingt, noch eine andere Relation zwischen ben Größen T und M zu finden, wonach man eine zweite Gleichung zwischen T und M bilden kann, so läßt sich M, also gewissermaßen die magnetische Individualität der Nadel eliminiren und ein absoluter Werth für T finden.

Aus den oben angeführten Versuchen über die Wirkung eines Magnezten auf eine in horizontaler Sbene frei drehbare Nadel ergiebt sich aber ein Verhältniß zwischen der Kraft des Erdmagnetismus und der Kraft des ablenkenden Magneten, und dies führt uns zur Bestimmung eines numerischen Werthes für den Quotienten  $\frac{M}{T}$ .

Wir haben gesehen, daß, wenn ein Magnetstab in die Lage gegen eine bewegliche Nadel gebracht wird, wie sie Fig. 30 bargestellt ist, alsbann eine Ablenkung der Nadel erfolgt und baß

$$\frac{f}{c} = tang. v,$$

wenn f, c und v die dort angegebene Bedeutung haben. Das Drehungsmoment c hat für die Nadel der Boussole ganz dieselbe Bedeutung, wie C für den Magnetstab, mit welchem die Schwingungsversuche angestellt wurden, es ist also auch

$$c = mT$$
,

wo T dieselbe Bedeutung hat wie oben, und m fur die Nadel dasselbe bezeichnet, was M fur den Stab ist. Wir haben bemnach

$$\frac{f}{mT} = tang.v.$$

Das Drehungsmoment f, mit welchem der Magnetstab ns die Nabel zu drehen strebt, ist abhängig von der Stärke des Magnetismus der Nabel, von der Stärke des Magnetismus des Stades und von der Entfernung beider. Wir haben gesehen, daß, wenn die Entfernung einigermaßen groß ist, das Produkt  $fr^3$  eine constante Größe ist. Dieses Produkt bezeichnet aber nichts anderes als das Drehungsmoment, welches der Stad auf die Nadel ausüben würde, wenn er sich in der Entfernung 1 von ihm befände und seine Wirkung bei dieser Annäherung wirklich in dem Berhältnisse zugenommen hätte, in welchem der Cubus der Entfernung abnahm. Dies Verhältniß zwischen der Wirkung und Entfernung sindet nun für kleine Entfernungen in der That nicht mehr Statt, das hindert aber nicht, das auf die Einheit der Entfernung reducirte Drehungsmoment  $fr^3$  für ein Maaß des Magnetismus des Stades zu benuhen, da man ja für  $fr^3$  einen constanten von der Entfernung r ganz unabhängigen Werth hat.

Das reducirte Moment  $fr^3$  ist aber noch abhängig vom Magnetismus des Stades und dem der Nadel, es ist also gleich einem Produkte mM, und es bleibt nur noch zu bestimmen, welches die Einheit senn soll, in welcher m und M auszudrücken sind.

Nehmen wir an, der ablenkende Stab und die Nadel der Boussole sepen vollkommen gleich und auch gleich stark magnetisch; ferner sen dieser Magnetismus gerade so stark, daß das reducirte Drehungsmoment fr³ gleich ist dem Drucke von 1 Milligramm, welches 1 Millimeter weit vom Drehpunkte der beweglichen Nadel angreift. Die Starke des Magnetismus nun, welche in diesem Falle in jedem der beiden Magnete entwickelt ist, wollen wir zur Einheit des Magnetismus nehmen. Wäre der Magnetismus des Stades Mmal und der der Nadel mmal so groß, so wurde offens das reducirte Drehungsmoment, welches bei der bisher betrachteten gegenseitigen Lage der Stab auf die Nadel ausübt, Mm seyn.

In berfelben Einheit ist nun auch die Starke des Erdmagnetismus, T, auszudrücken. T, in Zahlen ausgedrückt, giebt an, wie viel Milligramme an einem Hebelarme von 1 Millimeter angreifend dem Drehungsmomente das Gleichgewicht halten wurden, mit welchem der Erdmagnetismus eine rechtwinklig auf dem Meridiane stehende Nadel zu drehen strebt, in welcher die Einheit des Magnetismus entwickelt ist.

Rehren wir jedoch zu unseren Rechnungen zurud. Es ift

$$\frac{f}{mT} = tang. v,$$

folglich auch

$$\frac{fr^3}{mT} = r^3 \ tang. \ v.$$

Ferner aber ist  $fr^3 = Mm$ , mithin auch

$$\frac{m\,M}{m\,T} = r^3 \, tang. \, v,$$

und daraus

$$\frac{M}{T} = r^3 \ tang. \ v.$$

Nun aber hat, wie wir gesehen haben, das Produkt  $r^3$  tang. v einen constanten Werth, wenn nur r groß genug ist; und selbst wenn man die Versuche für kleinere Entsernungen gemacht hat, läßt sich der Gränzwerth berechnen, dem sich das Produkt  $r^3$  tang. v um so mehr nähert, je größer r wird.

Für die oben Seite 42 angestellte Versuchsreihe ergab sich für r³ tang. v ber Gränzwerth 17667000. Die dort angeführten Versuche waren aber bei einer andern gegenseitigen Lage des Stabes ns und der Nadel angestellt worden, und zwar in einer Lage, bei welcher die Ablenkung der Nadel immer

doppelt so groß ist, als sie in der Lage Fig. 30 gewesen senn wurde, welche wir bei unserer letten Betrachtung zu Grunde legen mussen. Wir können jedoch das dort gefundene Resultat für unsern Zweck sehr gut gebrauchen, wir haben den für jene Lage erhaltenen Gränzwerth nur mit 2 zu dividiren, um den Gränzwerth für unsere Lage zu erhalten. Wir haben demnach

$$\frac{M}{T}$$
 = 8833500.

Da nun

$$MT = 2812$$

fo fommt

$$T = \sqrt{\frac{2812}{8833500}} = 0.017842.$$

Es ist nicht nothig, erst den numerischen Werth von MT und  $\frac{M}{T}$  zu berechnen, es läßt sich auch eine Formel für T bestimmen, mit Hülfe deren man für jeden besondern Fall gleich den Werth von T sinden kann. Es ist

$$MT = \frac{\Pi^2 K}{g t^2}$$

und

$$\frac{M}{T} = r^3 \ tang. \ v.$$

Aus ber erften diefer Gleichungen folgt

$$T = \frac{\Pi^2 K}{g t^2 M},$$

aus ber zweiten

$$T = \frac{M}{r^3 \ tang. \ v.}$$

Multiplicirt man diese beiden Werthe von T mit einander, fo kommt

$$T^2 = \frac{\Pi^2 K}{g t^2 r^3 tang.v}$$

und

$$T = \frac{II}{t} \sqrt{\frac{K}{q \cdot r^3 \, tang. \, v}}.$$

Bei unseren bisherigen Berechnungen haben wir als Einheit der Kraft den Druck angenommen, den eine Masse von 1 Milligramm unter dem Einstusse der Schwere hervorbringt. Dieser Druck selbst ist aber nicht für alle Punkte der Erde derselbe, weil die Intensität der Schwerkraft nicht überall dieselbe ist. In unseren Formeln ist also die Einheit der Kraft selbst eine veränderliche Größe, die man durch eine unveränderliche messen

muß, um die magnetische Intensität auf ein absolutes Maaß zuruckzu= fuhren.

Bekanntlich ist g die Endgeschwindigkeit eines frei fallenden Körpers am Ende der ersten Sekunde, oder, was dasselbe ist, der doppelte Fallraum der ersten Sekunde. Nehmen wir nun als Einheit der Kraft diesenige an, unter deren Einfluß der doppelte Fallraum der ersten Sekunde nicht g, sondern die Längeneinheit wäre, so würde, wenn diese Kraft statt der Schwere wirkte, die Masse eines Milligramms einen gmal geringern Druck ausüben; um also mit dieser Kraft denselben hervorzubringen, wie C Milligramme unter der Wirkung der Schwere, müßte man eine Masse von Cg Milligrammen anwenden. Wenn man also diese Einheit der Kraft zu Grunde legen will, hat man den Werth von C, oder, was dasselbe ist, den Werth von M T. wie er in den obigen Rechnungen eingeführt wurde, mit g zu multipliciren, d. h. man muß sehen

$$MT = \frac{\Pi^2 K}{t^2}.$$

Combinirt man diesen Werth von MT mit der Gleichung  $\frac{M}{T} = r^3 tang. v$ , so kommt

$$T = \frac{\Pi}{t} \sqrt{\frac{K}{r^3 tang. v}}.$$

In dieser Gleichung ist für K bas berechnete Trägheitsmoment bes zu ben Schwingungsversuchen angewandten Magnetstabes, für t die beobachtete Schwingungszeit und für  $r^3$  tang. v der aus den Ablenkungsversuchen abgeleitete Gränzwerth dieses Produkts zu seten.  $\Pi$  hat den bekannten Werth 3,14159.

Für die schon oben angegebenen, aus Weber's Beobachtungen genommenen Werthe  $t=6,67,\,K=124335792$  und  $r^2$  tang. v=8833500 ergiebt sich

$$T = 1,767.$$

Weber legte, wie schon bemerkt wurde, bei der Berechnung von T den auf etwas andere Weise gefundenen Gränzwerth von ratang. v, nämlich 8765000 zu Grunde und fand danach

$$T = 1,774,$$

was von unferm Resultate nur um 0,007 abweicht.

Den oben (Seite 47) berechneten Werth von T, nämlich 0,017842, hat man nur mit  $\sqrt{g}$ , also in Zahlen ausgedrückt mit  $\sqrt{9808}$ , zu mulstipliciren, um den zuletzt erhaltenen Werth von T zu erhalten.

Der so bestimmte Werth von T ist nicht der Werth der Intensität der ganzen magnetischen Erdkraft, sondern nur der ihrer horizontalen Composante. Die totale magnetische Erdkraft ist

$$I = \frac{T}{\cos i}$$

Je mehr man sich dem magnetischen Meridian nahert, desto größer wird begreiflicher Weise die horizontale Composante T der erdmagnetischen Kraft. So fand man nach der Gauß'schen Methode den Werth von T

in Göttingen . . . . 1,774 in München . . . . 1,905 in Mailand . . . . 2,018.

Die bisher besprochene, von Weber vereinfachte Beobachtungsmethode zur Berechnung der Intensität des Erdmagnetismus giebt Resultate, welche bis auf die Große der täglichen Variationen der Intensität genau sind.

Die Intensität des Erdmagnetismus hat ihre täglichen Bariationen gezade so wie die Declination und Inclination, erst in neuerer Zeit aber hat man diesem für die Theorie des Erdmagnetismus so wichtigen Elemente eine größere Aufmerksamkeit geschenkt. Gauß hat einen Apparat, das Bifilarmagnetometer, construirt, durch welchen die geringste Uenzberung der Intensität des Erdmagnetismus nachgewiesen und dem Auge ganz in der Weise sichtbar gemacht wird, wie die Variationen der Decliznation durch das Magnetometer.

Wenn es uns auch zu weit führen wurde, die Einrichtung und den Gebrauch des Bifilarmagnetometers auseinander zu seten, so muffen wir dech wenigstens das Princip kennen lernen, auf welchem es beraht.

Wir haben gesehen, wie man mit Hulfe des einfachen Magnetometers die Intensität des Erdmagnetismus mit außerordentlicher Genauigkeit ermitteln kann, diese Methode aber ist unbrauchbar, sobald es sich darum handelt, die täglichen Bariationen der Intensität zu ermitteln. Unsere Methode zur Bestimmung der magnetischen Intensität beruht auf der Berbindung mehrerer Operationen, welche sämmtlich eine nicht ganz kurze Zeit in Unspruch nehmen, während welcher sich die Intensität andern kann, man erzhält auf diese Weise also nur Mittelwerthe der Intensität, es bleibt ganz verborgen, ob und welche Variationen sie während dieser Zeit erlitten hat.

Die Schwingungsbauer eines Magnetstabes, beren genaue Ermittelung namentlich eine etwas långere Zeit in Unspruch nimmt, dient nur dazu, mittelbarer Weise das Drehungsmoment zu bestimmen, welches die erdmagenetische Kraft dem Stabe ertheilt, wenn er sich nicht im magnetischen Meridian befindet. Mit Hulfe des Gauß'schen Bisilarmagnetometers kann man dieses Drehungsmoment auf directem Wege ohne Schwingungsbeobachtungen sicher und schnell messen.

Wenn ein Körper, welcher nur durch die Schwerkraft sollicitirt wird, an zwei Faben aufgehangt ist, so befindet er sich nur bann im Gleichgewichte, wenn die beiden Faden in einer Sbene liegen, und wenn der Schwerpunkt

a support.

bei Körpers sich in berselben Ebene zwischen ber verlängerten Richtung ber beiben Faben besindet. Sobald man aber den Körper aus dieser Gleichgewichtslage herausdreht, so werden die Faben gleichsam spiralformig gewunben, in Folge dessen ein Bestreben entsteht, den Körper in seine Gleichgewichtslage zurückzuführen. Die Größe dieser richtenden Kraft hängt von
der Länge der Fäden und ihrer Entfernung ab.

Denken wir uns an zwei parallelen Faben einen nicht magnetischen



Stab aufgehängt, ungefähr wie Fig. 32 zeigt, so wird der Stab eine bestimmte Gleichgewichtslage annehmen, welche davon abhängt, wie der Stab an den Fäden besfestigt ist. Es sen ab die Richtung bes magnetischen Meridians, und die Directionsstraft der Fäden, welche in diesem Grundrisse nur als Punkte erscheinen, möge dem nicht magnetischen Stabe die Lage c digeben. Substituirt man für den nicht magnetischen Stab einen magnetischen, so wird er sich weder in den magnetischen

Meridian, noch in die Richtung cd stellen, sondern er wird irgend eine Zwischenlage ef annehmen, welche von dem Berhältnisse der richtenden

Rraft des Erdmagnetismus und ber ber Faben abhangt.

Dies ist das Princip des Gauß'schen Bisilarmagnetometers. Der Magnetstab liegt in einem Schiffchen, welches von zwei 17 Fuß langen Stahle drahten getragen wird. Es ist Alles so eingerichtet, daß die Zwischenlage ef, welche der Magnetstab wirklich annimmt, nahe einen rechten Winkel mit dem magnetischen Meridian macht. Es ist klar, daß die geringste Aenderung in der Intensität des Erdmagnetismus die Lage des Magnetsstabes andern musse; wenn sie stärker wird, so nahert er sich dem magnestischen Meridian, wenn sie abnimmt, so entfernt er sich von demselben. Da nun die Intensität des Erdmagnetismus fortwährend variirt, so schwankt der Magnetsstab fortwährend in derselben Weise wie der Magnetsstab eines einfachen Magnetometers; die Veränderungen in der Lage des Stades werden auf dieselbe Weise beobachtet wie beim Magnetometer.

Mittheilung des Magnetismus und Bestimmung ber Pole. In einem regelmäßig magnetisirten Stabe ist eigentlich der Magnetismus ganz gleichförmig vertheilt, d. h. in jedem materiellen Theilchen sind die beiden Fluida gleich stark getrennt. Aus dieser Vertheilungsweise geht aber hervor, daß die Stärke der anziehenden und abstoßenden Kraft, welche ein Magnet an verschiedenen Stellen seiner Oberstäche äußert, nicht überall diesselbe senn kann. Schon beim Eintauchen in Eisenseilspähne haben wir das

---

gesehen; wir haben gesehen, daß die Unziehung an den Enden eines Stabes am größten und daß sie in seiner Mitte gleich Rull ift.

Das Geset, nach welchem die Starke der magnetischen Wirkung von den Enden eines magnetischen Stades nach seiner Mitte hin abnimmt, hat Coulomb durch eine Reihe forgfältiger Versuche ermittelt. Er hing eine kleine ungefähr 7 Linien lange Probirnadel an einem einfachen Seidenfaden auf und ließ sie zuerst nur unter dem Einflusse des Erdmagnetismus oscilliren; er näherte alsbann den zu untersuchenden Stab der

Nordpole der Nadel befand. Wenn er den Sudpol des Stades dem Nordpole der Nadel näherte, so wurden die Dscillationen beschleunigt, allein die Beschleunigung der Nadel war ungleich, je nachdem verschiedene Stellen des Stades der Nadel gegenüber standen, die Schwingungen wurden nämlich um so langsamer, je mehr
die der Nadel gegenüber gehaltenen Stellen sich der Mitte des
Magnetstades näherten. Wenn die Mitte der Nadel dem Stade
gegenüber stand, oscillirte die Nadel gerade so schnell, als ob der
Stad gar nicht da wäre. Aus der für jede Stelle des Stades
beobachteten Schwingungsdauer konnte man auf die Stärke ihrer
magnetischen Anziehung auf dieselbe Weise schließen, die wir schon oben

Die Resultate seiner Beobachtungen lassen sich, wie Fig. 34 geschehen

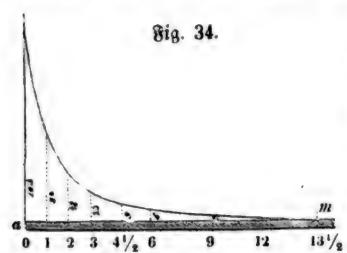

fennen gelernt haben.

ist, graphisch barstellen. Es stellt ma die eine Halfte eines Magnetstabes dar, m ist seine Mitte, a das eine Ende. Die an verschiedenen Stellen errichteten Drbinaten sind der an dieser Stelle beobachteten magnetischen Intensität proportional nach einer beliebigen Einheit aufgetragen. Man
sieht, daß am Ende a die Inten-

sität am größten ist, daß sie von a gegen die Mitte hin anfangs sehr rasch abnimmt und in der Mitte Null wird. Die Kurve hat für alle Stabe, deren Länge mehr als 6 bis 8 Zoll beträgt, genau dieselbe Gestalt, so daß in der Mitte ein mehr oder weniger großer Raum sich befindet, für welchen die Intensität so gut wie Null ist. Es geht daraus hervor, daß die Pole aller Magnetstäbe, deren Länge mehr als 6 bis 8 Zoll beträgt und welche gleich stark sind, in gleichen Entsernungen von den Enden liegen; denn da ein Pol nichts ist als der Angriffspunkt der Resultirenden aller einzelmen anziehenden Kräfte, so muß die Lage dieses Pols immer dieselbe bleiben, so

a support.

lange die in den verschiedenen Punkten angreifenden Krafte daffelbe Geset

befolgen.

Für solche långere Ståbe hat Coulomb burch Rechnung gefunden, daß die Pole ungefähr 18 Linien weit von den Enden entfernt liegen. Bei kurzeren Magnetstäben beträgt die Entfernung der Pole von den Enden ungefähr 1/3 der halben Långe. Bei einem 3 Zoll langen Stabe werden also die Pole etwas mehr als 6 Linien von den Enden entfernt sepn.

Diese Resultate setzen jedoch voraus, daß die übrigen Dimensionen des Stades im Vergleich zu seiner Länge sehr klein sind, daß sie eine ganz regelmäßige Gestalt haben und daß sie ganz gleichförmig magnetisirt sind. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, lassen sich die Pole nicht mehr theoretisch bestimmen, man muß sie direct mit einer Probirnadel suchen, wenn es etwa darauf ankommen sollte, ihre Lage zu kennen. Bei rautensförmigen Nadeln liegen die Pole der Mitte näher.

Die nach den Enden eines Magnetstabes hin immer stärker werdende magnetische Intensität läßt sich aus der Vorstellung, die man sich von einem Magneten macht (Seite 9), sehr leicht erklären. Es sen Fig. 35

Fig. 35.

eine Reihe von Partikeln, welche einen Magnetstab bilden. In jedem Partikel sind die beiden Fluidagetrennt und auf dieselbe Weise gerichtet. Es besinde sich nun in a ein magnetisches Element, welches mit

dem Magnetismus der schwarzen Stellen von gleicher Natur ist. Die eine Hälfte des mit 1 bezeichneten Partikelchens zieht es an, die andere Hälfte stößt es ab, die Anziehung ist aber verherrschend, weil die weiße Hälfte des Partikelchens 1 dem Punkte a näher liegt. Bezeichnen wir die Resultirende der beiden Kräfte, also die Anziehung, welche das Partikel 1 als Ganzes auf a ausübt, mit r. Das Partikel 2 wirkt ganz auf dieselbe Weise auf das Element in a, nur ist seine Totalwirkung r' wegen der größern Entsernung bedeutend kleiner. Noch kleiner ist die Wirkung r'' des Partikelchens 3 auf das Element in a u. s. w. Die Totalanziehung des Magnetsstabes auf das Element a läßt sich also durch die Summe

$$S = r + r' + r'' + r''' + etc.$$

Befånde sich das Element, auf welches der Stab wirkt, nicht in a, sons dern in b, so würde sich die Wirkung der beiden Partikelchen 1 und 2 offenbar ausheben, das Theilchen 3 ist das erste, dessen Wirkung in Bestracht zu ziehen ist; es ist aber von b so weit entsernt wie 2 von a; die Kraft, mit welcher er das Element in b anzieht, ist also ungefähr gleich r', kurz, die Totalwirkung des Stabes auf b ist

$$S' = r' + r'' + r''' + etc.$$

Daß S' schon bedeutend kleiner senn muß als S, ergiebt sich baraus, baß

man den Werth von S' erhalt, wenn man von dem Werthe von S das größte Glied der Summe, namlich r, wegnimmt.

Befände sich das magnetische Element, auf welches der Stab wirkt, in c, so würden sich die Wirkungen von 1 und 4, von 2 und 3 aufheben. Das Theilchen 5 ist also gewissermaßen das nächste, welches auf c wirkt, und seine Wirkung läßt sich durch r" ausdrücken, der Totaleffect des Stabes auf e aber durch die Reihe

$$S'' = r'' + r''' + etc.,$$

welche wieder bedeutend kleiner ist als S. In der Weise kann man nun fortschließen und findet auch leicht, daß die Wirkung in der Mitte des Stasbes gleich Null senn musse.

#### Biertes Rapitel.

# Von den verschiedenen Methoden des Magnetifirens und den Ursachen, welche die Coërcitivkraft modificiren.

Die Methode von Duhamel oder der getrennte Strich besteht 21 darin, daß man zwei starke Magnetbundel von der Art, wie sie Fig. 36 Kig. 36.



bargestellt sind, so legt, daß die Are des einen Bundels in die Verlängerung der Are des andern zu liegen kommt, und daß entgegengesetzte Pole einander zugekehrt sind, wie man Fig. 37 sieht, wo f den einen Pol des einen



Bundels, s' den unsgleichnamigen des andern darstellt. Die zu magnetissrende Nadel legt man nun so, wie man in der Fig. 37 sieht, und unterstützt sie in der

Mitte noch durch ein Holzstuck l, auf welchem man sie auch noch befestigen

- Jugadi

kann, damit keine Verrudung moglich ift. Nun nimmt man die beiden Streichmagnete g und g', ben einen in die rechte, ben andern in die linke



Hand, sett sie 25 bis 30 Grad gegen die Horizontale geneigt in der Mitte des zu magnetisirenden Stabes auf, streicht alsdann mit langsamer regelmäsiger Bewegung von

der Mitte aus gegen die Enden, so daß die Magnetbundel g und g' gleichzeitig an den entgegengesetzen Enden der Nadel ankommen, hier hebt man sie ab, sett wieder in der Mitte auf und wiederholt dann dasselbe Verfahren mehrere Mal. Es versteht sich von selbst, daß die Streichmagnete die Nadel mit demjenigen Pol berühren mussen, nach welchem man sie hinsführt. Diese Methode ist besonders geeignet, um Magnetnadeln für Boussolen oder Stahlstäbe, welche nicht mehr als 4 bis 5 Millimeter die sind, regelmäßig und vollständig zu magnetissren.

22 Das Werfahren von Alepinus oder ber Doppelftrich ift anzumenben, wenn die Stahlstäbe mehr als 4 bis 5 Millimeter bick find, benn fur



diese ist die eben besschriebene Methode unzureichend. Der Doppelstrich wird folgendermaßen aussgesührt. Man legt den zu magnetisirens den Stab auf diesselbe Weise zwischen

Streichmagnete auf dieselbe Weise in der Mitte auf, nur giebt man ihnen eine noch geneigtere Stellung, so daß sie nur einen Winkel von 15 bis 20 Grad mit der Horizontalen machen. Alsbann streicht man mit ihnen nicht nach den entgegengeseten Polen, sondern man bewegt beide nach demselben Stadende hin, alsdann zurück den ganzen Stad entlang. Nachdem man sie auf diese Weise zu sammen hinlänglich oft über den Magneten hin und her geführt hat, hebt man sie von der Mitte des Stades wieder ab, Um diese Operation bequemer zu bewerkstelligen, kann man die beiden Streichsmagnete auf einer Art Dreieck von Holz oder Messing befestigen; auf jeden Fall aber muß zwischen den unteren Enden der Streichmagnete ein Zwischen

taum von 5 bis 6 Millimetern senn, die man am besten durch ein Stuckchen Holz, Messing oder Blei sichert, welches in unserer Figur durch l bezeichnet ist.

Der Doppelstrich giebt einen starken Magnetismus; er darf aber zum Magnetisiren von Nadeln fur Boussolen und Stabe, welche zu genauen Untersuchungen dienen sollen, nicht angewendet werden, weil er fast immer ungleich starke Pole giebt und leicht Folgepunkte veranlaßt.

Der Sättigungspunft. Die Quantitat bes Magnetismus, welche 23 einem Rorper mitgetheilt werden fann, hangt ftete von ber Starte ber Streichmagnete ab, die Quantitat des Magnetismus aber, welche ein Korper be = halt, hat eine Granze, welche man ben Sattigungspunkt nennt. Eine Nadel 3. B., welche nur 100 Schwingungen in 100 Sekunden macht, wenn man sie mit schwachen Staben magnetisirt, wird schon in 90, 80, 70 u. f. w. Sekunden 100 Schwingungen machen, wenn man fie ftarker magnetifirt. Wenn man aber fehr fart magnetifirt hat, fo fann es tom= men, daß gleich nach der Operation die Radel einen ftarkeren Magnetis= mus zeigt, als fpater, bag fie alfo einen Theil ihres Magnetismus wieber verliert. Wenn die magnetische Intensitat unter einer gewiffen Granze bleibt, welcher z. B. 100 Schwingungen in 40 Sekunden entsprechen, be= halt die Nadel ihren Zustand unverandert, b. h. nach Monaten und Jahten macht sie auch noch 100 Schwingungen in 40 Sekunden. Wenn man aber diefer Nabel eine großere Intensitat mitgetheilt hatte, so baß fie gleich nach bem Magnetifiren 100 Schwingungen in 30 ober in 20 Sekunden gemacht hatte, fo murbe ihre Starte rafch bis zu bem Puntte abnehmen, wo sie wieder 100 Schwingungen in 40 Sekunden macht, und biefe Granze ift ber Sattigungspunkt. Es ift klar, baß ber Sattigungspunkt einer Nabel ober eines Stabes nur von ihrer Coërcitiveraft und nicht von der Starte ber Magnetståbe abhangt, die man zum Magnetisiren anwendet.

Um zu erkennen, ob eine Nabel bis zum Sattigungspunkte magnetisirt sen, hat man kein anderes Mittel, als sie mit starkeren Magneten in demselben Sinne von Neuem zu magnetisiren. Wenn sie dadurch bleibend starker wird, so war sie nicht bis zur Sattigung magnetisirt.

Man könnte vielleicht glauben, daß man durch fortgesetztes Streichen eine Magnetnadel beliebig verstärken könne; aber über eine gewisse Unzahl von Strichen hinaus hilft ein ferneres Streichen nichts mehr, und diese Gränze wird erreicht, wenn der Widerstand der Coërcitivkraft der zerses benden Kraft des streichenden Magneten gleich ist.

Wenn man eine stark magnetisirte Nabel mit schwachen Magneten streicht, so verliert sie wieber von ihrer Starke.

Einfluß bes Härtens auf bie Coercitiveraft. Den größten Bar=24 tegrad giebt man bem Stahle baburch, daß man ihn hell=rothgluhend macht

und dann rasch in kaltem Wasser abloscht. Manchmal loscht man den Stahl auch in Del, Seisenwasser, Quecksilber u. s. w. ab. Die Verschiedenheit dieser Methoden scheint aber keinen Einfluß auf die Coërcitivkraft des Stahles zu haben.

Der auf diese Weise vollståndig gehärtete Stahl hat freilich die größte Coërcitiveraft, er ist also auch eines stärkern Magnetismus fähig als der angelassene Stahl, allein er bricht wie Glas, und es halt oft sehr schwer, ihn regelmäßig zu magnetisiren, weil in demselben leicht Folgepunkte entsstehen. Man zieht deshalb für künstliche Magnete den angelassenen Stahl vor, obgleich seine Coërcitiveraft etwas geringer ist.

Das Unlassen des Stahls geschieht dadurch, daß man den glasharten Stahl über Kohlen allmälig erwärmt. Je mehr nun die hie steigt, desto mehr verliert sich die ursprüngliche härte und Sprödigkeit. Bei dem allmäligen Erwärmen nimmt der Stahl auf seiner Obersläche brillante Farben an, welche, in regelmäßiger Ordnung auf einander folgend, sichtbar werden wie die Temperatur steigt. Zuerst geht die natürliche Metallfarbe in blaßroth über, bei zunehmender hie wird sie orange, dunkels orange, violetroth, dann lebhaft blau, worauf ein lebhaftes grünlich blau, die Wafserfarbe, folgt. Die erste dieser Nüancen entspricht ungefähr einer Temperatur von 200°, die letzte, die Wasserfarbe, einer Temperatur von 450°. Bei noch weiterem Erwärmen geht die Farbe in dunkelroth und dann in helles kirschroth über, wobei sich dann bei langsamem Erkalten alle Härte verliert.

Man hat nun durch Versuche gefunden, daß Stahl, welcher bis zur blauen (wie die Uhrfedern), ja bis zur Wasserfarbe angelassen ist, noch eine hinlänglich starke Coërcitivkraft hat, und daß Stahl von diesem Härtegrade sich am besten für künstliche Magnete eignet.

25 Einfluß ber Wärme auf ben Magnetismus. Wir haben schon gesehen, daß ein natürlicher Magnet sowohl wie ein kunstlicher seinen Magnetismus vollständig verliert, wenn man ihn bis zum Weißglühen erhigt; b. h. nach dem Erkalten bemerkt man an ihm durchaus keine magnetischen Eigenschaften mehr. Diese Beobachtung ist schon von Gilbert gemacht worden. Dadurch verlieren aber die Körper die Eigenschaft nicht, wieder magnetisch zu werden, wenn man sie durch die bekannten Verfahrungsarten wieder magnetisirt. Ihre Coërcitivkraft ist jedoch geändert; die der natürlichen Magnete nimmt ab, ohne daß man im Stande ist, sie in ihrer ursprünglichen Stärke wieder herzuskelen, die der künstlichen Magnete ist sieder herzuskelen, die der künstlichen Magnete ist sich aber durch neues Härten vollkommen wieder herstellen.

Die Wiedervereinigung der getrennten magnetischen Fluida geschieht nicht auf einmal bei der Rothglubhite, sondern nach und nach in dem Maaße

----

als die Temperatur steigt. Um sich davon zu überzeugen, nehme man eisnen Magnetstab, dessen Stärke man durch die Oscillationsdauer bestimmt; man erhitze ihn nach einander bis zu verschiedenen Wärmegraden und lasse ihn jedesmal wieder erkalten. Hat man ihn z. B. bis 100° erwärmt, so wird er nach dem Erkalten langsamer oscilliren als vorher. Erwärmt man ihn dann bis auf 200°, so wird man sinden, daß sein Magnetismus wies der abgenommen hat u. s. w.

Rupffer hat bemerkt, daß man einen Magneten långere Zeit einer bestimmten Temperatur aussetzen muß, wenn er allen Magnetismus verlieren soll, den er bei dieser Temperatur überhaupt verlieren kann. Eine Magnetnadel z. B., welche mehrmals nach einander 10 Minuten lang in kochendes Wasser gesteckt wurde, verlor erst nach 6 Eintauchungen ihren Magnetismus, soweit es für diese Temperatur möglich war. Um 200 Schwingungen zu machen, brauchte sie vor dem ersten Eintauchen 578 Sekunden, nach dem ersten Eintauchen 637", nach dem zweiten 642", nach dem dritten 645", nach dem vierten 647", nach dem fünften 650", nach dem sechsten 652" und nach dem siebenten Eintauchen endlich wieseter 652 Sekunden.

Ein Magnet, bis zu heller Rothglühhitze erwärmt, verliert seinen Magnetismus so vollständig, daß er sich gegen Eisen, gegen einen andern Magneten ganz indifferent verhält. Ebenso wird auch glühendes Eisen von
einem Magneten nicht mehr angezogen. Bei dem Eisen giebt es also eine
Temperaturgränze, über welche hinaus es für den Einsluß des Magnetismus unempfänglich ist.

Die Betrachtung dieser magnetischen Granze führt uns auf den Gebanken, daß es auch für andere Korper eine solche magnetische Granze geben konne, und in der That hat der Bersuch diese Erwartung bestätigt, es hat sich ergeben:

- 1) daß fur Kobalt diese Granztemperatur noch weit über der Weiß: glubhige liegen muffe, denn in den hochsten Temperaturen, welchen man das Kobalt aussetze, fand man es noch magnetisch;
- 2) daß die magnetische Granze bes Chroms etwas unter der Tem= peratur bes Dunkelrothgluhens liege;
- 3) daß die magnetische Granze des Nickels ungefahr bei 3500, d. h. in der Nahe des Schmelzpunktes des Zinks liegt;
- 4) daß die magnetische Granze des Braunsteins 20 bis 250 über Rull liegt.

Ginfing des Lichtes auf den Magnetismus. Morichini war 26 ber erste, welcher behauptete, daß die violetten Strahlen und diejenigen, welche dem violetten Ende des Spectrums nahe liegen, in Stande sind, Stahlnadeln magnetisch zu machen. Viele, welche den Versuch machten,

- 5.000k

fanden Morichini's Behauptung nicht bestätigt, doch ist jest die erwähnte Fähigkeit des violetten Lichts, Stahlnadeln zu magnetisiren, durch
Lady Sommerville außer Zweifel gesett. Wenn der Versuch gelingen
soll, so darf man nicht die ganze Nadel der Wirkung der violetten
Strahlen des prismatischen Bildes aussetzen, sondern nur diejenige Hälfte,
welche zum Nordpol werden soll, zu welchem Zwecke man die andere Hälfte
mit Papier verdeckt. Bei dieser Vorsicht werden die Nadeln in einigen
Stunden magnetisch.

Die blauen und grunen Strahlen bes Spectrums bringen diefelbe Wirkung hervor, wie die violetten, nur in geringerm Grade; die gelben, orangefarbigen und rothen sind wirkungslos, selbst bei dreitägiger Fortsfesung der Versuche.

Auch Nabeln, welche halbbedeckt unter ein mit Robalt blau ober grun gefärbtes Glas gelegt und bann ber Einwirkung bes Sonnenlichts ausgesfett wurden, erhielten magnetische Eigenschaften. Dieselbe Wirkung erhält man, wenn man eine Nabel zur halfte mit einem grunen ober blauen Bande umwickelt bem Tageslichte aussetzt.

27 Natürliche und künstliche Magnete. Wir haben schon gesehen, baß man diejenigen Substanzen natürliche Magnete nennt, welche in magnetischem Zustande aus dem Schoose der Erde hervorgeholt werden, künstliche Magnete hingegen die, in welchen man durch irgend eine der angesührten Verfahrungsarten den Magnetismus sirirt. Nachdem wir gesehen haben, wie man Magnete macht, bleibt nur noch übrig zu zeigen, wie man ihre Kraft erhalten kann und wie man sie verbinden muß, um ihre Wirkung zu vermehren.

Man kann einen magnetischen Stab in eine folche Lage bringen, daß der Erdmagnetismus ein Bestreben hat, eine theilweise Bereinigung der getrennten Flussigkeiten zu bewirken. Wenn man z. B. in unseren Gezgenden einen Magnetstab in vertikaler Stellung so halt, daß sein Sudzende nach unten gekehrt ist, so wird er geschwächt werden, und wenn man ihm in dieser Stellung mehrere Schläge mit einem Hammer gabe, so wurde er nach einiger Zeit ganz schwach, ja endlich sogar seine Pole ganz

Fig. 40.



umgekehrt werden. Um dies zu verhindern, wendet man Urmaturen an. Armaturen heißen Stücke von weischem Eisen, welche man mit dem Magneten in Berührung bringt, um sie selbst durch die im weichen Eisen hervorgesbrachte magnetische Zersetzung in Thätigkeit zu erhalten. Um Magnetstäbe zu armiren, verfährt man am besten so, wie man aus Fig. 40 sieht. Man legt zwei gleiche Magnetstäbe so parallel neben einander, daß immer der Nordpol des einen nach derselben Seite gerichtet ist wie der

Sudpol des andern, und fügt dann zwei Stücke von weichem Eisen a b und c d so an, daß dadurch das Rechteck geschlossen wird. Jedes dieser Eisenstücke wird nun natürlich selbst ein Magnet, der auf die Magnetstäbe N S und N S in der Weise zurückwirkt, daß dadurch die getrennten Flüssigkeiten an den entsprechenden Enden firirt werden.

Magnetnadeln und Magnetstäbe, welche durch den Erdmagnetismus gerichtet sind, sind gewissermaßen durch die Erde armirt.

Ein magnetisches Magazin ist eine Verbindung von mehreren einzel= nen Magnetstäben. Fig. 41 zeigt ein solches nach Coulomb's Methobe



construirtes. Es besteht aus 12 einzelnen Magnetstäben, die 3 Schichzten, jede von 4 Stäben, bilden. Die Stäbe der mittleren Schicht sind um  $2^{1}/_{2}$  bis 3 Zoll kürzer als die der oberen und unteren, so daß sie ungezfähr 15 bis 18 Linien auf jeder Seite vorsteht. Alle Stäbe haben übrizgens vollkommen gleiche Dimensionen und sind in Eisenstücken f befestigt, die als Armatur dienen. Die Messingbander cc' dienen dazu, die Stäbe und Armatur gehörig sest zusammenzuhalten. Solche große Magnetbunz bel bleiben sest liegen, wenn man sich ihrer zum Magnetisiren bedient. Die kleineren, die man zum Streichen gebraucht, sind nach demselben Principe construirt.

Fig. 42 stellt einen Sufeisenmagnet bar. Er besteht aus mehreren



hufeisenformig gebogenen Stahlplatten, welche uns mittelbar auf einander gelegt werden. Zwei Schrausben a und a von Eisen oder Messing halten sie zussammen. Jede Platte wird vor dem Zusammenssehen für sich magnetisirt, indem man das eine Ende auf den Nordpol eines starken Magnetbünzdels, das andere Ende auf den Südpol eines anzdern legt und, von der Mitte der Krümmung aussgehend, die Methode des Doppelstriches anwendet. Ein Ring n n' dient, um den Magneten auszushängen, und ein Stück weiches Eisen p p', der Unker, bildet die Armatur. Gute Hufeisenmagnete können das 10= bis 20fache ihres Gewichtes tragen.

Die Armatur ber naturlichen Magnete ift Fig. 43 und 44 bargestellt.



Die Theile l und l' sind die Flügel der Armatur, pp' die Füße. Man macht die Flügel fast so breit wie ben Magneten und ungefähr eine Linie dick. Die Dimensionen der Füße hängen von der Stärke des Magneten ab.

Bei natürlichen Magneten fowohl wie bei kunstlichen besobachtet man ein merkwürdisges Phanomen, welches man noch nicht genügend zu erklasten weiß, namlich die Schwäsche, welche eine Ueberlasbung zur Folge hat. Nehs

men wir an, ein Magnet konne 20 Kil. tragen. Wenn man nun taglich ein kleines Gewicht zufügt, so kann-man seine Tragkraft vermehren,
man kann es dahin bringen, daß er 30, daß er 40 Kil. trägt; sobald aber
durch ein zu großes Gewicht der Anker abgerissen wird, nimmt die Kraft
des Magneten bedeutend ab, er trägt kaum mehr die 20 Kil., von denen
man ausgegangen war. Wenn man aber ein geringeres Gewicht anhängt
und dasselbe mit Vorsicht nach und nach wieder vermehrt, so kann man es
bahin bringen, daß er nach einiger Zeit seine frühere Stärke wieder erhält.

#### 3weite Abtheilung.

#### Bon ber Gleftricität.

#### Erftes Rapitel.

### Bon den elektrischen Wirkungen.

Gen, leichte Körper anzuziehen. Man kann sich leicht überzeugen, baß die Körper in ihrem gewöhnlichen Zustande durchaus die Eigenschaft nicht haben, leichte Körper, wie Goldslitter, Sägespähne, Papierschnißel, Kügelchen von Hollundermark u. s. w. anzuziehen. Wenn man aber mit Wollen = oder Seidenzeug einen Glasstab, eine Stange Schwefel oder Siezgellack, ein Stück Bernstein u. s. w. reibt, so erlangen diese Körper sogleich jene merkwürdige Eigenschaft. Die anziehende Kraft ist so groß, daß schon in einer Entfernung von mehr als einem Fuß leichte Körper zu dem anziehenden aufgezogen werden (Fig. 45). Die Ursache dieses Phanomens

Fig. 45.

mennt man Elektricität nach bem griechischen Worte Älextoov, welches Bernstein bedeutet, an welchem die griechischen Philosophen zuerst diese merkwürdige Eigenschaft beobachtet hatten.

Um mit Sicherheit entscheiden zu können, ob ein Körper durch Reiben elektrisch wird oder nicht, wendet man Apparate an, welche Elektroskope genannt werden.

Das einfachste Elektroskop ist das elektrische Wendel (Fig. 46). Es



besteht aus einer kleinen Rugel von Hollundermark, welche an einem feinen Seidenfaden aufgehängt ist. Wenn man einen Körper prüfen will, so nähert man ihn dem Kügelchen; wird est angezogen, so ist der Körper elektrisch, wird er aber nicht angezogen, so ist er entweder nicht elektrisch oder seine Elektriscität ist doch zu schwach, um hier eine Wirkung hervorzubringen.

Die eleftrische Nabel (Fig. 47 auf folgender Seite) ift etwas empfindlicher als bas elektrische

Penbel. Sie besteht aus einem Meffingbrahte, welcher in zwei metallischen

S. noole

Rugeln endigt, die aber ber großeren Leichtigkeit wegen wo moglich hohl

Fig. 47.

senn mussen. In der Mitte des Drahtes befindet sich ein Stahl= oder Uchathutchen, welches auf einer feinen Spige ruht. Eine geringe elektrische Kraft reicht schon hin, die Nadel in Bewegung zu setzen.

Coulomb's Elektroffop (Fig. 48) ist ein sehr empfindlicher Apparat. Ein Schellackstäbchen g g'. welches an bem einen Ende ein Scheibchen c von

Rauschgold trägt, hangt an einem Conconfaden f. Das obere Ende bes Fadens f ift um ein horizontales Stabchen t geschlungen, burch beffen Um=



Belieben gehoben ober niedergelassen werden kann. Ein Glaschlinder vv' schützt die Nadel gg' vor dem störenden Einstusse von Luftströmungen; er trägt einen getheilten Kreis dd' und ist oben durch einen Deckel cc' verschlossen, in welchem sich eine Dessen langsam in den Eplinder hinein= steckt, welche dann das Scheibchen zuerst anziehen, dann aber abstoßen und badurch die Nadel drehen, wenn ihre Elektricität nicht stark genug ist, um von außen durch das Glas hindurchzuwirken.

Mit Hulfe dieser Upparate kann man untersuchen, in wiesern die versschiedenen Körper durch Reiben elektrisch werden oder nicht. Man sindet, daß alle Harze, Bernstein, Schwefel, Glas durch Reiben stark elektrisch werden; Edelsteine, Holz, Kohle geben selten geringe Spuren von Anzieshung; Metalle endlich scheinen auf den ersten Unblick durch Reiben gar nicht elektrisch gemacht werden zu können, denn man mag einen Metallstab, den man in den Händen hält, noch so stark reiben, man erhält an allen diesen Upparaten auch nicht die mindesten Spuren von Anziehung. Man zerfällte danach alle Körper in zwei große Klassen, in solche, welche durch Reiben elektrisch werden, und solche, welche diese Eigenschaft nicht haben. Erstere nannte man idioelektrische, letztere anelektrische Körper.

Diese Eintheilung beruht jedoch auf einer irrigen Meinung, benn man hat gefunden, daß alle Körper, selbst Metalle, durch Reiben elektrisch ges macht werden können, und wenn man bei vielen durch Reiben keine Spur von Elektricität erhalten kann, so liegt die Ursache davon in anderen Umständen, die wir bald näher werden kennen lernen.

29 Leiter und Nichtleiter. Man war früher ber Meinung, daß die Körper, welche man mit dem Namen der anelektrischen bezeichnet hatte, auf keinerlei Weise in den elektrischen Zustand versetzt werden konnten. Ein

englischer Physiker Gran machte im Jahre 1727 Bersuche mit einer an beiden Enden offenen Glasrohre. Er wollte feben, ob fie auch elektrisch murde, wenn fie an beiden Enden mit Rorkstopfen verschloffen mar; in jener Epoche war namlich die Wiffenschaft noch fo wenig vorgeschritten, bag man eben in ben Tag hinein experimentirte, weil man noch feine Unficht, noch feine Theorie hatte, welche ben Gang ber Berfuche hatte leiten tonnen. Bu feinem größten Erstaunen fand nun Gran, daß die Stopfen felbst elettrisch geworden waren, obgleich ber Rort in die Rlaffe ber anelettrischen Rorper gehort. Ein in ben Rort gestedter Metallbraht murbe auch elettrisch, fo lang er ihn auch mahlen mochte; ja er begab fich mit feiner elektrischen Robre in bas erfte, zweite, britte Stockwert feines Saufes und ließ ben Metallbraht bis auf ben Boden herabhangen. Er rieb bie Glasrohre, einer feiner Freunde naherte bem untern Ende bes Drahtes leichte Rorperchen und fiehe, fie murben angezogen. Es folgte baraus, bag bie Detalle bie Eigenschaft haben, ben elektrischen Buftand anzunehmen und fortzupflangen. Die= felbe Eigenschaft haben aber alle anelektrischen Rorper, man nannte fie bes= halb Leiter ber Elektricitat. Die idioelektrifchen Rorper bagegen find feine Leiter; benn wenn man g. B. einen Glasstab burch Reiben an einem Enbe elettrifch macht, fo zeigt bas andere Enbe feine Spur von Unziehung.

Man kann diese Fundamentalwahrheit sehr gut mit Hulfe der Elektrissirmaschine nachweisen, welche wir, ohne noch ihre Einrichtung zu kennen, doch vor der Hand schon als Mittel anwenden können, um Elektricität zu entwickeln. Der Conductor der Maschine ist ein metallischer Körper, welcher elektrisch gemacht wird. Wenn man mit dem in den elektrischen Zusstand versetzen Conductor einen langen an Seidenschnüren aufgehängten Metalldraht, oder bequemer einen cylindrischen Metallkörper, der auf einem Glassuse steht, in Verbindung bringt, so wird das Metall seiner ganzen Ausdehnung nach elektrisch; sobald man es aber durch irgend einen guten Leiter mit dem Boden in Verbindung setzt, verschwindet alle Elektricität augenblicklich.

Es geht daraus auch hervor, daß die Seidenfaden, der Glasstab, Nichtleiter der Elektricität, daß sie Isolatoren sind. Ein Leiter der Elektricität kann also nur so lange elektrisch bleiben, als er isolirt, d. h. von
lauter Nichtleitern umgeben ist. Auch die Luft ist ein Isolator, denn
sonst wurde die Elektricität von dem Metalle augenblicklich durch die Luft
abgeführt werden.

Wasser und Wasserdampf sind gute Leiter, deshalb verliert sich die Elektricität, welche auf einem isolirten Leiter bei trockner Luft lange haftet, sehr schnell, wenn die Luft feucht ist.

Much ber menschliche Korper ist ein guter Leiter. Wenn man, auf bem Boben stehend, ben Conductor ber Elektristrmaschine anfaßt, so wird alle

30

Elektricität, welche durch das Drehen derselben erzeugt wird, sogleich abges führt, wenn man aber auf einem schlechten Leiter, etwa auf einem Harzskuchen, steht, so wird der ganze Körper elektrisch. Man sieht jest auch ein, warum eine Metallstange, die man in der Hand halt, durch Reiben nicht elektrisch wird; alle Elektricität nämlich, welche man durch das Reisben erhält, wird sogleich durch den menschlichen Körper wieder abgeführt.

Die besten Isolatoren werden Leiter, wenn sich Wasserdampf auf ihnen niederschlägt. Es ist deshalb für den Erfolg elektrischer Versuche von der größten Wichtigkeit, Glasfüße, Harzstangen u. f. w., welche einen Leiter isoliren sollen, durch Erwärmen und Reiben gehörig trocken zu machen.

Statt die Korper in Leiter und Nichtleiter einzutheilen, mußte man fie, um genauer zu reden, gute oder schlechte Leiter nennen, denn absolute Nichtzleiter giebt es nicht. Schellack, überhaupt Harze, Seide und Glas sind die schlechtesten Leiter, die es giebt; die Metalle hingegen sind die besten Leiter.

Bon ben beiden Arten ber Gleftricität. Dehmen wir ein einfa-



ches elektrisches Pendel (Fig. 49) zur Hand, dessen Rügelchen an einem Seidenfaden aufgehängt ist. Wenn man eine geriebene Glas= oder Schellackstange nahert, so wird das Hollundermarkfügelchen stark angezogen, es berührt die Stange, bleibt aber nur einige Augenblicke daran haften, um alsbald abge= stoßen zu werden. Diese Repulsion rührt von der Elektricität her, welche dem Rügelchen durch die Bezrührung mit der Stange mitgetheilt worden ist, denn wenn man es mit der Hand berührt und es dadurch

wieder auf seinen natürlichen Zustand zurückführt, wird es von Neuem angezogen und nach der Berührung abermals abgestoßen. Daß das absgestoßene Kügelchen wirklich elektrisch ist, geht auch daraus hervor, daß es selbst von Körpern, die sich im natürlichen Zustande besinden (man muß jedoch zu diesem Versuche Leiter wählen), angezogen wird.



Wenn man zwei isolirte Pendel nimmt, von benen das eine durch Berührung mit einer Glasstange, die mit Seide gerieben worden war, das andere durch eine mit Pelz geriebene Schellackstange elektrisch gemacht worden ist, so beobachtet man folgende merkwürdige Erscheinung. Das eine Rügelchen, welches durch die Glasstange abgestoßen wird, wird

burch bie Schellackstange angezogen, bas vom Schellack abgestoßene aber

= 5000k

wird burch bas Glas angezogen. Die Elektricitat bes geriebenen Glafes ift alfo nicht ibentisch mit ber bes Barges, weil jebe bas anzieht, mas bie andere abstofft.

Die beiden Glektricitaten hat man mit bem Ramen ber Glaselet= tricitat und ber harzeleftricitat bezeichnet. Die Glaseleftricitat wird auch die pofitive, die Bargeleftricitat die negative genannt. Die Entbedung ber beiben verschiedenen Glettricitaten murbe von Dufan im Jahre 1773 gemacht

Bon ben elektrischen Fluffigfeiten und bem natürlichen Buftande 31 ber Rorper. Wegen ber Schnelligkeit, mit welcher fich die Elektricitat in ben Leitern verbreitet, hat man geschlossen, daß sie eine außerst bewegliche Gluffigfeit fen, und aus dem Gegenfage ber Glas = und harzelektricitat schloß man ferner, daß es zwei solcher Fluffigkeiten gebe, wie es zwei mag= netische Fluida giebt. Wenn biese beiden Fluffigkeiten in einem Korper verbunden find, wenn sie sich in bemfelben gegenseitig neutralisiren, fo ift er in feinem naturlichen Buftande. Wenn in einem Rorper aber die bei= den E zerfest werden, fo wird er elektrisch, und zwar positiv, wenn bie Glaselektricitat, negativ, wenn bie Bargelektricitat vorherricht. 3mifchen ben elektrischen und magnetischen Flussigkeiten findet jedoch ein wesentlicher Unterschied Statt; biefe ift in ben magnetischen Partikeln gleichsam eingeschloffen, fie fann aus benfelben nicht heraustreten, mahrend die elektri= ichen Fluida frei von einem Rorper zum andern übergeben konnen.

Wenn burch Reiben in einem Rorper + E frei gemacht wird, fo muß in gleichem Maage auch — E entwickelt werden. Man kann bies burch einen einfachen Berfuch nachweisen. Wenn man irgend zwei Scheiben



von verschiedenen Substangen, beren jede burch einen Glasstab isoliet ist, an einander reibt, so zeigen sie, so lange sie auf einander liegen, feine Spur von Gleftricitat; fobalb man fie aber trennt, ift bie eine positiv, bie andere ebenso start negativ elektrifch. Besonders geeignet fur biefen Bersuch ift es, wenn die eine Scheibe von Glas, die andere aber etwa von Solz und mit einer Leberscheibe überzogen ift, die man mit etwas Umalgam bestrichen hat. Man fann aber auch Scheiben von jeder andern Substanz, Barg, Metall u. f. w.

nehmen, und um die Berfuche mehr abzuandern, diefelben mit verschiede= nen Stoffen, Tuch, Seide, Papier u. f. w. übergiehen.

Da ein Rorper in feinem naturlichen Buftanbe die beiben E in gleichem Maage enthalt, fo giebt es feinen Grund, anzunehmen, daß er besonders geeignet fen, vorzugsweise die eine aufzunehmen und zuruckzuhalten, er kann also auch durch Reiben balb +, balb - elektrisch werben, je nachdem man ein anderes Reibzeug mahlt. Glas g. B. wird, mit Wolle ober Seide gerie-

II.

5.00000

ben, positiv, mit einem Kahenpelz gerieben, negativ elektrisch. Um die Flüsssigeiten genau zu bezeichnen, muß man also sagen: die +E ist diesenige, welche das Glas durch Reiben mit Wolle oder Seide annimmt, die -E hingegen diesenige, welche das Harz annimmt, wenn man es mit einem Kahenfelle, mit Wolle oder Seide reibt.

Nehmen wir an, man habe eine Liste verschiedener Körper in der Weise aufgestellt, daß jeder vorangehende, mit allen folgenden gerieben, — elektrisch wird, so wird man bald bemerken, daß die geringste Beränderung der Umstände diese Reihenfolge andert. Eine Beränderung der Temperatur z. B. kann machen, daß ein Körper in dieser Reihe mehr hinauf oder herunter zu rücken ist. Dieselbe Wirkung hat es oft, wenn man einen Körper mehr polirt oder seine Obersläche rauher macht. Die Farbe, die Unordnung der Moleküle oder der Fasern, selbst ein mehr oder weniger starzter Druck kann analoge Erscheinungen hervordringen. Ein schwarzes seiz denes Band z. B. wird, mit einem weißen seidenen Bande gerieben, immer negativ elektrisch. Selbst wenn man zwei Stücke desselben Bandes kreuzweise reibt, so wird hassenige, welches sestgehalten ist, positiv, das anz dere negativ elektrisch. Wenn man eine polirte Glasscheibe auf einer mattzgeschlissenen reibt, so werden sie ebenfalls entgegengesetzt elektrisch u. s. w.

32 Mittheilung der Glektricität. Die freie Elektricität kann sowohl bei unmittelbarer Berührung, als auch auf größere Entfernungen hin von einem Körper zum andern übergehen, immer hangt aber die Mittheilung von der Leitfähigkeit der Körper und der Größe ihrer Oberfläche ab.

Bei der Berührung mit einem elektrisirten Körper nehmen schlechte Leister die Elektricität nur unmittelbar an der berührenden Stelle auf, sie versbreitet sich nicht über ihre ganze Ausdehnung. Wenn man umgekehrt einen elektrisirten Isolator an einer Stelle berührt, so verliert er nur unmittelbar hier etwas Elektricität, die ganze nicht berührte Oberstäche bleibt nach wie vor elektrisch. Es läßt sich dies sehr leicht mit einer geriebenen Glas: oder Siegellackstange zeigen. Bei guten Leitern verhält sich die Sache ganz anders. An einem Punkte, mit einem elektrischen Körper berührt, verbreitet sich die übergegangene Elektricität über den ganzen Leiter, und wenn man einen isolirten elektrisirten Leiter mit dem Boden in leistende Verbindung bringt, so verliert er augenblicklich alle seine Elektricität.

Auch ohne unmittelbare Berührung kann die Elektricität von einem Körper zum andern übergehen, und man beobachtet dabei das merkwürstige Phanomen des elektrischen Funkens. Wenn man einem geriestenen Glas voter Schellackstab einen Metallstab ober den Knochel eines Fingers nähert, so sieht man einen lebhaft glanzenden Funken übersprinsgen und hort dabei ein knisterndes Geräusch. Wenn der elektrisitte Korper ein isolirtes Metall von bedeutender Oberstäche ist, wie der Conductor

ber Elektrifirmaschine, so werden die Funken ftarker, fie fpringen unter Umständen ichon in einer Entfernung von 12 Boll über; ihr Licht ift bann blendend hell, und bas Beraufch, welches fie begleitet, fehr ftark.

Dtto von Bueride, ber Erfinder ber Luftpumpe, hat zuerft ben elektrischen Funken beobachtet. Spater zeigte Dufan zur allgemeinen Bermunderung, daß man felbst aus dem menschlichen Rorper, wie aus bem Conductor ber Mafchine, Funken entlochen konne.

Um den Berfuch zu machen, ftellt man fich auf einen Bargtuchen ober auf einen mit Glasfüßen versehenen Schemel (Isolirschemel) und bringt ben Korper mit bem Conductor ber Maschine in leitende Berbindung. Wenn die Maschine gedreht wird, gewahrt man auf ber haut, namentlich im Besichte, ein eigenthumliches Gefühl, ungefahr wie wenn man in Spinnengewebe gerathen mare. Die Saare auf bem Ropfe ftrauben fich. Benn fich bem fo elektrifirten menschlichen Rorper ein nicht ifolirter Lei= ter, etwa eine andere Person, mit bem Anochel der Sand nahert, fo fpringt ein Funken über, ber fur bas Gefühl um fo empfindlicher ift, auf je grofere Entfernung er überfpringt.

Benn die Glektricitat von einem ifolirten Leiter auf einen andern übergeht, fo vertheilt fie fich ftete nach dem Berhaltniffe der Dberflachen; damit also ein isolirter Leiter alle seine Glektricitat verliere, muß man ihn mit einem andern in Berührung bringen, deffen Dberflache unverhaltniß= maßig größer ift, alfo g. B. mit bem Fußboben, benn baburch ift er mit der gangen Erdoberflache in Berbindung, auf welcher fich feine Glettricitat spurlos verliert, eben weil sie sich uber eine fo ungeheure Flache gleichma-Wenn man eine ifolirte elektrifirte Metallkugel mit einer sig vertheilt. andern gleich großen, gleichfalls ifolirten, aber nicht elettrifchen in Beruhrung bringt, fo wird erftere gerade die Balfte ihrer E verlieren. Wenn man dem Conductor der Gleetrifirmafchine eine ifolirte Metallfugel nahert, fo schlagen nur schwache Funken über, während man mit einem nicht ifo= lirten Leiter dem Conductor fehr fraftige Funten entloden fann.





Gine eben ausgeloschte Rerze kann burch ben elektrifchen Funken wieder angezundet werden. Gbenfo kann man Mether und Alkohol durch ben elektrischen Funten angunden; um dies zu bewirken, gießt man die Fluffigkeit in ein Metallgefaß und nahert ihrer Dberflache ben elektrifirten Korper, von welchem ber Funten überfpringen foll.

Die elektrische Piftole ist Fig. 52 dargestellt. Es ift ein fleines Metallgefaß, welches burch einen Korkstopfen verschloffen ift. Ein Metallbraht, wel:

der mit zwei fleinen Rugeln b und b' endigt, reicht in bas Befag hinein,

5-7000lo

ohne mit der Wand in leitender Berührung zu ftehen. Um bies zu bewir-

Fig. 53.



ten, ift ber Draht burch Siegellack in eine Glasrohre t t' und biefe in eine Deffnung ber Seitenwand ein= gekittet. Der elektrifche Funke, welcher burch biefen Draht geleitet wird, schlagt von der Rugel b' auf die gegenüberftebende Mand über. Wenn nun das Gefåß mit einem explodirenden Gafe, etwa einer Di= fchung von Wafferstoff und atmospharischer Luft, gefullt ift, fo bewirkt ber Funte die Entzundung, ber Stopfen wird unter lautem Analle fortgeschleubert.

### 3weites Rapitel.

# Glektricität durch Bertheilung.

33 Bir haben gesehen, daß jede ber elektrischen Fluffigkeiten die gleichnamige abstogt und bie ungleichnamige anzieht. Diese Unziehung und 26: ftogung außert fich aber nicht allein auf die ichon zerfetten Fluffigkeiten, fondern auch auf die noch verbundenen, und baher fommt es, daß die verbundenen Glektricitaten eines Rorpers, ber fich im naturlichen Buftande befindet, durch die Unnaherung eines eleftrischen Korpers vertheilt werden.







Un einem ifolirenden Saten fep ein Ring von Metall angehangt, in welchem zwei gang feine De= tallfåden befestigt find, bie runde Rugelchen von Sollundermart tragen. Bei Unnaherung eines elettrischen Korpers r fahren die Rugelchen alsbald aus einander, felbst wenn r noch ziemlich weit entfernt ift, ohne bag ein Funten überfpringt. Die Divergeng machft, je mehr man r nahert. Dag bies nicht Die Wirkung von übergegangener Gleftricitat ift, geht baraus hervor, bag bie Penbel augenblicklich zusammenfallen, sobalb man r entfernt. Die Glettricitaten, welche in bem Metallringe und ben Pen= beln vor der Unnaherung von r verbunden maren, find getrennt worden, biejenige E, welche mit ber in r gleichnamig ift, wird nach ben Rugeln abgefto=

Ben, die ungleichnamige nach bem Ringe hinaufgezogen. Der genaberte elettrische Rorper r fen eine geriebene Bargstange, also - elettrisch, fo wird ber Ring + elektrifd, die Rugelden - elektrifch fenn.

Daß die Elektricitaten wirklich auf diese Weise vertheilt sind, laßt sich burch ein Probescheibchen nachweisen. Ein Probescheibchen ist ein Scheib= chen von Rauschgold oder Goldpapier von 1 bis 2 Centimeter Durchmes=

fig. 55. ser, welches an einem langen Stabchen von Schellack ober einem übersirnisten ganz dunnen Glasstabchen befestigt ist. Berührt man mit diesem Scheibchen den Ring, während der negativ elektrische Körper r sich in solcher Nähe besindet, daß die Pendel divergiren, so wird sich das Probescheibchen mit der Elektricität des Ringes laden, und welche Elektricität dies sen, erfährt man, wenn man es einem einfachen elektrischen Pendel nähert, welchem man schon zuvor Elektricität mitgetheilt hat. Geset, man habe das einfache elektrische Pendel durch Berührung mit einer Glasstange + elektrisch gemacht, so wird es in unserm Falle von dem Probescheibchen abgestossen, weil dieses, wie der Ring, ebenfalls + elektrisch ist.

Der Versuch läßt sich auch noch in folgender Weise anstellen. Un jedem der hakenformig gebogenen Enden eines auf einem isolirenden Glassuse befestigten Metallstabes sen ein Pendelpaar aufgehängt, bessen Faden leitend senn mussen, wozu man ganz dunne Metallfaden oder Leinenfaden nehmen kann. Sobald man einen elektri-



schen Körper r nahert, divergiren beibe Pendelpaare, die Augeln des einen aber sind mit positiver, die des andern mit negativer Elektricität geladen. Sobald man r entfernt, fallen die Pendel wieder zusammen, weil sich die getrennten Elektricitäten fogleich wieder verbinden.

Ein durch Vertheilung elektrifirter Korper wirkt feinerfeits auch wieder vertheilend auf andere, die ihm hinlanglich genahert werden, die fich alfo in

feiner Wirkungssphare befinden, und diese Wirkungen konnen sich auf ziemliche Entfernungen fortpflanzen. Man braucht nur einen Blick auf die Fig. 57 zu werfen, um zu sehen, welche Unordnung man etwa treffen Fig. 57.



kann, um dies durch den Versuch nachzuweisen; m ist der Conductor einer Elektristrmaschine, c ein isolirter Metallcylinder, c' ein zweiter, b eine Metallkugel und b' ein Hollundermarkfügelchen.

Wenn man einen isolirten Leiter, welcher durch Vertheilung elektrisch gemacht ist, mit dem Boden in leitende Verbindung bringt, während der elektrische Körper durch seine Nähe noch vertheilend wirkt, so wird alle abzgestoßene Elektricität in den Boden abgeführt, und der isolirte Leiter ist nur noch mit der Elektricität geladen, welche vom vertheilenden Körper rangezogen wird. Wenn man alsdann die leitende Verbindung mit dem Boden wieder aufhebt und dann rentfernt, so ist nun der isolirte Leiter geladen, und zwar seiner ganzen Ausdehnung nach mit derselben Elektricität.

Der Upparat Fig. 54, in eine zweckmäßigere Form gebracht, giebt ein treffliches Elektrofkop ab. Man hat vor Allem bafur zu forgen, daß die Pendel sich in einem Glasgefäße befinden, damit außere Einflusse, wie Luftströmungen u. s. w., nicht storend einwirken, und dann muß das leitende System sorgfältig isolirt senn. Die Pendel können aus Strohhalmen, Hollundermarklügelchen, die an feinen Metallfäden hängen, oder Mes

Fig. 58.

tallblåttchen bestehen. Ganz besonders sind die im Folgenden naher beschriebenen, nach Buff's Angabe construirten Elektrometer als zweckmäßig zu empfehlen.

Ein Messingstab, welcher, mit einer isolirenden Schicht umgeben, in den Hals eines Glasgefäßes eingelassen ist, hat oben eine Schraube, auf welche man nach Belieben eine Messingkugel oder eine Metallplatte aufschrauben kann. Im untern Ende sind am Stabe zwei Blättchen Rauschgold befestigt. Damit man die Einrichtung deutlicher sehen konne, ist dieser Stab mit seinem Isolirungssysteme Fig. 59 (a. f. S.) in 1/3 der natürlichen Größe dargestellt. Er ist nämlich an zwei Stellen mit Seide

umwidelt und in eine Glasrohre gestedt, welche innen und außen mit einer

bunnen Schicht von Schellad ubergogen ift. Auf biefe Beife ift bas Des



Much Geibe von bem ebenfalls nicht leitenben Rohre getrennt. Die Seibenumwidelung ift fo bid, daß man ben Metallflab in ber Röhre mit einiger Reibung nach Belieben etwas auf- und nieberschieben kann.

Diefe Elektremeter sind weniger geeignet, schwache Elektriciden sifighbar zu machen, als weinnehe Werfunde über die Geseche der Ettricität anzustellen, wo man hintanglich starte Elektricitäten anwenden kann. Für manche biefer Berfuche ist es zu empfehlen, zwei gang gleiche Apparate biefer Art zu haben.

Ein empfindlicheres Elektroftop, welches nach benfelben Principien conftruirt ift und auch als Elektrometer bienen kann, ift Fig. 60 in 1/6 ber naturtichen Geoge bargestellt. Der abgeschloffene Raum, in welchem bie



Pende' hangen, ift durch Platten von Spiegsiglas gebider, wedde an von Spiegsiglas gebider, wedde an des Annen Luftbicht verkitete find. Unter dem Boden diese Raumes, weicher in der Mitte eine Deffnung dat, kann von der Seite eine Schieblade eingeschoben werden, welche möglicht foliesen muß, und in welcher einige Stide Chlorcalcium liegen, durch welche die Luft im Apparate rocken erhalten wied. Die Pendel bestehen aus Goldblättchen, im übrigen ist der Apparat wie der vorige erofffruiet.

Das Strobhalmelettrometer wurde von Bolta, bas Golbblattelettrometer von Bennet guerft angegeben.

Der durch Fig. 34 dargestellte Berfuch tann auch mit den eben bescheine Cieftrostopen angestellt werden. Benn man von oben einen eiektetrischen Köper, etwa eine geriedene Glasstange, nabert, so bivergiren die Pentel; die Ratur der Elektriciaft, welche in der obern Platte angesammelt ift, kann man durch Probesscheinermitteln, sie ist die entgegengesetz von derseinigen des genähreten Körpers r.

Wenn man untersuchen will, von welcher Ratur bie Elettricitat irgend eines Rorpers fen, fo muß bas Elettroftop fcon im Boraus mit einer

bekannten Glektricitat gelaben werden; dies geschieht, indem man einen Kor= per r von bekannter Elektricitat nahert und die Platre mit dem Finger

Fig. 61.





berührt. Daburch wird alle abgestoffene Glettricitat abgeleitet, und im Apparate bleibt nur bie angezo= gene, welche auf ber Platte angehauft ift. hier gewiffermaßen gebunben, b. h. fie fann fich nicht entfernen, weil sie burch r angezogen wirb, beshalb bivergiren bie Blattchen nicht; fobald man aber erft ben Finger und bann ben Korper r ent= fernt, bivergiren bie Pendel, weil nun bie Gleetrici= tat, welche durch ben Korper r in die Platte gebun= ben worden mar, fich frei über bas gange ifolirte Suftem, alfo auch über die Blattchen verbreitet. Die Glettricitat, mit welcher auf biefe Beife bas Glettroffop gelaben wird, ift naturlich die entgegengefeste bes Körpers r; wenn man also eine negative Labung bezweckt, fo kann man eine mit Geibe geriebene Glasftange anwenden, indem biefe positiv elektrisch ift.

Rähert man bem so geladenen Elektroskop einen elektrischen Körper, so wird dadurch die Divergenz ber Pendel entweder vergrößert oder verkleinert wer-

den. Sie wird vergrößert, wenn die E des zu untersuchenden Körpers mit dersenigen gleichnamig ist, welche man dem Apparate mitgetheilt hatte, denn durch seine Unnäherung werden die Elektricitäten des Elektroskops noch vollständiger zerset als es schon vorher der Fall war, es wird noch mehr von der Elektricität, welche schon in den Pendeln war, in dieselben heruntergetrieben, ihre Divergenz muß also zunehmen.

Wenn der genäherte Körper mit derjenigen E ungleichnamig ist, welche man dem Elektrostope mitgetheilt hatte, so nimmt die Divergenz ab, weil die Elektricität jest aus dem Pendel weg und in die Platte gezogen wird. Wenn man den Upparat mit irgend einer E geladen hat, so besinden sich doch noch unzerseste Elektricitäten im Upparate, die durch den genäherten Körper zersest werden; ist nun die E des genäherten Körpers mit der im Elektrostope vorhandenen ungleichnamig, so wird die schon vorhandene in die Platte gezogen, die andere in die Pendel getrieben, die Divergenz muß also abnehmen. Bei einer bestimmten Entsernung des genäherten Körpers werden sich die Elektricitäten in den Pendeln gerade neutralissren, die Pendel werden vollständig zusammensallen. Wenn man den zu prüsenden Körper noch mehr nähert, so divergiren die Pendel von Neuem, aber nun mit der entgegengesetzen von der E, welche sie vorher divergiren machte.

Wenn man einem geladenen Glektroftope einen nicht elektrifchen Leiter

nahert, so nimmt die Divergenz der Pendel ebenfalls ab. Es ergiebt sich dies leicht als nothwendige Folge der Gesetze ber elektrischen Vertheilung.

Wenn man zwei gleiche Elektroskope durch einen isolirten Leiter verbindet und dem einen einen elektrischen Körper r nahert, so divergiren die Pendel Fig. 62.



in beiden, und zwar im einen mit +, im andern mit -E. Nimmt man nun den verbindenden Leiter weg (begreislicher Weise muß man ihn dabei an dem isolirenden Griffe anfassen), so können die Pendel nicht wieder zussammenfallen, wenn man auch den Körper r wieder entsernt, welcher die Vertheilung bewirkte, weil die getrennten Elektricitäten keinen Weg haben, auf welchem sie wieder zu einander übergehen könnten. Daß die Elektricitäten in beiden Upparaten entgegengesetzter Natur sind, kann man darauß erkennen, daß, wenn man einen und denselben elektrischen Körper bald dem einen, daß, wenn man einen und denselben elektrischen Körper bald dem einen, daß dem andern Elektroskope nähert, in dem einen die Divergenz zusnimmt, während im andern die Pendel zusammenfallen.

Die oben beschriebenen Anziehungserscheinungen sinden durch die Gesete ber elektrischen Vertheilung nun auch ihre Erklärung. Wenn einem Korper, der sich im naturlichen Zustande befindet, ein elektrischer genähert wird, so werden seine Elektricitäten zerlegt. Dies ist nun auch bei dem Korktügelchen des einfachen elektrischen Pendels der Fall. Ist es an einem Seibenfaden aufgehängt, so kann die abgestoßene E nicht aus dem Rügelchen entweichen, sie wird auf die hintere Seite des Kügelchens getrieben, während sich die angezogene auf der Vorderseite anhäuft. Weil aber die angezogene E dem Körper, von welchem die Wirkung ausgeht, näher ist, so ist die Anziebung stärker als die Abstoßung; die Kraft, welche das Kügelchen gegen den elektrischen Korper hintreibt, ist der Differenz dieser beiden entgegengesesten Kräfte gleich, darum wird auch hier erst bei sehr geringer Entsernung des elektrischen Körpers eine Anziehung ersolgen. Weit energischer ist die Wir-

kung, wenn das Kügelchen an einem leitenden Faden aufgehängt ist, weil alsdann die abgestoßene E entweichen kann und durch sie die Anziehung nicht geschwächt wird.

Ein Kügelchen von Schellack wird bei Unnaherung eines elektrischen Körpers nicht angezogen, weil der genäherte Körper nur sehr schwere Berztheilung in demselben hervorbringen kann. Es ist dies eine Erscheinung, welche der ganz analog ist, daß ein Magnet in einem Stuck weichen Eisen eine magnetische Vertheilung hervorbringt, in einem Stuck Stahl aber un=

gleich schwieriger.

Die Unhanger ber bisher entwickelten Duglisten und Unitarier. 34 Theorie, nach welcher es zwei verschiedene elektrische Fluida giebt, an deren Spise Symmer fteht, werden mit bem Namen ber Dualiften bezeichnet, im Gegenfaße zu den Unitariern, welche nach Franklin und Aepi= nus nur ein elektrisches Fluidum annehmen. Von diesem Fluidum muß in jedem Körper eine bestimmte Menge enthalten fenn, wenn er sich im ge= wohnlichen Zustande befindet. Ein Ueberschuß dieses Fluidums bedingt den positiv elektrischen, ein Mangel ben negativ elektrischen Zustand; die einzelnen Theilden diefer elektrifden Fluffigteit ftogen fich einander ab, die Rorper= theilden aber ziehen fich an. Diefe Theorie erklart allerdings die Erscheinun= gen ber elektrischen Bertheilung und die gegenfeitige Abstogung positiv elektrifcher Rorper gang gut, zur Erklarung ber gegenseitigen Ubstoffung negativ elektrischer Korper muß sie aber die hochst unwahrscheinliche Hilfshypothese gur Sand nehmen, daß die aller elektrischen Fluffigkeit beraubten Rorper= theilden fich einander gleichfalls abstoßen. Der Schwierigkeiten wegen, auf welche man bei der Erklarung mancher elektrischen Erscheinungen nach der Theorie der Unitarier stößt, ist sie gegenwartig wohl fast von allen Physis fern verlaffen, indem fie fich ber Dualiftifchen Unficht zugewendet haben.

Vor mehreren Jahren hat auch Farabay die Grundzüge einer neuen Theorie ber elektrischen Erscheinungen bekannt gemacht, nach welcher die Elektricität keine Wirkung in die Ferne ausüben soll; die vertheilende Wirkung, welche ein elektrischer Körper durch isolirende Körper hindurch ausübt, erklärt er durch einen polaren Zustand der Theilchen der die Leiter trennensben nichtleitenden Substanzen. Faraday, welcher sonst um die Elektricitätslehre so große Verdienste hat, entwickelt seine Ansicht ebenso weitläusig als unklar. Was aber besonders zur Verwirrung der Begriffe beiträgt, ist der Umstand, daß er eine Menge Versuche beschreibt, deren Resultat sich nach den bisherigen Ansichten voraussehen ließ, während er sie doch als Arzumente gegen dieselben ansührt. Da Faraday's neue Theorie in ihrer jehigen Form wenigstens noch nicht im Stande ist, eine so klare Uebersicht der elektrischen Erscheinungen zu geben, wie die bisher entwickelte, so kann hier wohl eine nähere Vesprechung derselben unterbleiben.

Das Elektrophor ist einer der wichtigsten elektrischen Upparate und 35 kann in vielen Fallen selbst die Elektristrmaschine ersetzen. Es ist von Wilke erfunden und von Bolta verbessert worden. Es besteht aus einem Harz-



kuchen, welcher, wie Fig. 63 zeigt, in eine mestallene Form, gleichsam einen Teller von Mestall, gegossen ist, ober auch aus einem Harzskuchen, den man nur auf eine etwas größere Platte von Metall auslegt. Es ist sehr wessentlich, daß die Obersläche des Harzkuchens möglichst eben sen. Auf diesen Harzkuchen, dessen Obersläche durch Schlagen mit einem Fuchsschwanze oder einem Kahenpelze negativ elektrisch gemacht wird, seht man einen mit einer isolirenden Handhabem versehenen Deckel von Metall platt auf. Die — E des Harzs

kuchens wirkt vertheilend auf die bis dahin noch verbundenen Elektriciåten im Deckel, die +E wird angezogen, die -E aber abgestoßen, die +E wird sich deshalb im untern, die -E im obern Theile des Deckels anhäusfen. Nähert man dem Deckel den Knöchel eines Fingers, so springt ein Funken über, und wenn man den Deckel mit dem Finger berührt, so wird alle -E sich entsernen und der Deckel sich nur mit +E laden, die aber durch die -E des Harzkuchens gebunden ist, so lange der Deckel auf demsselben liegen bleidt. Hebt man aber den Deckel von dem Kuchen ab, ins dem man ihn an der isolirenden Handhabe ansast, so wird diese +E frei, und man kann nun aus dem Deckel einen Funken positiver Elektricität ziehen.

Wenn der Harzkuchen frei auf eine Metallplatte aufgelegt ist, so hat man weniger zu fürchten, daß der Ruchen bei eintretendem Temperaturwechsel springt, was wegen der ungleichen Ausdehnung des Metalls und des Harzes bei eingegossenen Ruchen leicht der Fall ist. Die beste Masse für ein Elektrophor ist Schellack, mit etwas venetianischem Terpentin versetzt.

Für die Metallplatte, auf welche man den Harzkuchen legt, kann man eine Zinkplatte nehmen. Der Deckel ist in der Regel von Messing und mit einem abgerundeten Rande versehen. Man kann jedoch auch Deckel von Glas, Holz oder Pappe anwenden, die mit Staniol überzogen sind; nur muß dafür gesorgt senn, daß die untere Fläche, welche auf den Harzkuchen zu liegen kommt, wie dieser selbst, moglichst eben sen. Statt der isolirenden Handhabe von Glas kann man an dem Deckel auch drei Schnüre von Seide befestigen.

Wir haben oben nun gezeigt, wie es kommt, daß dem Deckel des Elektrophors eine Ladung positiver Elektricitat ertheilt werden konne, ohne daß

5.0000

bie Rebe bavon war, welche Rolle bie Form ober bie untere Metallplatte babei fpielt. Wenn man ben Bargkuchen auf eine ifolirende Unterlage, etwa auf eine Glastafel, legte, fo wurde es nicht möglich fenn, fo ftarke Ladun= gen zu erhalten, wie es ber Fall ift, wenn ber Ruchen eine leitende Unterlage hat. Durch das Schlagen mit bem Pelze kann namlich nur fo lange Elektricitat entwickelt werben, bis eine gewiffe Granze ber Labung bes Ruchens erreicht ift, über welche Granze hinaus jebe neu entwickelte - E bes Ruchens fogleich wieder zu ihrem Gegenfaße in Pelz übergeben murbe. Wenn aber ber Harzkuchen auf einer leitenden Unterlage liegt, fo wirkt bie - E bes Ruchens vertheilend auf biefelbe, die - E ber Form wird abgestoßen, die + E angezogen. Die + E der Form aber zieht auch die - E bes Ruchens an und trägt bazu bei, dieselbe auf bem Ruchen zuruckzuhalten. Wenn man einen Bargeuchen, ber mahrend bes Schlagens mit Pelz auf einer leitenden Unterlage gelegen, aufhebt, fo wird nun auf einmal alle E frei, welche burch ben Ginfluß ber Unterlage auf bem Barge gurudgehalten war; man kann bemfelben gahlreiche fraftige Funten entziehen, welche mab= rend bes Aufliegens nicht überfprangen.

Die Gesehe des Elektrophors lassen sich sehr wohl mit Hulfe des oben beschriebenen Elektrostops Fig. 58 nachweisen. Man lege auf die Platte des Elektrostops eine Scheibe von Schellack, deren Durchmesser noch etwas größer ist als der Durchmesser der Metallplatte. Wenn, wie es sehn muß, die Schellackscheibe ganz unelektrisch ist, so werden natürlich die Pendel nicht divergiren, sobald man aber die obere Harzsläche mit einem Kahenpelze schlägt, divergiren die Pendel, und zwar mit — E, weil durch die — E auf der Obersläche des Schellacks die + E des Apparats in der Metallplatte gezbunden, die — E aber abgestoßen wird. Sobald man nun die Metallplatte des Elektrostops unten mit dem Finger berührt, wird die abgestoßene — E abgeleitet, die Pendel fallen zusammen, in der Metallplatte bleibt aber + E gebunden, was man daraus erkennt, daß die Pendel mit + E divergiren, sobald man die Schellackplatte abhebt, sogleich aber auch wieder zusammenfallen, wenn man sie wieder aussetz.

Die eben beschriebene Unordnung stellt uns ein vollständiges Elektrophor dar, die Schellackscheibe ist der Harzkuchen, die Platte des Elektrostops ist die Form. Bei dieser Form des Versuchs ist es nun, wie wir gesehen has ben, leicht, jederzeit den elektrischen Zustand der Form nachzuweisen.

Sobald man auf die obere Flåche der Schellackscheibe eine, durch eine Glasstange isolirte Metallscheibe, welche der Platte des Elektrostops ganz gleich ist und dem Deckel des Elektrophors entspricht, aufsetz und mit dem Finger berührt, verändern sich die Umstände. In dem Moment, in welchem man aus der oberen Deckelplatte die — E ableitet, so daß sie nur noch + E enthält, wird die — E des Harzkuchens durch die + E im

Deckel vollståndig beschäftigt, sie kann nicht mehr, wie früher, bindend auf die +E der untern Platte wirken, welche ja weiter von der geriebenen Oberstäche entsernt ist. In dem Augenblicke, in welchem man die obere Platte mit dem Finger berührt, werden deshalb die Pendel des Elektrostops divergiren, und zwar mit der +E, welche bis dahin in der Platte des Elektrostops gebunden war.

Dies erklart nun auch eine Erscheinung am Elektrophor, welche bisher noch nicht erwähnt wurde. Wenn man nämlich den Deckel gehörig aufgessetzt hat und gleichzeitig mit einem Finger den Deckel, mit einem andern die Form berührt, so erhält man einen Schlag oder Stoß, der weit heftiger ist, als wenn man nur den Deckel berührte. Es kommt dies daher, daß die — E des Deckels und die frei werdende + E der Form zu einander übergehen.

Die Fig. 64 zeigt, wie die Glektricitaten im Glektrophor vertheilt find,

Fig. 64.

wenn man ben Deckel aufgesetzt und noch nicht mit bem Finger hat.



der kleinen Schellackplatte und dem Elektroskope nachweisen. Man setze den Deckel auf die obere Fläche, bringe denselben mit der metallischen Unterlage der Schellackplatte in leitende Verbindung, so daß der Deckel mit +E geladen und die -E der obern Schellacksläche beschäftigt ist. Hebt man nun die Schellackplatte auf, jedoch so, daß der Deckel darauf sitzen bleibt, so läßt sich die +E der untern Schellacksläche nachweisen.

Da nach dem Berühren des Deckels die +E der untern Fläche des Schellacks wirksam werden kann, so ist eine natürliche Folge, daß nach dem Berühren des Deckels in der Form — E gebunden wird. Der Versuch bestätigt dies auch vollkommen, denn wenn man die Schellackplatte mit dem darauf liegenden Deckel von der Platte des Elektroskops abhebt, so divergizren alsbald die Pendel mit negativer Elektricität.

Die Elektrifirmaschine besteht aus einem reibenden Korper, einem 36 Reibzeuge und einem isolirten Leiter.

Der reibende Korper ist gewöhnlich ein mit Pferdehaaren ausgestopftes

Sechster Abichnitt. 3weite Abtheilung. 3meites Rapitel.

Riffen. Die reibende Flache ift ein Leber, welches mit Amalgam über-

Der geriebene Rorper ift eine Glasscheibe ober ein Glascplinder.

Der isolirte Conductor ift in der Regel ein Spftem von hoblen Cplinbern aus Meffingblech, an ben Enden tugelformig abgerundet und von gildfernen Saulen getragen, welche mit Schellackfirnig übergogen find.

Dan hat ber Elettrifirmafchine mancherlei verschiebene Ginrichtungen gegeben; eine ber gewohnlichsten ift bie Fig. 65 abgebilbete. Der Durch-



messer Stassschiebe a variert von 20 bis 60 30st. Sie ist in der Witte durchobert, und durch die Dessungsgebt eine Are mit der Kurch 60. Die Pfeiler d'tragen jugliech die Geheibe und die beiden Paare von Kissen e und  $e^e$ , welche die Scheite vom Rande bis ungesähr auf  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{1}{3}$  übers halbmesser einen Der Conductor  $\int g f^b$  ist durch die Sauten h isolitet und endigt mit zwei Backen i, welche am Ende des borizontalen Durchmessers der Scheite um biefelde herumgerifen.

In Fig. 66 und Fig. 67 fieht man die Einrichtung und Befestigungsweise ber Kiffen beutlicher.

Wenn man mittelft ber Rurbel bie Glasscheibe umbrebt, fo wird fie burch



bas Reiben an ben mit Amalgam überzogenen Lederkissen + elektrisch. Nach einer Viertelumdrehung gelangt aber immer eine eben zwischen den Kissen hervortretende Stelle der Scheibe zu den Backen i. Die +E des Glases wirkt hier zersehend auf den Conductor, die -E wird ansgezogen und strömt auf das Glas über, um es wieder in den gewöhnslichen Zustand zu versehen, d. h. seine

+ E mehr ober weniger vollständig zu neutralissiren. Auf dem

Conductor bleibt + E gurud.

Damit sich auf dem Wege von dem Reibzeuge bis zu den Backen i die Elektricität des Glases nicht so leicht in die Luft verliere, ist hier die Scheibe auf beiden Seiten mit Stücken von Wachstaffent behängt. Wenn die Maschine kräftig wirken soll, so muß man unmittelbar vor dem Gebrauche die Glassüsse und die Scheibe mit warmen wollenen Lappen oder mit gewärmtem, recht trocknem Loschpapier reiben.

Die — E bes Reibzeuges strömt in den Boden über, und es ist in der That nothig, daß sie frei absließt, denn wenn sie auf dem Kissen bliebe, so würde sie bald eine solche Spannung erreicht haben, daß sie theilweise auf die Glasplatte überströmen und die positive Elektricität neutralisiren würde. Die durch Reiben frei gewordenen Elektricitäten mussen von der Stelle, wo sie frei wurden, weggeführt werden, wenn an derselben Stelle durch fernezes Reiben von Neuem Elektricität erregt werden soll.

Ban Marum's Maschine ist Fig. 68 und Fig. 69 bargestellt. Sie unterscheidet sich von der vorigen hauptsächlich badurch, daß man nach



Belieben die positive oder die negative Glektricitat, also die E der Glasscheibe





ober bes Reibzeugs fammeln fann. Die beiben Reibzeuge find an ben Enden bes bori= zontalen Durchmeffers Scheibe angebracht und find an zwei Sohlfugeln von Meffingblech befestigt, die felbft auf ifolirenden Glasfugen fteben. Zwei bewegliche metallene Bogen CD und AB muffen ftets in einer folden Stellung zu einander fteben, daß bie Ebene bes einen Bogens mit ber bes andern einen rechten Winkel macht. In Fig. 71 fteht ber Bogen AB vertikal, CD aber magerecht. Der Bo= ben CD ift mit ben Reibzeus gen in Berührung, und ba er felbst burch eine Metallkette mit bem Boben in leitenber Berbindung fteht, fo ftromt bie negative Elektricitat bes Reib= zeugs ab, mahrend ber Conductor M durch ben Bogen AB mit + E geladen wird. Wenn aber biefe Bogen bie

Stellung Fig. 70 haben, so ist der Bogen AB mit dem Reibzeuge in Berührung, es wird also die — E dem Conductor M zugeführt, während jest die +E durch den Bogen ED abgeleitet wird.

Nairne's Maschine ist Fig. 72 bargestellt. Sie ist ebenfalls so einzgerichtet, baß sie beide Elektricitäten giebt, sie giebt aber beibe gleichzeitig auf verschiedenen Conductoren v und r. Hier ist der geriedene Körper ein grosser Glascylinder a, welcher um eine horizontale Are b drehbar ist und in seiner ganzen Länge durch ein einziges Kissen e gerieden wird. Dieses Kissen ist mit dem einen Conductor r in Verbindung. Der Conductor v steht dem Kissen e diametral gegenüber und ist an der dem Cylinder zugekehrten Seite mit Spizen besetzt. Damit das am Reibzeug e geriedene Glas auf dem Wege dis zum Conductor v seine Elektricität nicht verliert, ist die obere Hälfte des Cylinders mit einem Stücke Wachstaffent besetzt, welches

- Cityle

am Reibzeuge e befeftigt ift. Der Conductor v ift naturlich mit + E gelaben. Benn man auf v eine ftarte Labung von + E baben will, fo



muß man ben Conductor r mit bem Boben in leitenbe Berbindung feben. Umgetebrt muß man bafur forgen, bag bie + E vom Conductor v frei abftromen tann, wenn man auf bem Conductor r eine ftarte negative Labung beabfichtigt.

Um uber ben Grab ber Labung bes Conductors einigermaßen ein Urtheil



su baben, febt man bas Senlen' fche Quabranten : elettrometer, Rig. 73, auf benfelben, beffen Ginrichtung fcon aus ber Figur flar wirb. Je ftarter bie Labung wirb, befto mehr wirb bas Rortfugeichen abgefto-Ben, befto mehr fteigt es. Un einem getheilten Salbfreife tann man feben, um wieviel Grabe fich bas leichte Stabden, welches bie fleine Rugel tragt, von feiner Gleichgewichtslage entfernt bat. Diefe Gradgabl ift jedoch nicht ber elettrifden Spannung auf bem Conductor proportional. Benn man bie Dafchine gu breben anfangt, fteigt bas Rugelden rafch, balb aber erreicht es eine Stellung, welche es faft gang unverandert beibehalt, fo lange man brebt. Es zeigt bies, baß ungeachtet ber fortmabren= ben Elettricitateentwicklung bie Spannung auf bem Conbuctor nicht mehr gunimmt. Der Grund bavon liegt barin.

baf, fo gut man ben Conductor auch ifoliren mag, er boch fortwahrend Elettricitat verliert. Diefer Berluft ift nun um fo großer, je großer bie 11.

Spannung der Elektricitat ist; begreiflicher Weise wird bei fortgesettem Drehen bald ein Zeitpunkt eintreten, wo die Spannung auf dem Conductor so groß ist, daß der elektrische Verlust in jedem Zeittheilchen gleich ist der Elektricitatsmenge, welche in derselben Zeit dem Conductor zugeführt wird.

Die Größe der möglichen Ladung eines Conductors hangt namentlich auch von der Witterung ab. Bei feuchter Witterung, wo der elektrische Verlust sehr bedeutend ist, kann man dem Conductor keine so starke Ladung ertheilen, wie bei trockenem Wetter, wie man dies namentlich sehr

beutlich mit bem Quabrantenelektrometer zeigen fann.

Dampfelektrifirmaschine. Bor einigen Jahren machte ber Englander Urmstrong eine eben so interessante als wichtige Entbeckung bekannt.
Man hatte ihn benachrichtigt, daß in der Nahe von Newcastle beim Uusstromen des Dampses aus einer Fuge in der Nahe des Sicherheitsventils
eine ungewöhnliche elektrische Erscheinung beobachtet worden sen; als namlich der Maschinenwarter zufällig die eine Hand in den Dampsstrahl
hielt und mit der andern nach dem Hebel des Ventils faßte, um die Belastung derselben zu ajustiren, schlug ein Funken zwischen dem Hebel und seiner
Hand über, während er zugleich einen starken elektrischen Schlag erhielt.

Urmstrong fand biefe Ungaben bestätigt und beobachtete bald auch

an anderen Dampfteffeln ahnliche Erscheinungen.

Den ausstromenden Dampf fand er positiv elektrisch.

Un einer auf eine isolirende Unterlage gestellten Locomotive fand Urmsstrong, daß dieselbe eine starke Ladung negativer Elektricität erhielt, wenn man die positive Elektricität des ausstromenden Dampfes gehörig ableitete, und zwar so, daß man sehr kräftige Funken aus der Locomotive ziehen konnte.

Unfangs war man ber Meinung, die Elektricitatsentwicklung mochte wohl durch die Dampfbildung oder seine nachherige Condensation veranslaßt werden, und hoffte, daß die neu entbeckte Erscheinung vielleicht zur Aufhellung des Dunkels beitragen mochte, in welches noch die Entstehung der atmosphärischen Elektricität gehüllt ist.

Nach späteren, namentlich von Faradan angestellten Versuchen ist jedoch wohl tein Zweifel mehr, daß die Quelle dieser Glektricität die Reibung bes mit Gewalt ausstromenden Dampfes an den Rändern der Deffnung ist.

Armstrong hat die beim Ausstromen des Dampfes frei werdende Elektricität zur Construction einer Elektrisirmaschine benutt, welche er Hydroelektrisirmaschine den Urt hat er für das polytechnic Institution zu London anfertigen lassen.

Dieser Upparat besteht aus einem chlinderformigen Dampfkessel von 3½ Fuß Durchmesser und 6½ Fuß Långe. Der Feuerheerd ist im Kessel enthalten, und die erhiste Luft wird in Rohren durch das Wasser zu einem Schornsteine geführt. Der Apparat ist durch 6 starke Glasfüße isolirt. Der Dampf entweicht aus 46 burch Sahne verschließbaren Robren, an beren Mundung eine Robre von hartem holze eingesett ift, woburch bie Birtung febr verftartt wied.

Der Dampf ftromt gegen eine Reihe von Metallspihen, die mit bem Boben in leitenber Berbindung fleben, um die Elettricitat bes Dampfes abzuleiten. Aus bem Keffel tonnten 22 3off lange Funten gezogen werden.

Sig. 74 ftellt eine folche Dampfelettrifirmafchine bar, beren Reffel 44



Centimeter im Durchmesser hat und 96 Centimeter lang ist; die Zeiche nung berselben verdanke ich der Gute des Herrn Professors Eisenlohr in Karlsruhe. Die Feuerung ist Innen angebracht, wie man aus dem

Fig. 75. Durchschnitt Fig. 75 erfieht.

Dben auf dem Dampftessel besindet sich ein hut, auf welchem ein kurzes durch einen hahn verschließe bares Messingrohr befestigt ist; auf dieses kurze Rohr können dann die Ausströmungsöffnungen aufzgeschraubt werden, die alsbald näher beschrieben wers den sollen.

Bor dem Hute sieht man ein Sicherheitsventil, bessen Gewicht verschiebbar ist und welches so weit herausgerückt werden kann, daß der Dampf einen Druck von 90 Pfund auf den Quadratzoll ausüben muß, um das Ventil zu heben.

Auf der rechten Seite des Dampfkessels ist ein Glasrohr angebracht, welches oben und unten mit dem Ressel in Verbindung steht, so daß man an diesem Rohre gerade so wie bei Locomotiven den Wasserstand se- hen kann.



In Fig. 76 ist der auf den Ressel aufgesschraubte Apparat mit den Ausströmungsöffnunsgen besonders abgebildet, und zwar von oben gessehen. Auf den Hals des Dampstessels wird ein gußeisernes Nohr be von ungefähr 24° Länge und 5° Durchmesser aufgeschraubt. Aus diesem Rohre tritt dann der Damps durch 6 horizontale Röheren dd' aus, welche durch einen Kasten von Messingblech hindurchgehen, welcher mit kaltem Wasser gefüllt ist, so daß ein Theil des durch

die Rohren stromenden Dampfes condensirt wird, was die Wirkung sehr verstärkt.

Unf eine Deffnung o im obern Deckel des Kastens F wird ein Messingrohr aufgesetzt, welches bei n Fig. 74 in den Schornstein führt und durch welches die im Kasten F gebildeten Dampfe entweichen.

Fig. 77.



Fig. 77 stellt die in Fig. 76 mit d' bezeich= neten Ausströmungsöffnungen im Durchschnitt und zwar in ½ der natürlichen Größe dar. Un das Ende des Rohres wird ein Messingstück MN eingeschraubt, in welchem Holzpflock a b c d steckt, welcher das Ende der Ausströmungsröhre bildet. Dieser der Länge nach durchbohrte Holz= cylinder wird durch einen in das Messingstück

MN eingeschraubten kurzen Messingenlinder r an seiner Stelle festgehalten. Un diesem gleichfalls durchbohrten Cylinder r ist vorn vor seiner Deffnung eine Messingplatte so angebracht, daß der Dampf den durch den Pfeil bezeichneten Umweg machen muß, um in die Ausströmungsöffnung zu gelangen.

Wenn der Apparat Fig. 76 auf den Dampftessel aufgeschraubt ist und der Dampf die nothige Spannkraft hat, wird durch eine Biertelumdrehung des Handgriffs t Fig. 74, der Absperrhahn gedffnet, der Dampf strömt mit Gewalt aus den sechs Deffnungen hervor, und alsbald wird auch der Ressel elektrisch. Der entweichende Dampf hat die entgegengesetze Elektricität wie der Ressel; um aber eine möglichst starke Wirkung zu erhalten, muß die Elektricität des Dampfes möglichst abgeleitet werden; dies geschieht dadurch, daß man in den Dampfstrom eine Reihe von Metallspiken stellt, welche an einem messingenen Stade befestigt mit dem Boden in leitender Verbindung stehen. Dieser Stad steht auf einem Glassuse, so daß man ihn isoliren kann, um zu zeigen, daß der Dampf in der That die entgegengesetze Elektricität des Kessels hat.

Mit diefer Hydroelektrisirmaschine laßt sich eine Batterie von 36 Quadratfuß Oberflache in Zeit von 30 Sekunden vollständig laden.

Bu wissenschaftlichen Bersuchen über die Natur der hier erzeugten Elektricität hat man das Maximum der Wirkung gar nicht nothig, man braucht nur eine einzige Ausstromungsoffnung anzuschrauben. Um diese anzuschrauben, gehen bei dem beschriebenen Apparate auf der rechten und tinken Seite des Hutes H noch Rohren mit Hahnen hervor, die in unserer Zeichnung weggelassen sind. Man konnte diese Ausstromungsröhren wohl auch so einrichten, daß man sie bei a aufschrauben konnte.

Daß die Elektricitat hier wirklich durch die Reibung des Dampfes an den Wänden des Ausstußkanals und nicht etwa durch die Dampfbildung erzeugt wird, geht daraus hervor, daß augenblicklich alle Elektricitat versichwindet, wenn man das Sicherheitsventil öffnet, obgleich die Dampfsbildung ununterbrochen fortdauert.

Bur Erzeugung der Elektricität ist es wesentlich, daß schon condensitte Wassertheilchen durch den ausströmenden Dampf mit durch die Ausströmungsröhren durchgetrieben werden, deshalb der Condensationsapparat F Fig. 76. Wenn die Ausströmungsröhren lang genug sind, ist kein bes sonderer Abkühlungsapparat nothig.

Wenn die Dampfmundung durch eine Holzrohre gebildet wird, wie es oben angegeben wurde, so ist der Ressel negativ, der Dampf positiv elektrisch; dasselbe ist der Fall bei Unwendung einer metallenen oder glasernen Dampfmundung. Wendet man statt der holzernen eine elfenbeinerne Rohre an, so zeigt der Kessel kaum Spuren einer Ladung.

Wenn man vor der Dampfmundung etwas Terpentinol in die Hus:

stromungerohre bringt, so wird ber Kessel positiv und ber Dampf negativ elektrisch. Um das Terpentinol ober auch andere Flussigkeiten bequem in die Ausstromungerohre einbringen zu konnen, wendet man eine Vorrich=

Fig. 78.

tung an, welche durch Fig. 78 angedeutet ist. a b ist ein Stuck des Ausstromungsrohres; aus demselben geht eine Rohre vertikal in die Hohe, welche durch einen Hahn geoffnet und geschlossen werden kann; über diessem Hahn befindet sich eine trichterformige Erweitezung, in welche die Flussigkeit eingegossen wird; sobald man den Hahn offnet, sließt die Flussigkeit aus dem

Trichter in bas Musstromungerohr herab.

Wenn durch Terpentinol der Kessel positiv gemacht worden ist, so versliert sich dieser Zustand bald wieder, wenn nicht neues Terpentinol einges bracht wird, und geht in den negativen über, sobald alles Terpentinol wegzgerissen und verdampft ist. Fette Dele, wie Baumol, bringen dieselbe Wirkung hervor, nur ist ihre Wirkung bleibender, weil sie nicht so stücktig sind. Ein Holzsutter, durch welches einmal ein fettes Del durchgeströmt ist, ist unbrauchbar, um den kräftigen negativen Zustand des Kessels wieser zu erzeugen, wie er entstehen wurde, wenn der Dampf durch eine nicht fette Holzröhre ausströmte.

Bringt man durch den hahn Fig. 78 eine Salzlofung in die Ausstromungerohre, so hort augenblicklich alle Elektricitatsentwicklung auf.

Alle diese Umstände beweisen, daß nur in der Reibung der ausströmen= den Wasser= und Dampftheilchen an den Röhrenwänden und nicht in der Veränderung des Aggregatzustandes die Ursache der Elektricitätsentwick= lung zu suchen sey.

#### Drittes Rapitel.

## Bon den elektrischen Rräften.

Die elektrischen Anziehungen und Abstoffungen verhalten sich wie die Dichtigkeiten der auf einander wirkenden Fluida, und umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung. Dieses Fundamenstalgesetz der elektrischen Wirkungen ist wie das entsprechende Gesetz für die magnetischen Kräfte von Coulomb aufgestellt und bewiesen worden. Er wandte hier ganz ähnliche Mittel an, wie dort, nämlich die Drehwage und die Oscillationen einer kleinen elektrischen Nadel.

Man kann die Drehwage in der Gestalt Fig. 79 und in der Form Fig. 80 zu elektrischen Versuchen anwenden, nur muß man dafür sorgen, Fig. 80.



daß alle Wände möglichst gut isoliren. Der Boben und das Gestell wird deshalb von trocknem Holze gemacht und übersirnist; die Seitenwände sind entweder durch einen Glascylinder oder durch 4 Glasplatten gebildet, und auch der Deckel ist von Glas. Dieser Deckel hat zwei Löcher, eins in der Mitte, über welchem die Röhre sich erhebt, und ein anderes auf der Seite, um die elektrisirten Körper in den Apparat hineinzubringen. Das Mikrometer am obern Theile der Röhre ist gerade so eingerichtet, wie zu den magnetischen Versuchen. Der Silber oder Messingsaden, welcher in dem Rohre herunterhangt, trägt an seinem untern Ende eine leichte Nadel von Schellack, die sehr gut äquilibrirt senn muß und an einem Ende ein Kügelchen von Hollundermark oder ein Scheibchen von Blattgold trägt, welches 6 bis 8 Linien im Durchmesser hat. Auf den Boden setzt man ein Schälchen, in welchem sich einige Stücke Chlorcalcium besinden, welche dazu dienen, die Luft im Innern trocken zu erhalten.

Um mit diesem Apparate das Gesetz der elektrischen Abstoßung zu beweissen, ertheilt man der Scheibe oder dem Rügelchen der horizontalen Schellacksnadel eine bestimmte Elektricität und bringt dann ein mit derselben Elektricität geladenes Scheibchen oder Rügelchen, welches am untern Ende eines vertikal gehaltenen Schellackstädehens befestigt ist, wie Fig. 79 zeigt, in den Apparat. Das Mikrometer muß anfänglich so gestellt senn, daß, bevor ein elektrisitter Körper in den Apparat gebracht wird, das eine Ende der horisgentalen Schellacknadel, welches das Scheibchen oder Rügelchen trägt, an

der Stelle sich befindet, welche nachher das untere Ende des von oben eins geschobenen Schellackstabes einnimmt. Bei dieser Stellung ist die horizonstale Schellacknadel nach dem Nullpunkte der Theilung gerichtet. Sobald nun das Scheibchen, welches unten am vertikalen Schellackstabe sich befinzbet, mit derfelben Elektricität geladen ist, wie das Scheibchen der horizontasten Nadel, so sindet eine Abstoßung Statt, deren Stärke auf dieselbe Weise gemessen werden kann, wie bei den entsprechenden magnetischen Versuchen.

Um zu beweisen, bag die elektrischen Abstogungen fich verhalten wie bie Dichtigkeiten ber auf einander wirkenden elektrischen Fluffigkeiten, muß man ein Princip anwenden, welches schon fur fich felbst einleuchtend ift: baß namlich auf zwei leitenden, ifolirten und vollkommen gleichen Rugeln fich bie Clettricitat, bie fich auf ihnen befindet, gang gleichformig vertheilt, wenn man fie in Berührung bringt. Bare g. B. vor ber Berührung nur bie eine der beiden Rugeln elektrifirt gewesen, die andere nicht, fo wird bei ber Berührung die erftere die Salfte ihrer E verlieren. Nachbem man querst die Torsionskraft bestimmt hat, welche der abstoßenden Kraft zwi= schen der Rugel ber horizontalen Nadel und ber des eingeschobenen Stabes für eine bestimmte Entfernung das Gleichgewicht halt, berührt man bie Rugel des Stabes mit einer vollkommen gleichen, auf dieselbe Beife ifolirten, nicht elektrischen Rugel. Die auf biefe Beife berührte Rugel verliert die Salfte ihrer Gleftricitat, und um nun wieder gleiche Ablentung ber horizontalen Rabel zu erhalten, barf die Torfion bes Fabens nur halb fo groß fenn, ale vor der Berührung. Nimmt man auf diefelbe Weise der einen Rugel wieder die Salfte ihrer Elektricitat, fo wird die abstoßende Rraft abermale um die Salfte vermindert u. f. w. Nimmt man zu gleicher Zeit jeder der beiden Rugeln in der Drehwage die Salfte ihrer Glettricitat, fo ift die Wirkung zwischen beiben 4mal schwacher als vorher.

Coulomb hat dieselben Gesetze mit derselben Schärfe auch nachgewiesen, indem er eine kleine Nadel von Schellack, die an einem Seidenfaden horizontal aufgehangen war und an seinem einen Ende ein Scheibchen von Blattgold trug, welches elektrisirt wurde, unter dem Einflusse einer elektrisirten isolirten Kugel oscilliren ließ. Ist die Kugel und das Scheibschen mit derselben Elektricität geladen, so bildet das Scheibchen das der Kugel abgewendete Ende des elektrischen Pendels; sind aber die Elektricitäten des Scheibchens und der Rugel entgegengesetzt, so ist das Scheibchen der Kugel zugewendet. Aus den Oscillationen des elektrischen Pendels kann man auf die dasselbe beschleunigenden Kräfte in ähnlicher Weise schließen, wie wir dei den magnetischen Oscillationen gesehen haben, nur ist hier die Wirkung zwischen der Kugel und der Scheibe die einzige Ursache der Oscillationen, während wir dort noch die Wirkung des Erdmagnetismus auf die Nadel in Rechnung bringen mußten. Berücksichtigt man,

baß die Intensitäten der auf das elektrische Pendel wirkenden Kräfte sich unter einander verhalten wie die Quadrate der Zahl der Oscillationen, welche unter ihrem Einflusse die Nadel in gleichen Zeiten macht, so folgt aus diesen Versuchen, daß die elektrische Wirkung im umgekehrten Vershältnisse des Quadrats der Entfernung abnimmt.

Allmäliger Verlust ber Elektricität. Wenn ein elektrischer Leiter 39 noch so gut isolirt ist, so verliert er doch nach und nach seine Elektricität, sie zerstreut sich in der Luft oder geht in den Boden über. Da sich nun ein solcher Verlust nicht vermeiden läßt, so muß man doch bei genauen Versuchen dafür sorgen, daß er möglichst langsam vor sich gehe, daß er regelmäßig und meßbar werde, damit man ihn in Rechnung bringen kann. Dhne dies ist eine genaue Messung und Vergleichung elektrischer Kräfte ganz unmöglich.

Der Berluft burch bie ifolirenden Trager finbet theils burch ihre Substang, theils burch eine bunne Feuchtigkeiteschicht Statt, mit welcher sie fich überziehen. Diefes lettere findet befonders bei Glas und Seide Statt, auf welche fich ber Bafferdampf fehr leicht niederschlagt. Es ift beshalb immer nothig, Glasoberflachen, Die gut isoliren follen, mit einer Schicht von Schellacffreniß zu überziehen. Dach Coulomb's Berfuchen ifolirt ein fo überzogener Glasstab, ebenso wie eine Schellackftange, schwache Labungen vollkommen, wenn er 15 bis 20 Boll lang ift. Man muß freilich burch Erwarmen dafur forgen, daß alle Feuchtigkeit vollkommen entfernt fen. Da fie jedoch nur bann vollständig isoliren, wenn fie eine hinreichende gange haben, fo ift flar, daß fie felbst eine gewiffe elektrische Ladung annehmen, und man begreift wohl, daß eine ftartere Ladung, die gleichartige Elektricität mit großer Kraft abstoßend, sie bis an das Ende des isolirenden Tragers treibt und sie nothigt, langsam und continuirlich in den Boden überzustromen. Daß ein Leiter durch seine Trager vollständig isolirt sen, erkennt man baran, bag er, mit mehreren berfelben in Beruhrung gebracht, nicht mehr verliert, als wenn er nur von einem einzigen getragen wird. Aller Verluft, welchen er aledann erleibet, ruhrt nur von ber Beruhrung mit der Luft her.

Der Verlust durch die Luft rührt größtentheils von dem in der Luft enthaltenen Wasserdampfe her, denn er nimmt mit der Feuchtigkeit der Luft zu. Es ist dies so auffallend, daß, wenn man über eine elektrische Glaszröhre oder einen Harzstab hindlas't, diese alle Elektricität verlieren. Ebenso verhält es sich, wenn man nach einem isolirten Leiter blast, nur darf man natürlich diesem nicht zu nahe kommen, weil sonst ein Funken überspringt. Wahrscheinlich aber rührt nicht aller Verlust, den ein elektrisirter Körper in der Luft erleidet, nur von der Gegenwart des Wasserdampfes her, denn selbst in einer Luft, welche durch Chlorcalcium vollständig getrocknet ist, sindet ein solcher Verlust Statt, wie die Versuche mit der Drehwage zeizgen. Nehmen wir z. B. an, daß die beiden Kügelchen durch eine Drehung

- 5.000k

von  $250^\circ$  des obern Mikrometers in einer Entfernung von  $20^\circ$  gehalten werden, so ist die Torsionskraft, welche der abstoßenden Kraft das Gleichzgewicht halt,  $250^\circ + 20 = 270^\circ$ . Nach und nach aber nähern sich die Kügelchen, und man muß, nach 1 Minute etwa, die Torsion um  $6^\circ$  verringern, um die Entfernung von  $20^\circ$  wieder zu erhalten. In einer Minute war also der Verlust an Elektricität entsprechend einer Torsion von  $6^\circ$ . Zu Unfang der Minute war die elektrische Kraft gleich einer Torsion von  $270^\circ$ , am Ende derselben gleich  $264^\circ$ ; die mittlere elektrische Kraft während dieser Minute war also  $\frac{270 + 264}{2} = 267^\circ$ . In einer Minute

betrug also der Verlust 6/267 oder 1/44 der mittleren elektrischen Kraft.

Auf diese Weise hat Coulomb genau den elektrischen Verlust in der Luft ermittelt. An trocknen Tagen war er ½00 bis ½70 der mittleren Kraft für jede Minute, an seuchten Tagen betrug er oft ½0; unter solchen Umständen sind genaue Versuche nicht möglich. Wenn in der Atmosphäre wenige Versänderungen vorgehen, sepen es nun Veränderungen der Wärme oder der Windrichtung, so bleibt der Verlust durch die Luft den ganzen Tag über fast derselbe.

Auch den elektrischen Verlust eines außerhalb der Drehwage befindlichen isolirten Leiters kann man mit der Drehwage messen. Man berührt ihn an einer bestimmten Stelle mit einem Probescheibchen und bringt dieses in die Drehwage, deren horizontale Nadel sich noch im natürlichen Zustande befinzdet. Anfangs wird sie angezogen, berührt das Probescheibchen, ladet sich mit seiner Elektricität und wird dann abgestoßen. Die Stärke der Abstoßung wird auf die bekannte Art gemessen. Will man sehen, wieviel die elektrische Ladung des isolirten Leiters nach einer bestimmten Zeit abgenommen hat, so muß man vorerst die Nadel der Drehwage wieder in den natürlichen Zusstand versehen und dann den Versuch ganz auf dieselbe Weise wiederholen.

Dertheilung ber Elektricität auf ber Oberfläche leitender Körsper. So lange ein Körper sich im natürlichen Zustande befindet, d. h. so lange die beiden elektrischen Fluida noch verbunden sind, sind sie wahrscheinlich ganz gleichförmig in der ganzen Masse der Körper vertheilt. Sosbald aber die eine Flüssigkeit von der andern getrennt ist, sobald ein Leiter mit freier Elektricität geladen ist, wirken die einzelnen Elemente dieser freien Elektricität abstoßend auf einander und entsernen sich deshald so weit von einander als nur irgend möglich ist, bis sie durch irgend ein Hinzbernis ausgehalten werden. Ein vollkommen leitender Körper kann in seinem Innern dieser Dispersion kein Hindernis entgegensehen; die Elektriz eität verbreitet sich deshald auf ihre Oberfläche und würde sich noch weiter zerstreuen, wenn sich der Körper in einem für die Elektricität leicht durchdringlichen Raume befände. Die Elektricität verbreitet sich also stets.

auf ber Dberflache ber Leiter und wird auf berfelben burch bie Luft zurud= gehalten, welche sie gleichsam wie eine nichtleitenbe Schicht umgiebt.

Daß die freie Elektricitat sich nur auf der Oberflache der Korper, und nicht im Innern derfelben, verbreitet, beweisen auch folgende Versuche.

- 1) Man elektrisire zwei vollkommen gleiche isolirte metallene Rugeln, a und b, während sie mit einander in Berührung sind, so wird sich die Elektricität gleichförmig über beide verbreiten. Man trenne sie nun, berühre die Rugel a mit einer isolirten Hohlkugel, b mit einer ebenso großen isolirten massiven Rugel, so wird man mit Hulfe des Probescheibchens sinden, daß a und b gleichviel Elektricität verloren haben, die massive Rugel hat also nicht mehr Elektricität weggenommen als die gleich große Hohlkugel.
- 2) Eine Augel von 7 bis 8 Boll Durchmesser, mit einer 8 bis 10 Linien breiten, 1 Boll tiefen Sohlung werbe isolirt und mit Elektricität gelaben. Wenn man nun die Oberstäche dieser Augel an irgend einer Stelle mit einem Probescheibchen berührt, so ladet es sich mit Elektricität, wenn man aber den Boden der Sohlung mit dem Probescheibchen berührt, so bleibt es in seinem natürlichen Zustande.



3) Elektrisirt man eine durch einen Glassuß iso= lirte Metallkugel, hullt man sie nachher in zwei metallene hohle Halbkugeln von demselben Durch= messer ein, die man an isolirenden Handhaben ansfassen kann, so sindet man, wenn man die Halb=kugeln rasch wieder wegnimmt, daß alle Elektricität auf sie übergegangen ist und daß auf der Augel selbst gar keine freie Elektricität zurückgebtieben ist.

Steftrisirt man eine isolirte Rugel, so erforbert schon bas Geset ber Symmetrie, daß sich die Elektricität auf der ganzen Dbersläche gleichformig verbreitet, daß sie eine Schicht bilbet, welche überall gleiche Dichtigkeit hat. Aber auch durch den Versuch kann man sich davon überzeugen, daß es wirklich so ist. Berührt man nämlich die elektrisirte Rugel an irgend einer Stelle mit einem Probescheibchen, so bildet dasselbe hier gleichsam ein Element der Rugelobersläche, und es verbreitet sich auf dem Probescheibchen gerade so viel Elektricität, als sich auf dem bedeckten Rugelstücke befand; hebt man nun das Scheibchen ab, so kann man die Stärke seiner elektrischen Ladung mit Hülfe der Drehwage bestimmen. Un welcher Stelle der Rugel man aber auch das Probescheibchen aufsehen mag, überall erhält es eine gleich starke Ladung.

Unstatt die Starke der Ladung, welche das Probescheibchen annimmt, mit der Drehwage zu messen, kann man auch das Elektrometer Fig. 60 anwenden, und aus der Divergenz der Goldblattchen, welche man erhalt, wenn man die Platte des Elektrometers mit dem Probescheibchen berührt,

auf die Starte seiner Ladung schließen. Wo man auch die Rugel mit dem Probescheibchen berührt haben mag, man erhalt gleiche Divergenz der Goldblattchen.

Wenn der isolirte Leiter, den man elektrisirt, nicht kugelformig ist, so findet auch keine gleichmäßige Vertheilung der Elektricität Statt, d. h. die elektrische Schicht, welche sich über den Körper verbreitet, hat nicht überall gleiche Dichtigkeit. Untersucht man mit Hulfe eines Probescheibchens

Fig. 82.



Fig. 83.

d

die Dichtigkeit der Elektricität an verschiedenen Stellen eines Enlinders (Fig. 82) mit abgeruns deten Enden, so sindet man, daß die Dichtigskeit der Elektricität an den Enden weit größer ist als in der Mitte. Bei einem Cylinder diesser Urt, welcher 8 30ll lang war und 2 30ll

Durchmesser hatte, verhielten sich die Intensitäten in der Mitte, 2 Boll vom Ende 1 Boll vom Ende und am Ende selbst wie 1:1,25:1,8:2,3. Von der Mitte ausgehend, andert sich also anfangs die Intensität nur wenig, nimmt aber nahe an den Enden in einem raschen Verhältniß zu. Noch weit stärker wird das Probescheibchen geladen, wenn man es so an das Ende des Cylinders halt, daß seine Flache nicht auf dem Cylinder ausliegt, sondern daß seine Ebene in die Verlängerung der Cylinderare fällt. Ganz ahnliche Resultate erhält man, wenn man den elektrischen Zustand einer Scheibe, etwa eines Elektrophordeckels, untersucht.

Daß eine solche Vertheilung der Elektricität auf der Oberstäche von Korpern stattsinden musse, welche nach verschiedenen Richtungen hin ungleiche Ausbehnung haben, läßt sich auch schon durch eine einfache Vetrachtung einsehen. Wenn sich auf der Oberstäche eines isolirten Leiters freie Elektrizität verbreitet, so bleiben doch die Theilchen im Innern in ihrem natürlichen Zustande. Ein Element der Oberstäche wirkt aber zersehend auf die noch verbundenen Elektricitäten eines Theilchens im Innern, es zieht die ungleichnamige E an und stößt die gleichnamige ab, es wurde also eine Zersehung erfolgen, wenn nicht von dem diametral gegenüberliegenden Element der Oberstäche eine ganz gleiche Wirkung im entgegengesehten Sinne ausgeübt würde. Es sen a (Fig. 83) ein Punkt im Innern einer elektristz

ten Rugel. Ziehen wir durch a irgend eine gerade Linie, so trifft diese die Rugelobersläche in zwei Punkten, b und c. Denken wir und nun eine Linie df, welche mit bc einen ganz kleinen Winkel macht, um die Are bc umgedreht, so entstehen zwei Regel, welche mit ihren Spiken in a zusammentreffen, und deren Grundslächen zwei Stückhen der Rugelobersläche sind, die in unserer Figur freilich nur als

Linien, dg und hf, erscheinen. Man sieht nun leicht ein, daß, wenn die

kugel elektrisirt ist und sich die Elektricität im Zustande des Gleichgewichts besindet, daß dann die über das Flächenstück dg verbreitete Elektricität die Wirkung ausheben musse, welche die auf dem Flächenstück hf besindliche auf den Punkt a ausübt. Nun aber sind die Entfernungen ab und ac nicht gleich, dg liegt weiter von a als hf, wenn also die Wirkungen gleich sepn sollen, so muß sich auf dem Flächenstück dg mehr Elektricität desinzden als auf hf, und zwar mussen sich die Wengen der Elektricität auf dg und hf verhalten wie die Quadrate von ab und ac. Wäre z. B. ac halb so groß wie ab, so mußte auf dem Flächenstück dg 4mal so viel Elektricität verbreitet sepn als auf hf. Nun aber verhalten sich die Flächenstücke dg und hf selbst wie die Quadrate von ab und ac, d. h. in unserm Falle ist die Fläche dg 4mal so groß als die Fläche hf. Wenn aber auf einer Fläche, welche 4mal so groß ist als eine andere, 4mal so viel Elektricität verbreitet ist als auf dieser, so ist klar, daß die Dichtigkeit der Elektricität auf beiden Flächen gleich groß sepn musse.

Wenden wir dasselbe Raisonnement auf einen nicht kugelformigen Korper an. Die Elektricität auf dem Flächenstück dg, Fig. 84, die wir mit M bezeichnen wollen, und die auf dem Flächenstück hf, die mit m bezeichnet senn

Fig. 84.

mag, werden auf den Punkt a gleiche und entzgegengeschte Wirkungen hervorbringen; wenn sich M und m verhalten wie  $ab^2$  zu  $ac^2$ . Wenn sich nun die Flächenstücke dg und hf ebenfalls verhielten wie  $ab^2$  zu  $ac^2$ , so würde daraus folgen, daß die Dichtigkeit der E auf beiden gleich

groß ware. Dies ist aber nicht ber Fall; das Flächenstück dg ist weit größer, als diesem Verhältnisse entspricht, eine nfache Elektricitätsmenge verbreitet sich also nicht über eine nfache Fläche, sondern über eine bei weitem größere, die Dichtigkeit der E auf dg muß also weit geringer sepn, als die Dichtigkeit der E auf hf.

Je mehr sich die Gestalt eines Korpers von der Augelgestalt entfernt, besto ungleichförmiger vertheilt sich die Elektricität auf seine Oberstäche, sie häuft sich an den von seiner Mitte entfernteren Enden am meisten an, und zwar um so mehr, je dunner sie sind. Es geht daraus hervor, daß, wenn man an einem isolirten Leiter eine Spite andringt, die Elektricität an dieser Spite eine außerordentliche Dichtigkeit haben muß. Je dichter aber die Elektricität in einem Punkte ist, desto eher wird sie den Widerstand der Luft, welche sie auf dem Körper zurückzuhalten strebt, überwinden können. Daher kommt es, daß aus Spiten die Elektricität so leicht ausströmt. Man kann eine Menge von Versuchen anstellen, durch welche dieses Versmögen der Spiten bewiesen wird, wir wollen jedoch nur einige hervorheben.

1) Wenn man ben Conductor einer Elettrifirmaschine mit einer Spige

versieht, so ist es unmöglich, den Conductor so zu laden, daß man aus ihm Funken ziehen könnte. Alle durch die Umdrehung der Maschine erzeugte Elektricität entweicht alsbald durch die Spige.

2) Wenn man eine Spike, die mit dem Boden in leitender Verbindung steht, dem Conductor der Maschine bis auf einige Decimeter nähert, so ist es gleichfalls unmöglich, ihn zu laden. Die Elektricität des Conductors zerlegt die verbundenen Elektricitäten der Spike, sie stößt die gleichnamige ab und zieht die ungleichnamige an, diese ungleichnamige Elektricität häuft sich in der Spike so stark an, daß sie nach dem Conductor überströmt, um seine Elektricität zu neutralissen.

Wir werden in der Meteorologie bei der Betrachtung der Bligableiter auf diese Eigenschaft ber Spigen zuruckkommen.

Winkel und scharfe Kanten, die sich an leitenden Körpern befinden, wirken ganz auf dieselbe Weise wie die Spigen. Man muß deshalb sorfältig alle eckigen Formen vermeiden, wenn man Apparate construiren will, welche bestimmt sind, die Elektricität zu halten.

Wenn einem isolirten elektrischen Leiter ein anderer Leiter genähert wird, so erleidet die Vertheilung der Elektricität auf den Oberstächen bedeutende Modisicationen. Einer elektrisirten isolirten Rugel werde eine andere gleichfalls isolirte und mit derselben Elektricität geladene genähert, so sindet nicht mehr eine gleichförmige Vertheilung der Elektricität auf den Rugelobersslächen Statt. Weil nämlich die E der einen Rugel die der andern abstößt, so wird an denjenigen Punkten der Rugeln, welche einander zugewendet sind, die Dichtigkeit der E am kleinsten, an den entgegengesetzten Punkten aber am größten senn. Fig. 85 stellt zwei solcher Rugeln dar. In a und b ist die Dichtigkeit der E ein Minimum, in c und d ein Maximum.



Je mehr man nun die Kugeln nähert, desto mehr wird die Dichtigkeit in a und b vermindert, in c und d aber vermehrt. Bringt man die beiden Kugeln in Berühtung, so ist die Dichtigkeit der E an der Berührungsstelle gleich Null. Wären die beiden Kugeln mit entgegengesetzen Elektricitäten geladen gewesen, so hätte man in a und b die größte, in c und

d die geringste Dichtigkeit gefunden. Die Unhäufung der E in a und b nimmt zu, wenn man die Rugeln nähert, bis endlich ein Funken überspringt.

Ein nicht elektrisirter Leiter, in die Nahe eines elektrisirten isolirten gebracht, wirkt ganz in der Weise, wie ein mit der entgegengesetzen Glektris eitat geladener Korper, weil er ja bei ber Unnaherung durch Induction elektrisch wird.

Die Rraft, mit welcher bie Glektricität von einem ifolirten 41 Leiter fich zu entfernen ftrebt, verhält fich wie bas Quabrat ber Dichtigkeit ber elektrischen Schicht. Wir haben gefehen, bag bie abstoßenbe Rraft zweier ifolirten, gleichnamig elektrifirten Leiter verboppelt wird, wenn man bie Ladung bes einen verdoppelt; wenn man aber auch die Ladung des andern verdoppelt, fo wird bie zwischen beiden wirkende abstogende Rraft 4mal großer. Man fann allgemein fagen, die abstogende Rraft, mit welcher zwei gleichnamig elektrifirte ifolirte Leiter auf einander wirken, wird n2mal großer, wenn sowohl die Ladung des einen als auch die bes andern nmal fo groß gemacht wirb. Das Bestreben ber Gleftricitat, fich von einem isolirten Leiter zu entfernen, ruhrt aber nur baher, bag bie E an irgend einer Stelle feiner Dberflache von ber gleichnamigen Gleftricitat abgestoßen wird, welche uber die gange übrige Dberflache verbreitet ift. Betrachten wir nun irgend zwei Stude a und b ber Dberflache eines isolirten Leiters, so wird bie Glettricitat in a biejenige in b abstoffen. Benn aber die elektrische Labung des gangen Korpers verdoppelt wird, fo wird bie Dichtigkeit ber elektrischen Schicht sowohl in a als auch in b doppelt so groß senn, als sie vorher war, die Abstofung zwischen ber Glet= tricitat ber beiden Flachenstucken wird also 4mal fo groß, als sie vorher war. Bei einer nfachen Ladung ist sowohl in a als auch in b die nfache Dichtigkeit, mithin findet eine n2mal fo große Abstogung Statt.

Es ergiebt sich baraus, daß der elektrische Berlust isolirter Leiter in einem weit rascheren Berhaltniß zunimmt, als die Große der Ladung.

#### Biertes Rapitel.

### Bon der gebundenen Glektricität.

Wir haben schon gesehen, daß, wenn zwei isolirte Leiter, mit entgegen= 42 gesetzen Elektricitäten geladen, durch eine Luftschicht getrennt sind, die Elektricität des einen die des andern in der Weise anzieht, daß man ab= wechselnd den einen oder den andern der beiden Körper mit dem Boden in leitende Verbindung setzen kann, ohne daß seine Elektricität vollständig ab, geleitet werden kann. In Fig. 85 sep z. B. die Rugel links mit positiver= die rechts mit negativer Elektricität geladen, so kann man die eine oder

5 noeld

die andere Kugel mit dem Finger berühren, ohne daß sie ihre Ladung vertieren. Die Elektricität auf der einen Rugel wird durch die entgegengesetze E auf der andern angezogen, sie kann sich nicht entsernen, sie ist gebuns den. Je näher die beiden Elektricitäten einander gebracht werden, besto stärker ziehen sie sich an, desto vollständiger ist also auch ihre gegenseitige Bindung; wenn aber die beiden Leiter nur durch eine Luftschicht getrennt sind, so kann die Bindung nicht sehr vollständig senn, weil man sie nicht sehr nähern kann, ohne daß die Luftschicht durchbrochen wird und ein Funken überspringt. Wenn also die Bindung möglichst vollkommen sein soll, so müssen die beiden mit entgegengesetzen Elektricitäten geladenen Leiter nicht durch Luft, sondern durch einen andern Isolator getrennt senn, welscher dem Uebergange der Elektricität einen größern Widerstand entgegenssetz; man wählt dazu am besten Glas oder Harz.

Um die Eigenschaften der gebundenen Elektricitat naher zu untersuchen, ist die Franklin'sche Tafel ganz besonders geeignet. Fig. 86 stellt eine Glastafel vor, deren Seiten ungefahr 1 Fuß lang sind. In der Mitte

Fig. 86.



ist die Glastafel auf jeder Seite mit Staniol belegt, so daß das Glas an dem Rande ungefähr
handbreit frei bleibt. Um die unbelegten Stellen
des Glases besser isolirend zu machen, kann man
sie mit Firnis überstreichen. Wenn man nun die
vordere Belegung mit positiver, die hintere mit
negativer Elektricität ladet, so sind die beiden
entgegengesetzen Elektricitäten einander sehr nahe,
sie sind nur durch die Dicke der Glasscheibe ges
trennt, die sie jedoch nicht zu durchbrechen im
Stande sind; die Bindung wird also hier ziems
lich vollständig stattsinden.

Um die beiden Belegungen ber Franklin'ichen Tafel mit ben entgegengefetten Glektricitaten gu

laben, hat man nicht nothig, jebe mit einer Elektricitätsquelle in Berbinzbung zu bringen. Man bringe die eine Belegung, etwa die vordere, mit dem Conductor der Elektrisirmaschine in leitende Verbindung, so wird ein Theil der +E vom Conductor auf die Belegung übergehen. Die Elektricität auf der vordern Belegung wirkt vertheilend auf die verbundenen Elektricitäten der hintern; und sobald man diese mit dem Boden in leistende Verbindung sest, strömt die +E in den Boden über und die -E verbreitet sich auf der hintern Belegung. Die -E auf der hintern Belegung wirkt aber bindend auf die +E der vordern, und badurch wird es möglich, daß von neuem Elektricität vom Conductor aus auf die vordere Belegung übergeht, die auch durch ihre vertheilende Kraft wieder die -E

auf ber hintern Belegung vermehrt. Man kann auf biese Weise leicht bie eine Belegung mit +E, die andere mit -E laden.

Co flein auch die Entfernung der beiben Belegungen fein mag, fo ift boch die gegenseitige Bindung nicht vollständig. Damit auf ber einen Seite Die E vollständig gebunden fen, muß auf der andern Seite ein Ueberschuß von Elektricitat, alfo freie E vorhanden fenn. Man beruhre die eine Belegung bet geladenen Franklin'ichen Tafel, etwa die hintere, mit bem Finger, mabrend die vordere nicht mehr mit bem Conductor verbunden ift, fo kann man nur etwas E ableiten, auf ber hintern Belegung bleibt immer noch eine ftarke Labung - E zurud, welche vollständig gebunden ift. Damit aber diese — E vollständig gebunden sen, ist durchaus erforderlich, daß auf ber andern Seite ein Ueberschuß von + E fich befinde. Daß es auch wirklich fo fen, bavon kann man fich leicht überzeugen. Nachbem man alle nicht gebundene - E der hintern Belegung abgeleitet hat, beruhre man die verdere Belegung, fo wird bei Unnaherung bes Fingers ein schwacher funten überfpringen, ein Beweis, daß hier freie Gleftricitat vorhanden war. hat man nun von ber vordern Belegung alle freie + E meggenommen, fo ift nun wieber auf ber andern Seite freie - E, und man fann nun von ber hintern Belegung einen ichwachen Kunken entlocken u. f. m.

Es läßt sich biefer Ueberschuß an Elektricitat, welcher auf ber einen Be-

Rig. 87.



Seite vollståndig zu binden, auch dem Auge sichtbar machen. Man befestige mit etwas Wachs auf jeder Seite der Tafel ein leichtes elektrisches Pendel in der Weise, wie man in Fig. 87 sieht, welche die Scheibe im Durchschnitt zeigt. Auf der Seite, auf welcher freie Elektricität sich befindet, wird das Pendel abgestoßen, während es auf der andern Seite gerade herunterhängt und mit der Belegung in Berührung bleibt. Berührt man die Seite, auf welcher sich freie Elektricität befindet, so fällt das Pendel nieder, während das auf der andern Seite steigt. Man kann also durch abwechselndes Berühren auf der einen und auf der andern Seite abwechselnd das eine und das andere Pendel steigen machen.

Diese Erscheinung mit den Pendeln läßt sich leicht wellaren. Wenn auf der einen Seite ein Ueberschuß von +E ist, so wirkt sie anziehend sowohl auf die E der andern Belegung, als auch auf die wenige Elektricität, die sich etwa im Kügelchen des Pendels befindet. Freislich wirkt die -E der hintern Belegung abstoßend auf die -E im Lügelchen, aber die Kraft, mit welcher der Ueberschuß der +E das negas

tive Rügelchen anzieht, ist größer als die Araft der Abstoßung. Leitet man aber die überschüssige +E ab, so verbreitet sich die freigewordene -E zum Theil über das Rügelchen, welches nun abgestoßen wird, weil jest kein Ueberschuß von +E auf der andern Seite mehr vorhanden ist, welcher es zurückhalten könnte.

Dadurch, daß man abwechselnd die eine und dann die andere Belegung mit dem Finger berührt und so immer die freie Elektricitat auf der einen Seite wegnimmt, wird allmalig ber Apparat ganz entladen. Wenn man

8ig. 88.

aber die beiden Belegungen zugleich berührt, oder sie auf irgend eine andere Weise in leitende Verbindung sett, so sindet die Entladung auf einmal Statt, indem die angehäuften entgegengesetzen Elektricitäten der beiden Belegungen auf diesem Wege zu einander übergehen. Man wendet zu diesem Zwecke gewöhnlich den Fig. 88 dargestellten Entlader an. Er

besteht aus zwei gebogenen Meffingstaben, be und b'e, welche bei c burch ein Charnier verbunden find. Jeder der Urme des Ausladers enbet mit einer kleinen Deffingkugel (b und b') und ift außerdem noch mit einem ifolirten handgriff (m und m') verseben. Man beruhrt bie eine Belegung mit ber einen Rugel und nahert die andere Rugel ber gegenüberstehenden Belegung. Schon in einiger Entfernung fpringt ein Funten mit lebhaftem Licht und lautem Anaden über. Diefe Entladung Rehmen wir an, die Rugel b fen mit berjenigen ift leicht zu erklaren. Belegung in Berbindung gebracht, auf welcher fich freie Elektricitat befindet, fo wird fich biese freie E uber ben gangen Auslader verbreiten; ba= burch aber wird ein Theil ber Elektricitat auf ber andern Belegung frei, und diese wirkt burch die Luftschicht hindurch, um die entgegengeseste in ber Rugel b' zu concentriren. Je naber nun die Rugel b' ber zweiten Belegung gebracht wird, ein besto größerer Untheil ber E in ber berührten Belegung wird nach b' übergeben, bis endlich die Spannung hinreicht, um die Luftschicht zu burchbrechen, worauf bann naturlich eine Entladung erfolgt.

Hatte man die Kugel b mit derjenigen Belegung in Berührung ge= bracht, auf welcher sich keine freie E befindet, so hatte die freie E der ans dern Seite zersetzend auf die verbundenen Elektricitäten der genäherten Kugel b' gewirkt, in Folge dessen ware ein Theil der die dahin gebunden gewesenen E der berührten Belegung frei geworden, um nach b' überzusgehen, bei hinlänglicher Unnäherung von b' an die nicht berührte Belezgung muß also ebenfalls die Entladung erfolgen.

Es ist nun noch die Frage zu beantworten, welches die Granze der Ladung sen, welche man einer Franklin'schen Tafel ertheilen kann.

Diefe Granze hangt von ber Elektricitatsquelle ab, mit welcher man bie eine Belegung in Beruhrung bringt.

Um bie Betrachtung zu vereinfachen, wollen wir annehmen, man habe Die eine Belegung nicht mit bem Conductor ber Dafchine in Berührung gebracht, welcher burch die Mafchine ftets neue Gleftricitat erhalt, fondern mit einem ifolirten Leiter, bem man eine bestimmte Labung ertheilt hat. Sobalb man biefen Leiter mit ber einen Belegung in Berbindung bringt, wird ein Theil feiner Gleftricitat auf die Belegung übergeben; fobalb man aber die andere Belegung mit dem Finger berührt, ftromt eine bedeutend größere Menge von Gleftricitat von bem Leiter auf bie Tafel über, es bleibt aber immer noch ein, wenn auch geringer, Theil freier Gleftricitat auf dem Leiter gurud. Damit auf ber mit bem Finger berührten Belegung alle E gebunden fen, muß, wie wir fcon wiffen, auf ber anbern Seite noch freie Elettricitat vorhanden fenn. Bezeichnen wir mit M die Menge aller Glettricitat, welche fich auf ber mit ber Glettricitatsquelle berührten Belegung befindet, fo wird auf ber andern Seite nicht eine gleiche Menge M ber entgegengefetten E gebunden, fondern eine geringere Menge, bie wir mit m bezeichnen wollen. m wird ein aliquoter Theil von M fenn, ber um fo größer ift, je naher bie Belegungen einander, je bunner alfo die Glasplatten find. Rehmen wir an, es fen m = 0,98 M. Die Elettricitatemenge m auf der mit bem Finger berührten Belegung bindet aber einen Theil y der auf der andern Seite befindlichen Gleftricitatemenge M, und gwar wird fur unfern Fall y=0,98~m fenn. Sest man nun fur m seinen Werth 0,98 M, so kommt  $y=0,98^2$  M=0,9604 M, d. h. von der Elektricitätsmenge M sind nahe 24/25 gebunden und 1/25 ist frei. Es wird alfo fo lange von dem elettrifirten Leiter Glettricitat auf die Belegung übergehen, bis die Dichtigkeit der gebundenen E 24mal fo groß ift, ale die Dichtigkeit ber noch außerdem über biefe Belegung verbreiteten freien E. Das Berhaltniß zwischen ber freien und gebunbenen Glettri= citat andert fich, wie ichon bemerkt murbe, mit ber Dide ber Glasfcheibe. Man kann gang allgemein fagen, bag bie Granze der Labung erreicht fen, wenn die noch freie Elektricitat ein Bruchtheil, 1/n, von der gebundenen ift.

Wenn man die eine Pelegung der Tafel mit einer fortdauernden Quelle von Elektricität, etwa dem Conductor der Maschine, in Verbindung bringt, so ist die Sache ganz dieselbe. Wenn man die andere Belegung isolirt läßt, so geht eine bestimmte Menge Elektricität q auf die Belegung über, welche aber frei ist. Die Menge q wird durch fortgesetztes Drehen der Maschine nicht vermehrt, es ersetzt nur, was verloren geht. Wenn auf dem Conductor der Maschine ein Quadrantenelektrometer angebracht ist, so bat dies sehr bald eine Stellung erreicht, welche dem Maximum der Span=

nung entspricht, die man dem Conductor geben kann. Sobald man aber bie andere, bisher ifolirt gebliebene, Belegung mit dem Finger berührt, fällt bas Glektrometer auf ber Stelle nieder, weil jest alle Glektricität vom Conductor gleich nach der Tafel hingezogen und dafelbst gebunden wird. Die Bindung dauert jedoch nur fo lange fort, bis das erwähnte Berhaltniß zwischen der Menge der gebundenen und noch freien Gleftrici-Run aber ift q bas Maximum ber Dichtigkeit ber freien tat stattfindet. E, welche sich auf der Belegung verbreiten kann, folglich ift ng die Dichtigkeit ber gebundenen Glektricitat, welche man auf ber mit bem Conductor verbundenen Belegung anhaufen fann. Ift man einmal fo weit ge= tommen, bag die Dichtigkeit der gebundenen Glettricitat nmal fo groß ift, als die der E, welche fich auf der Belegung verbreitet haben murbe, wenn die andere Belegung ifolirt geblieben mare, fo ift die Granze ber Ladung erreicht, ein ferneres Umbrehen der Mafchine erfett nur den elettrifchen Berluft.

Richt immer lagt fich bie angegebene Granze ber Ladung erreichen, benn wenn man hinlanglich fraftige Maschinen anwendet, fo werden die Diberftande, welche die vollige Bereinigung ber Elektricitaten ber beiden Belegungen hindern, ichon eher übermunden, es erfolgt von felbst ichon eine Entladung, ebe noch eine Grange erreicht ift, indem entweder bas Glas durchbrochen wird, ober ein Funken durch die Luft über ben unbelegten

Glasrand bin überschlägt.

43

Die Leidner Flasche ift eigentlich nur eine veranderte Form ber



Franklin'schen Tafel, fie besteht aus einem Glasgefaß, welches außen mit Staniol überflebt ift, welche Belegung bis auf einige Boll vom Rande hinaufreicht; innen ift bas Befaß auf abnliche Beife mit einer Belegung verfehen ober mit einer leitenben Gubftang, etwa Gifenfeile ober Schrotfornern, ge-Die innere Belegung ift mit einem Meffingstab verbunden, welcher durch den Stopfen ober ben Dedel des Befäges hindurchgeht und mit einem Knopfe endigt. Fig. 89 und Kig. 90

Comple

stellen zwei Formen der Leidner Flasche bar. Der nicht belegte Theil des Glases muß gefirnißt werden. Um die Flasche zu laden, bringt man die außere Belegung mit dem Boden, den Knopf mit dem Conductor der Maschine in leitende Verbindung. Man kann aber auch umgekehrt die innere Belegung mit dem Boben und die außere mit dem Conductor ber

Mafchine verbinden.

Auch die Leidner Flaschen entladen sich manchmal von selbst, indem entweder ein Funken von der außeren Belegung zu dem Metallstab übersspringt, oder indem das Glas durchbrochen wird. Im letteren Falle ist die Flasche natürlich für die Folge unbrauchbar.

Wenn man zur Entladung der Flasche mehrere Leiter zugleich anwenstet, so wählt die Elektricität immer den besten. Druckt man z. B. mit der einen Hand einen Metallbraht an die äußere Belegung, so kann man ungestraft mit der andern Hand das andere Ende des Drahtes an den Knopf halten; der Entladungsschlag geht durch das Metall und nicht durch den Korper; der Draht darf jedoch nicht zu bunn senn.

Wenn man eine Leidner Flasche entladen hat und sie dann nur ganz kurze Zeit stehen läßt, so giebt sie einen zweiten freilich weit schwächeren Entladungsschlag. Der Grund davon ist wohl der, daß der Ueberschuß von Elektricität, welcher sich auf der inneren Belegung besindet, eine neue Lazdung veranlaßt. Die Elektricität bleibt nicht bloß auf den metallischen Belegungen der Leidner Flasche, sondern sie geht zum Theil auf die Oberzstäche des Glases über. Daß die Sache wirklich so sen, läßt sich an einer

dig. 91.



Flasche zeigen, deren Belegungen man wegnehmen kann. Eine solche Flasche ist Fig. 91 bargestellt. Nachdem man sie geladen hat, nehme man die innere Belegung heraus und entlade sie vollständig. Dann hebe man das Glaszgefäß aus der äußern Belegung und nehme auch dieser alle ihre Elektricität. Sett man nun das Glas wieder in die äußere Belegung und die innere in das Glas, so sindet man, daß die Flasche noch zum Theil geladen ist, und diese Ladung hatte offenbar auf den gegenüberstehenz den Oberstächen des Glasgefäßes gehaftet.

Um recht starke Ladungen zu erhalten, muß man möglichst große Flasichen nehmen, oder man muß mehrere Flaschen zu einer elektrischen Batterie verbinden. Gine solche Batterie ist Fig. 92 bargestellt. Alle



äußeren Belegungen der Flaschen sind unter sich in leitender Bersbindung, ebenso alle inneren Beslegungen.

Wenn der Entladungsschlag einer Leidner Flasche durch den menschlichen Körper hindurchgeht, so bringt er auf das Gefühl eine eigenthümliche, schwer zu beschreis bende Empfindung, ein unwills kührliches Zucken der Nerven hers vor. Am besten macht man ben Versuch, wenn man mit einer Hand die außere Belegung, mit der andern den Knopf anfaßt. Bei schwächeren Ladungen ist der Schlag nur in den Vorderarmen fühlbar, stärker fühlt man ihn auch im Oberarm, und, wenn die Ladung noch stärker gemacht wird, so bringt der Schlag einen heftigen Schmerz in der Brust hervor. Sehr starke Schläge können in der That gefährlich werden. Um kleinere Thiere, wie Vögel, Hasen u. s. w. durch den elektrischen Schlag zu tödten, hat man noch nicht einmal große Vatterien nöthig, mit welchen man selbst noch größere Thiere tödten kann. Un den durch einen elektrischen Schlag getödteten Thieren hat man bei der anatomischen Untersuchung derselben dis jest noch keine Verlezung der Organe entdecken können, nach den Zuckungen aber, welche sie machen, wenn der Schlag nicht ganz hinzreichend war, um sie zu tödten, kann man beurtheilen, wie heftig das ganze Nervenspstem angegriffen worden ist.

Wenn mehrere Personen eine Kette bilden, indem sie einander die Sande geben, und die erste die außere Belegung der Flasche, die lette den Knopf anfaßt, so fublen alle den Schlag auf einmal.

Brennbare Fluffigkeiten kann man mit Hulfe ber Leidner Flasche weit sicherer entzunden als mit dem directen Funken vom Conductor der Maschine. Selbst gepulvertes Colophonium, welches man auf Baumwolle streut, und Schiefpulver kann man mit dem Entladungsfunken der Leidener Flasche entzunden.

Bu sehr vielen Versuchen, die man mit dem Entladungsschlag der Leidener Flasche und der elektrischen Batterie anstellen kann, ist der Henzlep'sche allgemeine Auslader, welcher Fig. 93 dargestellt ist, ganz besonders bequem. Der eine Arm ist durch die Kette c mit der ausgeren Belegung in leitender Verbindung, an dem andern Arm ist eine Fig. 93.



Kette c' befestigt, welche mit der isolirten Rugel b endigt. Wenn man den Funken durchschlagen lassen will, so faßt man die isolirende Handhabe der Rugel b und nähert sie rasch dem Knopfe der Flasche. Der Funke schlägt bei b und zwischen den beiden Rugeln d und f über, welche auf einem isolirenden Tischchen ausliegen.

Wenn man die Kugeln d und f durch einen sehr dunnen Eisendraht verbindet, so wird dieser erwärmt, wenn ein schwacher Schlag hindurch= geht, eine stärkere Ladung macht ihn rothglühend und eine noch stärkere macht, daß er in einzelnen geschmolzenen Kügelchen auseinanderfährt, die weithin fortgeschleudert werden.

Ein schmaler Streifen Zinnfolie, welcher 3 bis 4 Zoll lang ist, wird burch den Encladungsschlag einer gewöhnlichen Batterie verslüchtigt, der Dampf orndirt sich und bildet lange in der Luft schwebende, Spinnengeweben ahnliche Fäben.

Auch andere Metalle werden auf diese Weise erhitt, glühend gemacht, geschmolzen und orndirt, wenn man sie aber von gleicher Länge und von gleichem Durchmesser nimmt, so bringt dieselbe Ladung nicht denselben Effect hervor. Die schlechteren Leiter, wie Platin und Eisen, werden, bei gleichen Dimensionen, weit stärker erwärmt, als Gold und Kupfer, welche bessere Leiter sind.

Mit Gold übersponnene Seidenfaden bieten eine eigenthümliche Erscheisnung dar. Das Gold, welches sie bedeckt, wird verslüchtigt und orydirt, ohne daß die Seide auch nur zerrissen worden ware. Um diesen Versuch recht deutlich zu machen, halt man an den Faden ein Stuck weißen Papiers, auf welchem man nach dem Schlage einen breiten Streifen von brauner Farbe sieht.

Schlechte Leiter, welche den Weg des Entladungsschlages unterbrechen, werden, wenn die Anhäufung der Elektricität bedeutend genug ist, zertrummert oder durchlöchert. Eine Holzscheibe z. B., welche 3 bis 4 Boll Durchmesser hat und 3 bis 5 Linien dick ist, wird von dem Entladungsschlage durchbohrt. Ebenso ein oder mehrere Kartenblätter, Pappendeckel u. s. w. Um den Versuch zu machen, bringt man den zu durchlöchernden Körper zwischen die beiden Kugeln des Henley'schen Entladers, und zwar so, daß diese Kugeln den eingeschobenen Körper berühren.

Um eine Glasplatte zu durchschlagen, muß man dafür sorgen, daß die Elektricität möglichst an einem Punkte concentrirt werde, die Glasplatte muß beshalb zwischen zwei einander genau gegenüberstehenden leistenden Spigen befestigt senn. Man kann zu diesem Zwecke den Apparat Fig. 94 (s. f. S.) anwenden. Die Glasplatte wird, bevor man sie in den Apparat einsetz, mit einer dunnen Delschicht überzogen. Am einfachisten läßt sich dieser Versuch so einrichten, daß man zwei Stecknadeln, die

a taugle

Spigen einander zugekehrt, mit Gulfe von Bachs auf ben beiben Sei-



ten der Glasplatte befestigt und diese Borrichtung so in den Henlen'schen Auslader einschaltet, daß die Knöpfe der Stecknadeln mit den Kugeln dund f des Ausladers in Berührung kommen.

Wenn man die Elektricität in einer Flüssigkeit überschlagen läßt, so erscheint der Funken wie in der Luft; auch das Knacken wird gehört, fast immer aber wird die Flüssigkeit mit großer Gewalt auseinander geschleudert. Wenn man eine Glasröhre mit Wasser füllt und sie an beiden Enden mit Korkstopfen ver-

schließt, durch welche die Drahte hindurchgehen, zwisschen welchen der Funken im Wasser überspringen soll, so wird die Rohre durch den Entladungsschlag in der

Regel zertrummert.



Fig. 96.



Auf der Oberfläche einiger Körper läßt der Funken einen Lichtschweif zurück, welcher mehrere Sekunden, ja oft über eine Minute lang leuchtet. Auf Kreide ist dieses phosphorische Licht roth oder violet, auf Zucker und krystallisirtem Kalkspath grünlich.

Eine für quantitative Untersuchungen vortreffliche Vorrichtung hat Lane angegeben. Auf bemfelben Fuße (Fig. 97), auf welchem die Flasche steht, ift

ein vertikaler Stab befestigt, durch bessen oberes Ende ein horizontales mit zwei Rugeln endigendes Meffingstabchen hindurchgeht. Mit Sulfe



ber Schraube v kann man die Rugel b der Rugel ber Flasche beliebig nabern und von derfelben entfernen; der Stab bl ift eingetheilt, so daß



man jederzeit mit Genauigkeit die Entfers nung der Augel b von der Augel der Flasche ermitteln kann.

Der horizontale Stab b. l steht mit der außeren Belegung der Flasche durch den verstikalen Stab in vollkommen leitender Bersbindung.

Wenn man die Rugel b in einer bestimm= ten Lage festgestellt hat, so wird der Funken überspringen, wenn die Ladung der Flasche eine gewisse Größe erreicht hat; so oft nun

bei unveranderter Stellung ber Rugel b eine Entladung der Flasche stattfindet, tann man überzeugt fenn, daß sie bis zu derselben Granze geladen mar.

Die Entfernung, auf welche der Entladungsfunken überspringt, die Schlagweite, ist ein Maaß für die Ladung der Flasche. Lane fand, daß bei gleichmäßigem Drehen der Elektrisirmaschine, welche die Flasche ladet, die Entladungen noch einmal so häusig sind, wenn die Rugel b nur 1/2" weit von der Rugel entfernt war, als wenn diese Entfernung 1" betrug. Harris und Rieß bestätigten dies und fanden ferner, daß die Schlagweite einer Flasche oder einer Batterie überhaupt der Dichtigkeit der angehäuften Elektricität proportion al sen, daß also für eine Batterie von 2, 3, 4 u. s. w. ganz gleichen Flaschen eine 2=, 3=, 4mal so große Elektricitätsmenge zugeführt werden muß, als einer einzigen dieser Flaschen, wenn die Schlagweite unverändert bleiben soll.

Rieß wendet die Lane'sche Flasche an, um die Quantitat der Elektrizität zu messen, mit welcher eine Batterie geladen wird. Zu diesem Zwecke stellte er die Batterie auf ein durch Glassüsse isolirtes Gestell und setzte die außere Belegung der Batterie mit der inneren der Lane'schen Flasche, die außere Belegung der Lane'schen Flasche aber mit einer großen unisolirten Metalloberstäche in leitende Berbindung. Wird nun der Batterie von dem Conductor der Elektristrmaschine Elektricität zugeführt, so wird die abgestoßene positive Elektricität von der außeren Belegung der Batterie zur inneren Belegung der Lane'schen Flasche wandern und dadurch eine Labung derselben bewirkt werden; hat aber diese Ladung eine gewisse Granze erreicht, so solgt eine Entladung der Lane'schen Flasche. So oft nun bei fortgesetzem Drehen der Maschine eine Entladung der Lane'schen Flasche erfolgt, so oft ist von der außeren Belegung der Batterie dieselbe Menge positiver Elektricität zu der Maaßslasche übergegangen, so oft ist also auch die Ladung der Batterie um eine gleiche Elektricitätsmenge verz



mehrt worden, die Ladung der Batterie ist also der Anzahl der Selbstent= tadungen der Maafflasche proportional.

Nachdem sich Rieß auf diese Weise ein genaues Maaß für die Ladung der Batterie verschafft hatte, konnte er auch über die Wirkungen des Entsladungsschlages genauere Versuche anstellen.

Um die Gesete ber Erwarmung bunner Drabte burch ben Entladunges fchlag ju ermitteln, wandte er ein fcon von Sarris zu biefem 3mede construirtes Luftthermometer an, burch beffen Rugel ein bunner Platins braht hindurchging, welcher in den Weg des Entladungeschlages eingeschaltet wurde. Mus einer Reihe von Berfuchen, bei denen bald bie Große ber Labung, bald die Ungahl ber Klaschen (die aber alle unter sich gleich maren) verandert wurde, ergab fich, bag bie Erwarmung bes Draftes bem Quabrate ber Elektricitatsmenge proportional ift, mit welcher die Batterie gelaben ift, sich aber umgekehrt wie bie Dberflache verhalt, auf welche biefe Elektricitatemenge vertheilt mar. Wenn alfo eine und diefelbe Flasche ober eine und dieselbe Batterie mit ber doppelten, breifachen u. f. w. Glettricis tatemenge gelaben wird, fo ift bie Erwarmung, welche ber Entladungsschlag in einem bunnen Drahte hervorbringt, 4mal, 9mal u. f. w. fo groß. Wenn man aber 2, 3 u. f. w. gleiche Flaschen mit derfelben Glektricitats menge labet, fo wird die Erwarmung bes Drahtes burch den Entladungs= Schlag 2mal, 3mal u. f. w. geringer fenn, ale wenn mit derfelben Glettris citatemenge nur eine folche Flasche gelaben gemefen mare.

Rieß fand ferner, daß die Temperaturerhöhungen verschiedener gleich langer Drahte desselben Metalls sich umgekehrt verhalten wie die Biquas brate ihrer Halbmesser ober, daß die in den Drahten frei gewordenen Wärmemengen den Querschnitten derselben umgekehrt proportional sind.

In einem 2mal, 3mal u. f. w. dickeren Drahte wird also derselbe Entladungsschlag eine 16mal, 81mal u. f. w. geringere Temperaturerhöhung hervorbringen; da aber die Massen dieser Drahte 4mal, 9mal groser sind, so ist klar, daß die in demselben frei werdende Warmemenge 4mal, 9mal u. s. w. geringer ist als in einem Drahte von einfacher Dicke.

Wenn der Draht in der Thermometerkugel unverändert bleibt, so wird bei Entladung derselben elektrischen Ladung die Erwärmung des Drahtes in der Rugel um so geringer, je langer man den Schließungsbogen macht und je dunnere Drahte man in denselben einschaltet; es ist dies wohl, wie Rieß sehr wahrscheinlich gemacht hat, nur die Folge davon, daß durch Einschaltung von dunnen Drahten sowohl als auch durch Verlänzgerung des Schließungsbogens die Entladung verzögert wird.

Wenn in den Schließungsbogen der Reihe nach mittelst eines Hen= lep'schen Ausladers gleich lange und gleich dicke Drahte verschiedener Metalle eingeschaltet werden, so wird durch Entladung gleicher Ladungen ber Batterie ber Draht in ber Thermometerkugel sehr ungleiche Erwärmungen erfahren, die eingeschalteten Drahtstücke verzögern also die Entsladung nicht gleich stark. Hat man einmal einen Kupferdraht, dann einen Platindraht von gleicher Länge und Dicke eingeschaltet, so wird für den Kupferdraht eine stärkere Erwärmung in der Thermometerkugel wahrgesnommen werden; wenn man aber bei gleicher Dicke den Platindraht im Auslader 6,44 mal kürzer macht als den Rupferdraht, so beobachtet man unter sonst gleichen Umständen für beide eine gleich ungleiche Temperaturserhöhung des Platindrahtes in der Thermometerkugel; ein Platindraht verzögert also die elektrische Entladung gerade eben so stark, wie ein gleich dicker, 6,44 mal längerer Kupferdraht, der Platin hat also eine 6,44 mal stärkere Verzögerungskraft als das Kupfer, oder auch die Leitungsfähigkeit des Platins ist 6,44 mal geringer als die des Kupfers.

Rieß hat die Leitungsfähigkeit verschiedener Metalle durch zahlreiche Berfuche ermittelt, welche sich auf das eben angedeutete Princip stugen. Wir werden weiter unten ausführlicher von dem Leitungsvermögen der Metalle reben.

Es sind schon oben, Seite 103, im Allgemeinen die Wirkungen angeführt worden, welche ein starker Entladungsschlag hervorbringt, wenn er burch einen dunnen Metallbraht hindurchgeführt wird. Auch diese Effecte hat Rieß einer genaueren Prüfung unterworfen und hat gezeigt, daß die Schmelzung nicht eine directe Wirkung der Erwärmung durch den Entladungsschlag sen kann. Bon seinen Beobachtungen der Temperaturerbhung etwas dickerer Drähte für schwächere Ladungen ausgehend, konnte Rieß die Temperaturerhöhung eines dunnen Drahtes bei stärkerer Ladung berechnen, es ergab sich durch diese Rechnung 211° für die Temperaturerhöhung eines Platindrahtes für einen Entladungsschlag, welcher den Draht schmolz. Eine solche Temperatur ist aber nicht zum Glühen, wiel weniger zum Schmelzen des Platins hinreichend; das Metall schmilzt schmo, ehe es durch Steigerung seiner Temperatur schmelzen würde, in der Schmelzung erkennt deshalb Rieß eine elektrische Wirkung, die von der Erwärmung durch Elektricität getrennt ist.

Bei fortgesetzter Steigerung ber Ladung treten noch vor dem Eintreten bes Glühens eine Reihe von Erscheinungen am Drahte auf, welche auf ein gewaltsames Eindringen, auf eine mechanische Wirkung von Elektricität hindeuten. Der Draht wird sichtbar erschüttert, es treten kleine Funken an seinen Enden auf, es werden von seiner Oberstäche Theilchen loszgerissen, die sich in Gestalt eines dichten Dampses von ihm erheben, der Draht erhält scharfe Eindiegungen, die mit der Stärke der Ladung an Zahl und Stärke zunehmen, endlich bei immer mehr gesteigerter Ladung wird er rothglühend, weißglühend, er wird zerrissen und zersplittert. Bei

Platindrahten zeigen die Stucke oft noch gar keine Schmelzung, die erst bei noch stärkeren Ladungen auftritt; die Zerreißung geht also der Schmelzung voran. Bei leicht orpdirbaren Metallen steigert sich die Temperatur noch durch Aufnahme von Sauerstoff, und diese erhöhte Temperatur erzleichtert dann auch die Schmelzung. Ueberall, wo die elektrische Schmelzung eintritt, ist eine mechanische Trennung der geschmolzenen Masse sichtbar, die Schmelzung kann daher nur als Wirkung der hitze auf sehr sertheiltes Metall betrachtet werden. Die Elektricität schmilzt die Metalle durch gleichzeitige Zersplitterung und Erhipung.

Geschwindigkeit der Glettricität. Mit Sulfe der Leidner Flasche hat man die Geschwindigkeit zu bestimmen gesucht, mit welcher fich das elektrische Fluidum durch die Korper verbreitet. Ifolirte Metalldrabte, die eine Gefammtlange von einer halben Meile haben, werden von dem Entladungsschlage momentan burchlaufen. Diese Bersuche wurden in England und Frankreich in ben Jahren 1745 bis 1750 angestellt. In biefer Zeit stellte man auch Berfuche uber die Fortpflanzung der Glettrici= tat im Baffer und in feuchtem Boben an. Bon einem gegebenen Punkte ausgehend, wurde ein mehrere hundert Toifen langer Metalldraht, durch Pflode von trodnem Solze ifolirt, über ein Terrain von fehr abwechfeln= der Natur und über Fluffe hinmeggeleitet und das entfernte Ende in den Boden gesteckt. Um Ausgangspunkte wurde eine geladene Flasche auf ben Boben gestellt und mit dem einen Ende des Drahtes der Knopf be= ruhrt. Der elektrische Schlag ging burch bie ganze Lange bes Drahtes hindurch, ging bann in ben Boben über, um in bemfelben gur außeren Belegung ber Flafche gurudzukehren.

Der Långe des Weges und ber mannigfachen hindernisse ungeach= tet, erfolgte die Entladung der Flasche ebenso momentan, als ob man einen gewöhnlichen Auslader angewendet hatte. Naheres Seite 116.

Die Lichtenbergischen Figuren, welche einen charakteristischen Unterschied zwischen den beiden Elektricitäten anzudeuten scheinen, lassen sich besonders gut mit der Leidner Flasche darstellen. Man lade die innere Bezlegung mit positiver Elektricität und lasse dann einen Funken vom Knopf auf eine dunne Harzscheibe schlagen. Wenn man dann die Harzscheibe mit einem Staube pudert, welcher geneigt ist, die negative Elektricität anzunehmen (wie semen licopodii, gepulvertes Colophonium u. s. w.), so zeigt der Staub die Form eines strahlensörmigen Sternes. Ladet man aber die innere Belegung mit negativer Elektricität, läst man auf eine zweite Harzscheibe den negativen Funken vom Knopfe überschlagen, so bildet der aufgepuderte Staub strahlenlose Ringe oder Jonen. Man bez dient sich zu den negativen Figuren am besten eines Staubes, der leicht positiv elektrisch wird wie sein zerriedener Mennig.

- Comb

Lichten berg febte, um diese Figuren zu erhalten, ein Metallrehr auf die Harzeplatte und ließ auf diese den elektrischen Funke ließert eine strablige Figur Fig. 99, ein negativer eine Ria 98.





ringformige, Fig. 98. Das anzuwendende Pulwer muß recht fein fenn und wird am beilen durch recht feine Leinwand durchgebeutelt. Das Pulver wird durch Beidung an ben Deffnungen der Keinwand eieftrifc und fest fich auf benjenigen Stellen der harztafel ab, welche die entgegengefesse Ettertricht baben.



Der Conbenfator. Gigentlich ift ies 46 ber Apparat ein Conbenfator, in melchem gebunbene Gleetricitat angebauft wirb, alfo auch bie Frantlin'fche Zafel und bie Leibner Alafche. Dan menbet jeboch biefe Benennung nur fur folche Apparate an, welche bagu bienen, Glettricitat von febr geringer Spannung burch Berbichtung mertlich ju machen. 3m Wefentlichen befteben alle Conbenfatoren aus zwei leitenben Platten, melde burch eine nichtleitenbe Schicht getrennt finb. Inbem mir bie unpollfommeneren Inftrumente ber Art übergeben, foll bier nur von bem Conbenfator bie Rebe fenn, wie man ibn in Berbinbung mit bem Golbblatteleftrometer anmenbet. Muf bas Golbblatteleftrometer mirb eine Metallplatte aufgeschraubt, wie man fie Rig. 100 fiebt, Diefe Platte ift moglichft

eben abgeschliffen und auf ihrer obern Flache mit einer gang bunnen Schicht von Firnig verfeben; biefer Firnig, burch Muflofen von Schellack in Beingeift erhalten, wirb, noch fehr leichtfluffig, mit einem Pinfel aufgetragen und trodnet bann fehr rafch. Gine zweite auf biefelbe Beife praparirte Platte, welche mit einem isolirenden Stiele verfeben ift, wird nun mit ihrer gefirniften Flache auf bie andere gefest, fo baf die beiden De= tallplatten nur durch die bunne Firniffchicht getrennt find, fonst aber fo vollkommen als nur immer moglich auf einander paffen. Diefe Anordnung entfpricht ber Franklin'ichen Tafel vollkommen, die Glasplatte ift burch bie dunne Schellackschicht ersett, die Platten bienen statt ber Belegungen, nur kann man hier die obere Platte nach Belieben abheben, mahrend bie beiden Belegungen ber Franklin'fchen Tafel fest find. Beil bie ifoli= rende Schicht fo außerorbentlich bunn ift, bie Platten alfo einander fehr nahe find, fo ift hier eine fehr vollständige Bindung moglich. Bringt man die untere Condensatorplatte mit einer schwachen Glektricitatsquelle in Beruhrung, mahrend man die obere ableitend mit bem Finger berührt, fo wird ber Conbenfator gang auf biefelbe Weife geladen, wie die Leibner Flasche, beren außere Belegung nicht ifolirt ift, mahrend bie innere mit bem Conductor ber Maschine in Berbindung fteht. Der gange Unterschied liegt nur barin, bag man ein Mal eine Glektricitatsquelle von großer, bas andere Mal eine folche von geringer elektrifcher Spannung hat; in beiben Fallen aber findet auf gleiche Weise eine Berdichtung ber E Statt.

Ist der Condensator geladen, so wird die obere Platte abgehoben (und zwar möglichst vertikal, damit die Berührung beider Platten in allen Punkten in demselben Moment aufgehoben wird); badurch wird die die dahin gebundene E der untern Platte frei, sie geht in die Goldblattchen hinab und bewirkt ihre Divergenz. Weiter unten, bei der Lehre vom Galvanismus, werden wir zahlreiche Anwendungen dieses Condensators kennen lernen.

### Fünftes Rapitel.

# Vom elektrischen Lichte und den Bewegungen elektrisirter Körper.

Die stärksten elektrischen Entladungen, welche auf einem Körper anges häuft sind, geben nie auch nur den geringsten Lichtschein von sich, so lange das elektrische Gleichgewicht besteht und die elektrischen Flüssigkeiten in Ruhe sind. Die erste Bedingung für die Erscheinung des elektrischen Lichtes ist

Sedingung ist immer nothig, aber keineswegs hinreichend; es bedarf namstich außerbem noch, daß die Spannung, welche das elektrische Ausströmen bedingt, hinlänglich groß sey. Während z. B. die Elektricität einer weniger kräftigen Maschine durch einen Metalldraht in den Boden überströmen kann, ohne daß man ein Leuchten im Dunkeln wahrnimmt, sieht man bei Anwendung starker Maschinen den Draht mit einem hellen Schein umgesben. Die zur Hervorbringung des elektrischen Lichtes nothige Spannung bangt von dem Zustande, der Gestalt und der Leitsähigkeit der Mittel ab, durch welche sich die Elektricität bewegen muß. Manchmal geben ganz schwache Spannungen ein helles Licht, in anderen Källen reichen wieder die stärksten Spannungen nicht hin, den geringsten Lichtschein zu geben.

Das elektrische Licht in der Luft und in anderen Gasen unter 48 bem Drucke der Utmosphäre. Die Schlagweite, auf welche hin man aus einem elektrisiten Körper einen Funken ziehen kann, hangt von der Leitfähigkeit der Substanz, von der Größe ihrer Obersläche und von der Starke der elektrischen Ladung ab. Aus eckigen Körpern und aus Spisen strömt die Elektricität von selbst, schon bei ganz schwacher Spannung, aus, und man beobachtet dabei im Dunkeln glanzende Lichtbuschel, die oft mehrere Zoll lang sind. Bei runden Körpern sind schon sehr starke Ladungen nothig, wenn von selbst Funken hervorspringen sollen; wenn man ihnen aber einen mit dem Boden in Berbindung stehenden Leiter nähert, so springen Funken, nach Umständen selbst auf große Entsernungen über, die dann einen dem Blis ähnlichen Zickzack bilden.

Um die Funken zu vervielfaltigen, muß man den Leiter, durch welchen die Elektricitat in den Boden überstromt, oft unterbrechen, darauf beruben mehrere Spielereien.

Mit Metallperlen, die auf einen Seidenfaden aufgereiht sind, jedoch so, daß jede Perle von der folgenden durch Knoten mehrere Millimeter weit entfernt gehalten wird, kann man Namenszüge und allerlei Figuren bilden, welche so lange leuchten, als man die Maschine dreht, von deren Conductor die Elektricität durch diese Kette in den Boden strömt.

Fig. 101.

Bligrohren sind Glasröhren, auf welchen man rautenförmige Staniolblattchen so aufgestlebt hat, daß ihre einander zugekehrten Spigen etwa so nahe stehen, wie man Fig. 101 sieht.

Gewöhnlich klebt man sie so auf, daß sie eine um die Rohre laufende Schraubenlinie bilden. Wenn man das eine Ende einer solchen Rohre in der hand haltend, das andere an den Conductor der Maschine bringt, während sie gedreht wird, so sieht man im Dunkeln fortwahrend zwischen

S nogle

je zwei Rauten Funken überspringen, so daß eine fast zusammenhangende Lichtlinie auf der Rohre erscheint.

. Fig. 102.



Eine Blista fel ist Fig. 102 dargestellt. Auf einer Glastafel ist eine Reihe von Staniolstreisen aufgeklebt, wie man es in der Figur sieht, so daß von a dis z eine metallische Leitung ginge, wenn sie nicht an den mit × bezeichneten Stellen un= terbrochen wäre. Wenn man nun z mit der äußern Belegung einer Leidner Flasche in Verzbindung bringt und dann eine leitende Verdinz dung zwischen a und dem Knopfe der Flasche herstellt, so springen gleichzeitig an allen Unterzbrechungsstellen Funken über. Man kann auf diese Weise Namenszüge und allerlei Figuren darstellen.

Man hat diese Spielereien noch auf mannig= fache Weise abgeandert, diese Beispiele mogen jedoch genügen.

Der Lichtbuschel, welchen man im Dunkeln beobachtet, wenn man auf dem Conductor der Elektrifirmaschine eine Spige auffest, von welcher Die

Fig. 103.



Elektricität ausströmt, ist Fig. 103 dargestellt. Die negative (Harz:) Elektricität giebt niemals so divers gente und große Lichtbuschel wie die positive. Dieses merkwurdige Phanomen ist sehr beachtungswerth, weil es einen unterscheidenden Charakter der beiden elektrischen Flussigkeiten darzubieten scheint.

Wenn man eine Metallspite in die Hand nimmt und sie dem Conductor der Maschine nahert, so beobachtet man auch den Lichtbuschel.

In verdichteter atmosphärischer Luft ist der Funken einer Elektrisirmas schine sehr lebhaft, in Kohlensäuregas weiß und intensiv, in Wasserstoffs gas roth und schwach, in Wasserdampf gelb, in Alkohol und Aetherdampf apfelgrun.

Die Lichterscheinungen der Maschinenelektricität sind eine treue, wenn auch schwache Nachbildung der elektrischen Lufterscheinungen, welche man bei Gewittern beobachtet. Wir werden in der Meteorologie auf diesen Gesgenstand zurücksommen.

Glektrisches Licht im verbünnten Raume. Wenn eine an beiden Enden mit Metallfassungen versehene, mehrere Fuß lange Glasröhre luftleer gemacht ist und man das eine Ende mit dem Conductor der Maschine,
das andere mit dem Boden in Verbindung setzt, so sieht man im Innern
derselben ein lebhaftes Leuchten. Da die Elektricität in der verdünnten

Luft nur einen schwachen Widerstand findet, so breitet fie sich in ber gangen Rohre aus und bezeichnet ben Beg, ben fie zurudlegt, burch Feuerstreifen. Benn die Berbindung gehörig unterhalten wird, fo erscheint bas Licht fest und gleichformig; wenn man aber von außen her einen leitenben Rorper nabett, fo wird bas Licht nach biefer Seite hingezogen und wird zugleich heller.

Man nimmt zu diesem Berfuche gewohnlich gerade, mehrere Boll weite Eine etwas andere Form biefes Upparates ift Figur 104 bargestellt, bas Glasgefåß ist namlich von elliptischer Form. Un beiden Enden find Metallfaffungen angebracht; Die Faffung auf ber einen Seite



ift mit einem Sahn verfehen und kann auf eine Luftpumpe auf= gefchraubt werden. Die Faffung ber anbern Seite ift mit einer Leberbuchfe verfehen, durch welche ber mit bem Knopf b' endigende

Meffingdraht hindurchgeht, fo daß man ben Knopf b' nach Belieben bem Anopf b nabern kann. Wenn man den Upparat möglichst luftleer gemacht but, fo ftromt die Glektricitat leicht über und erfullt bas ganze Gefag mit licht. Wenn man burch ben Sahn etwas Luft einstromen lagt, fo wird bas Licht weniger biffus und bildet purpurfarbene Lichtbogen zwischen b und b'.

Fig. 105.

Je mehr Luft man einläßt, defto mehr nimmt die Ausbeh= nung der Lichterscheinung ab, fie nahert fich mehr und mehr ber Form bes gewöhnlichen elektrischen Funkens.

Much die toricellische Leere burchstromt die Glettrici= tat mit Lichterscheinung.

Picard bemerkte zuerft, daß ein Barometer im Dunkeln leuchtet, wenn bas Quedfilber auf und nieber schwankt, und bald überzeugte man fich, daß diefe Erfcheinung von der burch die Reibung bes Quedfil= bers an ben Banben ber Rohre entwickelten Glettrici= tat herruhre.. Um bas elektrische Licht in ber toricelli= fchen Leere zu beobachten, conftruirte Cavendifh bas Fig. 105 bargeftellte Doppelbarometer, beffen Unwendung wohl ohne weitere Erklarung verständlich ift.

Ueber die Dauer des elektrischen Lichtes hat Mheat= fone wichtige Untersuchungen angestellt. In Fig. 106 fen a ein leuch= tender Punet, etwa eine Rerge, b fen ein ebener Spiegel, Fig. 106. deffen Ebene vertikal steht, und welcher um eine vertikale Ure brehbar ift, c endlich fen bas Muge bes Beobachters: abe follen in einer Horizontalebene liegen. Wenn ber Spiegel ruhig fteht, fieht bas Muge c bas Bilb bes Punt-

II.

5.000lc

tes a im Spiegel b an einer bestimmten Stelle, die sich andert, wenn der Spiegel gedreht wird; ist die Drehung rasch genug, so erscheint statt des Kerzenbildes ein Lichtstreif, indem der Lichteindruck von allen den Stellen, welche das Kerzenbild nach und nach durchläuft, nach einer Zeitlang im Auge noch wirkt, und man so den Lichteindruck von den früheren Stellungen des Bildes noch wahrnimmt, während es schon an einer ganz andern Stelle angekommen ist.

Wenn man nun dafür forgt, daß an der Stelle der Rerze ein elektrisscher Funken überspringt, so wird bei rascher Rotation des Spiegels das Bild des Funkens ebenfalls in die Lange gezogen erscheinen, wenn der elektrische Funken nur eine ganz geringe Dauer hat.

Der Spiegel war an einen rotirenden Apparat so befestigt, daß er 50 Umdrehungen in einer Sekunde machte; um einen Bogen von  $1^{\circ}$  zu durchlaufen, brauchte also der Spiegel  $\frac{1}{50.360}$  tel, und also um einen Winzell von  $\frac{1}{2^{\circ}}$  zu durchlaufen,  $\frac{1}{36000}$  tel Sekunde. Nun aber ist den Lehren der Optik zufolge die Winkelgeschwindigkeit des Bildes doppelt so groß als die des Spiegels, folglich legt das Bild in  $\frac{1}{72000}$  tel Sekunde einen Bogen von  $\frac{1}{2}$  Grad zurück, wenn also die Dauer des elektrischen Funkens auch nur  $\frac{1}{72000}$  tel Sekunde betrüge, so müßte schon sein Bild im rotizenden Spiegel als ein  $\frac{1}{2^{\circ}}$  breiter Streisen erscheinen.

Nach einander bot nun Wheatstone in einer Entfernung von 10 Fuß dem Spiegel 4 Zoll lange Funken einer Elektrisirmaschine dar, ferner Entladungen einer Leidner Flasche, ein 4 Fuß langes Glasrohr, worin der elektrische Funken långs einer schraubenförmigen Reihe von Scheibchen aus Zinnfolie überspringen mußte, ein luftleeres Glasrohr von 6' Länge, in welchem der Funken beim Durchgang, eine ununterbrochene Linie von geschwächtem elektrischen Lichte erzeugte u. f. w. Allein in allen diesen Fällen erschienen die reslectirten Bilder, wenn sie innerhalb des Gesichtsfeldes auftraten, vollkommen umgeändert und genau auf eben die Weise, als ob sie von dem ruhenden Spiegel reslectirt worden wären.

Die Dauer eines solchen elektrischen Funkens beträgt also sicherlich nicht  $\frac{1}{72000}$  tel Sekunde.

Wenn ein Rad rasch umgebreht wird, so kann man die einzelnen Speichen nicht mehr unterscheiden, wenn aber ein rasch rotirendes Rad in einem dunklen Zimmer ploglich durch einen elektrischen Funken erleuchtet

wird, so unterscheibet man die einzelnen Speichen deutlich, als wenn bas

Rab gang in Ruhe mare.

Halt man eine evacuirte Rohre nahe an den Conductor der Elektrisirs maschine, so erblickt man zuweilen einen zusammenhängenden Lichtstrom, untersucht man aber denselben in dem Spiegel, so sindet man, daß diese Continuität nur scheinbar ist und von einer raschen Folge vorübergehender Blite herrührt.

Wheatstone mandte ben rotirenden Spiegel auch an, um die Gesschwindigkeit zu ermitteln, mit welcher die Elektricität einen sehr langen Leiter durchläuft. Die Vorrichtung, die er dazu angewandt hat, mar uns

gefähr folgende:

Auf einem 3½ Zoll im Durchmesser haltenden Brett, dem Funkenbrett, waren 6 Kugeln, ab c de und f (Fig. 107) gehörig isolirt befestigt. Un



der Kugel a war ein Draht besfestigt, welcher mit der innern Belegung einer Leidner Flasche in Verbindung gebracht werden konnte; die Kugel b war von aum 0,1 Zoll entfernt, von baber führte ein Draht in vielen Windungen nach der Kugel c. Die Kugel d war nun ebenfalls 0,1 Zoll von c entfernt, und von d führte ein gleichfalls viels

sach gewundener Draht zur Rugel e. welcher in einer Entfernung von 0,1 Zoll die Rugel f gegenüberstand, von welcher endlich ein Draht zur äußern Belegung der Flasche führte. Wenn nun der letzterwähnte Draht wirklich die äußere Belegung der geladenen Flasche berührt, so mußte, wenn man mit dem an a befestigten Drahte die Rugel der Flasche bestührte, ein Funken zwischen a und b, ein zweiter zwischen c und d, ein dritter zwischen e und f überspringen.

Es fragt sich nun, sind diese 3 Funken vollkommen gleichzeitig, auch

wenn die Lange der Drahtwindungen fehr bedeutend ift?

Bei den von Wheatstone angestellten Versuchen betrug die Länge der Drahtwindungen zwischen b und c 1/4 englische Meile. Ebenso lang war die Länge des Drahtes zwischen d und e, so daß der Weg, welchen der elektrische Strom von der inneren zu der äußeren Belegung zu durchtaufen hatte, 1/2 englische Meile betrug.

Die 6 Rugeln des Funkenbrettes lagen in einer horizontalen Linie.

Zehn Fuß vom Funkenbrett entfernt in gleicher Sohe mit demfelben war nun der Upparat mit dem rotirenden Spiegel angebracht. Diesmal

5.000lo

war die Rotationsare wagerecht und den 6 Kugeln parallel. Der Beobsachter stellte sich so, daß die Rotationsare gerade gegen ihn gerichtet war, und sah dann von oben auf den Spiegel herab. Die Kugeln oder vielmehr die zwischen ihnen überspringenden Funken waren also sichtbar, wenn der Spiegel gerade einen Winkel von 45° mit der Horizontalen machte. Wäre der Spiegel in dieser Stellung ruhig stehen geblieben, so würde man die Vilder der drei Funken so gesehen haben, bei rascher Rotation aber erscheinen alle drei in die Länge gezogen, und außerdem erschien die mittlere noch gegen die äußeren verrückt, und zwar so \_\_\_\_\_, wenn der Spiegel von der rechten zur linken rotirte, und so \_\_\_\_\_, wenn die Richtung der Rotation die entgegengesetzte war.

Daraus ergeben fich nun folgende wichtige Refultate:

1) Wenn der Entladungsbraht sehr lang ift, so erfolgt keine momentane, sondern eine successive Entladung, weshalb die Funken in die Lange gezogen erscheinen.

2) Da die beiden außeren Funken im Spiegelbilde ihre gegenseitige Lage behalten, so erscheinen also die beiden außeren Funken vollkommen gleichzeitig, der elektrische Strom beginnt also gleichzeitig von den beiden Belegungen gegen die Mitte des Entladungsdrahtes hin, der mittlere Funken erscheint aber später, da sein Bild gegen das der außeren Funken verrückt erscheint.

Bei diesem Rotationsapparate machte der Spiegel 800 Umdrehungen in der Sekunde, woraus folgt, daß, wenn der Funken nur einen Bestand von  $\frac{1}{1152000}$  Sekunde hat, er um einen halben Grad verlängert erscheiz nen muß, also ungefähr so lang, wie ein Zoll in einer Entsernung von 10 Fuß erscheint.

Die Verschiebung des mittleren Funkenbildes gegen die außeren betrug ungefähr  $1/2^{\circ}$ , der mittlere Funken erschien also ungefähr um  $\frac{1}{1152000}$  Sekunde später als die beiden äußeren, in dieser Zeit hatte also der elektrische Strom einen Weg von 1/4 englische Meile zurückgelegt, in einer Sekunde legt er also einen Weg von  $\frac{1152000}{4} = 288000$  englischen Meilen zurück, eine Geschwindigkeit, welche größer ist, als die des Lichtes im Weltraum, welches in einer Sekunde nur 194000 englische Meilen durchläuft.

Bewegungen, welche durch das Ausströmen von Elektricität hervorgebracht werden. Die Anziehungs = und Abstoßungserscheinun= gen sind bereits besprochen worden, es bleiben hier nur noch einige andere durch die Elektricität bewirkte Bewegungen zu betrachten. Auf eine leistende Spise cp, Fig. 108, welche mit dem Conductor der Maschine in

8ig. 108.



Berbindung steht, ist ein an beiden Enden nach entgegenge= festen Richtungen umgebogenes und zugefpistes Metallftab= chen tt' fo aufgesett, bag es fich im Gleichgewicht befinbet, aber fich leicht auf der Spige in horizontaler Ebene umbrehen lagt. Ein folder Apparat fuhrt ben Ramen eines elektri= fchen Flugrades. Sobald die Maschine gebreht wird, beginnt bas Flugrad zu rotiren, und wenn man es im Dun= teln beobachtet, fieht man an ben Spigen bie Glettricitat in Beftalt von Lichtbufcheln ausstromen. -

Diefe Bewegung wird burch bas Musstromen bes elektrischen Fluidums aus den beiden Spigen hervorgebracht und ift eine der Umdrehung der Segner'ichen Bafferraber gang analoge Ericheinung.

Bewegungen durch ben elektrischen Rückschlag. Froschschenkel, 51 die, wie Fig. 109 zeigt, in ber Rabe bes Conductors einer Glektrifirma=

Ria 109.



fchine aufgehangt find, icheinen gar feine Beranberung gu erleiden, wenn durch Drehen ber Mafchine ber Conbuctor e mit + E geladen wird; jedoch wird er burch Bertheilung elektrisch, die angezogene — E fammelt sich bei r, die abgestoßene + E entweicht burch ben Draht s in ben Boben. Sobald man nun aus bem Conductor e einen Funken zieht, bringt bie plogliche Wiedervereinigung der Elektricitaten in bem Froschschenkel Budungen hervor, ein Beweis, bag bei ber

Rudtehr in den naturlichen Buftand die Molekule der Korper burch den Druck der elektrischen Flussigkeiten afficirt werden, welche sich wieder zu vereinigen ftreben. Diese Wirkungen werben mit bem namen bes Rudschlags bezeichnet. Dit einem Frosche, welcher schon 5 bis 6 Stunden getobtet ift, wurde man den Berfuch vergebens anstellen, er gelingt aber febr gut mit einem eben getobteten ober noch beffer mit einem noch lebenben.

In ber Rahe einer kraftigen Maschine empfindet auch ein Mensch, der mit dem Boben in leitender Verbindung fteht, ahnliche Schlage. Spater, wenn von den Wirkungen bes Bliges bie Rede fenn wird, werden wir feben, baß eine Bewitterwolke burd einen birecten Schlag und burch ben Ruckschlag wirken kann.

## Sechetes Rapitel.

# Elektricität, entwickelt durch Druck und Wärme.

Wir haben gefehen, daß, wenn man zwei Flachen durch Reiben an ein: 52 ander elettrifch macht, die eine positiv, die andere negativ elettrisch wird;

5. mooks

wir haben ferner gefehen, daß bie Tenfion der Glektricitat, welche unter biefen Umftanben entwickelt wird, von ber Natur ber Korper, bem Buftanbe ber Oberflachen und ihrer Temperatur abhangt. Diese mechanische Urfache ber Elektricitatsentwickelung ist jedoch nicht bie einzige; burch Beranderun= gen des Drucks und ber Temperatur wird ebenfalls Elektricitat frei.

Elektricitätsentwickelung burch Druck. Wenn man eine Metallplatte auf ein Stud Bachstaffet fest und fie an einem isolirenden Sand= griff aufhebt, nachdem man etwas gebruckt hat, fo findet man, bag die Metallscheibe negativ, der Taffet positiv elektrisch geworden ift. Dieser Berfuch ruhrt von Libes ber. Saun hat gezeigt, daß auch viele Mineralien mit glatten und polirten Dberflachen burch Druck elektrisch werden. Stud Ralkspath mit ebenen und parallelen Glachen g. B. wird, wenn man es etwas zwischen den Fingern druckt, ziemlich ftark positiv elektrisch. Daffelbe findet auch beim Topas, bem Fluffpath, dem Glimmer, dem Arragonit, bem Quarz und mehreren anderen Substanzen Statt, jederzeit hangt aber bie entwickelte Elektricitat von der Natur bes druckenden Rorpers ab. Saun hat auch gefunden, daß die durch Druck elektrifch geworbenen Mineralien die Eigenschaft haben, mehrere Stunden, ja felbst mehrere Tage lang elektrisch zu bleiben. In biefer hinsicht ift ber Kalkspath gang befonders merkwurdig, indem er felbst noch nach 11 Tagen entschies bene Zeichen von Glektricitat giebt. Auf biefer Gigenschaft bes Ralespaths beruht die von Saun conftruirte elektrische Rabel, welche Fig. 110 ab-Sie ift der auf Seite 62 beschriebenen gewohnlichen eleftrigebildet ift.

Fig. 110.

53

schen Nabel gang ahnlich, nur ift an bem einen Ende ftatt ber Rugel von Metall ein Studchen Kalkspath c c' befestigt, welches burch Drucken zwischen ben Fingern elektrisch gemacht wirb.

Gleftricitätserregung burch Barme. Der Turmalin hat die Eigenschaft, leichte Körper anzuziehen und abzustoßen, wenn er er=

warmt wird; in Indien, wo dies Mineral fehr verbreitet ift, kannte man biese Eigenschaft schon vor Jahrhunderten. Gine so auffallende Erscheis nung konnte ber Aufmerksamkeit ber Reifenden nicht entgeben; bie Bollander machten diese merkwurdigen elektrischen Gigenschaften bes Turma= lins in Europa bekannt, wo fie bald von ben Physikern naher unterfucht Bang befonders beschäftigten fich Canton, Prieftlen, Bergmann, Aepinus und Saun bamit. Folgende find die wich= tigsten Resultate ihrer Untersuchungen.

1) Ein burch Ermarmen elektrifch gemachter Turmalinkryftall zeigt an ben beiden Enden seiner krystallographischen Hauptare zwei entgegen = gefette Pole, b. h. an einem Ende ift er pofitiv, am andern ne=

gativ elektrisch. Die elektrischen Flusseiten find also in dem Turmalin ungefähr auf die Weise vertheilt, wie die magnetischen Fluida in einem Stahlstab.

2) Wenn man einen Turmalin, wahrend er elektrisch ist, quer durchs bricht, so hat jedes Stuck wieder seine beiden Pole.

Für jeden Turmalin giebt es zwei Temperaturgränzen, zwischen welchen die elektrischen Erscheinungen stattsinden. Unterhalb und oberhalb dieser Gränze verhält sich der Turmalin wie jeder andere Körper, er zeigt keine elektrische Polarität. Diese Temperaturgränzen sind gewöhnlich 10° und 150°. Für Turmaline von gleichen Dimensionen sind diese Gränzen fast dieselben, sie ändern sich aber mit der Länge.

- 4) Wenn man einen Turmalin regelmäßig erwärmt, d. h. so, daß an allen Punkten seiner Oberfläche bas Steigen der Temperatur dasselbe ist, so wird bas eine Ende positiv, das andere negativ, und jeder Pol behält seine Elektricität, so lange die Temperatur steigt.
- 5) Wenn ein Turmalin durch Erwarmen elektrisch geworden ist und darauf regelmäßig erkaltet, so verschwindet für einen Augenblick alle Elektricität, dann kehrt sich die Polarität um, d. h. derjenige Pol, welcher während des Erwarmens positiv war, wird jest negativ, der bisher negative wird positiv. Dann aber bleibt die Lage der Pole unverändert, so lange die Temperatur sinkt.
- 6) Die polarischen Eigenschaften scheinen nur von dem Wech sel ber Temperatur abzuhängen, so daß ein Turmalin bei einer gegebenen Temperatur sich in drei verschiedenen Zuständen befinden kann, nämlich im natürlichen Zustande, den er so lange behält, als sich die Temperatur nicht andert. Er hat eine bestimmte Polarität, wenn die Temperatur im Steizgen, die entgegengesetze, wenn sie im Sinken ist.

7) Saun hat manchmal eine Umkehrung der Pole mahrend bes Er-



warmens und wahrend des Erkaltens beobachtet. Diese Erscheinung, welche nicht immer stattsindet, hangt vielleicht von der verschiedenen Temperatur der außeren und inneren Schichten ab.

Um die hier besprochenen elektrischen Ersscheinungen des Turmalins zu untersuchen, haben die meisten Beobachter den zu untersuchenden Arnstall in einem Papierschiffchen an einem Faden aufgehängt, so daß seine

-

Langenare horizontal zu liegen kam; Saun legte ihn auf ben Fig. 111 bargestellten Upparat.

Es giebt noch manche andere Arnstalle, welche ahnliche elektrische Eigenschaften haben wie der Turmalin.

## Dritte Abtheilung.

### Bom Galvanismus.

#### Erftes Rapitel.

# Elektricitätsentwickelung durch Contact.

Sutdeckung des Galvanismus. Im Jahre 1789 beobachtete Alopfius Galvani, Professor der Medicin in Bologna, eine ganz eigenthümliche Erscheinung. Er hatte zum Zwecke verschiedener Untersuchungen Froschschenkel praparirt und hing sie zufällig mittelst kleiner Hafen von Kupfer an einem eisernen Balcongelander auf und fah, daß sie lebhafte Zuckungen machten. Ein gewöhnlicher Beobachter wurde sich mit einer oberstächlichen Erklarung begnügt und sich alsbald wieder mit anderen Dingen beschäftigt haben. Galvani war weniger voreilig in seinem Urtheile; mit durchdringender Beobachtungsgabe und seltenem Scharssinne ausgerüstet, erkannte er in dieser Erscheinung ein neues Princip und wurde so der Schöpfer eines der wichtigsten Zweige der Physik, welcher nach ihm den Namen Galvanismus führt.

Die Froschschenkel, an welchen Galvani seine Beobachtungen machte, waren in der Weise praparirt, wie man Fig. 112 sieht. Nachdem das

Fig. 112.



eben getödtete Thier durchgeschnitten ist, wird von dem unteren Theile rasch die Haut abgezogen, und indem man die Spisse der Scheere unter die beiden Schenkel= nerven bringt, welche auf jeder Seite der Wirbelsaule als weiße Fäden erscheinen, nimmt man mit zwei Schnitten die zwei oder drei untersten Rückenwirbel weg, so daß die Schenkelnerven bloß liegen und die un= teren Glieder nur durch sie mit den oberen Wirbel= knochen zusammenhängen. Galvani hatte den ku= pfernen Haken in der Wirbelsaule befestigt und beob=

achtete jedesmal eine Zuckung der Schenkel, so oft sie mit dem eisernen Gelander in Berührung kamen. So oft die Berührung erfolgt, biegen sich die Beine und bewegen sich, als ob sie noch Leben hatten. Diese Wirkung beobachtet man selbst noch nach einigen Stunden, allein sie nehmen meistens schnell ab, und gewöhnlich beobachtet man 20 bis 30

Minuten nach dem Tode des Thieres nur noch sehr schwache Zuckungen ber Muskeln.

Indem Galvani genau bie Umftanbe angab, unter welchen die Erscheinung erfolgt, hat er sie wohl von den unbestimmten convulsivischen Bewegungen unterschieden, welche man an Infekten, Reptilien und Fiichen oft noch lange nach ihrer Berftummelung beobachtet. Balvani, welcher fehr fur die Idee eingenommen war, bag es eine befondere Merven= ober Lebensfluffigkeit gebe, ftand nicht an, von bem Phanomen eine Erklarung zu geben, welche er mit feinen Lieblingstheorien in Ueberein= stimmung brachte. Die Budungen ber Froschschenkel, fagte er, werben burch eine Fluffigkeit hervorgebracht, welche vermittelft einer außeren Lei= tung von den Merven zu den Musteln überftromt; Diefe Fluffigkeit befindet fich in den Merven, fie geht durch ben Leitungsbogen, b. h. ben Rupferhaken und bas Gifen, hindurch und geht von bemfelben auf die Dusteln in dem Momente uber, in welchem fie bas Gifen berühren. Diefe neue Fluffigkeit murbe bie galvanifche Fluffigkeit genannt, und man bachte fich bie organischen Korper in Beziehung auf biefe Fluffigfeit ungefahr wie eine Leidner Flasche, deren Belegungen einerseits die Der= ven, andererfeits die Musteln find.

Der Larm dieser Entdeckung verbreitete sich bald über Deutschland, Frankreich und England; überall beeilte man sich, die Versuche zu wieders helen und abzuändern; das Phänomen selbst erregte großes Erstaunen, aber die Hoffnung, in den organischen Körpern eine feine Flüssigkeit, ein Lebensprincip aufzusinden, steigerte die Neugierde der Gelehrten noch mehr. Außerdem erschienen diese Ideen gerade in einer Zeit großer Entdeckungen und Reformen, alle Geister waren in Bewegung und schienen durch den Reiz der Neuheit hingerissen.

Jede Hypothese ist gut, wenn sie zu Entbeckungen führt, und auch die Hypothese Galvani's hatte sich eine Zeitlang eines günstigen Erfolges zu erfreuen. Um sie aber fruchtbar zu machen, mußte man vage Betrachtungen zulassen und sich auf unbestimmte Thatsachen stüßen; man mußte sich in die Fragen über die Functionen des Lebens und die Geheimnisse der Organisation verwickeln. Diese Fragen, welche die Menschen schon vielsach beschäftigt haben, aber wohl für immer unbeantwortet bleiben werden, kamen wieder sehr in Aufnahme, die besten Köpfe ließen sich hinzeißen, und wer weiß, auf welchen Frrwegen man sich noch verloren hatte, wenn nicht bald ein Mann von kühnem Geiste diesen unnüßen Versuchen ein Ende gemacht hatte. Dieser Mann war Alexander Volta, welchen sich sohn damals durch mehrere wichtige Entbeckungen über Elektricität bekannt war. Volta, Prosessor zu Pavia, wiederholte Galvani's Bersuche mit unermüdlicher Ausmerksamkeit und fand bald, daß ein zum

Gelingen des Versuchs sehr wichtiger Umstand bis dahin ganz übersehen worden war. Um nämlich eine starke Wirkung zu haben, ist es durchaus nothig, daß der Leitungsbogen, welcher die Nerven und Muskeln verbins det, aus zwei verschiedenen Metallen besteht, welche mit einander in Berührung sind. Er stellte den Versuch an, wie man Fig. 113 sieht. Ein

Fig. 113.



Theil, z, bes Leitungsbogens ist Zink, der andere Theil, k, ist Kupfer. Beide Mestalle mussen an der Stelle, wo sie sich einsander berühren, und auch da, wo sie den Froschschenkel berühren, eine vollkommen metallische Obersläche haben. Boltaschloß aus seinen Bersuchen, daß der Froschschenkel nicht wie eine Leidner Flassche zu betrachten sen; daß die hier wirskende Flüssigkeit weder in den Nerven,

noch in den Muskeln, sondern durch den Contact der beiden Metalle entswickelt werde und daß sie mit dem gewöhnlichen elektrischen Fluidum vollskommen identisch sen. Bolta's Unsichten wurden von Galvani und seinen Unhängern bekämpft, jede Partei suchte die Richtigkeit ihrer Theosrie durch neue Versuche zu bekräftigen, endlich aber wurde doch Volta's Meinung allgemein als die richtige angenommen.

Directe Beweise für die Elektricitätsentwickelung durch Contact. Die Idee, daß durch die bloße Berührung heterogener Körper Elektricität entwickelt werde, fand nur nach und nach Glauben; die Strenge der Wissenschaft verlangte directe und entscheidende Beweise, welche Volta auch bald gab. Diesen directen Beweis führte er mit Hulfe eines Upparates, den er selbst erst einige Jahre früher erfunden hatte, nämlich mit

Fig. 114.



Sulfe des Condensators, ben wir schon oben (Seite 109) kennen gelernt haben.

Der Versuch wird auf folgende Weise angestellt. Nachdem man sich überzeugt hat, daß der auf das Goldblattelektro= meter, Fig. 114, geschraubte Conden= sator seine Ladung gut halt und, nach= dem man ihn wieder in seinen natür= lichen Zustand versetzt hat, setzt man die obere Platte durch Berührung mit dem Voere Winger mit dem Boden in seitende Verbindung, während man die untere Platte mit einem Stücke Zink berührt, welches dadurch, daß man es in der

andern Sand halt, auch mit bem Boben in leitenber Verbindung fteht. Es versteht fich von felbst, daß die Oberflachen ber Condensatorplatten ba, wo fie nicht mit einander in Berührung fteben, nicht gefirnift fenn burfen, benn fonft mare ja fein metallifcher Contact zwifchen Bint und bem Meffing (welches sich fast gang fo wie reines Rupfer verhalt) ber einen Conbenfatorplatte moglich. Bieht man nun, nachdem bie Beruhrung nur einen Augenblick gebauert hat, ben Finger von ber oberen, bas Bink von der unteren Platte gurud, hebt man barauf bie obere Conbenfatorplatte ab, fo erhalt man eine merkliche Divergenz ber Golbblattchen. fommt biefe Glettricitat? Gie fann offenbar nur von bem Contact bes Binks und bes Rupfers ber unteren Conbenfatorplatte herruhren; hier ift es, wo eine befondere Kraft wirft, um die elektrischen Fluida zu trennen und in Bewegung zu feten; die positive Elektricitat geht auf bas Bint und von da in ben Boben über, die negative hingegen wird auf die un= tere meffingene ober fupferne Condenfatorplatte getrieben und auf berfelben gebunden, indem fie zerfegend auf die obere Platte wirkt. Wird nun die obere Platte abgehoben, fo kann sich die in der unteren Platte gebundene - E frei verbreiten und die Divergenz der Goldblattchen bewirken.

Wenn man den Versuch in der Weise wiederholt, daß man die obere Condensatorplatte mit dem Zink, die untere mit dem Finger berührt, so divergiren die Goldblattchen mit positiver Elektricität.

Wendet man statt des Zinks ein Stuck desselben Metalls an, aus welchem die Condensatorplatten gemacht sind, so erhalt man keine Wirkung; alle anderen Metalle aber bewirken eine Divergenz der Goldblattchen. Blei, Zinn, Eisen, Wismuth und Untimon werden, in Berührung mit Aupfer (Messing), wie das Zink + elektrisch, laden also die Condensatorplatte, welche man mit ihnen berührt, mit — E; hingegen Gold, Silber, Palladium, Platin und Kohle bringen die entgegengesetzte Wirkung herzvor, sie werden — elektrisch und laden die kupferne oder messingene Condensatorplatte mit + E. Diese Versuche sind entscheidend, sie geben aber von der Kraft, welche hier die Elektricität erzeugt, noch keine vollkommene Vorstellung, denn man konnte ja glauben, daß sie nur im Augenblicke der Berührung wirkte, daß die Elektricität vielleicht von einer Reibung, von einem Drucke der Metalle herrühre. Um in dieser Hinsicht alle Zweisel zu lösen, hatte Volta die sinnreiche Idee, eine doppelte Platte,





Fig. 115, zu machen; die eine Halfte ist von Zink, die andere von Rupfer, und diese beiden Metalle sind bei s s' zusammengelothet. Nimmt man nun das Zink dieser Doppelplatte in die Hand, indem man mit dem Rupfer die untere

Condensatorplatte berührt und die obere Condensatorplatte mit dem Boben in leitende Verbindung set, so erhält man denselben Ausschlag der Goldblättchen wie beim vorigen Versuche. Un der Stelle, wo sich Zink und Kupfer berühren, ist also nach jahrelangem Contacte noch dieselbe Kraft thätig, wie im ersten Augenblicke der Berührung.

Son der elektromotorischen Kraft. Diese an den Berührungsstelzlen heterogener Körper wirkende Kraft führt den Namen elektromotozrische Kraft; sie hat ihren Sit an den Berührungsstellen und wirkt daselbst beständig zersetzend auf die noch verbundenen Elektricitäten, indem sie die +E auf den einen, die -E auf den andern Körper treibt. Wenn also die doppelte Platte, Fig. 115, isolirt ist, kann sie sich nicht im natürlichen Zustande besinden.

Wir wollen jest versuchen, die Natur dieser elektromotorischen Kraft fo viel als möglich kennen zu lernen.

Betrachten wir die doppelte Platte vorerst im Zustande der Isolation. Durch die an der Berührungsstäche wirkende elektromotorische Kraft wird eine bestimmte Quantität neutraler Elektricität zerlegt, es wird also gleich- viel positive und negative Elektricität frei, die — E geht auf das Kupfer, die + E auf das Jink über. Da nun aber die elektromotorische Kraft fortwährend thätig ist, so sollte man glauben, daß bald so viel neutraler Elektricität zersest sehn müßte, daß sich die + E auf dem Zinke sowohl als auch die — E auf dem Kupfer im Zustande starker Spannung bestände. Der Versuch zeigt uns aber, daß dem nicht so sey; die Spannung der freien Etektricität auf beiden Metallen ist so gering, daß wir ja des Condensators bedürsen, um sie nur merklich zu machen.

Wie laßt fich diese Thatsache nun mit ber ungeschwächten Fortbauer ber elektromotorischen Kraft zusammenreimen? Die elektromotorische Kraft, welche die Elektricitaten trennt, hindert auch, bag bie + E auf das Rupfer und die — E auf bas Bink jurudgeht, fie hindert alfo bie Wiebervereinigung der getrennten Glektricitaten; die an ber Grangflache thatige elektromotorifche Rraft wirkt also hier gerade so wie bas Glas einer Leidner Flasche ober wie bie Harzschicht eines Conbensators. Die auf ber einen Platte eines gelabenen Condensators befindliche + E zieht bie - E ber andern Platte an, ihre Bereinigung wird einzig und allein burch bie beide Platten trennende nichtleitende Harzschicht verhindert. aber gefehen, bag bie Labung, welche man einem Conbenfator ertheilen fann, ihre Granze hat, daß bei ftarteren Ladungen die ifolirende Bargschicht burchbrochen wird und also eine Entladung erfolgt. es gang ahnlich: bie elektromotorische Kraft kann nur fo lange bie entgegengesetten Glettricitaten ber beiben Metalle getrennt erhalten, bis ihre Spannung eine gemiffe Granze erreicht hat. Nehmen wir an, eine Doppelptatte, Sig. 116, fep ifolier, bie beiden Metalle feven bis zu jener Rig. 116. Grange mit ben ihnen gutommenben Gleftricis



tåten gelaben, und man theile bem Bink auf irgend eine Weise noch mehr + E, bem Rupfer ebensoviel — E mit, so werden biese neuen Labungen nicht auf bem Rupfer und bem Jink ge-

trennt bleiben, weil bie an ihren Grängslächen wirkende elektromotocische Kraft ihre Bereinigung nicht hindern kann. Es gelt daraus hervor, daß bie elektrische Spannung auf dem Jink und dem Kupfer trog der spriedauernd wirkenden elektromotocischen Kraft diese Gränze nicht überschreitern Kann; denn alle durch die elektromotocische Kraft von Neuern entwischten Ekann; den fich in solicit wirder vereinischten währen fich in solicit wieder vereinischten währen sich in solicit wieder vereinisch

Botta stellte sich die Sache gang anders vor, er glaubte, die elektromotorische Kraft treibe die entwickelten Elektricitäten von der Berührungsfläche trog. Daß Botta's Ansicht iberin ierig sen, und daß die Sache sich so verhalte, wie so eben auseinandergeset wurde, hat Fechner durch vielsache Berschaft dargethan, unter denen wir nur folgenden bervoerbeben.

Man fchraube auf bas verbefferte Bohnenberger'fche Gieftroftop,



Big, 117, beffen genaue Beicheibung erft fiptter, bei Gelegenheit der trocknen Sauein, gageben werden fann, statt einer Combensfaroplatte eine Kupferplatte von ungefabt er Duckmensfer auf wol feje auf biese eine eben so geose Zintplatte. Es ist westentied, das die beiden Metallsächen voollommen eben sind, damit eine mögliche voulkammen eben sind, damit eine mögliche voulkamben eben sind, damit eine mögliche voulkamben eben sind, damit eine mögliche voulkambes der sich eine man etreicht bies am besten das durch, das man die beiden Metallsplatten auf einander abschieft. Durch die metalisische Berkbrung der beiden Platten wied



Elektricität entwickelt, aber die auf dem Kupfer sich frei verbreitende — E ist von so geringer Spannung, daß sie keinen Ausschlag des Goldblättchens bewirken kann; dieser Ausschlag erfolgt aber sogleich, wenn man die Zinkplatte abhebt. Für das Gelingen des Versuchs ist es unerläßlich nöthig, daß die Zinkplatte vollkommen parallel mit der Kupferplatte abgehoben werde, so daß nicht einige Punkte der Zinkplatte långer mit dem Kupfer in Berührung bleiben als andere.

Dieser Versuch, welcher zugleich ber einfachste und sicherste Beweis für die Elektricitätserregung beim Metallcontacte ist, ohne daß dabei ein Consbensator ins Spiel kame, beweis't, daß in der That der größte Theil der durch die elektromotorische Kraft entwickelten Elektricität an der Berühzrungsstäche gebunden bleibt, weil sie erst durch das Abheben der Zinkplatte frei wird.

Es ist klar, daß mit der Große der Berührungsfläche auch die Menge der an derselben gebundenen Elektricität zunimmt. Berührt man die auf das Elektrofkop aufgeschraubte Aupferplatte nur mit dem Rande der Zinkplatte, so wird man nach dem Wegnehmen der Zinkplatte auch keinen Ausschlag erhalten, weil an den wenigen Berührungspunkten nicht viel Elektricität gebunden seyn konnte. Aus diesem Umstande ergiebt sich auch, wie wichtig das parallele Abheben der Zinkplatte für das Gelingen des Versuchs ist.

Wenn man die Zinkplatte gehörig parallel abhebt, so erhält man einen Ausschlag, welcher zeigt, daß das Rupfer, in Berührung mit Zink,
— elektrisch geworden ist. Dieser Ausschlag erfolgt mit gleicher Stärke, man mag die Zinkplatte isolirt ober nicht isolirt abheben.

Dies zeigt die Richtigkeit der Behauptung, daß der größte Theil der durch die elektromotorische Kraft entwickelten Elektricität an der Berührungs=
stelle gebunden bleibt, so lange die Berührung dauert, und daß nur ein verhältnißmäßig sehr unbedeutender Theil sich frei über die beiden Metalle verbreitet. Die Quantität der gebundenen Elektricität ist der Größe der Berührungsstäche proportional, dahingegen ist die Spannung, welche der sich frei verbreitende Antheil der Elektricität erreichen kann, von der Größe der Berührungsstäche unabhängig. Bei dem oben (Seite 122) beschriebesnen Volta'schen Fundamentalversuche ist es beshalb auch ganz gleichgültig, ob die untere Condensatorplatte an vielen oder an wenigen Punkten mit dem Zinke in Berührung ist.

Nach diesen Betrachtungen sind wir nun auch im Stande, den Hersgang des so eben wieder erwähnten Bolta'schen Fundamentalversuchs deutlicher einzusehen. Denken wir uns, man habe die obere Condensatorplatte noch nicht aufgesetzt, die untere aber mit dem Zink berührt, so wird sich etwas — E auf der Messingplatte verbreiten, deren Spannung

jedoch so gering ist, daß sie keine Divergenz der Goldblattchen bewirken kann. Bezeichnen wir die Dichtigkeit der freien Elektricität, welche sich unter diesen Umständen auf der Messingplatte verbreitet, mit d. Nun werde die obere Condensatorplatte aufgesetzt und ableitend mit dem Finzger berührt, so wird die freie E der unteren Condensatorplatte nach der Harzschicht strömen, an welcher sie gebunden wird; in dem Maaße aber, in welchem die freie Elektricität der unteren Messingplatte durch diese Condensation weggenommen wird, wird auch durch die fortwährend thätige elektromotorische Kraft an der Berührungsstelle des Zinks dieser Berlust ersetz, die die auf der unteren Condensatorplatte frei verbreitete Elektricität wieder die Dichtigkeit d, und also die an die Harzschicht gebundene Elektricität die Dichtigkeit nd hat (Seite 100). Eine nur einen Augenzblick dauernde Berührung der unteren Condensatorplatte mit dem Zink reicht schon hin, den Condensator vollständig zu laden.

Benn eine ifolirte Rupferplatte mit einer gleich großen, ebenfalls ifolir= ten Binkplatte in Berührung gebracht wirb, fo ift die Quantitat ber auf die Binkplatte übergehenden + E genau fo groß, wie die Menge der auf das Rupfer übergehenden - E. Gerabe beshalb aber fann bie Gleftricitat auf bem einen Metalle die auf bem anbern befindliche nicht vollständig binden, auf jedem Metalle muß alfo eine, wenn auch geringe Menge Elektricitat frei fenn, gerade wie bei einer Franklin'ichen Tafel auf jeder Seite etwas Glektricitat frei ift, wenn auf der einen Belegung fich gerade fo viel - E befindet als + E auf der andern. Damit die Glettricitat auf ber einen Belegung vollstandig gebunden fen, muß sich auf ber andern Seite ein Ueberschuß ber entgegengefetten Glektricitat befinden. Bei ben fich berührenden heterogenen Metallplatten findet ein gang analoges Berhaltniß Statt. Wenn man eine ber ifolirten Metallplatten, etwa die Binkplatte, ableitend mit bem Finger berührt, mahrend die Rupferplatte isolirt bleibt, fo wird bie freie + E ber Binkplatte abgeleitet; durch diese Ableitung wird aber auf der Rupferplatte wieder eine Quan= titat - E frei, die Spannung der freien - E auf der Rupferplatte nimmt also zu, wenn die Zinkplatte ableitend berührt wird.

Hatte man bei Unstellung bes Bolta'schen Fundamentalversuchs (S. 123) die untere Condensatorplatte mit einem isolirten Stude Zink berührt, so murde begreiflicher Weise der Effect ungleich geringer ausgesfallen sepn, als wenn das Zinkstud nicht isolirt gewesen ware.

Bezeichnen wir mit +e die Dichtigkeit der freien Elektricität, welche sich auf einer isolirten Zinkplatte verbreitet, wenn man sie mit einer gleich großen, ebenfalls isolirten, Kupferplatte berührt, so ist — e die Dichtigkeit der entgegengesetzen Elektricität, welche sich über das Kupfer frei verbreitet. Wenn man eine Platte, etwa die Zinkplatte, ableitend berührt,



fo kann man alle freie Elektricität ableiten, die Dichtigkeit der auf der berührten Platte zurückbleibenden freien Elektricität ist also Null. Auf der Aupferplatte muß aber dadurch von Neuem gerade so viel negative Elektricität frei werden, als man positive Elektricität von dem Zink ableiztete; die Dichtigkeit der Elektricität auf der Aupferplatte wird also — 2e. Man kann allgemein sagen: Wenn eine der beiden sich berührenden Meztallplatten isolirt ist, die andere aber nicht, so ist die Dichtigkeit der freien Elektricität auf der isolirten Platte doppelt so groß, als sie sepn würde, wenn auch die andere Platte isolirt geblieben wäre.

Mogen nun bie beiden fich berührenden heterogenen Platten ifolirt fenn ober nur eine berfelben, fo bleibt boch bie Differeng ber elettrifchen Spannungen auf beiden biefelbe. Wenn die eine Platte ableitend berührt ift, fo ift die Spannung auf ihr 0, auf ber andern 2 e, die Differeng biefer beis ben Spannungen ift alfo auch 2 e. Wenn beibe ifolirt find, fo ift bie Tension auf ber einen + e, auf ber andern - e, und bie Differeng bie= fer beiden Tensionen ift abermals 2 e. Ja felbst, wenn man von irgend einer andern Gleftricitatsquelle ber Gleftricitat auf bas Plattenpaar leitet, bleibt diese Differeng unverandert diefelbe, indem fich die neu zugeführte Elektricitat frei uber bas gange Spftem verbreitet. Befest, man leite auf bas Plattenpaar fo viel positive Gleetricitat, bag fie, frei uber baffelbe verbreitet, eine Dichtigkeit 10e habe, fo wird fich biefe Elektricitat mit der schon durch die elektromotorische Kraft auf beiden Platten erzeugten vereinigen. Die Dichtigkeit ber freien positiven Glektricitat, welche burch bie elektromotorische Rraft auf ber Zinkplatte verbreitet wird, ift e. was mit jenen zugeleiteten 10 e zufammen + 11 e macht. Auf ber Rupfer: platte ift aber burch die Wirkung ber elektromotorischen Kraft negative Elektricitat von der Dichtigkeit - e verbreitet; diese negative Elektricitat neutralifirt eine gleiche Quantitat ber zugeleiteten positiven Gleftricitat, von den zugeleiteten + 10 e bleiben alfo + 9 e ubrig. Die Tenfion auf der Zinkplatte ift alfo + 11 e, auf der Rupferplatte + 9 e, alfo bie Differeng + 2 e. Daffelbe Resultat stellt sich heraus, welches auch bie Ratur und bie Quantitat ber bem Plattenpaare zugeleiteten Glettricitat fenn mag. Die eleftrische Differeng beiber Platten bleibt unverånbert.

Die Spannungsreihe. Die elektrischen Spannungen, welche durch die elektromotorische Kraft entwickelt und auf die sich berührenden Körper verbreitet werden, sind nicht für alle Stoffe gleich. Die Metalle sind gute Elektromotoren, sind nicht für alle Stoffe gleich. Die Metalle sind gute Elektromotoren, man beobachtet jedoch in dieser hinsicht einen großen Unterschied unter denselben. So wird z. B. Zink, in Berührung mit Platin, stärker positiv elektrisch als in Berührung mit Kupfer; das Kupfer wird, in Berührung mit Jink, negativ, in Berührung mit Platin, positiv

dektrisch. Die folgende Tabelle enthält eine Reibe von Körpern, so geordenet, baß jeder der vorangebenden, in Berührung mit allen folgenden, po- siebe elektrisch wird.

+
3ink
Blei
3inn
Eisen
Kupfer
Silber
Gold
Platin
Kohle.

#### Bir wollen mit

| Z                | $\boldsymbol{B}$ | die  | eleftrische | Differenz | zwischen | Zinf    | und | Blei   |
|------------------|------------------|------|-------------|-----------|----------|---------|-----|--------|
| Z                | K                | · 37 | _ >>        | 59        | >?       | Binf    | 3)  | Rupfer |
| Z                | P                | "    | 37          | >>        | 32       | Bint    | >>  | Platin |
| $\boldsymbol{B}$ | K                | 27   | 33          | 27        | 33       | Blei    | 31  | Rupfer |
| $\boldsymbol{B}$ | $\boldsymbol{P}$ | >>   | 39          | 39        | 37       | Blei    | 33  | Platin |
| K                | $\boldsymbol{P}$ | 39   | >>          | N         | 23       | Rupfer» |     | Platin |

# bezeichnen.

Man schraube auf bas Golbblattelektrometer, Fig. 114, eine Condenfa-



torplatte von Rupfer, setze auf dieselbe eine Condensatorplatte von Zink und verbinde die beiden Platten durch einen Rupferdraht in der Weise, wie man Fig. 118 sieht. Durch die Berührung des Rupferdrahtes mit der (oben nicht lackirten) Zinkplatte wird Elektricität ent=

wickelt, die auf dem Zink sich verbreitende freie +E wird an der die beiden Platten trennenden Harzschicht condensirt, während die -E durch den Kupferdraht auf die Kupferplatte übergeht und dort condensirt wird. Nach einer nur ganz kurzen Berührung wird sich der Condensator geladen haben; man nimmt nun den Kupferdraht weg und hebt die Zinkplatte ab, so werden die Goldblättchen divergiren, und zwar ist ihre Divergenz offenbar der elektrischen Differenz ZK zwischen Zink und Kupfer proportional.

Nun nehme man statt des verbindenden Aupferdrahtes einen Bleidraht. Wenn nur zwischen Zink und Blei eine elektromotorische Araft thätig wäre, nicht aber zwischen Blei und Aupfer, so wurde die Aupferplatte eine Ladung annehmen, welche der elektrischen Differenz ZB zwischen Zink und Blei

5.00000

proportional ist. Außer der — E aber, welche von dem Blei auf die Kupferplatte übergeht, erhält dieselbe aber auch noch eine fernere Ladung, welche von der zwischen Blei und Kupfer thätigen elektromotorischen Kraft abhängt, durch welche das Kupfer ebenfalls negativ erregt wird, die Ladung der Kupferplatte muß also der Summe ZB+BK proportional seyn. Wenn man aber nun den Bleidraht entsernt und die obere Condensatorplatte abhebt, ist die Divergenz der Blättchen gerade eben so groß als beim ersten Versuch, mithin ist

$$ZB + BK = ZK$$

b. h. die elektrische Differenz zwischen Bink und Rupfer ist gleich der Summe ber elektrischen Differenzen zwischen Bink und Blei, Blei und Kupfer.

Hatte man statt des Bleidrahtes einen Platindraht angewendet, so würde die Aupferplatte eine negative Ladung ZP angenommen haben, wenn nur an der Berührungsstelle zwischen Zink und Platin eine elektromotorische Kraft thätig wäre. Durch Platin wird das Kupfer positiv erwegt, die Ladung der Kupferplatte kann offenbar nur ZP-KP seyn. Über auch hier erhält man wieder denselben Ausschlag, als ob der Verdindungsbraht von Kupfer gewesen wäre, mithin ist

$$ZP - KP = ZK$$

und baraus

$$ZK + KP = ZP$$
.

Die elektrische Differenz zwischen Bink und Platin ist die Summe ber elektrischen Differenzen zwischen Bink und Rupfer, Kupfer und Platin.

Won welchem Metall man auch den Verbindungsbogen der beiden Platzten nehmen mag, man erhält stets dieselbe Ladung des Condensators, und daraus folgt, daß die elektrische Differenz je zwei beliebiger Glieder in der Spannungsreihe gleich ist der Summe der elektrischen Differenzen der Zwischenglieder.

Aus unseren Bersuchen folgt auch ferner, daß, wenn man brei Mestalle auf einander schichtet, die elektrische Spannung der Endplatten stets dieselbe ist, als ob sich diese Endplatten un mittelbar berührten und albe Zwischenplatten sehlten. Wenn also bei dem letten Versuch die beiden Endplatten aus demselben Metalle bestehen, so wird ihre elektrische Ladung Null senn; wenn die beis den Condensatorplatten aus demselben Metalle gemacht sind, so erhält man keine Divergenz, welches Metall man auch zum Verbindungsbogen anwenden mag.

Auch wenn man vier, funf ober noch mehr verschiedene Metalle in beliebiger Ordnung auf einander folgen laßt, ist die Spannung ber freien Elektricitat auf ben Endgliedern stets bieselbe, als ob sie unmittelbar in Berührung mit einander waren.

Alle Metalle nehmen eine bestimmte Stellung in der Spannungsreihe ein; die Kohle verhalt sich in dieser Hinsicht ganz wie ein Metall, sie ist noch mehr elektronegativ als Platin. Auch viele zusammengesetzte Körper nehmen eine bestimmte Stellung in der Spannungsreihe ein, z. B. Braunstein, Eisenornd, Schwefeleisen, Schwefelblei u. s. w.; andere zusammens gesetzte Körper aber, namentlich Flussigkeiten, gehorchen den Gesetzen der Spannungsreihe durchaus nicht.

So wird z. B. Zink, in Berührung mit reinem Wasser, negativ elektrisch. Wenn nun das Wasser in die Spannungsreihe eingeschaltet werden sollte, so müßte man es nach seinem Berhalten gegen Zink noch über diesses Metall sehen. Nähme das Wasser wirklich diese Stelle in der Spannungsreihe ein, so müßte Platin, in Berührung mit Wasser, bei weitem stärker negativ erregt werden als Zink. Die Erfahrung zeigt aber das Gegentheil, das Platin wird, in Berührung mit Wasser, weit weniger negativ als Zink; man sieht also, daß das Wasser ein Körper ist, welcher den Gesehen der Spannungsreihe nicht gehorcht. Ein ähnliches Berhalten zeigt die verdünnte Schwefelsaure, sie erregt Zink und Kupfer negativ, allein diese negative Erregung ist beim Zink stärker als beim Kupfer; Platin und Gold werden durch verdünnte Schwefelsaure positiv erregt.

Dieses eigenthumliche Berhalten der Flussigkeiten erklart die folgende Erscheinung. Man halte an die untere Condensatorplatte, welche aus Rupfer bestehen mag, das Zinkkupferelement, Fig. 119, jedoch nicht in der



Weise, wie auf Seite 125 gesagt wurde, sondern man nehme das Kupfer in die Hand und berühre mit dem Zink die Condensatorplatte, während natürlich die obere Condensatorplatte ableitend berührt wird; man wird keine Ladung des Con-

benfators erhalten. Der Grund ist leicht einzusehen. Die untere Condensatorplatte ist die oberste Platte eines aus drei Stücken bestehenden metalslischen Systemes; zu unterst ist das Kupfer, welches man in der Hand halt, dann folgt Zink, darauf wieder Kupfer. Der Effect ist derselbe, als ob sich die beiden Endglieder, also Rupfer und Kupfer, unmittelbar berührten, er ist also gleich Null. Nun schiede man zwischen das Zink und die untere Condensatorplatte ein mit reinem Wasser beseuchtetes Stückhen Papier ein, Fig. 120, so wird der Condensator mit positiver Elektricität geladen werden. Wir haben hier ein System von vier Körpern, Kupfer, Zink, seuchtes Papier, Kupfer. Da die beiden Endglieder gleichartig sind, so ware eine Kadung des Condensators durchaus unmöglich, wenn alle Zwischenglieder

5.000lc

folche Korper maren, welche eine Stellung in ber Spannungereihe einneh-



men; die beobachtete Ladung des Condensators beweis't also schon, daß das seuchte Papier nicht in die Spannungsröhre paßt. Der Hergang ist hier folgender. Das untere Kupferstück ist mit dem Boden in leitender Berbindung, es besindet sich deshalb im natürlichen Zustande, während das darangelöthete Zink eine positive Ladung ershält. Die positive Ladung des Zinks geht auf die seuchte Scheibe über, wird aber noch durch

die positive Erregung des Wassers durch Zink vermehrt. Die verstärkte positive Ladung der feuchten Scheibe geht aber fast vollständig auch auf die untere Condensatorplatte über, weil ja das Kupfer durch Wasser nur sehr schwach negativ erregt wird.

Die elektrische Erregung zwischen Metallen und Flussigkeiten ist bisher häusig übersehen worden. Eine sehr gründliche Untersuchung dieses für die Theorie der Bolta'schen Säule so wichtigen Punktes hat Buff vor Kurzem publicirt (Liebig's Unn. der Chemie, Bd. 42, Seite 5).

Das Verfahren, welches er anwandte, um das elektrische Verhalten irgend eines Metalls gegen die zu untersuchende Flussigkeit frei von allen anderen Einflussen zu erhalten, war folgendes.

Auf einem sehr empfindlichen Fechner'schen Saulenelektrostop, Fig. 117, wurde eine Scheibe von dem zu prüfenden Metalle als untere Condensatorplatte befestigt. Auf die gestrnißte Obersläche derselben wurde dann eine möglichst dunne, geschliffene Spiegelglasplatte gelegt, deren ausliegende (untere) Fläche gleichfalls gestrnißt war. Auf der Obersläche des Glases endlich wurde die zu prüfende Flüssigkeit ausgebreitet; gewöhnlich, und zwar ganz unbeschadet der Wirkung, dadurch, daß man ein mit der Flüssigkeit getränktes Löschpapier oben auslegte. Die seuchte Schicht auf der Glassscheibe bildete auf diese Weise die obere Condensatorplatte. Buff versband nun die Flüssigkeit mit der unteren Condensatorplatte durch einen geeigneten Metallstreisen und entsernte dann die Glasscheibe.

Die Glasscheibe war 1/4 Linie dick und hatte einen etwas größeren Durchmesser als die Condensatorplatte, um sie leicht abheben zu konnen. Die auf diese Weise erhaltenen Ladungen sind zwar in der Regel schwach, da wegen der Dicke der Glasscheibe der Condensator weniger wirksam ist, sie gaben jedoch in qualitativer Hinsicht vollkommen entscheidende Resultate.

Ist die Condensatorplatte von Zink, die Flussigkeit reines Wasser, der Verbindungsdraht ebenfalls Zink, so wird der Condensator negativ geladen.

= 5000k

::

1

Benn die untere Condensatorplatte und der Berbindungsdraht Platin sind und auf der Glasplatte ebenfalls reines Wasser ausgebreitet ist, so erhält das Platin ebenfalls eine negative Ladung, aber schwächer als die bis Zinks durch Wasser.

Um die Wirkung von Wasser auf Platin mit der von Zink auf Platin ju vergleichen, wurde auf die Glasplatte statt des Wassers eine Zinkplatte ausgesetzt und die Verbindung des Zinks mit dem Platin durch einen Platinstreifen bewerkstelligt. Der Ausschlag war weit stärker. Platin wird also durch Zink weit stärker negativ erregt als durch Wasser.

Bergleicht man aber den Ausschlag, den unter diesen Umstånden Zink und Platin giebt, mit dem, welchen Zink und Wasser geben, so sindet man, daß der letztere bedeutender ist. Hieraus folgt, daß die absolute Größe der negativen Erregung des Zinks durch Wasser bedeutender ist als die Größe seiner positiven Erregung durch Platin.

Zink, mit reinem Wasser durch einen Platin= ober Aupferdraht in lei= twe Verbindung gesetzt, wurde positiv geladen, die positive Erregung des Zinks durch diese Metalle ist also größer, als die negative Erregung der= siben durch Wasser.

Berdunnte Schwefelfaure erregt Zink, Gifen, Kupfer in abnehmenden Graden negativ, Gold und Platin aber positiv. Aehnlich verhält sich verstünnte Salpetersaure.

Von concentrirter Salpetersaure wurden Platin, Gold, Kupfer, Eisen wsitiv erregt, nur das Zink, obgleich heftig angegriffen, zeigte eine kaum mitlich negative Ladung.

## 3 meites Kapitel.

# Won der Bolta'schen Gäule.

Construction ber Bolta'schen Säule. Zum Aufbau der Bolta': 58 ihm Säulen werden drei verschiedene Körper angewendet; zwei Metalle und mitter Körper, welcher keine Stelle in der Spannungsreihe einnimmt. Die Metalle, welche man in der Regel anwendet, sind Kupfer und dink, zwei Körper, welche in der Spannungsreihe sehr weit von einander üftehen. Zink bildet das positive, Kupfer das negative Element. Ewohnlich ist eine Kupferplatte und eine Zinkplatte zusammengelothet. Das dritte Element der Bolta'schen Säule ist eine feuchte Scheibe, ih. eine Scheibe von Tuch oder Pappe, welche mit reinem Wasser oder wir einer sehr verdunnten Säure oder einer Kochsalzlosung getränkt ist.

s ocolo

Eine Kupferplatte, also ein negatives Element, sen burch einen Rupfers braht f. Fig. 121, mit bem Boden in leitende Berbindung gebracht und

Fig. 121.



auf ihre obere Flåche eine gleich große Zinkplatte gelegt. Durch die elektromotorische Kraft wird das Zink positiv, das Kupfer negativ erregt, die freie Elektricität der Kupferplatte strömt aber in den Boden über, während auf der Zinkplatte freie Elektricität von einer Dichtigkeit bleibt, welche von der elektrischen Differenz zwischen

Kupfer und Zink abhångt. Nehmen wir diese Dichtigkeit als Einheit an, so können wir sagen, daß unter diesen Umstånden die Dichtigkeit der freien Elektricität auf dem Kupfer 0 sen, während sich über das Zink freie +E von der Dichtigkeit 1 verbreitet. Wenn man durch irgend ein Mittel dem Zink einen Theil seiner freien E entzöge, so daß ihre Dichtigkeit geringer als 1 wurde, so wurde dieser Verlust, welchen die Zinkplatte an +E ereleidet, durch die elektromotorische Kraft sogleich wieder ersett werden, während eine der neu entwickelten und auf die Zinkplatte übergehenden +E vollkommen gleiche Menge -E auf die Kupferplatte und von dieser auf den Boden übergeht.

Man lege nun eine feuchte Scheibe auf das Bink. Nehmen wir der Einfachheit wegen an, sie außere, in Berührung mit Bink, gar keine elektromotorische Kraft und verhalte sich nur als Leiter, so geht ein Theil der freien +E vom Bink auf die seuchte Scheibe über, der Berlust wird aber alsbald wieder ersetz, so daß die Dichtigkeit der freien +E auf dem Bink 1 bleibt, und auch auf der seuchten Scheibe sich freie +E von der Dichtigkeit 1 verbreitet. Wird nun auf die seuchte Scheibe wieder eine Kupferplatte gelegt, so wird sich auch auf dieser die +E verbreiten, und zwar wird sie auch hier sogleich die Dichtigkeit 1 erreichen. Auf der untersten Kupferplatte hat man also nun die Dichtigkeit Null auf der Zinkplatte, der seuchten Scheibe und der oberen Kupferplatte +E von der Dichtigkeit 1.

Legt man auch auf die obere Kupferplatte eine Zinkplatte, so wurde auch diese mit freier +E von der Dichtigkeit 1 geladen werden, selbst wenn keine elektromotorische Kraft hier thåtig wäre; nun aber bleibt die elektrische Differenz zwischen Kupfer und Zink stets dieselbe, sie ist nach unserer bisherigen Bezeichnung stets gleich 1, wenn also schon die obere Kupferplatte +E von der Dichtigkeit 1 hat, so muß die +E der darauf gelegten Zinkplatte die Dichtigkeit 2 haben.

Auf dieselbe Art kann man weiter schließen. Legt man auf das zweite Zinkkupferpaar abermals eine feuchte Scheibe und barauf wieder eine Kupfer und eine Zinkplatte in berfelben Ordnung, so daß das Rupfer unten,

das Zink oben hin kommt, so wird auf dieser britten Zinkplatte die Dichtigkeit der freien +E=3 seyn. Baut man in derselben Ordnung fort, d. h. läßt man von unten nach oben fortbauend die Elemente stets in der Ordnung: Rupfer, Zink, feuchte Scheibe folgen, so wird auf der 4ten,

5ten ... 100sten Zinkscheibe sich freie +E von der Dichtigkeit  $4, 5 \dots 100$  finden.

Das eben beschriebene Arrangement führt nach seinem Erfinder den Namen der Bolta'schen Saule. Fig. 122 stellt eine Bolta'sche Säule von 20 Plattenpaaren dar. Das Fußgestell ist von trockenem Holze, die Stabe auf der Seite, welche die Säule halten, sind von Glas.

Das eine Ende der Saule, welches mit einer Zinkplatte endigt, heißt das Zinkende oder der positive Pol, das andere Ende hingegen das Kupferende oder der negative Pol. In dem eben beschriebenen Arrangement war der negative Pol mit dem Boden in leitender Verbindung, der positive Pol war isolirt, und auf der ganzen Saule war + E verbreitet, deren Dichtigkeit nach unserer Betrachtung von unten nach oben zunehmen muß. Wenn der negative Pol isolirt, und der positive Pol mit dem Boden in leitende Verbindung gesetzt wird, so ist die Dichtigkeit der freien Elektricität an dem Zinkende Null, während sich über die ganze Saule





Fig. 122.

Daß in einer Saule, beren einer Pol isolirt ist, während das andere Ende ableitend berührt wird, wirklich die erwähnte Vertheilung der Elektrizcität stattsindet, davon kann man sich leicht mit Hulfe des Elektrometers, Fig. 123, überzeugen. Wir haben gezsehen (S. 125), daß, wenn man die untere Condensatorplatte des Elektrometers meters mit dem Rupfer eines zusammengelötheten Zinkkupferpaares berührt, während das Zink mit dem Boden in leitender Verbindung ist, dem Condensator eine Ladung ertheilt werden kann, welche der elektrischen Differenz zwischen

Zink und Rupfer proportional ist, also von der Dichtigkeit 1 der freien Elektricität abhängt, welche fich über das Rupfer verbreitet, wenn es mit Bint in Beruhrung ift, welches felbst wieder mit bem Boben in leitenber Berbindung steht. Legt man aber auf die Hand eine Zinkscheibe, auf welche eine gleich große Rupferscheibe aufgelothet ist, auf die Rupferplatte eine feuchte Scheibe und auf diese wieber ein Zinktupferpaar, und zwar Bink unten, Kupfer oben hin, so muß nach unseren Betrachtungen auf ber oberen Kupferplatte freie - E von ber Dichtigkeit 2 fich befinden, vorausgesett, daß die Kluffigkeit weder auf Rupfer noch auf Zink eine elektromo= torische Kraft ausubt. Berührt man also die untere Condensatorplatte des Elektrometers mit der oberen Aupferplatte, die obere Condensatorplatte aber ableitend mit bem Finger, fo erhalt nun ber Conbenfator eine boppelt so farke Ladung als vorher, ba man nur ein Plattenpaar angewendet hatte, und in der That erhalt man jest einen weit starkeren Ausschlag. Ja, ber Ausschlag ist mehr als doppelt so groß, weil sich, wie wir in Nro. 57 gesehen haben, die elektromotorische Wirkung ber feuchten Scheibe mit der ber Metalle fummirt und alfo zur Berftarkung ber Labung an den Polen der Bolta'schen Gaule bedeutend mitwirkt. Macht man den Bersuch mit einer Saule von brei Zinkkupferpaaren, so wird ber Ausschlag abermals bedeutender. Wenn bas Goldblattelektrometer empfind= lich und der Condensator in gutem Stande ift, so ist ber Ausschlag ber Blattchen bei Unwendung von zwei und brei Plattenpaaren schon fo bebeutend, daß man bei vier Plattenpaaren ein Zerreißen der Goldblattchen zu befürchten hat. Will man aber zeigen, wie auch weiter noch mit mach= fenber Plattenzahl bie elektrische Spannung an bem einen Pol zunimmt, fo hat man nur ein weniger empfindliches Elektroftop, etwa bas Kig. 58. anzuwenden. Man wiederhole den Versuch gang auf die so eben beschriebene Beife mit Unwendung von 5, 10, 15, 20 u. f. w. Plattenpaaren, fo wird man beobachten, wie der Ausschlag mit wachsender Plattenzahl immer mehr zunimmt.

In der eben beschriebenen Versuchsweise war der positive Pol mit dem Boden in leitender Verbindung, und die negative Elektricität des Kupferspols wurde auf der unteren Condensatorplatte verdichtet, das Elektrometer wurde also mit — E geladen. Es ist nun leicht, die Anordnung so umzukehren, daß die + E condensirt wird. Zu diesem Zwecke daue man nur die Saule in umgekehrter Ordnung auf; man lege das unterste Plattenpaar so auf die Hand, daß das Zink nach oben gekehrt ist, und daue in dieser Ordnung weiter. Damit der Contact der obersten Zinkplatte mit der Condensatorplatte den Effect nicht modificire, muß in diesem Falle die untere Condensatorplatte entweder selbst von Zink sepn, oder, wenn sie von Messing ist, muß man auf die oberste Zinkplatte noch

eine feuchte Scheibe legen und mit dieser die untere Conbenfatorplatte berühren.

Die ifolirte Gaule. Rehmen wir an, man habe eine Gaule von 100 59 Paaren aufgebaut und ben negativen Pol mit bem Boben in leitende Berbindung gefest, daneben eine zweite, ber erften gang gleiche, beren positiver Pol ableitend berührt ift. Nun fege man bie beiden Gaulen zu einer ein= zigen zusammen, fo aber, bag mit Ginschaltung einer feuchten Scheibe bie beiden ableitend berührten Pole (alfo ber + Pol ber einen und ber - Pol der andern) an einander stoßen, fo hat man eine einzige Gaule von 200 Paaren, beren Salften fich noch gang in bem Buftanbe befinden wie vorher: die Mitte befindet fich alfo im naturlichen Buftande, felbst wenn man bie leitende Berbindung mit dem Boden aufgehoben hat. Die eine Salfte ift positiv, die andere negativ gelaben, und zwar machft die Starke ber Labung von der Mitte nach ben Polen bin. Die elektrifche Spannung an jedem Pole ift gerade fo groß, wie am ifolirten Pol einer Gaule von 100 Paaren, beren anderer Pol ableitend beruhrt ift. Stort man biefes Gleichgewicht, indem man von dem einen Pol etwas Eleftricitat wegnimmt, fo wird hier die Spannung vermindert, am andern Pol vermehrt, und ber Punet ber Saule, welcher fich im naturlichen Buftande befindet, wird von ber Mitte mehr nach bem Pol hingerudt, welchem man Glektricitat entzogen hatte. Wenn aber bie gange Gaule ifolirt bleibt, fo ftellt fich nach und nach der fruhere Buftand wieder her, d. h. der Gleichgewichtspunkt ruckt allmalig wieder in die Mitte, weil an bem ftarter geladenen Pol fortwah= rend auch ein großerer elektrischer Berluft ftattfindet. In jeder gang ifolirten Caule stellt sich also von selbst bas elektrische Gleichgewicht in ber Beife ber, dag bie Mitte im naturlichen Buftande ift und die beiden Balf= ten mit ben entgegengefetten Glektricitaten geladen find, beren Dichtigkeit nach den Polen bin von einem Plattenpaar zum andern wachft.

Die trockene Gaule. Bei ben trockenen Gaulen find die Elektromotoren 60 ebenfalls metallifche Substangen, aber ber Leiter, welcher je zwei Paare trennt, ift feine Fluffigkeit, fonbern irgend ein fester Rorper, welcher entweder vollkommen troden oder nur etwas feucht ift. Unter den verschiedenen Vorrichtun= gen diefer Urt, welche nach einander vorgeschlagen wurden, scheint die von 3 am bon i die wirksamfte zu fenn. Muf ein gewohnliches Blatt Papier, welches gerade so feucht ift, als es bei feuchter Witterung von selbst wird, klebt man mit Gummi ober Starte auf die eine Seite unachten Silberfchaum (Bint), mahrend auf der andern Seite feingepulverter Braunftein (Manganhpperornd) mittelft eines Rerkstopfens eingerieben wird; mehrere fo gu= bereitete Papierblatter werden nun auf einander gelegt und mit einem runden Schlageifen von 10 bis 15 Linien Durchmeffer runde Scheibchen ausgeschlagen. Durch Aufeinanderschichten folder Scheibchen werben nun

500000

Saulen von 1000 bis 2000 Paaren aufgebaut, dabei muß man aber wohl darauf Rucksicht nehmen, daß die Scheibchen alle in derselben Ordnung aufgebaut werden, daß also die Zinkseite entweder immer nach unten oder immer nach oben gekehrt ist. Um die vollständige Berührung der Plattenpaare zu sichern, wird die Saule zusammengepreßt, nachdem man an beis den Enden hinreichend starke Metallplatten mit 3 bis 4 vorspringenden Unsätzen anbringt, die nun durch seidene Schnüre verbunden werden. Um die ganze Saule vor dem Einflusse der Luft zu schüßen, wird sie mit gesschmolzenem Schwefel ober mit Schellack überzogen.

Man kann auch die trockenen Saulen aus unachtem Gold- und Silberpapier construiren. Zu diesem Zwecke klebt man immer einen Bogen unachtes Silberpapier (Zinn) und einen Bogen unachtes Goldpapier (Kupfer)
mit der Papierseite zusammen, so daß man also ein Papierblatt hat, welches auf der einen Seite mit Rupfer, auf der andern mit Zinn überzogen
ist. Aus den so zusammengeklebten Bogen werden dann die Scheibchen
ausgeschnitten.

Gigenschaften ber trockenen Säule. Eine Zamboni'sche Säule von 2000 Paaren ist noch nicht im Stande, den mindesten Schlag zu geben oder die mindeste chemische Zersetung hervorzubringen, allein ihre Pole zeizgen eine sehr merkliche Spannung. Schon eine Säule von 100 bis 200 Paaren bringt an einem Goldblattelektrometer ohne Condensator eine Dizvergenz hervor; man braucht zu diesem Zwecke nur den einen Pol in der Hand zu halten und mit dem andern die Platte oder die Rugel des Elektrometers zu berühren. Mit Säulen von 800 bis 1000 Paaren erhält man schon eine sehr bedeutende Divergenz. Berührt man mit dem einen Polsoscher Säule die eine Belegung einer Franklin'schen Tasel, während der andere Pol ableitend berührt ist, so gelingt es manchmal, der Tasel eine so starke Ladung zu ertheilen, daß bei ihrer Entladung ein Funken erscheint.

Eine Bolta'sche Saule von 2000 Paaren wurde, wie wir bald sehen werben, mit einem gesauerten Wasser geschichtet, nicht allein diese Spannungserscheinungen, sondern auch bedeutende Stromeffecte, einen bedeutenden Schlag und eine sehr lebhafte chemische Zersetzung hervorgebracht haben. Daß diese Erscheinungen bei der Zamboni'schen Saule fehlen, hat besonders in der unvollkommenen Leitungsfähigkeit des Papiers seinen Grund. Die elektrischen Flüssigkeiten konnen nur langsam die Saule bis zu den Polen durchwandern, und in Folge dieser Langsamkeit tritt ein Gleichgewichtszustand ein, den wir sogleich naher untersuchen wollen.

Wenn beibe Pole ber Saule isolirt sind, so häufen sich die entgegenge= setten Elektricitäten bald in gleichem Maaße an den Polen an; die Spannung wächst hier, bis die Elektricitätsmenge, welche jeder Pol durch die Luft in einem gegebenen Zeittheilchen verliert, gleich derjenigen Menge ist, welche in derfelben Zeit dem Pole durch die Saule wieder zugeführt wird. Bon diesem Augenblicke an bleibt die Spannung an den Polen constant. Wird nun die Luft seuchter, so beträgt der elektrische Verlust an den Polen einen größeren Bruchtheil der gesammten daselbst angehäuften Elektricität, während boch die Menge der dem Pole zugeführten Elektricität dieselbe bleibt; daraus ergiebt sich dann, daß in feuchter Luft die Spannung an den Polen geringer senn muß als in trockener Luft.

Die Bamboni'fchen Gaulen wenbet man an, um bas fogenannte elektrifche perpetuum mobile ju construiren. Zwei Gaulen, jebe etwa von 2000 Paaren, werden fo neben einander gestellt, bag bei ber einen ber positive, bei ber andern der negative Pol unten ift; diese beiden unteren Pole werben nun durch einen Metallstreifen in gut leitende Berbindung gebracht, mahrend bas Bange ifolirt bleibt, und baburch erhalt man ein Spftem, welches in ber That einer einzigen Saule von 4000 Paaren gleich ift, nur find die beiben Pole biefer Gaule nach oben gekehrt. Den= fen wir und nun in die Mitte zwischen diese beiben oberen Pole ein gang leichtes metallisches Pendel leicht beweglich und isolirt aufgehängt, so wird es von beiden Polen gleich ftark angezogen, es bleibt alfo in Rube. Wird aber diefes Gleichgewicht gestort, fo beginnt alsbald eine fortbauernbe Bewegung. Kommt 3. B. bas Penbel mit bem positiven Pole in Beruhrung, fo wird es mit + E geladen, vom + Pole abgestoßen und vom - Pole angezogen; am letteren Pole angekommen, giebt es an diefen feine positive Ladung ab, nimmt bagegen — E auf und wird nun wieder nach bem + Pol getrieben u. f. w. Man follte glauben, bag, wenn Mles gut berge= richtet ift, die Bewegung in ber That immer fortbauern mußte; es ift bies jedoch nicht ber Fall. Bald werben bie Decillationen schneller, bann wieber langfamer, endlich horen fie eine Zeitlang gang auf. Diefe Unregelmäßig= feiten laffen fich aber gang gut erklaren. Es wirken hier zwei Urfachen, um ben Polen ber Gaule Glettricitat zu entziehen, namlich bie Luft und bas Pendel, mahrend bie Glettricitat nur aus einer conftanten Quelle wieber erfest wird. Wenn fur einen bestimmten Bustand ber Luft bas Penbel fo eingerichtet ift, bag in einer gegebenen Beit bie Menge ber Glettrici= tat, welche an ben Polen burch bie Luft und bas Penbel meggenommen wird, in derfelben Beit auch wieder erfest werben fann, fo find bie Schwin= gungen regelmäßig und bauern fo fort, bis fich die Umstande andern. Wird nun die Luft troden, fo werben die Decillationen schneller; wird bie Luft feuchter, fo nimmt die Geschwindigkeit ber Decillationen ab, und wenn es fehr feucht wird, kommt bas Pendel wohl auch gang in Rube, nach einiger Zeit aber tonnen bie Schwingungen von Neuem beginnen. Um bas Penbel in jedem beliebigen Mugenblide ftille fteben ju machen, braucht man nur über die Pole hinzublafen oder fie mit ber hand oder mit

69

einem andern guten Leiter ju berühren, benn badurch wird die elektrische Ladung der Pole weggenommen, und es ist eine geraume Zeit nötbig, bis die elektrischen Riutda sich wieder hinreichend an den Polen angehäuft haben, um wieder die Bemeauna des Bende au unterhalten.

Bohnenberger's Etektroffop. Bu ben michtigsten und sinnteichsten Ammendungen, die man von der trodenen Saufe gemacht dat, gehört unsftreitig das Bo bin en berg er 'sche Etektroffop. Nachbem Bo bin en berg ger an bem Geldblatteietrometre das eine Geldblatten weggenommen batte, brachte er auf jedre Seite des noch übrig gebliebenne, mit gieicher Entsenung von bemselben, eine flatte trodene Saute an. Das Geldblattehen hängt also in der Mitte zwischen Benden der beiben Sauten, und zwar ihn der Gelden, und zwar befinder fich auf ber einen Seite ein possitiere, auf ber andern ein negativer Bol, und so muß sich das Bilattehen nach dem einen oder dem andern Pole bin bewegen, wenn ihm nur die geringste possities en einen oder dam unt wie geringste possities en einen oder dem andern Pole bin bewegen, wenn ihm nur die geringste possities

Statt zweier verifalen Saulen manbte Becquerel guerft eine horigontale mit verifalen Polplatten an, zwifchen benen ihrer gangen Länge nach bas Golbblattchen herabreicht. Fich ner hat biefen Apparat noch febr verbeffert und ihm bie Fig. 124 und Fig. 125 bargeftelte Ginrichtung gege-



ben, durch welche er das empfindlichste aller bis jeht bekannten Elektrofope und ein fur die leichte und sichere Anstellung der Botta'schen Fundamentalversuche wahrhaft unentbehrliches Instrument wurde.

In bem Kaften, Gig. 124, befindet fich in borigontaler Lage eine Bambon'iche Saute von 800 bis 1400 ungefahr thaitergofen Plattenpaaren. Die Saute fim is gefienisten Seidenfahra jusammengefchufter und wird in einer Glaercher luftbicht eingeschloffen, die an ihren Enden mit metallenen Kappen verschloffen ift. Diese Aappen fleben mit den Polen der Saute in elektwer Berkindung, und von ihnen achen bie Mertallbechte et

und f aus, die mit den Polplatten x und y endigen. Zwischen diesen Polplatten hangt, wie man in Fig. 123 fieht, bas Goldblattchen an einem isolirten Metallstabchen. Muf ber einen Seite ift auf ber oberen Glache bes Raftens, aus bem bie Polplatten hervorragen, bas Zeichen +, auf ber andern bas Beichen — angebracht, fo baß man fogleich burch bie Rich= tung des Ausschlags von ber Natur ber bem Goldblattchen mitgetheilten Elektricitat unterrichtet ift.

Die geschloffene Säule. Da die beiben Pole einer ifolirten Gaule 63 immer Quellen entgegengefetter Gleftricitat find, fo ift flar, bag, wenn man jeden mit einem Drahte versieht, der Draht fich mit der Glektricitat feines Pols laden wird. Man hat also auf diese Weise einen positiv und einen negativ gelabenen Conductor; wenn beide Conductoren mit einander in Beruhrung gebracht werden, muß alfo eine beftanbige Wiedervereinigung der in der Gaule fortwahrend entwickelten Gleftricitaten ftattfin= ben. Dies foll nun burch Fig. 126 verfinnlicht werben. Wenn die bei= ben Drahte (bie man selbst manchmal die beiden Pole nennt) einander bis auf eine fehr kleine Entfernung genahert werben, fo fieht man einen

ununterbrochenen Kunkenstrom von einem Drahte

zum andern übergeben.

Fig. 126.



Verschiebene Formen ber galvanischen 64 Mit bem Namen ber galvanischen Retten bezeichnet man alle Apparate, welche zur Hervorbringung eines continuirlichen elektrischen Stromes In der Regel sind sie aus zwei Metallen und einer Fluffigteit conftruirt. Die bisher befprochene Bolta'sche Saule mar ber erste Upparat ber

Urt; allein diese Form bietet mannigfache Mißstande. Die unteren Schei= ben namlich find durch das Gewicht der oberen starker zusammengedrückt; bie feuchten Scheiben werden badurch ausgepreßt, fie werden troden, mah=



rend die Flussigkeit an der Seite der Saule herunterrinnt; dadurch wird aber eine leitende Verbindung zwischen den einzelnen Plattenpaaren her= vorgebracht, welche den Totaleffekt schwächt.

Der Trogapparat, welcher langere Zeit im Gebrauche mar, ist Fig. 127 und Fig. 128 bargestellt. Die einzelnen Elemente bestehen aus recht=



winkligen Platten von Kupfer und Zink, welche auf einander gelöthet sind. Diese Platten= paare sind nun einan= ber parallel in einem Kasten von Holz, bb', bessen Wände inwendig mit einer nichtleitenden

Harzschicht überzogen sind, so befestigt, daß der Zwischenraum zwischen je zwei Plattenpaaren eine Zelle, einen Trog bildet, der mit gesäuertem Wasser gefüllt wird. Diese Wasserschicht, welche ungefähr 3 Linien dick ist, vertritt hier die Stelle der feuchten Scheibe.

Bei anderen galvanischen Upparaten befindet sich die Flussigkeit in gestrennten Gefäßen oder Gläsern, die kreisformig oder in gerader Linie zussammengestellt sind. Jedes Glas enthält eine Zinks und eine Kupferplatte, die sich aber nicht berühren, jede Zinkplatte ist durch einen Kupferdraht oder Rupferstreisen mit der Kupferplatte des vorhergehenden Glases versbunden, wie dies durch das Schema, Fig. 129, angedeutet ist, wo die Kupferplatten mit k, die Zinkplatten mit z bezeichnet sind. Die Zinks



platte im Glase 1 ist mit der Rupferplatte des Glases 2 durch einen Draht verbunden, die Zinkplatte in 1 wird also positiv, der positive Strom geht von dieser Zinkplatte durch die Flussigkeit zur gegenüberstes henden Aupferplatte, der positive Strom circulirt also in der durch die Pfeile angedeuteten Richtung.

Man hat die Form dieser Apparate durch Veränderung der Platten= form auf das mannichfaltigste abgeandert; so ist z. B. in der Bolla= ston'schen Rette, von welcher in Fig. 130 zwei Elemente abgebildet sind, die Rupferplatte so um die Zinkplatte herumgebogen, daß jeder Seite ber



Zinkplatte eine Rupferstäche gegenübersteht. In anderen Upparaten ist die Kupferplatte eines jeden Gefäßes in die Form eines hohlen Eylinders gebozgen, wie Fig. 131, während die Zinkplatte einen ähnlichen kleineren oder größeren Cylinder bildet, welcher ganz vom Kupfercylinder umschlossen ist oder ihn einschließt, jedoch so, daß der hohle Zinkcylinder den Kupfercylinz der nicht berührt, daß sie durch die Flüssigkeit getrennt sind, während von dem Kupfercylinder ein Draht zu dem Zink des vorhergehenden, vom Zinkzeylinder aber ein Draht zum Kupfer des folgenden Bechers geht. Dies ist die Grundform fast aller neueren galvanischen Batterien.



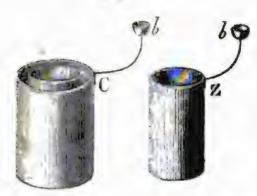

Der Rupfercylinder k kann selbst das Gefäß bilden, wenn er unten geschlossen ist; dies ist z. B. bei den Der sted'schen Upparaten, Fig. 132, der Fall. C ist ein Gefäß, welches durch zwei Cylinder von Rupferblech gebildet ist, die ungleichen Durchmesser haben, von denen der eine in dem andern steckt und die am Boben mit einander verbunden sind, so

daß ein Raum zwischen beiden bleibt, der den Zinkenlinder Z und das gefäuerte Wasser aufnimmt. Un dem Zinkenlinder ist ein Aupferdraht angelothet, der mit einem Näpfchen endigt, in welches Quecksilber gegoffen wird. Ein ähnliches Quecksilbernäpfchen ist an dem Aupfergefäße angelothet. Wenn man den Zinkenlinder in das Aupfergefäß hineinstellt, so muß man dafür sorgen, daß das Zink mit dem Aupfer nicht in leitende

Berührung kommt.

Fig. 133.



Fig. 134.



Man hindert diese Berührung am besten durch einige Stuckhen Kork. Wenn man die Kette schließen will, so verbindet man die Quecksilbernapschen durch einen Metalldraht. Dieser Apparat hat den grossen Vorzug, daß man das Zink sehr bequem reinisgen kann.

Wenn es auf eine sehr große Oberstäche ber Mestallplatten ankommt, wendet man Hare's Calosrimotor an, welcher Fig. 133 und Fig. 134 darsgestellt ist. Auf einem Holzenlinder b, welcher etwa 3 Zoll im Durchmesser hat und 1 bis 1,5 Fuß hoch ist, sind zwei Platten, die eine von Zink, die andere von Aupser gleichsam aufgewickelt, welche durch Tuchstreisen I von einander getrennt sind. Man erhält auf diese Weise ein Plattenpaar von 50 bis 60 Quadratsuß Oberstäche. Der Name Calorimostor rührt daher, weil dieser Apparat ganz besonders geeignet ist, Metalldrähte glühend zu machen und zu schmelzen.

Bei allen den bis jett besprochenen einfachen und zusammengesetzen Ketten ist die Wirkung gleich nach dem Eintauchen in die saure Flussigkeit sehr energisch, sie nimmt aber sehr rasch ab. Diese

Berånderlichkeit des Stroms ist nun für immer, namentlich aber dann störend, wenn es sich darum handelt, vergleichende Bersuche über die Stromkraft anzustellen. Bon diesem Uebelstande sind nun die sogenanneten constanten Batterien frei, die erst in neuerer Zeit in Aufnahme gekommen sind. Hier wird vor der Hand nur eine Beschreibung der wich=

Fig. 135.



tigsten constanten Ketten folgen, die Theorie berselben aber, sowie die Auseinandersetzung der Gründe, warum in gewöhnlichen Ketten die Stromkraft so rasch abnimmt, muß einem späteren Kapitel vorbehalten bleiben.

Als Ersinder der constanten Ketten muß Becquerel genannt werden. Die Fig. 135 stellt ein Element einer constanten Becquerel'schen Kette dar; es besteht aus einem hohlen Epplinder a von ganz dunnem Kupfersblech, welcher durch etwas Sand b

befdwert und von allen Seiten verichloffen ift. Der untere Boben c ift eben, ber obere d ift fonifch, uber bemfelben erhebt fich ein Rand e. in bem mehrere Bocher angebracht finb. Der gange Eplinder ift nun mit einer Thierblafe a umgeben, welche an bem Rande e. uber ben Bochern f, befeftigt ift. Muf ben Regel d gießt man nun eine Muftbfung von Rupfervitriol, welche burch bie Bocher f auslauft, um ben Raum amifchen ber Blafe und bem Eplinder a auszufullen; auf ben Regel d merben einige Stude Rupfervitriol gelegt, welche nach und nach in ber Rlufffigleit aufgelof't merben, von welcher fie immer umfpult fenn muffen. Die Blafe ift von einem boffen Binteplinder h umgeben, melder ber Lange nach aufgefchligt ift, fo bag man ibn nach Belieben etwas enger ober meiter machen tann. Diefer Bintenlinder fomobl. wie Die Blafe. melche ben Rupfercolinder und bie Rupfervitriollofung enthalt, find in ein Befaß i von Glas ober Porgellan getaucht, meldes verbunnte Schmefel. faure ober eine gofung von Binfvitriol ober Rochfals enthalt. 3mei ftarte Rupferbrabte p und n, von benen ber eine an ben Bintcplinder, ber anbere an bas Rupfer angelothet ift, bilben bie beiben Dole bes Elementes. Stellt man smifden biefen beiben Dolbrabten eine metallifche Berbinbung ber, fo beginnt bie Girculation bes elettrifchen Stromes.

Daniel's conftante Batterie ift nur eine Mobification ber Becquerel'ichen. Ein maffiver Zinteolinder befindet fich mit verbannter Schwefelsaue in einer Blase ober in einem hoblen unten verschioffer nen Gelinder von porofem Ihon (der Masse ber iedenen Pfeifen). Die fer Thoncolinder wird nun sammt seinem Inhalte in ein colindeisches Aupfergefäh gestellt, welches mit einer Losung von Aupfervitriol ger fallt ift.

Die Daniel'iche Batterie ift Figur 136 und Figur 137 bargeftellt.



Die lette dieser beiden Figuren zeigt den oberen Theil eines Elementes, die erste die ganze Batterie. efgh ist der Thoncylinder, der mit Schwefelfäure gefüllt ist und in dessen Mitte sich ein massiver Zinkzeylinder m befindet. Der Thoncylinder selbst steht in der Mitte eines mit einer Lösung von Aupservitriol gefüllten Aupsercylinders. Um oberen Ende des Aupsercylinders besindet sich ein Behälter ik, welcher an den Seiten und am Boden durchlöchert ist. Dieser Behälter nun ist mit Stücken von Aupservitriol angefüllt, welche beständig mit der Flüssissisches Kupfercylinders in Berührung sind; in dem Maaße nun, als sich während der Eirculation des Stromes metallisches Aupser an den Wänzen des Kupfergefäßes abscheidet, wird oben eine entsprechende Menge des Salzes aufgelöst.

Jeder Zinkenlinder ist mit dem Kupfergefaße des folgenden Paares durch einen Draht verbunden, wie man Tig 136 sieht.

Bei beiden Upparaten kommen zwei Flussigkeiten vor, welche entweder durch die Thierblase oder durch die porose Thonmasse getrennt sind. Diese Scheidewand hindert jedoch nicht, daß die beiden Flussigkeiten in Berühzung kommen, sie hindert nur ihre Mischung. Bei der Becquerel'= schen Kette ist die Losung des Kupfervitriols innerhalb, bei der Daniel'= schen außerhalb der Scheidewand.



Die Grove'sche Batterie ist aus Zink und Platin con= ftruirt; Fig 138 ftellt ein Glement ber Grove' fchen Batterie in ihrer zwedmäßigsten Form bar. In einem runden Glas= gefåße, welches verdunnte Schwefelfaure enthalt, fteht der hoble Binneylinder z. Innerhalb bef= felben fteht ein hohler Enlinder von porofem Thon, deffen Boden aber geschloffen ift. Thoncylinder, welcher alfo ein Gefaß bilbet, welches Fluffigkeit burchsidern lagt, wird mit Galpeterfaure gefullt, in welche bas Platinblech eingetaucht wird. Das

Platinblech ist, wie man aus Fig. 139 beutlicher sieht, an einem runden Brettchen befestigt, welches gleichsam den Deckel fur die Thonzelle bildet. In diesem Deckel steckt ein Stucken Rupferblech, an welchem unten das Platinblech befestigt ist, mahrend oben eine Messingklammer aufgeschraubt

wird. Eine ahnliche Messingklammer sist auf ben Messingcylinder. Diese Klammern haben oben runde Löcher, in welche man Draht einstecken und durch die obere Schraube fest einklemmen kann; mit Hulfe dieser Klammer kann man nun leicht das Platinblech des einen Elementes mit dem Zink des folgenden verbinden und so die einzelnen Elemente gleichsam zur Säule vereinigen. Verbindet man dagegen durch einen Kupferdraht alle Zinkcylinder, durch einen zweiten alle Platinbleche, so erhält man eine Combination, welche wirkt wie ein Element von sehr großer Oberstäche.

So vortrefflich auch die Wirksamkeit der Grove'schen Batterie ist, so steht ihrer allgemeineren Verbreitung doch die Kostbarkeit des Platins hins dernd in dem Wege. In dieser Hinsicht besonders verdient Bunsen's constante Zink=Kohlenbatterie allgemeine Empfehlung, da man mit dieser Einrichtung ganz ungemein kräftige Wirkungen mit einem verhält=nismäßig sehr geringen Kostenauswande hervorbringen kann.

In der Bunsen'schen Batterie ist das Platin durch die noch mehr elektronegative Kohle ersetzt, und zwar wird die Kohle in Form von hohlen Cylindern angewendet. Ein solcher hohler, unten offener Cylinder von 4 Zoll Höhe,  $2\frac{1}{2}$ " Durchmesser und ungefähr 2" Wanddicke ist, wie man in Fig. 140 sieht, in ein Glasgefäß gestellt, welches oben etwas en-



ger ist, so daß hier kein merklicher Zwischenstaum zwischen der Kohle und dem Glase bleibt, der Cylinder also ganz fest im Glase steht. In die Höhlung des Kohlencylinders wird nun ein hohler unten verschlossener Cyslinder von porosem Thon gestellt, welcher bei einer Höhe von ungefähr  $3\frac{1}{2}$ " einen solchen Durchmesser hat, daß er eben in die Höhlung des Kohlencylinders paßt und zwischen dem Thon und der Kohle nur noch ein ganz gezringer Zwischenraum bleibt. Die Thonzelle

wird mit verdunnter Schwefelsaure gefüllt, das Glas aber enthält so viel concentrirte Salpetersaure, daß, wenn der Thoncylinder eingesetzt ist, fast der ganze noch freie Raum des Glases bis zum engeren Halse mit dieser Flussigkeit angefüllt ist.

Das obere Ende des Kohlencylinders ragt aus dem Glase hervor und ist schwach konisch abgedreht, so daß ein ebenfalls etwas weniges konischer Ring a von Zink fest aufgesetzt werden kann. Der Ring trägt vermitztelst des Zinkbügels b einen hohlen Zinkcylinder c, welcher ungefähr 3" hoch ist und 1" 3" im Durchmesser hat. Dieser Cylinder c hängt in die mit verdünnter Schweselsäure gefüllte Thonzelle des folgenden Glases.

5.00000

10\*

Wie ein Zinkkohlenpaar mit dem nachsten verbunden ist, sieht man beutlich aus Fig. 141, welche eine Combination von 4 Paaren im Grund= risse bargestellt. Die Kohlencylinder sind durch horizontale Schraffirung

Fig 141.

unterschieden. Innerhalb eines jeden Rohlencylinders sieht man in der Figur zwei weiße Ringe; der äußere derselben stellt den von oben gesehenen Thoncylin= der, der innere den Zinkcylinder dar. Der Zinkcylinder des erssten Glases ist durch einen Büsgel mit dem Zinkringe verbuns den, welcher den Kohlencylinder des zweiten Glases umfaßt. Ebenso verbindet ein Zinkbügel

den Zinkeplinder des zweiten mit dem Zinkringe des dritten Glases, und ein dritter Bügel verbindet den dritten Zinkeplinder mit dem vierten Zinkeringe. Der Ring, welcher auf dem ersten Kohlencplinder aufsit, endigt mit einem Zinkstreifen, welcher als positiver Pol dient; der Zinkstreifen n, mit welchem der Zinkeplinder im vierten Glase endigt, ist der negative Pol der Kette.

Auf dieselbe Weise werden Ketten von beliebig vielen Paaren gufam= mengesett.

In jedem einzelnen Paare geht der positive Strom von dem die Kohle umschließenden Zinkringe durch den Bügel zum Zinkcplinder des nachsten Glases, von diesem durch die verdunnte Schwefelsaure, durch die Poren der Thonzelle und die Salpetersaure zur nachsten Kohle u. s. w.

Bei ber eben beschriebenen Einrichtung ber Bunsen'schen Kette ist es ein Uebelstand, daß der Zinkeplinder in dem einen Glase mit dem Ringe, welcher die Kohle des nächsten Glases umfaßt, in fester Berbindung steht; dadurch wird es nämlich unmöglich, irgend einen Zinkeplinder aus der Flüssseit herauszuheben, ohne die ganze Kette vom negativen Pole an auseinander zu nehmen; aledann ist es bei dieser Einrichtung unmöglich, die einzelnen Elemente unter sich so zu combiniren, daß alle Kohlencylinder und dann alle Zinkeplinder mit einander verbunden sind, so daß man gleichsam ein Element von sehr großer Oberstäche erhält. Diese Nachztheile werden durch folgende Einrichtung gehoben. Statt des Zinkringes a in Fig. 140 wird ein Kupferring, welcher Fig. 142 dargestellt ist, um den Kohlencylinder gelegt, und ein selftes Unschließen durch die Schraube a bewirkt; an diesen Kupferring ist ein Kupferstreisen angenietet, an dessen Ende sich eine Schraube b besindet. Un den Zinkeplinder ist ein

Rupferbugel angelothet, beffen Ende eingeschlitt ift, so bag man ben Bint-Ria. 142. ftreifen leicht gwi-





streifen leicht zwischen bem Enbe bes Rupferstreifens und bem Ropfe ber Schraube b festemmen kann, woburch bann ber Ring mit bem Binkentlinber verbunden ift.

Der lette Rupferring, welcher ben pofitiven, und ber lette Binkeplinder, welcher ben negativen Pol bilbet, find mit langeren Rupferftreifen verfeben.

Fig. 143 geigt 6 Elemente, welche fo verbunden find, bag einerfeits alle Robsens, und andererfeits alle Binteplinber verbunden find, eine Combination, welche ebenfo wirt,

wie ein einziges Element von 6facher Oberfläche. In Sig. 144 sieht man beutlicher, auf welche Weise der Rupferftreifen ab zwischen die Rupfer-



bugt je zweier Zinkeplinder eingeflemmt ift. Der Rupferftreifen of ift zwischen ben Enden der an ben Rupfereingen der Elemente 1, 2 und 3 befestigte Rupferstreifen eingeklemmt; auf diefelde Meife verbindet der Kupferstreifen ef bie Robbindet der Kupferstreifen ef bie Rob-

len der Clemente 4, 5 und 6. An den Seitlen, wo die Aufpeffreisen et auf eine dumd ef eingestemmt werden, find sie natürlich rechtwinklig auf ihre Längerichtung die zur Witte eingeschiebt, ichnich wie dies dei den Rustebulauf der Kall ist, welche sich an den Allessinken inflessien.

Der Rupferftreifen of ift enblich mit od burch einen Rupferftreifen gh

verbunden, welcher in der Mitte in die Hohe gebogen ist, damit er a & nicht berührt.

Man erhalt die Rohlenmasse durch Gluben eines durchgesiebten Gemenges von völlig ausgeglühten Coaks mit ebenfalls fein pulverisirten, möglichst backenden Steinkohlen, die man in dem annahernden Verhältnisse von 1 zu 2 mit einander mischt. Zeigt sich die Masse nach dem Glüben zu zerreiblich und locker, was dei Anwendung weniger fetter Steinkohlen der Fall zu senn pflegt, so muß das Verhältniß der letzteren gegen das der Coaks vermehrt werden. Ist dagegen die Steinkohle überwiegend, so zerzklüftet sich die Kohle in einzelne nicht zusammenhängende Stücke. Hat man das richtige Verhältniß der Gemengtheile für eine Kohlenart einmal ermittelt, so ist ein Mißlingen der Darstellung später nicht mehr zu bez fürchten. Das Glüben geschieht bei mäßigem Kohlenfeuer in Formen von Eisenblech, welche 10 bis 12 Operationen aushalten.

Um die hohlen Enlinder zu erhalten, wird eine chlindrische Holzschachtel in die Blechform gestellt und der Zwischenraum zwischen der holzernen und eisernen Wandung mit dem Kohlengemenge ausgefüllt. Die bedeutende Volumenveranderung, welche die Kohle beim Glühen erleidet, erlaubt nicht, diese Schachtel durch eine Blechrolle zu ersetzen.

Die auf diese Art bereitete Kohle besitt zwar schon eine hinreichenbe Festigkeit, allein sie gestattet in dieser Form wegen ihrer großen Porosität noch keine Anwendung. Um ihr die nothige Dichtigkeit und eine den härteren Gesteinen an Festigkeit kaum nachstehende Beschaffenheit zu ertheilen, trankt man sie vor dem zweiten Glühen in concentrirter Zuckerlösung, zu der man die schlechtesten Zuckerabfälle benutzen kann, und trocknet sie darauf, die der Zucker in der Form wieder fest geworden ist. Leitungsfähigkeit und elektromotorische Kraft erlangt die Kohle erst dadurch, daß man sie in einem mit Kohlenstücken ausgefüllten, bedeckten seuersesten Gesäße der mehrstündigen Einwirkung einer starken Weißglühhitze aussetz, was am leichtesten in einem gewöhnlichen Töpferosen geschieht. Die nach diesen Angaben bereitete Kohle ist vollkommen homogen, wenig poros, nicht im mindesten absärbend, klingend und so fest, daß ein 6 Loth schwerer, 3 Linien dicker hohler Cylinder, ohne zu zerbrechen, 4 — 6 Fuß tief auf Holz fallen kann.

Die rohe Bearbeitung biefer Cylinder geschieht vor ihrem Eintauchen in die Zuckerlösung vermittelst einer Reibe aus Blech. Um sie gehörig enlindrisch zu machen, werden sie nach dem zweiten Glühen auf der Dreh-bank innen und außen abgedreht.

65 Physiologische Wirkungen der Säule. Die Nervenzuckungen, welche die Elektricität der Volta'schen Säule hervorbringt, find nicht

weniger heftig, als die der gewöhnlichen elektrischen Batterien; ihre Stärke hängt besonders von der Anzahl der Plattenpaare, also von der Größe der Spannung ab. Um den Entladungsschlag der Säule durch den menschlischen Körper zu leiten, muß man die Hände etwas anseuchten, am besten mit Salzwasser, denn die Epidermis ist ein sehr schlechter Leiter. Berührt man mit trocknen Fingern die beiden Pole einer Säule von 20 bis 30 Paaren, so fühlt man nicht den mindesten Schlag, er wird aber sogleich merklich, wenn man die Hände beseuchtet hat. Der Schlag einer Säule von 80 bis 100 Paaren ist sehr empsindlich.

Man empfindet einen Schlag in dem Momente, in welchem man die Kette durch die Finger schließt; so lange die Kette geschlossen bleibt, circuslirt der elektrische Strom durch den Körper, ohne eine sehr merkliche Wirskung auf das Gefühl hervorzubringen, nur bei kräftigen Säulen von vieslen Plattenpaaren empfindet man während des Geschlossensenns ein brenznendes singelndes Gefühl an den Stellen, wo der Strom in den Körper eingeführt wird. Einen zweiten Schlag empfindet man aber in dem Augenblicke, in welchem man die Kette wieder öffnet; dieser letztere Schlag, der Trennungsschlag, ist aber bei weitem schwächer als der Schlies fungsschlag.

Wenn man einen Finger mit dem einen Pole der Saule in Berühzung läßt, den Finger am andern Pole aber in rascher Auseinanderfolge abhebt und wieder aufset, so folgen die Schläge ebenso rasch auf einanzder. Neef hat eine besondere Vorrichtung, das Blitrad, construirt (Pogg. Ann. Bd. XXXVI. S. 352), vermittelst dessen es möglich ist, den durch den Körper geleiteten Strom der Volta'schen Säule sehr rasch zu unterbrechen und wieder zu schließen. Durch diese schnelle Folge der Schließungs und Trennungsschläge wird die Wirkung auf die Nerzven außerordentlich gesteigert. Die Empsindung nähert sich mehr derjenigen, welche der continuirliche Strom einer sehr kräftigen Säule hervorzbringt, kann aber leicht die zum Unerträglichen gesteigert werden.

In den ersten Zeiten nach der Entdeckung des Galvanismus wurden zahlreiche Versuche über die medicinische Wirksamkeit galvanischer Ströme gemacht. Man versuchte, Nervenschmerzen, Gicht, Rheumatismus, Gliezberlähmung u. s. w. zu heilen; man leitete die Ströme vermittelst metaltischer Armaturen durch die afficirten Organe und vermehrte allmälig die Zahl der Plattenpaare, um die Wirkungen kräftiger zu machen. Die für medicinische Zwecke geeignetsten Apparate werden wir weiter unten kennen lernen. Es scheint wohl jest ausgemacht zu senn, daß gewisse Uebel durch eine mit Einsicht geleitete galvanische Behandlung geheilt werden können.

Der galvanische Strom wirkt auch auf die Nerven frisch getobteter



Thiere, benn, wie wir gesehen haben, werden Froschschenkel schon durch eine einfache galvanische Kette in Zustungen versett.

Scheintodte oder ohnmachtige Thiere werden burch galvanische Schlage wieder ins Leben guruckgerufen.

Schon durch eine einfache Kette läßt sich eine bligahnliche Erscheinung in den Augen hervorbringen. Man kann den Bersuch auf mannigfache Weise anstellen; man bringt z. B. eine Silberplatte an den Augapfel selbst oder an das zuvor gut angeseuchtete Augenlied und berührt sie darauf mit einem Zinkstücke, welches man in der wohl angeseuchteten Hand halt oder im Munde stecken hat. Leitet man den Strom einer Saule durch die Augen, so wird die Lichterscheinung stärker.

Legt man ein Zinkstud auf, ein Silberstud unter die Zunge, bringt man alsdann die vorderen Enden beider Metalle in Berührung, so emspfindet man einen eigenthumlich bitteren Geschmad. Auch dieser Versuch

ift auf mannigfache Beife abgeandert worden.

66 Physikalische Wirkungen der Säule. Die galvanischen Strome bringen, wie die der Reibungselektricität, Warme und Licht hervor.

Wenn man einen galvanischen Strom durch einen Metallbraht leitet, so erwärmt er sich; damit aber eine kräftige Wirkung erhalten wird, muß der Schließungsdraht recht kurz und dunn senn. Die Stärke der Erhitzung richtet sich nach der Größe der Metallplatten und nicht nach ihrer Unzahl. Um Metallbrähte glühend zu machen, hat man nur eine einfache Kette von großer Oberstäche nöthig. Ein Bunsen'scher Apparat eignet sich auch ganz vorzüglich zu diesen Glühversuchen. Je größer die wirkende Oberstäche des galvanischen Apparates ist, desto dickere Drähte kann man damit glühend machen und schmelzen.

Eisen= und Stahlbraht wird weißglubend, schmilzt und verbrennt unter lebhaftem Funkenspruben.

Platindraht wird lebhaft glubend und schmilzt ab, wenn er fur die ansgewandte Kette kurz und dunn genug ift.

Dunne Goldblattchen werden verfluchtigt, und da man die Pole mit ihnen nicht berühren kann, ohne daß sie sich an der Berührungestelle in Dampf verwandeln, so wird die Kette fortwährend unterbrochen und wiester geschlossen, und dabei sieht man eine Menge kleiner bligender Funken von grünlicher Farbe überspringen. Silberblattchen zeigen ähnliche Ersscheinungen.

Eine der interessantesten durch die Saule hervorgebrachten Licht und Warmeerscheinungen ist H. Davy's Versuch mit Kohlenspißen. Un einer großen Glocke oder einem Ballon von 10 bis 12 Zoll Durchmesser sind diametral gegenüberstehend zwei Lederbüchsen angebracht, durch welche zwei Metallstäbe hindurchgehen, die man bis zur Berührung einander

nahern und nach Belieben von einander entfernen kann. Um Ende eines jeden Metallstabes ift ein Regel von Rohle (am besten von der Maffe ber Bunfen'ichen Enlinder) befestigt, ber aber bas Metall mit einer großen Dberflache berühren muß. Der Upparat wird luftleer gemacht, bie Rohlenspigen fast bis gur Beruhrung genahert; lagt man nun ben Strom einer fraftigen Saule, b. h. ben Strom einer Saule von vielen und gro-Ben Plattenpaaren, hindurchgehen, fo geht ber Strom zwischen den Rohlen über, beren Spigen erhitt merben und mit einem fo blendenden Lichte leuchten, bag es die Mugen faum ertragen fonnen. Wenn einmal ber Strom im Gange ift, kann man auch die Spigen allmalig von einander entfernen, ohne daß bie Glektricitat aufhort, ben leeren Raum zwischen ben Spigen zu burchstromen; auf biese Beise bilbet sich ein ungemein glangender Lichtbogen.

Bur hervorbringung biefes Kohlenlichtes ift ber luftleere Raum nicht wesentlich nothwendig, nur wird im lufterfullten Raume bie Rohle jum Theil verzehrt.

Das helle Licht zwischen Rohlenspigen lagt fich fcon mit einem Bun = fen'ichen Upparate von 4 Elementen zeigen. Man hat zu biefem Enbe nur zwei Rohlenstucke, bie in berfelben Beife praparirt find wie bie Rohlencylinder, mit ben Polen n und p und bann die Rohlenstude felbst in Die Berührung zwischen einem folchen Rohlen-Berührung zu bringen. ftude und einem Pole muß in moglichst vielen Punkten ftattfinden, die Rohlen felbst muffen fich aber nur in einer Spige berühren; an der Beruhrungestelle erscheint ein fleiner ungemein leuchtenber Stern. man die Bahl der Elemente vermehrt, fo nimmt ber Glang ber Erfcheis nung außerordentlich ju; mit einer Rette von 30 bis 50 Elementen erhalt man ein Licht, welches bas Drumond'iche Ralklicht weit ubertrifft. Bei Unwendung fo vieler Paare fann man auch die Rohlenfpigen, wenn einmal ber Strom übergeht, ziemlich weit von einander entfernen, und fo erhalt man burch die glubenden Rohlenpartikeln, welche von einem Pole jum andern übergeben, bas herrliche Phanomen eines Lichtbogens.

Chemische Wirkungen ber Bolta'schen Gaule. Die erste und 67 wichtigste chemische Wirkung ber Gaule murbe gu Unfange biefes Jahrhunderts (30. April 1800) von Carliste und Richolfon entbeckt. Diese beiden Physiker hatten, um die Bolta'schen Berfuche zu wiederholen, in der Gile eine Gaule von Gelbstuden, Binkplatten und feuchten Pappicheiben aufgebaut. Nach einigen Berfuchen murde ber eigenthum= liche Geruch von Bafferstoffgas merklich, und Richolfon kam, baburch veranlagt, auf ben gludlichen Bebanten, ben Strom burch eine Rohre mit Baffer gehen zu laffen, indem er die beiben Polbrahte in baffelbe eintauchte und in einer kleinen Entfernung von einander hielt.

stieg das Wassersfloss in kteinen Blaschen am negativen Pole auf, mahrtend ber positive, aus Jint bestehende Polebaht sich orphitete. Mith für ben positiven Polebaht Platin ober Silber genommen, so orphite er sich nicht, sondern das Sauerssonsselligige beitet in Blädschen in die Hober. So war benn endlich das Wasser dieser bieret in seine Etemente gertegt. Cavendisch wird bestehe gertegt, das Sauerssons das Massers school das Massers fich ju Wasser fich zu Aufster verbinden, aller Instrugung ungsachtet war aber die



birette Berfehung bes Waffere' noch nicht gelungen. Ein passenber Apparat jur Bassergerichung ift Big. 145 bargestellt. Er betfeht aus einem Glass, in bessen Boben wei Platimbelbte sund se einigeschmolzen sind, moch bei beided nicht berühren durfen. Brei Blassjudichen o und hind mit Wasser gefüllt und umgestlätzt in das Glas ein- gesetz, so das sich über jedem der beiben Delbte ein selches Glödtichen besinder. Sedalt man nun die Delbte fund f' mit den Polen ber Kette in Werbindung beingt,

entwickein sich Gasblafen in reichlichem Maaße. Reines Sauerfloffgas fleigt immer in bem einem Glickoffen über bem positioner Dole auf, das Mafferstoffgas im andern. Es verstehr fich von selbs, ab ab Maffer in bem Glickofen von bem Wasser in bem Gefäße nicht abgesperct fenn darf, damit der Strom von einem Drahte durch die Richsstellungen thane.

Die Gasentwicklung ift um fo lebbafter, je naber bie Poltrachte f umb f' einanber find und je größer die Dberflache des Metalls ift, welche mit dem Waffer im Berührung fieht. Man hat bestalb dei vielen Apparaten, weiche gur Wasserschung bienen sollen, die Drabte durch Platinpiatre, dem erfest.

Das bestülltre und vollkommen reine Wasser mird auf biese Weise boch nur langfam gerfett, sobald man aber nur einige Teopfen iepen einer Saue zugiest ober einige Könchen Galt im Wasser auffort, wodurch sein Leitungsvermögen bedeutend erhöht wird, beginnt eine sehr lebbafte Gasbildung, so daß man in kurger Zeit eine ziemich bedeutende Menge betr Gase auffangen kann. Wie die die Quantitat der gebildeten Gase von ber Stromsfate abbangt, werben wir später sehen.

Wenn es nicht barauf antommt, die beiben Gasarten getrennt aufgusangen, fann man fich bes Appraartes Big. 146 (a. f. S.) bedienen, in welchem mehr Waffer gefeht wird, weil zwei größere Polphatten von Ptatin sich viel naher sieden. Das Anallgas entweicht durch eine gedogene Rober, und wenn man bie Deffnung berselben unter Wasser taucht, so kann man bas Gas auffangen ober bie einzelnen entweichenben Blasen sogleich verputfen.



Die Sauerstoffmenge, welche am positi= ven Pole frei und in ber Rohre o, Fig. 145, gesammelt wird, ift bem Bolumen nach immer nur halb fo groß als die bes Bafferstoffs, welcher am anderen Pole frei wird und in ber Rohre h aufsteigt. Die Gase werben also gerabe in bem Berhaltniffe ausgeschieben, in welchem fie fich ju Waffer verbinden. Das Maffer be= steht bekanntlich aus 1 Aequivalent Sauer= stoffgas + 1 Meg. Mafferstoff. Gin Meg. Bafferstoffgas aber nimmt unter fast gleis chen Umftanben einen boppelt fo großen Raum ein -als 1 Meg. Sauerftoff. durch bie Caule ausgeschiebenen Bafe

wurden also, mit einander verbunden, wieder Maffer geben.

Grotthuß hat von dieser merkwürdigen Erscheinung folgende Erklarung gegeben, welche jest von fast allen Physikern als die richtige angenommen wird. Wenn Wasserstoffgas mit Sauerstoff zu Wasser verbunben ist, so werden bei dieser innigen Berührung der kleinsten Theilchen die Sauerstoffatome negativ, die Wasserstoffatome positiv elektrisch; wegen der gleichformigen Vertheilung der Theilcher beider Substanzen aber zeigt natürlich die Verbindung keine freie Elektricität. Wenn sich nun Wasser zwischen den beiden Polen einer galvanischen Kette befindet, so wird der

Fig. 147.



positive Pol auf die zunächstliegenden Wassertheilchen in der Weise wirken, daß der negative Bestand= theil angezogen und dem positiven Pole zugekehrt wird, während das abgestoßene Wasserstoffatom des ersten Wassermoleküls von dem positiven Pole ab=

gewendet ist. Das Wassertheilchen 1 wirkt aber auf das Wassertheilchen 2 in der Weise, daß es seine Elemente nach derselben Seite hin kehrt; in derselben Weise wirkt 2 auf 3 u. s. w. So kommt es denn, daß alle Wassermoleküle zwischen den beiden Polen ihr Sauerstoffatom dem positiven Pole, ihr Wasserstoffatom dem negativen Pole zukehren, ungefähr so, wie es Fig. 147 versinnlicht, wo die Kreischen Wassertheilchen darstellen, und zwar die schwarzen Halften das Wasserstoffatom, die weißen das Sauerstoffatom. Wenn nun die Anziehung, welche der positive Pol auf das Sauerstoffatom des Wassertheilchens 1 ausübt, groß genug ist, so wird es gleichsam seinem Wasserstoffatome entrissen; dieses Wasserstoffzatom verbindet sich wieder mit dem Sauerstoffe des Wassersheilchens 2; der Wasserstoff von 2 verbindet sich mit dem Sauerstoff von 3 u. s. w.

Auf biese Weise geht auf der ganzen Strecke zwischen beiden Polen eine beständige Zersetzung und Wiederbildung von Wasser vor sich, nur an den Polen selbst können die Bestandtheile desselben frei werden.

Gerade so wie zwischen den Polen findet auch in allen Zellen der gal= vanischen Kette eine Wasserzerfetung Statt.

Die Ornbe werben ebenso durch die galvanische Kette zerlegt wie das Wasser. Sauerstoff erscheint am + Pol, das Radikal am — Pol. Für leicht reducirbare Metalloryde kann man den Versuch auf folgende Weise machen: Auf ein Platinblech, welches mit dem + Pol der Säule in Versbindung ist, streut man etwas von dem trocknen pulversörmigen Oryde und berührt dann dieses Pulver mit dem negativen Drahte, so sieht man bald an dem Ende des Drahtes kleine Metalkügelchen erscheinen. Schwerer reducirbare Oryde mussen, besonders wenn sie pulverförmig sind, etwas mit Wasser angeseuchtet werden. Freilich wird auch das Wasser zum Theil zerlegt, es dient aber auch, um die Leitungssfähigkeit zu vergrößern; nach einiger Zeit sieht man, wenn die Säule kräftig genug ist, kleine Metallkügelchen am negativen Pole erscheinen.

Eine neue Epoche ber Wiffenschaft begann mit ber im Jahre 1807 von Davn mit Gulfe der Saule gemachten Entbedung der Zerlegbarkeit ber Alkalien, welche man bis bahin fur einfache Korper gehalten hatte. Die Alkalien und Erden wurden baburch in bie Rlaffe ber Oppbe guruckgeführt und die Chemie mit zwei neuen metallifchen Korpern, Ralium und Das trium, bereichert. Um Rali ju gerlegen, muß man eine fehr fraftige Gaute anwenden. Macht man ben Berfuch in ber oben angegebenen Beife, fo fieht man zahlreiche Metallkugelchen am negativen Pole erscheinen und unter Funtenspruhen wieder verschwinden. Es ift dies das Ralium, melches bei ber Zerlegung bes Ralis frei wird. Geine Bermandtschaft jum Sauerstoffe ift aber fo groß, daß es sich, mit ber Luft in Beruhrung, fogleich wieder orndirt, wenn es aber mit Baffer in Beruhrung kommt, fo entzieht es biefem den Sauerstoff und entzundet das Bafferftoffgas, baher benn bie Feuererscheinung. Man muß beshalb bas Ralium in einer nicht sauerstoffhaltigen Klussigkeit aufbewahren. Man gebraucht zu biesem 3wede gewöhnlich Steinol, welches aus Rohlenstoff und Bafferstoff zufammengefest ift.

Seebeck hat ein Mittel angegeben, um das durch die Saule ausgesschiedene Kalium sicherer zu sammeln. In ein Stuck kaustischen Kalis, welches zersetzt werden soll, wird eine Höhlung gemacht und Quecksilber in dieselbe gegossen. Das Kali wird bann auf ein mit dem positiven Pole der Saule in Verbindung stehendes Platinstück gelegt, das negative Drahtende ober in das Quecksilber getaucht. Usbald geht die Zersetzung vor sich, Sauerstoff wird am Platin frei, das Kalium aber verbindet sich

mit dem Quecksilber zu einem ziemlich beständigen Umalgam. Durch Destillation in einer Utmosphare von Steinoldampf kann man alsdann bas Quecksilber abscheiben und bas Kalium in reinem Zustande erhalten.

Auch die Salze werden durch den galvanischen Strom zerlegt, und zwar erscheint die Saure am positiven, die Basis am negativen Pole. Die Zerlegung der Salze läßt sich dem Auge auf folgende Weise sehr gut sicht= bar machen. Man fulle eine Vformig gebogene Rohre, Fig. 148, mit

Fig. 148.

einer Salzlösung, die durch Lackmustinctur violet gefärbt ist. Taucht man nun auf der einen Seite den positiven, auf der andern den negativen Poldraht in die Flüssseit, so wird sie sich am positiven Pole roth, am negativen blau färben. Bertauscht man nun die Pole, so stellt sich erst allmälig die ursprüngliche violette Färbung wieder her, dann aber erscheint Roth da, wo vor der Bertauschung der Drähte Blau war, und umgekehrt.

Gießt man eine Salzlösung in zwei neben einander stehende Gefäße, die durch ein feuchtes Usbestgewebe oder durch einen Aförmigen mit der Flüssigkeit gefüllten Heber verbunden sind, taucht man dann in das eine Gefäß den positiven, in das andere den negativen Polzdraht, so geht die Zersetung ebenfalls vor sich, und nach einiger Zeit sindet sich die Saure in dem Gefäße, in welchem der positive Draht eingeztaucht ist, die Basis im andern. Selbst wenn man in das Gefäß A, welzches den positiven Poldraht enthält, die basische Lösung, in das andere, B, aber die Saure gießt, so sindet sich nach einiger Zeit die Saure in A, die Basis in B. Man hat diese Bersuche auf mannigsache Weise abgeändert.

Nicht immer wird eine Salzlosung burch ben galvanischen Strom in Saure und Basis, häusig nämlich wird nur die Saure oder die Basis zerlegt. Eine Ausschung von Kupfervitriol z. B. wird in der Weise zerlegt, daß sich das Kupfer an dem negativen Pole ausscheidet, während der Sauerstoff des Kupferornds auf der andern Seite aus seiner disherisgen Verbindung austritt. Sehr schön geht diese Zersetung des Kupfervitriols in der Seite 145 beschriebenen constanten Kette von Becquerel und in der Daniel'schen vor sich. Wenn die Kette geschlossen ist, so geht der positive Strom vom Zink durch die verdünnte Schweselsäure, dann durch die Kupfervitriollösung zum Kupfer. Wird das Zink, in Berührung mit dem Kupfer, + elektrisch, das Kupfer — elektrisch, so ist Zink also der positive, das Kupfer der negative Pol, der positive Strom tritt also der positive, das Kupfer der negative Pol, der positive Strom tritt also beim Zink, der negative am Kupfer in die Flüssigkeit ein. Auf der einen Seite der Scheidewand wird nun Wasser zerlegt, der Sauersstoff geht an das Zink, um Zinkornd zu bilden, welches sich in der Saure

auflös't, wodurch dann Zinkvitriol entsteht. Das Wasserstoffgas geht bis an die Scheidemand und bildet dort gleichsam den positiven Pol für den Strom, der nun in die andere Flüssigkeit übergeht. Das Kupferornd wird durch diesen Strom zerlegt, der Sauerstoff des Ornds wandert zum positiven Pole, also zur Scheidewand, wo er sich mit dem auf der andern Seite ausgeschiedenen Wasserstoffe zu Wasser verbindet, während das Kupfer am negativen Pole, also an der Kupferplatte, metallisch ausgeschies den wird.

Von diesem metallischen Niederschlage des Kupfers hat man eine hochst interessante Unwendung gemacht, welche unter dem Namen der Galva = noplastik bekannt ist; man braucht nämlich nur dem negativen Ele= mente einer solchen Combination eine bestimmte Form zu geben, um Ab= drücke dieser Form von metallischem Kupfer zu erhalten.

Um die Becquerel'sche Kette zu diesem Zwecke anzuwenden, muß man ihr eine etwas andere Gestalt geben. Zur Vervielfältigung von Munzen, Medaillen u. s. w. eignet sich ganz besonders der in Fig. 149 dargestellte Upparat. ab ist ein oben offenes, etwa 6—8 Zoll



im Durchmesser haltendes Glasgefåß. In dieses hängt ein zweites engeres Glasgefåß cd von oben hinein, welches unten mit einer Thierblase zugebunden ist. Etwas über der Mitte ist um dieses engere Glaszgefåß ein Draht fest herumgewunden, der in drei Armen ausläuft, welche, auf dem Rande des äußern Glasgefäßes ausliegend, das innere tragen, so daß die Blase noch 1,5 bis 2 Zoll hoch über dem Boden des größeren Gefäßes sich besindet. Das innere

Gefäß wird nun mit sehr verdunnter Schwefelsaure, der Zwischenraum zwischen dem inneren und dem außeren Cylinder mit einer Lösung von Rupfervitriol gefüllt. In der verdünnten Schwefelsaure ruht auf einem Kreuze von Holzstädchen ein Zinkblock, an welchen ein Rupferdraht geldethet ist, welcher den Zinkblock mit dem Quecksilbernapschen q verbindet. Aus dem Quecksilber dieses Rapschens geht ein zweiter Kupferdraht zu der in der Kupfervitriollösung liegenden Form, welche nothwendig aus einem Stoffe bestehen muß, welcher mehr elektronegativ ist als Zink.

Eine solche Form kann man sich verschaffen, wenn man von der zu vervielfältigenden Munze einen Ubguß von der leichtflussigen Rose'schen Metalllegirung macht. Noch leichter sind Formen von Wachs und Steazrin zu machen. Man schmilzt Wachs und Stearin mit etwas sein gepulvertem Graphit zusammen und gießt die Flussigkeit auf die mit einem

Papierrande versehene Munze, so erhalt man eine sehr schone Form. Diese Form ist aber nicht leitend, sie wird es erst badurch, baß man die Fläche der Form, auf welcher sich das Rupfer absetzen soll, mit einer sehr dunnen zarten Schicht von seiner Aupferbronce überzieht. Dieser Ueberzug, welcher mit Hulfe eines zarten Pinsels gemacht wird, benimmt der Form durchaus nichts an Reinheit und Schärfe. Die Form wird in die Rupfervitriollösung so gelegt, daß die leitend gemachte Obersläche nach oben gestehrt ist. Der Rupferdraht braucht mit der feinen Graphitschicht der Form nur eben in Berührung zu sepn.

Derjenige Theil des Kupferdrahtes, welcher in die Losung von Kupfervitriol eingetaucht ist, muß mit Schellack ober Siegellack überzogen senn, weil sich sonst auch auf diesem Drahte metallisches Kupfer abset; nur da, wo er auf die Form aufgesetzt ist, muß er metallisch senn.

Der Strom, welcher durch den Upparat circulirt, ist nur schwach; das Aupfer sett sich langsam auf die Rupferstäche ab, und zwar sett es sich zunächst um den Rupferdraht an; man muß deshalb von Zeit zu Zeit den Draht an einer andern Stelle der Form aufsetzen. Je nachdem der Strom stärker oder schwächer ist, ist in einem oder in mehreren Tagen die Rupferschicht dick genug zum Ubnehmen. Bei schwächeren Strömen wird der Rupferniederschlag am gleichförmigsten; deshalb darf die Flussigkeit, in welcher sich der Zinkblock befindet, nur schwach sauer senn.

Je mehr Rupfer sich abgesetzt hat, besto heller wird die Vitriollosung. Wenn es nothig ist, muß man die verbrauchte Losung durch neue ersetzen.

Manchmal ist es vortheilhafter, die Losung des Aupfervitriols mit der Form in das innere Gefäß, die Saure mit dem Zinkblocke aber in das außere zu bringen.

Man hat in neuerer Zeit sehr wichtige Unwendungen von der Galvanoplastik gemacht; es ist gelungen, auf diese Weise Holzschnitte mit aller Schärfe des Originals zu vervielfältigen, wodurch es möglich wird, von
einer und derselben Figur beliedig viele Abdrücke zu erhalten, ohne daß die späteren den früheren nachstehen. Die Holzschnitte dieses Werkes sind mit
solchen Kupfertypen gedruckt.

Eine gestochene Kupferplatte halt bekanntlich nicht sehr viele Abdrücke aus, ohne bedeutend zu verlieren; die späteren Abdrücke sind immer schlechter als die ersten; daher der Werth der sogenannten avant la lettre. Daburch ist der Stahlstich so sehr in Aufnahme gekommen, weil eine Stahlplatte ungleich mehr Abdrücke aushalten kann. Für die Kunst ist dies von entschiedenem Nachtheile, weil die Härte dieses Materials dem Künstler sehr große technische Schwierigkeiten entgegensetz, welche es ihm unmöglich machen, auf Stahl ein so vollendetes Kunstwerk zu liesern, wie auf Kupfer. Nun hat man aber gelernt, Kupferplatten, selbst große Ku-

pferplatten, auf galvanoplastischem Wege zu vervielfältigen, und zwar so, daß die Abdrücke der Copien, deren man beliebig viele machen kann, denen der Originalplatte ganz gleich sind.

Enblich hat Robell in Munchen ein Berfahren angegeben, um in Tuschmanier gemalte Bilber burch Galvanoplastif zu vervielfältigen. Auf eine übersilberte Rupferplatte malt man mit einer Farbe, welche baburch bereitet wird, daß man Der oder Coaks mit einer Auflofung von Wachs und Terpentinol anreibt und etwas Dammara-Kirniß zusest. Karbe malt man auf die Platte fo, daß die hellsten Lichter frei bleiben und die Farbe um fo bider aufgetragen wird, je bunkler der Schatten fenn foll. Sobald bas Bild fertig gemalt ift, wird es mit Gulfe eines garten Pinfels mit feingepulvertem Graphit überzogen und bann in ben galvanoplastischen Upparat eingesett. Allmälig schlägt sich bas Kupfer auf die gemalte Platte nieder und bilbet eine zweite Aupferplatte, auf welcher alle Lichtparthieen ber ersteren eben, bie Schattenparthieen aber vertieft find; diefe Platte liefert nun, wie eine gestochene Rupferplatte behandelt, Abbrude, welche einer getuschten Zeichnung ahnlich feben. Thaper in Wien hat es in biefer Manier ichon zu großer Bolltommen= heit gebracht, und es lagt sich erwarten, daß sie fur die Runft noch von großer Wichtigkeit werben wirb.

Ebenso, wie sich aus einer Auflösung von Aupfervitriol auf galvanisschem Wege Aupfer am negativen Pole der Kette absett, ebenso setzen sich auch andere Metalle, wie Gold, Silber, Platin, aus einer geeigneten Aufslösung am negativen Pole ab, und man kann auf diese Weise andere Metalle vergolden, versilbern u. s. w. Näheres darüber wurde uns hier zu weit führen.

Ein interessantes Beispiel von Metallfällungen bieten die Nobili's schen Farbenringe dar. Wenn man auf ein Silberplattchen einige Tropfen essigsaures Bleioryd bringt und alsdann mit der Spipe eines Zinkstückchens in der Mitte der Flussigkeit das Silber berührt, so bilden sich um die Berührungsstelle mehrere concentrische, farbige Ringe. Noch schöner bilden sich diese Ringe, wenn man die Flussigkeit zwischen die beisden Pole einer mehrplattigen Saule bringt und dem einen Pole die Form einer Platte, dem andern aber die einer Spipe giedt und die Spipe der Platte zukehrt, so daß der elektrische Strom durch die Flussigkeit von der Spipe zur Platte oder umgekehrt übergeht. Auch mit anderen Flussigkeiten hat Nobili ähnliche Farbenringe erhalten.

Chlors, Jods und Brommetalle werden ebenfalls durch den elektrischen Strom zersetzt, und zwar scheidet sich das Metall am negativen, Chlor, Jod und Brom am positiven Pole aus. Schon durch die allerschwächsten Strome kann das Jodkalium zerlegt werden.

Wenn man wässeige Lösungen der Einwirkung des elektrischen Stromes unterwirft, so werden die Resultate der Zersehung sehr häusig durch die Gegenwart des Wassers modificirt. Um die Mitwirkung des Wassers zu vermeiden, hat Faraday viele Körper durch Schmelzen in flussigen Zusstand verseht und so der Einwirkung des Stromes unterworfen. So zerzlegte er z. B. Chlorblei, Chlorsilber u. s. w., indem er-sie auf eine Glaszplatte legte, durch eine Weingeistlampe schmolz und alsdann die beiden Poldrähte in die flussige Masse eintauchte. Wenn in das geschmolzene Chlorsilber Poldrähte von Silber eingetaucht werden, so wird am negatizven Pole Silber ausgeschieden, welches sich am Drahte ausgesch; während der andere Silberdraht durch das frei gewordene Chlor ausgelost wird.

Faradan hat darauf aufmerkfam gemacht, daß man bei den durch die Saule bewirkten Zersetzungen birecte und fekundare unterscheisten muß.

Die Berfetung des Waffere in feine Bestandtheile, Bafferstoff und Sauerstoff, welche an ben beiben Polen auftreten, ebenso bie Berfetung ber Chlormafferstofffaure in Chlor und Wafferstoff find birecte Berfegungen, benn hier treten die beiden Elemente an ben entgegengesetten Polen auf. Unterwirft man aber Salpeterfaure ber Wirkung des Bolta'ichen Stromes, fo wird bas Baffer zerfest, allein ber Bafferftoff, welcher am negativen Pole ausgeschieden wird, zersett fogleich die Salpetersaure, indem wieder Waffer und falpetrige Saure gebildet wird. Um positiven Pole also wird Cauerstoff frei, am negativen falpetrige Chure, und zwar ift biefe Erscheinung nicht direkt durch bie zerlegende Rraft ber Gaule, fonbern burch die vermittelnde Wirkung des zerlegten Baffere hervorgebracht, es ift also eine fekundare Wirkung. Go vereinigt fich bei einer Ummoniaflofung der Sauerftoff bes zerlegten Waffers am positiven Pole mit bem Bafferstoff des Ummonials und Stickstoffgas wird frei. Biele fetunbare Wirkungen werben auf folche Beife hervorgebracht, namentlich wenn man maffrige gofungen anwenbet.

Beissolchen Körpern, welche nur aus zwei Elementen bestehen, hat das Berhältniß der Zusammensetzung einen wesentlichen Einstuß auf die Zerzlegbarkeit; Chlorwasserstoffsaure, Chlorblei, Chlorsilber u. s. w. werden durch den elektrischen Strom leicht zerlegt, während die Perchloride der Zersetzung widerstehen. Faradan hat gezeigt, daß alle Substanzen, welche aus einem Nequivalent des einen Elementes und zwei oder mehreren Nequivalenten des andern Elementes bestehen, keine Elektrolyte sind; so nennt nämlich Faradan die durch den galvanischen Strom direkt zerlegbaren Körper. In die Klasse der Elektrolyte gehören unter den binären Berbindungen nur solche, bei welchen immer 1 Nequivalent des einen Elements mit 1 Nequivalent des andern verbunden ist. Das ist der

a best at the

Grund, warum Schwefelsaure, Salpetersaure und Ammoniak nicht uns mittelbar durch den Galvanismus zerlegbar sind. Schwefelsaure besteht namlich aus 1 Acq. Schwefel und 3 Acq. Sauerstoff; Salpetersaure aus 1 Acq. Sticksoff und 5 Acq. Sauerstoff; Ammoniak aus 1 Acq. Sticksssfoff und 3 Acq. Wasserstoff.

Wir haben bisher immer von Zersetzungen gesprochen, welche durch den galvanischen Strom hervorgebracht werden, er ist aber auch sehr geeignet, chemische Verbindungen zu begünstigen. Nimmt man ein leicht orydirbares Metall, etwa Zink, zum positiven Poldraht, so verbindet sich das Metall sehr leicht mit dem aus dem Wasser ausgeschiedenen Sauerstoff. Zink los't sich in verdünnter Schwefelsaure nur langsam auf, wenn es vollkommen chemisch rein ist; berührt man es aber mit einem Stuck Silber, so beginnt augenblicklich eine lebhafte Gasentwickelung am Silber, wähzend das Zink sich mit dem Sauerstoff zu Orpd verbindet, welches durch die Saure aufgelös't wird.

Wenn man die beiden Poldrahte einer galvanischen Kette von Zink machte, so wurde, wenn man beide in gesauertes Wasser eintaucht, die Zersetzung des Wassers gerade so vor sich gehen, als ob man Platin oder Kupferdrahte angewandt hatte. Um negativen Poldrahte scheidet sich das Wasserstoffgas aus, und dieser Poldraht wird nun nicht von der Saure angegriffen, wie es der Fall ware, wenn er nicht durch seine Verbindung mit der Saule elektronegativ und dadurch vor dem Unfressen geschützt ware, der positive Poldraht dagegen wird um so rascher verzehrt.

Ein Metall, welches an und fur sich von einer Saure ober irgend einer andern Flussigkeit angegriffen wird, kann badurch, daß man es mit einem noch mehr elektropositiven Metalle so in Berührung bringt, daß es ben negativen Pol einer einfachen Kette bilbet, vor dem Unfressen geschützt werden.

Während ber Strom, welcher bei ber Berührung zweier in derselben Flussigeit eingetauchten Metalle entsteht, die Wirkungen der Verwandtschaft eines derselben zu dem einen Elemente der Flussigeit vergrößert, wird das Vermögen des andern Metalls, dieselben Veränderungen zu erleiden, verhältnismäßig verkleinert. So wird, wenn eine Zink: und Rupserplatte sich in einer verdünnten Säure berühren, das Zink schneller, das Kupfer weniger schnell orndirt, als es außerdem der Fall senn wurde. Für dieses Princip geden die Versuche Davy's über die Erhaltung des Rupserbeschlags der Schiffe ein schönes Beispiel. Eine Rupserplatte in Seewasser eingetaucht ist einem schnellen Unfressen unterworfen; wenn aber das Rupser in Berührung mit Zink oder Eisen ist, so werden diese Metalle aufgelös't, das Rupser aber dadurch geschützt. Davy hat gefunden, daß ein Stück Zink, so groß wie der Kopf eines kleinen Nagels, hinzeicht, um 40 bis 50 Quadratzoll Rupser zu schüßen.

Leider hat sich gezeigt, daß diese schöne Methode, das Rupfer rein zu erhalten, praktisch nicht angewendet werden kann, weil das Rupfer bis zu einem gewissen Grade angefressen senn muß, wenn es nicht durch Unhangen von Seegras und Schalthieren verunreinigt werden soll.

Daffelbe Princip hat v. Althaus angewandt, um das Anfressen an eisernen Pfannen, in welchen die Salzsole versotten wird, zu verhindern. Hier durfte aber das schüßende Zink nicht in den Pfannen selbst angebracht werden, weil sonst das gebildete Zinkvitriol sich in der Salzsosung verbreitet hatte. Er schnitt deshalb die Ecken der Pfannen durch ein Brett ab, goß die so gebildeten Kammern, deren Boden durch die Eisensplatte gebildet wurden, mit Zink aus. So war das Zink mit dem Eisen in metallischer Berührung, und die Flüssigkeit sickerte in hinlanglicher Menge durch das Holz zum Zink durch, um die Kette zu schließen, der gebildete Zinkvitriol konnte aber die Salzlösung nicht verunreinigen.

Auf diese Weise wurde es möglich, die Verdampfung bei geringerer Temperatur vorzunehmen, wodurch eine bedeutende Ersparung an Brenn=material erzielt wurde.

Elektrochemische Theorie. Die bisher besprochenen Erscheinungen 68 zeigen uns merkwürdige Beziehungen zwischen den chemischen und elektrissichen Kräften. Schon früher hatte man unbestimmt vermuthet, daß bei den chemischen Erscheinungen elektrische Kräfte thätig senn möchten; man ging jedoch erst näher auf diese Borstellung ein, als die Wasserzersehung durch die Bolta'sche Säule bekannt geworden war, namentlich waren es Davn und Berzelius, welche dieselbe ausdildeten; sie stellten die elektroche mische Merbindungen in einer elektrischen Anziehung zu suchen ist. Wenn es auch noch nicht vollständig bewiesen ist, daß chemische Uffinität und elektrische Anziehung völlig identisch sind, so muß doch zugegeben werden, daß diese Theorie als ein gemeinsames Band viele Thatsachen auf eine Weise verknüpft, welche der Erfahrung keineswegs widerspricht.

So wie Zink und Rupfer, in Berührung gebracht, entgegengesett elektrisch werden, so werden, nach der elektrochemischen Theorie, die Atome je zweier Elemente entgegengesett elektrisch, wenn sie mit einander in Berührung kommen; kurz, alle Elemente sind nach der oben, Seite 129 angesgebenen Bedeutung Glieder der Spannungsreihe. Die außersten Glieder dieser vollständigen Spannungsreihe sind Sauerstoff und Kalium, und zwar bildet Sauerstoff das negative, Kalium das positive Ende. Folgens des ist die vollständige Spannungsreihe:

11\*

Sauerstoff Schwefel Gelen Tellur Stickstoff Chlor Brom 300 Fluor Phosphor Urfenit Rohlenstoff Chrom Molobban Bor Vanadin Wolfram Lanthan Petrium Robalt Michel Gifen Cadmium Bint Wasserstoff Mangan Birconium

Untimon Tantal Titan Gilicium Demium Gold Fribium Rhobium Platin Pallabium Queckfilber Gilber Rupfer Uran . Wismuth Blei Cerium Mluminium Thorium Beryllium Magnesium Calcium Strontium Barium Lithium Natrium

+

Ralium.

In dieser Reihe sind alle einfachen Stoffe enthalten, und jedem ist seine Stelle angewiesen, obgleich in dieser Beziehung noch manche Zweifel herrsschen, und die Stellung der meisten Körper in der Spannungsreihe nur ungefähr, aber nicht genau bestimmt ist. Bei den wenigsten Körpern ist diese Stellung durch directe Versuche ermittelt; für die meisten hat man sie aus ihrem chemischen Verhalten zu erschließen gesucht.

Nach der elektrochemischen Theorie sind die Atome der Elemente nicht an und für sich elektrisch, sie werden es erst in Berührung mit anderen, und so kommt es denn, daß ein und derselbe Körper bald positiv, bald negativ elektrisch werden kann. So bildet z. B. Schwesel in Verbindung mit Sauerstoff das elektropositive, in Verbindung mit Wasserstoff das elektropositive, in Verbindung mit Wasserstoff das elektropositive.

Wir haben gefehen, daß zwei heterogene Metallplatten, in Berührung gebracht, entgegengefest elektrisch werben, bag aber ber größte Theil ber ent= midelten Cleftricitaten an ber Beruhrungeflache gebunden bleibt; fo auch bei chemischen Berbindungen. Wenn g. B. ein Sauerftofftheilchen und ein Wafferstofftheilchen in Beruhrung tommen, wird bas erftere -, bas lettere + elettrifch, die beiden Glettricitaten giehen fich nun an und bin= den sich wegen der großen Rabe fast vollständig. Wenn aber auch noch etwas freie + E auf bem einen und - E auf bem andern Theilchen ift, so kann die chemische Berbindung boch burchaus keine Zeichen freier Elettricitat geben, weil bie positiven und negativen Theilchen gleichformig vertheilt find und, wo man auch ben Korper berühren mag, eben fo viel positive als negative Theilchen berührt.

Bunadift verbinden fich die einfachen Stoffe, immer je zwei, zu binaren Berbinbungen. Die zusammengesetzten Korper, wie die Sauerstoff=, Schwe= fel- und Chlorverbindungen zeigen unter fich ein ahnliches Berhalten, wie bie einfachen Stoffe; biejenigen binaren Berbindungen ber einfachen Glemente, Ornde, Sulfure, Chlorure u. f. w., welche fich durch negativ elettrifche Eigenschaften charafterifiren und zugleich fahig find, Berbindungen einer hoheren Ordnung einzugehen, werden Gauren genannt; biejenigen, welche in ihren weiteren Berbindungen bie Rolle bes elektropositiven Beftandtheils übernehmen, nennt man Galgbafen.

Der Charakter einer Saure wird fich im Allgemeinen um fo ftarker ausbruden, je naher ihre Elemente bem negativen Ende ber Spannungereihe liegen; baher ift die Schwefelfaure die ftarkfte aller Sauren. Der Sauerftoff bildet Gauren mit den in ber oben mitgetheilten Spannungs: reihe zu oberft ftehenden Korpern, Bafen mie ben am positiven Ende ftebenden Elementen, und in ber That ift Rali bie ftarkfte aller Bafen.

Benn ein und derfelbe Rorper fich in mehreren Berhaltniffen mit Sauerstoff verbindet, fo wird die Berbindung um fo mehr elektronegativ werden, fie wird um fo weniger bafifche und um fo mehr faure Eigenichaften annehmen, je mehr das elektronegative Element, ber Sauerstoff, vorherricht. Go bilbet 1 Meg. Mangan, verbunden mit 1 Meg. Sauerstoff, das Manganornd, welches bafifche Eigenschaften hat, während 1 Aeq. Mangan + 3 Meg. Sauerftoff die Manganfaure bilben.

Die elektrochemische Theorie reicht in ihrem jegigen Umfange freilich noch nicht aus, um alle chemischen Erscheinungen vollständig zu erklaren, aber die auf sie gegrundete Classification ber Korper stimmt mit bem Berhalten derfelben recht gut überein und ift fehr geeignet, von den chemischen Befegen eine flare Unficht zu geben.

Das elektrolytische Gefet. Es fann mahrscheinlich gar fein, wenig- 69 ftens fein nur einigermaßen ftarter eleftrifcher Strom burch eine Fluffig-

2 - 171 Jr

keit hindurchgehen, ohne daß dieser Durchgang von einer chemischen Zerssetzung begleitet ist. In jeder Zelle eines jeden galvanischen Upparates sins det eine solche Zersezung Statt, so lange er geschlossen bleibt, und Fara son hat gezeigt, daß die Quantität des elektrischen Stromes der Zerssetzung in jeder einzelnen Zelle proportional ist.

Daß zwischen ber Leitung bes elektrischen Stromes burch Fluffigkeiten und ihrer Berfetung eine innige Beziehung flattfindet, ift wohl nicht gu verkennen, ja man kann geradezu behaupten, daß ber Uebergang ber Glektricitat burch die chemische Bersetung vermittelt wird. In jeder Belle geht ber positive Strom vom Bint aus burch bie Fluffigkeit gum Rupfer, in berfelben Richtung wandern aber auch die Wasserstoffpartikelchen fort; sie find bie Trager ber positiven Glektricitat, welche burch fie zu ber Rupferplatte übergeführt wird. In der That haben wir gefeben, daß ben Grundfagen ber elektrochemischen Theorie zufolge in jedem Wasseratome bie Elemente gerade beshalb fo fest zufammengehalten werden, weil Sauerftoff und Bafferstoff, in Berührung gebracht, entgegengesett elektrifch werden, und weil diese entgegengefetten Glektricitaten ber Wafferelemente fich gegenfeitig binden. Indem ein Wafferstoffatom von feinem Sauerstoffe getrennt wird, fo wird auch alle feine gebundene Glettricitat frei, fie wird aber, wenn der Bafferstoff fich bagegen auf der andern Seite wieder mit einem an= bern Sauerftofftheilchen verbindet, fogleich wieder gebunden, und fo fuhrt jedes Wafferstoffatom feine gebundene positive Glettricitat fort, und an bem negativen Pole wird mit bem Wafferstoffe zugleich auch seine positive Glettricitat frei.

Bahrend gewohnliches faufliches Bint, in verdunnte Schwefelfaure getaucht, rafch aufgelof't wirde bleibt chemisch reines Bint ober amalgamir= tes Bint in berfelben Fluffigeeit unangegriffen. Conftruirt man nun eine galvanische Rette mit chemisch reinen ober mit amalgamirten Binkplatten, fo kann begreiflicher Beise in einer solchen Kette keine Bafferzersetzung stattfinden, fo lange fie nicht geschloffen ift. Wird aber bie Rette geschlof= fen, so beginnt augenblicklich die Wafferzersetzung in jeder Zelle, es wird jedoch nur gerade fo viel Baffer zerfest und Bint aufgelof't, als gur Leitung des circulirenden Stromes nothig ift; die Menge bes aufgelof'ten Binks muß also in einem gang bestimmten Berhaltniffe zu biefem Strome Faraban wandte ben Strom einer folchen Rette gur Bafferzersetzung an und bestimmte genau bie in einer gegebenen Beit entwickelte Es fand fich nun, daß fur jedes Gewichtstheil Menge von Knallgas. Bafferstoffgas, welches zwischen den Poldrahten ober vielmehr den Polplatten frei murde, in jeber Belle 32,3 Gewichtstheile Bink aufgelof't mor-Run aber verhalten sich bie Gewichte ber chemischen Mequivalente von Wafferstoff und Bint zu einander wie 12,48 zu 403,23 ober

wie 1 zu 32,3. Für jedes Aequivalent Wasserstoff also, welches in ber Berlegungszelle entwickelt wird, muß in jeder Belle ber Rette 1 Meg. Bink aufgelof't werben.

Benn berfelbe Strom burch 4 Berlegungezellen geleitet wird, von benen die 1fte Baffer, die 2te Chlorfilber, die 3te Chlorblei, die 4te Chlorginn, alle aber im fluffigen Buftanbe, enthalt, fo verhalten fich bie Quantitaten Bafferstoffgas, Gilber, Blei und Binn, welche an ben 4 negativen Polen ausgeschieden werden, wie 1: 108: 103,6: 57,9, mahrend an ben pofi= tiven Polen Sauerftoffgas und Chlor, und zwar im Berhaltniffe von 8 : 35,4, ausgeschieden werden. Uehnliche Thatsachen find fur viele an= bere zusammengefette Rorper bargethan worden.

Es ergiebt fich aus biefen Thatfachen, daß die chemischen Mequivalente biejenigen relativen Gewichte ber Stoffe bezeichnen, welche, in Beruhrung mit einem und bemfelben Glemente, eine gleich ftarte elettrische Polaritat annehmen.

Theorie ber conftanten Retten. Die gewohnlichen Bolta'schen 70 Retten, in welchen nur eine Fluffigkeit angewandt wird, geben, wie schon bemerkt wurde, im erften Mugenblice einen ungemein fraftigen Strom, ber aber fehr rasch abnimmt, mahrend in den Becquerel'schen Retten, bem Daniel'ichen, dem Grove'ichen und Bunfen'ichen Upparate der Strom mit unveranderter Starte fortbauert. Jest, wo wir die chemischen Erscheinungen in ber Rette kennen gelernt haben, tonnen wir uns auch davon Rechenschaft geben, warum in diefen Upparaten ber Strom conftant bleibt, in jenen aber fo rafch abnimmt.

In ein Gefaß, Fig. 150, welches mit einer Lofung von Binkvitriol

gefüllt ift, werbe eine Bint = und eine Rupfer= platte eingetaucht, welche oben burch einen Rupferdraht verbunden find. Much hier wird an= fangs ein ziemlich fraftiger Strom entfteben,

ber bald abnimmt und endlich gang aufhort. Rupfer Der Grund diefes Aufhorens ergiebt fich bald, wenn man den Vorgang der Zerfepung betrach: tet; das Zinkornd der Lofung wird namlich ger= fest, ber Sauerftoff geht an die Binkplatte, um neues Dryd zu bilben, mahrend auf ber andern Seite sich metallisches Bint auf der Rupferplatte

abfett; nach einiger Zeit hat fich bie Rupferplatte gang mit Bint ubergogen, und nun hort ber Strom begreiflicher Weise gang auf. Das Rupfer ift jest gar nicht mehr mit ber Fluffigkeit in Beruhrung, Bint aber befindet fich auf beiden Seiten des Rupfers und auf beiben Seiten ber gluf: figkeit; das Rupfer wird ba, wo es an die Zinkplatte angelothet ift, negativ



-tate de

erregt, diese Erregung aber kann keinen Strom veranlaffen, weil ber neu entstandene Binkuberzug einen gang gleichen entgegengesetzten Strom erregt.

Nehmen wir nun verdünnte Schwefelfaure statt der Losung des Zinksorphs, so wird das Wasser der sich zwischen der Zinks und Kupferplatte befindlichen Flussigkeit zerset; statt daß sich im vorigen Falle Zink an der Kupferplatte absetze, wird nun hier Wasserstoffgas frei, die Kupferplatte überzieht sich mit einer Schicht von Wasserstoff, welcher aber mit dem Kupfer nicht in so innige Verührung kommt wie im vorigen Falle, und also auch die Flussigkeit nicht so vollständig van der Berührung mit der Kupferplatte abhalten kann, wie es dort der Fall war. Ein ganzliches Aufhören des Stromes ist also hier nicht möglich, dennoch aber veranlaßt diese Abscheidung des Wasserstoffes, welcher nach Buff's Versuchen (Unnal. d. Chem. u. Pharm. Bd. XLI. S. 137) in der Spannungsreihe noch unter dem Zinke steht, in ganz ähnlicher Weise eine Schwächung des Stromes, wie es dort die Ablagerung des Zinks gethan hatte.

Ist somit die Ursache richtig erkannt, welche die Schwächung des Stromes in gewöhnlichen Ketten veranlaßt, so ergiebt sich leicht, wie eine solche Schwächung vermieden werden kann; man hat nämlich nur eine Borrichtung zu treffen, durch welche die Abscheidung des Wasserstoffs an den Kupfer- oder Platinplatten verhindert wird, so daß diese Platten stets in derselben Weise mit der Flussigkeit in Berührung bleiben.

In der Becqu'erel'schen und Daniel'schen Kette sett sich nicht Wasserstoff, sondern metallisches Kupfer an die Kupferplatte an, und somit bleibt stets eine reine Kupferobersläche mit der Flüssigkeit in Berühzrung. In der Grove'schen Batterie aber ist das Platin, in der Bun= sen'schen die Kohle von einer Schicht von Salpetersaure umgeben, diese Salpetersaure aber verhindert die Abscheidung des Wasserstoffs am Platin oder der Kohle, denn die ausgeschiedenen Wasserstofftheilchen werden im Momente ihres Entstehens auch sogleich wieder orydirt, indem sich salpetrige Saure bildet.

71 Es ist wohl hier der passendste Ort, Einiges über die verschiedenen Theorien zu fagen, welche man zur Erklarung der elektrischen Erscheinungen der Saule aufgestellt hat, da diese Theorien gerade jest den Gegenstand lebhafter Erdrterungen zwischen den verschiedenen Gelehrten bilden.

Die alteste Theorie ist die von Bolta aufgestellte Contacttheorie, nach welcher die Berührung verschiedenartiger Metalle die einzige Quelle der Elektricität der Saule ist. Bolta hatte vorzugsweise die Spannungs-wirkungen der Saule studirt, und diese sinden auch durch seine Theorie die befriedigenoste Erklarung. Die chemischen Erscheinungen ließ er unberückssichtigt, ohne Zweisel, weil er sie entweder gar nicht oder doch nur hochst unvollständig kannte; daher kam es auch, daß er die Rolle, welche die

a-total Va

Fluffigkeiten in der Rette spielen, nicht gehörig wurdigte, daß er sie einfach nur als Leiter und nicht zugleich auch als Elektromotoren betrachtete.

Nachdem nun die chemischen Wirkungen der Saule bekannt und genauer untersucht worden waren, konnte die Bolta'sche Contacttheorie
nicht mehr genügen, sie mußte also entweder berichtigt und erweitert werben, um auch die neu entdeckten Thatsachen zu umfassen, oder man mußte
sie ganz verlassen und eine ganz neue Hypothese ausstellen. Beide Wege
sind verfolgt worden, und zwar beide von ausgezeichneten Physikern. Als
Anhänger der mehr oder minder modificirten Contacttheorie sind besonders
Pfaff, Fechner, Poggendorff und Buff zu nennen.

Die Gegner der Contacttheorie betrachten die chemische Wirkung, welche die Flussigkeit auf die Metalle ausubt, als die Quelle des elektrischen Stromes der Kette; Unhänger dieser Meinung sind besonders Fabroni, Parrot, Wollaston, Faradan und De la Rive; doch weichen die Unsichten dieser Gelehrten unter sich wieder in manchen Punkten ab.

Durch seine theoretischen Ansichten wurde Faraban auch veranlaßt, eine neue Nomenclatur einzuführen; so nannte er die Pole "Elektroben", Wege, auf welchen ber elektrische Strom in die zu zerlegende Flüssigkeit eintritt, und zwar nannte er den positiven Pol Anode, den negativen Kathode. Die Bestandtheile des Elektrolyts heißen nach Faradan "Jonen", und zwar ist das Ration dasjenige Element, welches an der Rathode, Anion dagegen dasjenige, welches an der Anode ausgeschies den wird.

Es kann nicht überraschend erscheinen, daß eine solche Meinungsverschies benheit über die Quelle der Elektricität der Kette herrscht, wenn man bedenkt, wie wenig uns von dem eigentlichen Wesen der Elektricität der kannt ist. Wissen wir doch auch über die Entstehung der Elektricität durch Reibung kaum etwas mehr als die einfache Thatsache! Daß in Beziehung auf den Galvanismus eine Meinungsverschiedenheit entstehen konnte, liegt offenbar darin, daß Volta den Einfluß des Chemismus übersehen hatte. Dieser Mangel oder vielmehr diese Einseitigkeit konnte nicht lange undemerkt bleiben; indem aber viele Gelehrte sich bemühten, die Wichtigkeit dieses Einflusses nachzuweisen, versielen sie zum Theil in das entgegengessetzte Extrem, sie schrieben dem Chemismus Alles zu, sie berücksichtigten die wohlerwiesenen Thatsachen, welche die Basis der Contacttheorie ausmachen, gar nicht mehr, ja einige ließen sich sogar verleiten, die Volta's schen Fundamentalversuche in Zweisel zu züchen oder, um sie zu erklären, die Orpdirbarkeit der edlen Metalle zu Hüsse zu nehmen.

Die Unhanger ber beiden Unsichten waren eifrigst bemuht, Beweise für die Richtigkeit ihrer Meinung beizubringen, und diesen Bemuhungen vers danken wir großentheils die vielfachen Erweiterungen, welche die Lehre

vom Galvanismus erfahren hat. Vor Allen gebührt Fechner bas Verstienst, daß er die Richtigkeit der Volta'schen Fundamentalversuche über jeden Zweifel erhoben und die Ansichten über die Elektricitätserregung verschiedener Metalle berichtigt hat. Faradan dagegen hat nachgewiesen, daß galvanische Ströme auch ohne Verührung heterogener Metalle entsteshen können, daß die chemische Zersehung der Flüssigkeit der Säule der Quantität des elektrischen Stromes proportional ist, daß also diese Zersehung im innigsten Zusammenhange mit der Vildung des Stromes in der hydroselektrischen Kette stehe.

Da nun aber eine Theorie des Galvanismus wo möglich alle Erscheis nungen der Kette umfassen muß, so möchte die Wahrheit wohl schwerlich bei den Extremen der beiden Parteien zu suchen senn. Um besten möchte wohl für den jetigen Standpunkt der Wissenschaft eine modificirte Constacttheorie passen, wie sie oben vorgetragen wurde; denn auf diese Weise lassen sich die verschiedenen Erscheinungen der Kette am besten unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte zusammenkassen.

Wenn man die Unsichten der ausgezeichnetsten Gelehrten über diese Frage recht genau mit einander vergleicht, so ergiebt sich auch bald, daß sie keineswegs so ganz und gar einander entgegengesett sind, als manche glauben, wie dies Buff in einem bei Gelegenheit der Naturforschervers sammlung zu Mainz gehaltenen Vortrage dargethan hat. Moge es erslaubt senn, den Schluß dieses unter dem Titel: "Der Zusammenhang der neueren Elektricitätslehre mit der Contacttheorie" gedruckten Vortrags hier wortlich anzusühren.

"Man ist gewöhnt, die Contacttheorie und die chemisch elektrische Theozie als zwei eskander entgegengesetzte Hypothesen zu betrachten, in der Weise, daß wer die eine für richtig erkläre, die andere nothwendig für falsch halten musse. Man pflegt von den Unhängern der einen und der andern Unsicht wie von entschieden wissenschaftlichen Gegnern zu sprechen.

"Diese Vorstellung ist jedenfalls nicht in dem Wesen beiber Theorien begrundet.

Die Grundlage der chemisch=elektrischen Theorie, und ich verstehe hier= unter hauptsächlich die neuere, von den englischen Naturforschern ausge= bildete Hppothese, bildet bekanntlich die Unnahme, daß Chemismus und Elektricität nur verschiedene Ueußerungen derselben Ursache, wo nicht ganz und gar identisch sepen; daß die gegenseitigen Verwandtschaften zweier Elemente, die eine chemische Verbindung eingehen können, ein ähnlicher polarer Gegensaß sepen, wie die positive und negative Etektricität; und daß daher beide Gegensäße, wenn sie gleichgerichtet sind, einander unterstüßen, oder, wenn ihre Richtungen entgegengesetzt sind, einander ganz oder theil= weise ausheben können. "Die beginnende Zersetzung einer flussigen Berbindung ist nach dieser Hoppothese eine Quelle der Elektricität. Der elektrische Strom ist aber das Fortschreiten dieser Zersetzung nach einer bestimmten Richtung.

Jeboch schon das bloße Streben eines Metalles, eine flussige Berbindung zu ersetzen, wodurch den Bestandtheilen derselben, bereits vor dem wirklichen Eintritte der Zersetzung, eine bestimmte Richtung ertheilt wird, veranlaßt die Entstehung eines elektrischen Stromes; freilich eines Stromes von geringer Starke, der überdies, indem er nur die Folge ist einer veränderten Anordnung in der Lage der Partikeln, aufhören muß, so wie diese Anordnung bewerkstelligt ist. Ein dauernder Strom ist also ohne Zersetzung unmöglich.

Dies find die Hauptgrundzuge der chemisch elektrischen Theorie, als beren Schopfer man Faraday betrachten muß.

"Das Berhalten ber nicht activen Bolta'schen Paare und der elektrisschen Saule, die Spannungswirkungen werden in dieser Theorie gar nicht, oder doch nur hochst durftig berücksichtigt.

"Es kann gegenwärtig nicht mehr bezweifelt werben, daß die Fortdauer hydrozelektrischer Ströme geknüpft ist an die elektrischemische Zersehung der Flüssigkeit; diese Frage ist entschieden, seitdem man weiß, daß die Größe der Zersehung ein Maaß ist für die Quantität fortdauernder Ströme. Die chemische Zersehung kann gleichwohl nicht der letzte Grund des Stromes senn, weil ja der Zersehung selbst eine Ursache vorhergehen muß, eine Kraft, wodurch sie eingeleitet wird. Eine solche Ursache kann aber die Anziehung senn, welche die Metallplatte auf den einen der Bestandtheile der Flüssigkeit ausübt; eine Action, wodurch, wie sich Faradan auss drückt, den Atomen der Flüssigkeit Richtung verliehen und wodurch allein schon ein freilich nur vorübergehender Strom bewirkt wird.

Der Grunder der neueren chemisch = elektrischen Theorie nennt diese Action eine chemische; aber er sagt auch, daß chemische und elektrische Unsziehung gleichbedeutend oder doch so nahe verwandt sind, daß sie sich wechsfelseitig unterstüßen und aufheben konnen.

"Bolta selbst, ware er mit den neueren Forschungen bekannt gewesen, wurde nie den Einfluß geläugnet haben, welchen die gegenseitige chemische Action des Zinks und des Sauerstoffs des Wassers auf Richtung und Größe des Stromes äußern. Dieser Einfluß ist eine wohlerwiesene Thatsfache, aber eine Thatsache, die sich ganz gut verträgt mit der eben so unstäugdaren Erscheinung, daß das Streben des Zinks, Zersetung zu bewirzten, von einer elektrischen Differenz an der Contactstelle begleitet ist, daß diese Differenz gesteigert werden kann durch die aus dem Constacte des Zinks mit Platin resultirende und gleichgerichtete elektrische Differenz, und daß mit dieser vermehrten elektrischen Anziehung zu-

gleich auch das Streben der Metalle, die Fluffigkeit zu zerfeten, ver= ftarkt wird.

"Nach ber chemisch = elektrischen Theorie ist der Strom ein Zustand des gestörten chemischen Gleichgewichts, nach der Contacttheorie dagegen ein Zustand des gestörten elektrischen Gleichgewichtes. Und hierin liegt in der That der einzige wesentliche Unterschied beider Theorien, der also nur auf eine Verschiedenheit in der Form des Ausdrucks hinausläuft. Diese Versschiedenheit ist gleichwohl nicht unbedeutend, sie gewährt der Contacttheorie den Vorzug, die statischen, wie die Bewegungsphänomene der Hydrolette mit gleicher Leichtigkeit zu umfassen."

Magnetische Wirkungen bes galvanischen Stromes. Schon 72 lange wußte man, baß unter Umstanden fraftige elektrische Ladungen die Magnetnadel afficiren tonnen; man hatte g. B. beobachtet, daß die Com= pagnadeln auf Schiffen, welche vom Blige getroffen worden waren, ihre Eigenschaft verloren, den Weg des Fahrzeugs zu bezeichnen; mehrere Phy= fifer, unter benen Franklin, Beccaria, Wilfon und Cavallo ju nennen find, versuchten folche Erscheinungen burch bie Entladung von Leidner Flaschen" hervorzubringen, und in der That mar es ihnen auch gelungen, ben magnetischen Buftand fehr kleiner Rabeln zu verandern, entweder indem fie den Funken in ber Nahe der Radel überschlagen, ober indem fie ben Entladungsschlag burch bie Rabel felbst geben ließen. Alle biefe Berfuche aber gaben feine regelmäßigen Refultate, und man begnugte fich mit ber Unnahme, ber elektrische Schlag wirke auf die Magnetnadel ungefahr fo wie ber Schlag eines hammers. Spater machte man neue Bersuche mit ber galvanischen Elektricitat, welche eben fo menig zu einem Resultate führten. Im Jahre 1820 endlich fand Dersted, Professor in Ropenhagen, ein Mittel, die Eleftricitat ficher und beständig auf einen Magneten einwirken zu laffen. Er eroffnete badurch ben Gelehrten aller Lander ein neues weites Feld ber Forschung, und nie vielleicht fah man in kurzer Zeit die Wiffenschaft mit fo viel neuen Wahrheiten bereichert.

Damit die Elektricität auf den Magnetismus wirke, muß sie im Zusstande der Bewegung senn. Die ruhende Elektricität im Zustande starker Spannung wirkt nicht auf den Magneten, wohl aber ein continuirlicher elektrischer Strom.

In der That, wenn man bem Schließungsbrahte einer Saule, wahrend der elektrische Strom hindurchgeht, eine frei aufgehängte Magnetnadel nathert, so wird sie abgelenkt. Dies war der erste Versuch Dersted's, und es ist in der That zu bewundern, daß bei den vielen Versuchen, die man mit der Saule anstellte, nicht schon langst zufällig eine Beobachtung dieser Urt gemacht worden war.

Den Fundamentalversuch über die Einwirkung eines galvanischen

Stroms auf die Nadel kann man auf folgende Weise anstellen: ein etwas starker Aupferdraht wird so gebogen, daß er ein Quadrat bildet, dessen Seite etwa 8 bis 10 Zoll lang senn kann; die beiden Enden des Drahtes ab und fg, Fig. 151, tauche man nun in die Quecksilbernapfchen einer galvanischen Batterie von großer Oberstäche, etwa in die Napschen des Uppa-

Fig. 151.



Runsen'schen Upparates, und befestige sie auf irgend eine Art so, daß die Ebene des Quadrats in die Ebene des magnetischen Meridians fällt. Nehmen wir an, das Drahtende a b sen in das positive Quecksilbernäpschen getaucht, so circulirt der Strom in der Weise, wie es die Pfeile andeuten. Von b bis c steigt er auf, von c bis d läuft er horizontal in der Richtung von Süden nach Norden im magnetischen Meridian fort, von d bis e steigt er nieder und bewegt sich endlich wieder in

horizontaler Linie von Norden nach Guden in dem Drahtstude ef.

Halt man nun eine Magnetnadel gerade über das Drahtstück cd, so würde sie, wenn keine Einwirkung des Stroms auf die Nadel stattfände, mit dem Drahte cd parallel bleiben, der Strom aber lenkt die Nadel ab und zwar so, daß der Südpol (d. h. der nach Norden gerichtete) östlich vom magnetischen Meridian zu liegen kommt. Halt man aber die Nadel unter das Drahtstück cd, so wird das nach Norden gekehrte Ende der Nadel nach Westen abgelenkt.

Am Drahtstücke ef, in welchem sich der Strom in einer Richtung beswegt, welche mit der des Stroms in c d parallel aber entgegengesetzt ist, findet die umgekehrte Wirkung Statt; wenn die Nadel nämlich gerade über ef gehalten wird, sindet eine westliche, wenn sie darunter gehalten wird, eine dstliche Ablenkung der Nadel Statt.

In den ersten Zeiten fand man große Schwierigkeiten barin, mit wenig Worten die Beziehungen zwischen der Nichtung des Stroms und der Richtung der Ablenkung auszudrücken; diese Schwierigkeiten hat Umpere auf eine recht sinnreiche Weise gelös't; er hat folgende Regel angegeben, um jederzeit die Richtung der Ablenkung zu bestimmen. Man denke sich in den Draht eine kleine menschliche Figur so eingeschaltet, daß der positive Strom bei den Füßen ein= und am Kopfe austritt; wenn nun diese Figur ihr Gesicht der Nadel zukehrt, so ist der Südpol der Nadel (das Nordende) immer nach der linken Seite hin abgelenkt.

In dem Drahtstude c'd liegt die Figur wagerecht, den Kopf nach Norden, die Füße nach Suden gekehrt. Wird die Nadel über den Draht gehalten, so muß die Figur auf dem Ruden liegen, wenn ihr Gesicht der Nadel zugekehrt senn soll, bei dieser Lage der Figur ist ihre linke 3

Fig. 152.

Seite die oftliche. Wird die Dadel unter ben Draht gehalten, fo muß bie Figur bas Gesicht nach unten kehren und nun wird ihre linke Seite die westliche.

> Fur bas Drahtstud ef find bie Fuße ber Figur nach Morben, ber Ropf nach Guben gekehrt; wenn bie Figur auf bem Ruden liegt, ift alfo bie linke Geite bie westliche, wenn sie auf bem Leibe liegt, die öftliche.

> Wenn ein in ber Richtung des magnetischen Meri= bians fich bewegender horizontaler Strom allein auf bie Rabel wirkte, fo wurde fie fich rechtwinklig

auf ben magnetischen Meridian stellen; außer bem Strome wirkt aber auch noch ber Erdmagnetismus, der die Radel in ben Meridian gu= rudzudrehen ftrebt. Unter dem Ginfluffe diefer beiden Rrafte wird alfo bie Nabel eine Zwifchenlage annehmen, sie wird mit bem magnetischen Meridiane einen Winkel machen, ber um fo großer wird, fich alfo einem rechten um fo mehr nabert, je großer bie Stromfraft im Bergleiche gur magnetischen Erderaft ift.

Much der vertikal gerichtete Strom in b c und de wirkt ablenkend auf die Radel, und zwar findet man die Richtung der Ablentung eben= falls nach ber Umpere'schen Regel. Man bente fich nur bie vertikal stehende Figur dem Nordende zugewendet, fo muß fich biefes Nordende nach ber Linken breben. Dabei ift aber nicht zu vergeffen, bag fur einen aufsteigenden Strom die Figur auf ben Fugen, für einen niedergebenden auf bem Ropfe fteht.

Mus diefer Umpere'schen Regel folgt, daß ein und berfelbe vertifale Strom bas Nordende einer Nabel balb anzieht, balb abstogt, je nachbem biefer Pol fich auf ber einen ober andern Seite bes Drahtes befindet. In Fig. 153 ftelle NS eine horizontale Mabel, von oben gefeben, bar,



N fen das Mordende ber Nabel, w fen ein vertikaler Draht, ber natur= lich, von oben gefehen, ale Punkt verfurgt ericheint. Beht nun ein positiver Strom von unten nach oben durch ben Draht, fo hat man fich die Kigur aufrecht zu benten: wenn aber diefe aufrechte Figur

nach N hinschaut und der Pol N in Beziehung auf diese Figur nach ber Linken gedreht wird, alfo fo wie es ber Pfeil andeutet, fo wird bie Nadel offenbar von bem Drahte abgestoßen: Befande sich aber die Radel in N' S', so wurde die Radel offenbar von dem Drabte angezogen.

Der Multiplicator ober bas Galvanometer. Kurz nachdem 73 Der sted seine wichtige Entdeckung gemacht hatte, construirte Schweigs ger seinen Multiplicator, welcher zum Zwecke hat, die elektromagnetische Wirkung des Stromes zu verstärken. Dieses Instrument ist wirklich so empfindlich, daß es dienen kann, um die schwächsten elektrischen Ströme zu entdecken. In der That wirken alle Theile des Stromes, welcher in der Richtung der Pfeile das längliche Rechteck paron, Fig. 154, durch=

Fig. 154.

lauft, auf dieselbe Weise auf die Nadel ab, welche in horizontaler Ebene brehbar ist. Wenn a das Sudende, b das Nordende ist, so hat der Strom an allen Punkten ein Bestreben, die Nadel so zu drehen, daß b vor die Ebene der Figur hervor =, a aber zurücktritt. Das untere Drahtstück unterstützt

alfo die Wirkung bes oberen, ebenso wie der Strom in den Studen pq und ro. Ein zweiter Strom von berfelben Starte, ber fich in derfelben Richtung um die Radel bewegt, wird eine eben fo große Wirfung hervorbringen, wie der erfte, ebenfo ein britter, vierter u. f. m. Gin Drabt alfo, wenn er in 100 Windungen um die Radel herumgeht, die alle von demfelben Strome burchlaufen werden, muß eine 100fach grofere Wirkung hervorbringen, als eine einzige Windung; ber Strom barf fich jedoch nicht feitwarts von einer Windung zur andern fortpflanzen, sondern er muß ben gangen Draft ber Lange nach burchlaufen, so bag er wirklich wiederholt um die Rabel herumgeführt wird. Um dies zu errei= den, nimmt man einen Rupferdraht von 15 bis 20 Meter gange, ber mit Seide dicht übersponnen ift; dieser Draht wird bann auf einen recht= winkligen Rahmen von Solz ober Metall aufgewunden. Die beiden En= den des Multiplicatorbrahtes bleiben frei, bamit man fie mit ben Polen der galvanischen Rette in Berbindung bringen kann. Die Nadel wird an einem Coconfaden aufgehangt und ber gange Upparat burch eine Glasglode vor dem Luftzuge geschütt. Wenn man einen Bersuch machen will, so richtet man den Rahmen so, daß die Ebene ber Windungen mit dem magnetischen Meridian zusammenfällt, die Nadel befindet sich dann eben= falls in der Ebene der Windungen, fo lange fein Strom hindurchgeht; sebald dies aber ber Fall ift, wird die Nabel um fo mehr abgelenkt, je ftarter ber Strom ift.

Dieser Multiplicator ist schon sehr empfindlich, Nobili aber hat ihn noch ungleich empfindlicher gemacht, indem er statt einer Nadel ein Spestem von zweien anwandte, deren Pole entgegengesetzt gerichtet sind, wie man dies Fig. 155 und deutlicher Fig. 156 (f. folgd. S.) steht. Bei einem solchen System von zwei Nadeln Ist die richtende Kraft des Erdmagnetismus außerordentlich gering, denn sie ist nur die Differenz der



b-thi Va

Krafte, mit welcher ber Erdmagnetismus jebe einzelne Nabel zu richten



strebt. Wären beide Nadeln absolut gleich und vollkommen gleich stark magnetisirt, so würde die richtende Kraft, welche die Erde auf das System auß= übt, gleich Null senn.

Die eine ber Nabeln hangt nun innerhalb, die andere über den Windun= gen, beide werden also durch den Strom nach derselben Seite gedreht. Ein solcher Apparat ist ungemein empfindlich.

Um die Nadeln auf eine feste Weise zu verbinden, steckt man entweder beide durch einen recht geraden Strobhalm ober man befestigt sie an einem ganz bunnen Drabte, wie Fig. 156 zeigt.

Die obere Nabel bewegt sich über einem in 360 Grad getheilten Kreise. Die Linie, welche 0 und 180° verbindet, wird in den magnetischen Meri= bian eingestellt; wenn nun kein Strom durch die Windungen hindurchgeht, so zeigt die Nadel auf 0°. Mit wachsender Stromstärke wird die Ablenkung



Fig. 158.

ber Nadel bedeuten= ber, jedoch ist die Stromstärke nicht dem Ablenkungs= winkel proportional.

Die Richtung der Ubweichung der Nadel bestimmt die Richtung des Stro= mes.

Fig. 157 zeigt ein vollständiges Galva= nometer, und Fig. 158 zeigt den Rahmen mit den Drahtwindungen von oben ge= -sehen.

Der Ausschlagswinkel wird bei diesen Instrumenten natürlich um so größer, je stärker der Strom ist, doch ist das Verhältniß zwischen dem Ausschlagswinkel und der Stromstärke ein sehr complicirtes, welches nicht aus theoretischen Betrachtungen, sondern nur durch Versuche ermittelt werden kann. Namentlich hat Poggen= dorff ein sehr sinnreiches Versahren angegeben, um das Galvanometer zu genaueren Messungen anwendbar zu machen, doch können wir hier nicht weiter ins Detail eingehen.

74 Die Tangenten= und bie Sinusboussole. Wenn man es mit starkeren Stromen zu thun hat, so ist es nicht nothig, eine aftatische Nadel anzu-

wenden und so viele Drahtwindungen so nahe um die Nadel herumzufüh= ren; dadurch aber ist es möglich, Instrumente zu construiren, bei welchen



Fig. 160.



Berhaltniß zu der Stromstärke steht. Fig. 159 stellt einen Upparat dar, in welchem der Strom burch einen kreist förmigen Rupferstreifen um die Nadel herumgeleitet wird, welche sich in der Mitte dieses Kreises befindet und sehr klein gegen seinen Durchmesser ist. Dhne vor der Hand die Einrichtung des Upparates näher zu betrachten, wollen wir untersuchen, welche Beziehung zwischen der Stromstärke und dem Ablenstungswinkel besteht, wenn die Ebene des Kupferrings mit dem magnetischen Meridian zusammenfällt.

In Fig. 160 stelle der schattirte Streifen den Ring von oben gesehen, am die durch den Strom abgelenkte Nadel dar, welche hier freilich etwas zu groß gezeichnet ist, um die Figur nicht undeutlich zu machen. Wenn die Nasdel klein ist gegen den Durchmesser des Kreises, so ist die Spise der abgelenkten Nadel nicht merklich weiter vom Kupferzing entfernt, als wenn sie gar nicht abgelenkt wäre, man kann also diese Zunahme der Entfernung ganz under rücksichtigt lassen.

Es greifen nun aber an der Spitze der Nadel zwei Krafte an, die magnetische Erdkraft ab, in der Richtung des Meridians wirkend, strebt die Nadel in die Ebene des Ringes zurückzuführen, der Strom aber hat ein Bestreben, die Nadel rechtwinklig auf den magnetischen Meridian zu stellen, er wirkt in der Richtung ac auf die Spitze der Nadel. Die rechtwinklig auf die Richtung der Nadel wirkenden Seitenkrafte von ab

und ac sind nun ad und af, die Nadel wird in Ruhe senn, wenn ad = af. Nun ist Winkel caf = dem Ablenkungswinkel v der Nazdel, weil c a auf dem magnetischen Meridian, af auf die Nadel rechtwinklig steht, folglich ist  $af = ac \cdot cos.v$ . Ferner ist auch Winkel ab d = v, weil ab mit dem magnetischen Meridian und bd mit der Nadel parallel ist, und demnach ist  $ad = ab \cdot sin.v$ ; da aber ad = af, so ist also auch  $ac \cdot cos.v = ab \cdot sin.v$  oder  $ac = ab \cdot tang.v$ , oder endlich

S = R. tang. v,

wenn man mit S die Stromkraft ac. mit R die magnetische Erdkraft ab bezeichnet. Bei diesem Instrumente ist also die Stromkraft der Tan = gente des Ablenkungswinkels proportional, daher der Name Tangen=tenboussole.

Die Einrichtung der Tangentenbouffole ift aus Fig. 161 deutlicher zu





erschen. Die beiden Enden ab und cd des ringsörmig gebogenen Aupferstreisens lausen parallel neben einander her und sind durch einen isolirenden Streisen von Elsenbein oder trocknem Holze getrennt. Bei b und bei dist ein Messingstück angesetzt, in welches man die von den beiden Polen der Rette kommens den Leitungsdrähte einschraubt. Wenn der positive Strom bei b eintritt, so geht er von b nach a, von da im Ring herum nach c, von c nach-d, um von da zum negativen Pol der Kette zu gehen.

Dicht unter ac gehen die parallelen Ru= pferstreifen sammt dem ste trennenden Holz= streifen durch einen Holzenlinder nn hin= durch, in dem sie ganz feststecken, und welcher

oben mit einer etwas breiteren Platte pp endigt. Dieser Holzcylinder nn paßt genau in eine Hohlung des Statifs, die Platte p verhindert ein zu tiefes Einsinken in diese Hohlung. Der Holzcylinder nn läßt sich nun sammt dem Aupferring mit fanfter Neibung um seine vertikale Ure ums drehen, wodurch es leicht wird, den Ring genau so zu richten, daß seine Ebene in den magnetischen Meridian fällt.

Die Magnetnadel kann etwa 1 bis 1½ 3oll lang senn und ber Durch= messer des Ringes 8 bis 16 Zoll betragen.

Die Lange der Nadel darf hochstens 1/4 ober 1/5 des Ringdurchmessers. betragen; je kleiner sie im Bergleich zu diesem ist, desto genauer ist die Stromkraft der Tangente des Ablenkungswinkels proportional. Je kleiner

aber die Radel wird, besto kleiner wird auch die Theilung, auf welcher man die Ablenkung ablief't, wenn ber Radius des getheilten Rreifes ber halben gange ber Radel gleich ift. Um aber, wenn große Genauigkeit geforbert wird, eine fleine Nabel mit einem großen Theilfreise zu verbinben, befestigt man an bie Nabel feine Glasfaben, wo moglich von bunkelfarbigem Glafe, fo baß fie in ber Berlangerung ber magnetischen Ure ber Rabel liegen, und bis zu ber Theilung hinreichen. Um leichteften lagt Big. 162, sich dies machen, wenn ber Querschnitt ber Radel die Gestalt

Fig. 162 hat, fo bag man bie Glasfaben in ber Rinne auf ber

oberen Seite ber Radel einlegen und ankitten fann.

Gine fehr genaue Ablefung wird auch baburch moglich, bag ber Boben ber Bouffole ein Spiegel ift; bas Muge ift nur bann in die zum Ablesen richtige Stellung, wenn die Spige ber Radel mit ihrem Spiegelbilbe jufammenfallt.

Die Fig. 163 ftellt eine Sinusbouffole bar. Die Magnetnadel befindet



fich in ber Mitte eines horizontalen getheilten Rreifes, ber um eine vertikale Ure brebbar ift. Um biefen Rreis ift der Multiplicatordraft ge= wunden. Das Instrument wird fo aufgestellt, daß die Chene der Draht= windungen in den magnetischen Me= ridian fallt, und in diefem Falle steht ber Inder bes horizontalen Rreises, auf welchem bie Drehung bes vertikalen Kreifes abgelefen wird, auf Rull. Wenn nun ein Strom burch die Windungen geht, wird bie Nabel abgelenet, ber vertifale Rreis mit ben Windungen wird aber nun auch in der Richtung biefer Ablen= fung fo weit gebreht, bis bie Radel

wieder in der Cbene der Windungen liegt, und bann die Große der Ub= lenkung an bem unteren horizontalen Rreife abgelefen.

Befett, man habe mit dem Strome einer hpbro = elettrifchen Rette eine Ablenkung von 300 erhalten, mit einer andern nur 200, fo ift es leicht, das Berhaltniß ber Starte beiber Strome ju berechnen; benn ba in beiben Fallen ber Strom gang gleiche Lage gegen bie Rabel hat, fo verhalten fich bie Stromstarten offenbar wie bie Rrafte, die in beiden Fallen die Nadel in ben magnetischen Meridian jurudzufuhren ftreben. Diese Rraft ift aber im erften Falle R. sin. 300, im zweiten R. sin. 200, bie Strom =

a state Va

starten verhalten sich also wie die Sinus ber Ablentungs: winkel, baher auch ber Name Sinusbouffole.

Es ist klar, daß die Starke des Magnetismus der Nadel keinen Einsfluß auf die Große der Ablenkung hat, denn wenn die Nadel starker magenetisch ware, so wurde die Einwirkung des Stromes und die des Erdmagnetismus auf die Nadel in gleichem Verhaltniß zunehmen.

Für den Fig. 163 abgebildeten Apparat beträgt der Durchmesser des vertikalen Kreises 22 Centimeter. Man kann, je nachdem es die Umstände erfordern, eine oder mehrere Windungen des Drahtes um den vertikalen Kreis herum legen.

Poggenborff hat die Sinusbouffole wesentlich verbeffert, namentlich baburch, bag er die Nadel an einem Coconfaden aufgehängt hat.

Auch an Multiplicatoren von der in Fig. 157 dargestellten Art hat man die Einrichtung angebracht, daß man die Drahtwindungen um eine vertikale Are umdrehen kann, so daß es möglich ist, sie stets mit der Nas del parallel zu stellen.

Nachbem wir die Mittel kennen gelernt haben, die Stromstarke zu meffen, wollen wir die Gesetze berfelben naher betrachten.

75 Kraft ber galvanischen Kette. Das Agens, welches in ben Phánomenen des Galvanismus wirkt, ist durchaus nichts anberes als die Elektricität, welche uns auch die Elektrisirmaschine und das Elektrophor liefert;
nur ist hier die Elektricität in Bewegung, dort in Ruhe; hier beobachten
wir Bewegungserscheinungen, dort die Phanomene des Drucks; hier haben
wir eine reiche, dort eine verhaltnismäßig arme Quelle von Elektricität.

Ein Bild kann vielleicht bas mahre Sachverhaltniß recht klar machen. Wir konnen die Elektrifirmafchine einer Quelle vergleichen, welche nur fparlich Baffer giebt, aber hoch auf einem Berge liegt. Man kann bas Wasser in einer engen Rohrenleitung sammeln, welche bis in bas That hinabgeht und unten verschloffen ift. Die Bande diefer Rohrenleitung haben naturlich einen ftarken Druck auszuhalten, namentlich am unteren Ende, obgleich bie Waffermaffe in ber Rohrenleitung fo groß nicht ift. Um unteren Ende der Rohrenleitung befinde fich nun eine Deffnung, die durch ein Bentil verschloffen ift, welches burch eine Feber ober burch ein Gewicht auf die Deffnung gepreßt ift, wodurch sie verschlossen gehalten wird. Je mehr aber die Bafferfaule in der Rohre steigt, defto ftarter wird der Drud; enblich reicht ber außere Gegendruck nicht mehr hin, Widerstand zu leiften, das Bentil wird geöffnet und mit Gewalt stromt das Waffer hervor; babei aber finkt rafch bas Niveau in ber Rohre; ber außere Druck gewinnt wieder bas Uebergewicht und schließt die Deffnung. Allmalig fullt sich bie Rohre wieder und nach einiger Zeit ift bas Waffer wieder fo hoch ge= stiegen, baß es von Neuem das Bentil offnet.

Bei der Elektrisitmaschine ist der Conductor das Gefäß, die Rohrenleitung, in welcher die Elektricität angehäuft wird. Nähert man dem einen Ende des Conductors einen Leiter, etwa den Knöchel eines Fingers, so wird hier die größte Unhäufung von Elektricität stattsinden; sie hat ein Bestreben, auf den Finger überzuspringen, allein die Luftschicht, welche sich zwischen dem Conductor und der Hand besindet, hindert diesen Uebergang, sie repräsentirt das Gewicht, welches das Bentil geschlossen halt. Erst wenn auf dem Conductor die Elektricität dis zu einem gewissen Grade angehäuft ist, wird der Widerstand überwunden, die Luftschicht durcht brochen, der Conductor wird theilweise entladen. Nähert man den Finger dem Conductor noch mehr, so wird der Widerstand, welcher sich dem Uebergange der Elektricität entgegenset, geringer, was einer Verringerung des Druckes entspricht, welcher das Ventil der Röhrenleitung gerschlossen halt.

Hatte man die Deffnung am unteren Ende der Rohrenleitung nicht durch das Bentil geschlossen, so wurde das Wasser in dem Maaße ausgesstossen sen, als es durch die Quelle geliefert wird, eine Unhäufung des Wassers und mit ihr jener Druck, den die Wände auszuhalten hatten, hort auf. Weil aber die Quelle nur wenig Wasser giebt, so wird es auch nur spärlich aus jener Deffnung heraussließen; das Wasser, welches, in der Rohre angehäuft, so ungeheuern Druck ausüben konnte, wird nun, da es frei absließen kann, kaum einen merklichen mechanischen Effect hersvorbringen können.

Diesem freien Absließen des Wassers einer armen Quelle entspricht der Fall, daß man den Conductor der Maschine mit dem Boden oder dem Reibzeug in leitende Verbindung sett. Alle Spannung, alle Anhäufung der Elektricität auf den Conductor hort auf; der dunnste Draht ist schon im Stande, alle Elektricität' vom Conductor vollständig abzuleiten, und diese frei abströmende Elektricität kann kaum Spuren der mächtigen Wirzkungen hervorbringen, welche wir an galvanischen Apparaten beobachten.

Die galvanischen Upparate gleichen einer sehr reichen Quelle, die aber nur ein geringes Gefälle hat und deren Wasser in weiten Rohren frei abfließt. Die große Masse des stromenden Wassers übt nur einen geringen Druck auf die Köhrenwände aus, aber sie ist im Stande, mechanische Effecte hervorzubringen, Rader zu treiben u. f. w.

Wenn man eine große Leidner Flasche durch einen dunnen Draht ent: ladet, so wird dieser, wie wir gesehen haben, glühend, weil eine ziemlich große Elektricitätsmenge auf einmal durch ihn hindurchgeht. Die Wirkung ist aber nur momentan; in einem Augenblick geht alle Elektricität, welche man durch längeres Drehen der Maschine in der Flasche angehäuft hatte, durch den dunnen Draht hindurch. Ganz anders verhält es sich, wenn

man die beiden Pole eines großplattigen galvanischen Upparats durch einen dunnen kurzen Draht verbindet. Der Draht wird glühend, selbst wenn er bei weitem dicker ist, als der Draht, den man durch den Entladungsschlag der Leidner Flasche in's Glühen bringt; das Glühen ist aber hier nicht momentan, es dauert fort, so lange der Strom durch den Draht hindurchgeht; in jedem Augenblicke liefert also der galvanische Apparat ungleich mehr Clektricität, als man durch längeres Drehen der Maschine in der Flasche anhäusen konnte.

Untersuchen wir nun, von welchen Umstanden die Quantitat der Gletz tricitat abhangt, welche ein galvanischer Apparat zu liefern im Stande ift.

Wenn zwei Metalle fich nur in wenigen Punkten berühren, fo hat man fcon eine reiche Quelle von Glettricitat. Wir haben aber gefeben, baß man keinen galvanischen Upparat ohne folche Korper bilden kann, die nicht in bie Spannungereihe gehoren. Die galvanischen Retten find aus Me-Fluffigkeiten aber find feine guten tallen und Fluffigkeiten conftruirt. Leiter ber Glektricitat, fie fteben in biefer hinficht bei weitem ben Metallen nach. Die feuchten Schichten, welche fich zwischen ben Metallplatten ber Bolta'schen Gaule befinden, find nicht im Stande, alle bie Glektricitat in einer gegebenen Zeit burchzulaffen, welche in berfelben Zeit burch bie elektromotorifche Rraft in ber Saule moglicher Weise entwickelt werden konnte. Begreiflicher Beife hangt alfo die Quantitat ber Glektricitat, welche in einem folden Upparate circuliren fann, von bem Querschnitt ber feuchten Schichten ab; ber Querschnitt ber feuchten Leiter hangt aber in ber Bolta'= fchen Caule von ber Große ber Plattenpaare ab, man fann alfo die Quantitat ber Elektricitat burch Vergrößerung ber Platten vermehren. Fur die Richtigkeit biefes Schluffes werden wir fpater experimentelle Beweife tennen lernen.

Mit der Vergrößerung der Platten der Volta'schen Saule wächst aber auch die Berührungssläche zwischen Aupfer und Zink; daß dies jedoch nicht die Ursache der vermehrten Quantität des elektrischen Stromes ist, geht daraus hervor, daß die Fig. 132 und Fig. 134 abgebildeten Upparate, bei welchen der Querschnitt der stüssigen Schicht zwischen Aupfer und Zink sehr groß ist, auch eine bedeutende Quantität von Elektricität liesern, obegleich die beiden Metalle sich nur mit einer verhältnismäßig kleinen Fläche berühren, nämlich da, wo der Aupferdraht an den Zinkchlinder oder die Zinktafel angelöthet ist.

Alles also, was den Durchgang der Elektricität durch den flussigen Leister befördert, hat unmittelbar eine Vermehrung der elektrischen Quantität zur Folge. Je kurzer der Weg ist, welchen die E durch die Flussigkeit zus rückzulegen hat, je dunner also die flussige Schicht zwischen den Metalls

platten ift, desto mehr E kann im Apparat circuliren. Je mehr also bie Gluffigkeit leitend ift, je naher fich die Metallplatten in der Fluffigkeit fteben, besto großer ift die elektrische Quantitat bes Stromes.

Unterfuchen wir nun, welchen Ginfluß die Bahl ber Plattenpaare auf ben galvanischen Strom hat. Denten wir und tine Binkplatte, auf biefe eine feuchte Scheibe und auf biefe wieder eine Rupferplatte gelegt, die beiben Metallplatten burch einen Aupferbraht verbunden, fo haben wir eine geschloffene einfache galvanische Rette. Der Wiberstand, welchen ber Strom im feuchten Leiter ju überwinden hat, ift ungleich großer als ber Biberftanb, welchen ber Draht ber Circulation bes Stromes entgegenfest; ber Apparat kann weit mehr B liefern, als ber feuchte Leiter durchläßt. Berdoppeln wir nun die Bahl ber Elemente, die oberfte Rupferplatte werde wie vorher durch einen Rupferbraht mit ber unterften Binkplatte verbunben, fo haben wir nun eine Rette von zwei Elementen. Es ift nun bie Frage, ob in biefer Borrichtung eine großere Quantitat von Glektricitat circuliren fann als in ber oben betrachteten einfachen Rette?

In ber einfachen Rette war die Quantitat ber circulirenden E burch ben Widerstand bes feuchten Leiters begrangt; biefer Widerstand ift nun durch die zweite feuchte Scheibe verdoppelt, bagegen ift aber auch bie Spannung, welche ben elektrifchen Strom burchtreibt, noch einmal fo groß geworden, es wird alfo in beiben Fallen gleichviel Gleftricitat circuliren. Die Bermehrung ber Plattenpaare tragt bei vollkommener Schließung ber Rette nichts zur Vermehrung der Quantitat ber circulirenden Glettricitat bei; bei vollkommener Schließung ift es alfo gang gleichgultig, ob man ein ober viele Plattenpaare anwendet. Bei unvollkommener Schließung aber , b. h. wenn ein fchlechter Leiter in den Schließungsbogen eingeschal= tet wird, muß man vielplattige Retten anwenden, weil eine großere elettrifche Tenfion nothig ift, um ben Durchgang burch ben schlechten Leiter gleichsam zu erzwingen. Die Intensitat bes galvanischen Stromes ift ber Ungahl ber Plattenpaare proportional.

Das Ohmische Gefet. Die eben angebeuteten Beziehungen der 76 Stromftarte zu ben Elementen ber Rette find burch Dhm auf ftreng mathematische Formen gurudgeführt worden. Durch bas nach feinem Urheber genannte Dhmifche Befet, beffen Grundzuge fogleich naher ent= mickelt werden follen, ift erft ben Untersuchungen über bie Stromftarte eine fichere Bafis gegeben worden.

Damit ein elektrischer Strom durch einen Leiter hindurchgehen konne, ift es burchaus nothig, bag bie Gleftricitat an verschiedenen Stellen bes Leiters eine ungleiche Spannung habe. Beruhrt man g. B. ben Conductor einer Elektrifirmafchine mit einem Drabte, fo ftromt die Glektricitat

s state Ma

nur beshalb durch denselben ab, weil die starke Spannung der Elektricität auf den Conductor dieselbe durch den Draht hindurchtreibt, weil also an dem einen Ende des Drahtes, da nämlich, wo er den Conductor berührt, eine stärkere Unhäufung von Elektricität stattsindet, als am anderen; versbande man zwei gleiche, gleich stark mit derselben Elektricität geladene Conductoren durch einen Draht, so konnte kein Strom entstehen.

Wenn die Bolta'sche Saule isolirt ist, so besinden sich die entgegensgeseten Elektricitäten an den Polen in dem Zustand der Spannung, und dieser Zustand kann unmöglich ganz verschwinden, wenn die beiden Poledurch einen Leiter verbunden werden, denn es kann keine positive Elektrizität von dem positiven Pole abströmen, wenn hier nicht eine größere Unshäufung dieser Elektricität stattfände; es ist eine gewisse Spannung der Elektricität, gleichsam ein gewisser Druck nothig, damit eine Bewegung entstehe, damit die Leitungswiderstände in dem Leiter überwunden werden, durch welchen der Strom hindurchgehen soll.

Die Quantitat der Elektricität, welche einen Leiter durchstromt, hangt also wesentlich von zwei Umständen ab, erstens von dem zu überwindenden Leitungswiderstand und zweitens von der Spannung, dem Druck, welcher die Elektricität durch den Leiter hindurchtreibt; es ist nun leicht einzuseschen, daß die Quantität der Elektricität, welche durch einen gegebenen Leiter in einer gegebenen Zeit hindurchgeht, im umgekehrten Verhältniß des Leitungswiderstandes und im geraden Verhältniß der elektrischen Spannung stehen muß, welche den Strom durch den Leiter hindurchtreibt. Die Spannung ist hier gewissermaßen die beschleunigende Kraft.

Die Quantitat ber Elektricitat, welche einen Leiter burchstromt, Die Stromstarke lagt sich also ausbrucken burch

$$\frac{E}{L}$$

wenn E die elektrische Spannung, welche ben Strom erzeugt, und L den zu überwindenden Leitungswiderstand bezeichnet.

Betrachten wir den Strom eines einfachen geschlossenen Bolt a'schen Elementes. Die Spannung, welche den Strom veranlaßt, sen e, der Leistungswiderstand in der Kette selbst sen  $\lambda$ , im Schließungsdraht aber l, so ist also die Stromstärke

$$p = \frac{e}{\lambda + l}.$$

Hatte man n solcher Elemente zu einer Saule vereinigt, so wurde die elektrische Spannung, welche den Strom in Bewegung sett, ne senn, der Widerstand in der Kette aber ist in demselben Berhaltniß gewachsen, denn jett ist nicht der Widerstand in einem, sondern in n Elementen zu überwin-

den, der Leitungswiderstand ist also jest na. Wenn nun der Schließungsbogen derselbe ist wie bei der einfachen Rette, so hat man fur die Stromstarke

$$p^1 = \frac{n e}{n \lambda + l}$$

Ware l sehr klein im Vergleich zu  $\lambda$ , so wurde ber obige Werth von p sehr nahe  $\frac{e}{\lambda}$ , der Werth von  $p^i$  aber  $\frac{n}{n}\frac{e}{\lambda}$ , also auch  $=\frac{e}{\lambda}$  senn; wenn also der Widerstand im Schließungsbogen klein ist im Vergleich zu dem Leitungswiderstand eines einzelnen Elementes, so gewährt die Vermehrung der Elemente gar keinen Vortheil. Dahingegen hat eine Vermehrung der Elemente eine Vermehrung der Stromstärke zur Folge, wenn l sehr groß ist, d. h. wenn im Schließungsbogen ein bedeutender Widerstand zu überwinden ist.

Betrachten wir nun den Einfluß, welchen die Bergrößerung der Obersfläche einer einfachen Kette hat. Die Stromstärke für ein einziges Element wurde oben mit  $p=\frac{e}{\lambda+l}$  bezeichnet; wenn nun die Obersläche des Volta'schen Elements nmal so groß würde, ohne daß sonst etwas geändert wird, so hatte dies doch nur zur Folge, den Leitungswiderstand in der Kette selbst nmal kleiner zu machen, weil ja der Querschnitt der Flüssigkeit, durch welche der Strom hindurchgehen muß, nmal größer geworden ist; statt des Widerstandes  $\lambda$  hatte man also jest  $\frac{\lambda}{n}$ , die Stromstärke p'' wird also seyn

$$p'' = \frac{e}{\frac{\lambda}{n} + l},$$

ober was baffelbe ift

$$p'' = \frac{n \ e}{\lambda + n \ l}$$

Ware l, d. h. der Leitungswiderstand im Schließungsbogen gleich Rull, so ware die Stromstarke der Oberstäche des elektrometrischen Elementes proportional; dies ist auch noch sehr nahe der Fall, wenn l nur sehr klein ist; eine Vergrößerung der Oberstäche bringt also dann eine Vermehrung der Stromstärke hervor, wenn der Leitungswiderstand im Schließungsbosgen klein ist gegen den Widerstand in der Kette.

Die Werthe fur die Leitungswiderstände in der Kette felbst und im Schließungsbogen muffen naturlich auf eine und dieselbe Einheit bezogen werden, wie wir dies sogleich feben werden.

Das Dhmifche Gefetz war schon im Jahre 1827 publicirt worden

(die galvanische Kette, mathematisch behandelt von Dr. G. S. Dhm, Berlin, 1827); es fand jedoch erst weit später die allgemeine Würdigung, die es verdient; im Auslande, namentlich in Frankreich wurde es erst vor wenigen Jahren bekannt, und so ist es erklärlich, daß Pouillet, ohne mit Dhm's Untersuchungen bekannt zu sepn, die Grundsäte desselben auf erperimentalem Wege nachwies, während Dhm seine Resultate aus theoretischen Betrachtungen abgeleitet hatte. Es unterliegt demnach keiznem Zweisel, daß Pouillet ebenfalls die Ehre der Entdeckung gebührt, namentlich wenn man bedenkt, wie sehr verschieden die Wege waren, auf welchen beide Gelehrte zu derselben Wahrheit gelangten.

Pouillet's Versuche mogen uns nun hier als experimentale Belege fur die Richtigkeit des Ohmisch en Gesetzes dienen.

77 Gesetze ber Stromstärke eines einzigen hydroclektrischen Elementes. Nehmen wir zu Versuchen über diesen Gegenstand ein Becquerel'sches Element, Fig. 135, weil ein solches einen statken constanten Strom giebt. Man kann dazu eben so gut auch ein Element irgend einer andern constanten Batterie nehmen.

Um zu bestimmen, nach welchem Gesetze die Stromstärke abnimmt, wenn ber Schließungsbogen verlängert wird, läßt man zuerst den Strom unmitztelbar durch die Tangentenboussole gehen, dann aber schaltet man ber Reihe nach gleich dicke Drahtstücke von 5, 10, 40, 70 und 100 Meter Länge ein. Um die längeren Drahte bequem anwenden zu können, mussen sie mit Seide übersponnen und zusammengewunden senn.

Eine Bersuchereihe ber Urt gab folgende Resultate:

| Länge des einges<br>schalteten<br>Kupferdrahtes. | Beobachtete<br>Ablenfung. | Tangente bes<br>Ablenkungswinkels |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 0 Meter                                          | 62° 00'                   | . 1,880                           |
| 5                                                | 40 20                     | 0,849                             |
| 10                                               | 28 30                     | 0,543                             |
| 40                                               | 9 45                      | 0,172                             |
| 70                                               | 6 00                      | 0,105                             |
| 100                                              | 4 15                      | 0,074                             |

Man sieht hier gar keine Regelmäßigkeit in der Ubnahme, welche bie Stromstärke erleidet, wenn ber eingeschaltete Draht langer wird; wenn man aber bebenkt, daß biefer Draht nicht bas einzige hinderniß fur den Strom

Theilen der Boussole, welche der Strom durchläuft, ein Leitungswiderstand überwunden werden muß, was wir als Widerstand des Elementes bezeichnen wollen, so ist klar, daß man den Widerstand des Elementes gleichsetzen kann dem Widerstand eines Rupferdrahtes von derselben Dicke wie der eingeschaltete und von der noch unbekannten Länge x, eigentlich also sind solgende die zusammengehörigen Längen der Kette und Ablenstungswinkel:

| Länge ber Rette. | Beobachtete<br>Ablenfung. | Tangente bes<br>Ablenfungswinfels |  |  |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| x                | 62° 00′                   | 1,880                             |  |  |
| x + 5            | 40 20                     | 0,849                             |  |  |
| x + 10           | 28 30                     | 0,543                             |  |  |
| x + 40           | 9 45                      | 0,172                             |  |  |
| x + 70           | 6 00                      | 0,105                             |  |  |
| x + 100          | 4 15                      | 0,074                             |  |  |

Wenn sich nun die Starke der hydroclektrischen Strome wirklich umgeskehrt verhalt wie die Lange der Kette, so muffen sich die Zahlen der ersten Columne umgekehrt verhalten wie die Zahlen der letten, es muß also sepn

$$x: x + 5 = 0.849$$
; 1.880

woraus sich ergiebt x=4,11. Vergleicht man auf dieselbe Weise die erste Beobachtung mit allen folgenden, so muß man immer gleichen Werth für x erhalten, und in der That sind die auf diese Weise berechneten Werthe von x sehr nahe einander gleich; man sindet nämlich außer dem schon berechneten 4,06, 4,03, 4,14 und 4,09 Meter. Das Mittel daraus ist 4,08.

Der Widerstand bes Elementes ist also gleich dem Widerstand eines 4,08 Meter langen Kupferdrahtes von derselben Dicke wie der eingesschaltete. Legt man diese Lange zu Grunde, so kann man nach dem alls gemeinen Gesete, daß sich die Starke des Stromes umgekehrt verhält wie die Lange der Kette, leicht die Ablenkungen berechnen, welche man hatte erhalten mussen, und diese mit den direkt beobachteten vergleichen, wie dies in der solgenden Tabelle geschehen ist:

| Länge ber Rette. | Bered<br>Ablent | ,   | Beobachtete<br>Ablenkung. |     | Differenz |
|------------------|-----------------|-----|---------------------------|-----|-----------|
| 4,08 Meter.      | 620             | 00' | 620                       | 00' |           |
| 9,08             | 40              | 18  | 40                        | 20  | + 2'      |
| 14,08            | 28              | 41  | 28                        | 30  | - 11      |
| 44,08            | 9               | 56  | 9                         | 45  | - 11      |
| 74,08            | 5               | 57  | 6                         | 00  | + 3       |
| 104,08           | 4               | 14  | 4                         | 15  | + 1       |

Eine solche Uebereinstimmung zwischen ben Resultaten ber Beobachtung und benen, die man aus bem allgemeinen Gesetz abgeleitet hat, laßt keinen Zweifel mehr über die Richtigkeit dieses Gesetzes fur hydroelektrische Strome.

Ist der Leitungswiderstand des Elementes einmal auf einen Draht von gegebenem Querschnitt reducirt, so ist es leicht, die Jahl zu sinden, welche diesen Leitungswiderstand ausdrückt, wenn man zu den Versuchen irgend einen andern Draht anwendet. Der Widerstand des Elementes ist z. B. gleich dem eines 4,08 Meter langen Drahtes, wie er zu den obigen Verssuchen war angewendet worden, er ist aber auch gleich dem Widerstand eines 40,8 Meter langen Drahtes von 10mal größerm Querschnitt u. s. w. Ebenso wie man nach dieser Methode den Einfluß der Länge der Kette bestimmt, kann man auch den Einfluß der verschiedenen Leitungsfähigkeit verschiedener Metalle untersuchen.

Becquerel'sche Elemente von der auf Seite 144 dargestellten Einrichtung werden zu einer Kette verbunden. Zuvor aber war der Leitungs-widerstand jedes einzelnen Elementes bestimmt worden; die folgende Zasbelle enthält die Resultate dieser Untersuchung.

| Rummer ber | Drahilängen,<br>welche zu jedem<br>Etement hin-<br>zugefügt wor-<br>ben waren | Beobachtete<br>Ablenfung | Tangente bes<br>Ablenfungswinkels | Wiberstand<br>bes Elementes |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|            | ( 0m                                                                          | 69° »′                   | 2, 600                            | . m m                       |  |  |
| •          | 5                                                                             | 43 20                    | 0, 943                            | 2, 85                       |  |  |
| 1          | 10                                                                            | 30 -                     | 0, 577                            | 2, 85                       |  |  |
| Ø          | 40                                                                            | 11 »                     | 0, 194                            | 3, 20                       |  |  |
|            | ,                                                                             |                          | Mittel                            | 2, 97                       |  |  |
|            | ( 0 )                                                                         | 66 30                    | 2, 300                            | )D 10                       |  |  |
|            | 5                                                                             | 43 »                     | 0, 933                            | 3, 41                       |  |  |
| 2          | 10                                                                            | 29 40                    | 0, 570                            | 3, 35                       |  |  |
|            | 40                                                                            | 10 40                    | 0, 488                            | 3, 55                       |  |  |
|            | 1                                                                             |                          | Mittel                            | 3, 44                       |  |  |
|            | ( 0                                                                           | 67 40                    | 2, 434                            | 0 70                        |  |  |
|            | 5                                                                             | 42 30                    | 0, 916                            | 3, 02                       |  |  |
| 3          | 10                                                                            | 29 40                    | 0, 570                            | 3, 05                       |  |  |
|            | 40                                                                            | 10 20                    | 0, 182                            | 3, 23                       |  |  |
|            | ,                                                                             |                          | Mittel                            | 3, 10                       |  |  |
|            | ( 0                                                                           | 67 .                     | 2, 355                            | 20 20                       |  |  |
|            | 5                                                                             | 42 30                    | 0, 909                            | 3, 19                       |  |  |
| 4          | 10                                                                            | 29 40                    | 0, 570                            | 3, 19                       |  |  |
|            | 40                                                                            | 10 20                    | 0, 482                            | 3, 55                       |  |  |
|            | 1                                                                             |                          | Mittel                            | 3, 25                       |  |  |
|            | ( 0 1                                                                         | 68 »                     | 2, 475                            | ) w                         |  |  |
|            | 5                                                                             | 43 20                    | 0, 943                            | 3, 08                       |  |  |
| 5          | 10                                                                            | 30 30                    | 0, 589                            | 3, 13                       |  |  |
|            | 40                                                                            | 11 »                     | 0, 194                            | 3, 40                       |  |  |
|            | 7                                                                             |                          | Mittel                            | 3, 21                       |  |  |
|            | ( 0                                                                           | 64 »                     | 2, 050                            | D 39                        |  |  |
|            | 5                                                                             | 41. »                    | 0, 869                            | 3, 68                       |  |  |
| 6          | 10                                                                            | 28 40                    | 0, 548                            | 3, 64                       |  |  |
|            | 40                                                                            | . 10 »                   | 0, 176                            | 3, 57                       |  |  |
|            | 1                                                                             |                          | Mittel                            | 3, 69                       |  |  |

Die lette Columne bruckt aus, wie lang ein Draht von der zur Einsschaltung angewandten Dicke seyn mußte, um denselben Leitungswiderstand hervorzubringen wie der, welcher zu überwinden ist, wenn das Element nur durch die Tangentenboussole geschlossen ist.

Die einzelnen Elemente hatten also fast gleiche Starke, nur bas 6te war etwas schwächer. Diese 6 Elemente, zu einer Kette verbunden, gaben einen Strom, welcher einen Platindraht von 1/4 Millimeter Dicke sund mehr als 20 Centimeter Lange fortbauernd glühend erhalten konnte. Ließ man nun diesen Strom durch die Tangentenboussole gehen, so erhielt man bei Einschaltung verschiedener Langen von Kupferdraht folgende Resultate:

| Länge bes einge-<br>schalteten Drahtes. | Beobachtete<br>Ablenfung. | Tangente bes<br>Ablenfungswinfels. | Wiberstände |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| 0 Meter                                 | 68° 30'                   | 2,538                              | Meter       |
| 5                                       | 63 20                     | 1,991                              | 18,20       |
| 10                                      | 58 30                     | 1,632                              | 19,03       |
| 40                                      | 39 0                      | 0,810                              | 18,01       |
| 70                                      | 28 0                      | 0,532                              | 18,56       |
| 100                                     | 21 30                     | 0,394                              | 18,38       |
|                                         |                           | Mittel                             | 18,43       |

Die 6 Elemente zusammen leisten also mit der Tangentenboussole einen Leitungswiderstand wie ein 18,43 Meter langes Stuck des einges schalteten Drahtes.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß die 6 Elemente', nun durch die Tangentenboussole geschlossen, eine Ablenkung geben, welche nicht größer ist als diesenige, welche ein einziges nur durch die Tangentenboussole geschlossenes Element giebt. Schaltet man aber einen Draht ein, so daß der Widerstand im Schließungsbogen bedeutend wird, so wird durch Verzmehrung der Elemente die Stromstärke vergrößert. Die Ablenkung ist 39° für 6, 10 bis 11° für ein Element, wenn ein 40 Meter langer Draht eingeschaltet wird.

Ferner zeigen diese Versuche, daß der Widerstand der Saule weit größer ist als der eines jeden einzelnen Elementes, daß übrigens auch hier die Stromstarte dem allgemeinen Gesetze unterworfen bleibt, daß sich nämlich die Stromstärke umgekehrt verhält wie die Gesammtlänge der zu durche laufenden Kette (für jedes einzelne Element ist natürlich seine reducirte Länge in Rechnung zu bringen).

Theorie des Multiplicators. Nach den eben entwickelten Gesehen kann man auch bestimmen, welche Einrichtung man einem Multiplicator geben musse, damit er möglichst empfindlich sen. Einige Beispiele werden hinreichen, die allgemeinen Principien verständlich zu machen und zu

zeigen, daß die Construction des Multiplicators ganz und gar von ber Kette abhangt, in welche man ihn einschalten will.

1) Wenn man einen Multiplicator bei einer Rette anwendet, welche an und fur fich eine bebeutende Lange hat, fo muß man bem Multiplica= tor eine große Angahl von Windungen geben, und braucht ihn nicht aus einem gar diden Drahte zu conftruiren. Mehmen wir z. B. an, die Kette bestehe aus einem 1/10 Millimeter dicken und 100 Meter langen Rupfer= drabte, fo wird, wenn man einen ebenfo langen und ebenfo biden Multiplicatordraht hingufugt, die Stromftarte nur auf die Balfte reducirt, mit biefen 100 Metern kann man aber viele fehr bicht auf einander liegende Windungen machen, welche auf die Nadel eine fehr kraftige Wirkung ausüben. Wollte man den Multiplicatorbraht nur 10 Meter lang machen, fo murbe die Stromftarte 10/11 ber urfprunglichen fenn, burch biefen fur= zeren Multiplicatorbraht mare also ber Strom an und fur sich freilich nicht fo stark geschwächt worden, wie im vorigen Falle; mit dem 10 Me= ter langen Drahte kann man aber nur 10mal weniger Windungen machen als mit bem 100 Meter langen, und es ift flar, bag 10 Windungen, von denen jede die Stromftarte 1/2 befist, ftarter wirken, als eine Win= dung von der Stromftarte 10/11.

Hatte man statt bes 100 Meter langen und 1/10 Millimeter dicken Multiplicatordrahtes einen ebenso langen, aber 1 Millimeter dicken angeswendet, so wurde die Einschaltung dieses Drahtes fast nichts an der Stromstärke der Kette geändert haben, während der gleich lange, 1/10 Millimeter dicke Draht sie auf die Halste reducirte. Man sollte demnach meisnen, daß bei gleicher Länge der dickere Multiplicatordraht die doppelte Wirkung geben müßte. Dies ist jedoch nicht der Fall, weil die Windungen des dünneren Drahtes dichter zusammen gewunden werden können, also der Nadel alle näher sind und deshalb auch kräftiger wirken. Man kann demnach leicht den Einstuß der Länge und der Dicke des Multipliscatordrahtes für jeden Fall richtig beurtheilen.

2) Wenn der Multiplicator in eine Kette eingeschaltet werden soll, welche an und für sich nicht lang ist, so muß man einen kurzen, dicken Draht nehmen und wenige Windungen machen. Man kann sich das von leicht durch ein dem vorigen ganz ahnliches Raisonnement überszeugen.

Wenn also die Kette, in welche man den Multiplicator einschalten will, kurz ist, so kann man in der That sagen, daß der Multiplicator nicht mehr multiplicirt, denn vorausgesetzt, daß die Länge der Kette selbst gegen die des Multiplicatordrahtes vernachlässigt werden kann, so ist klar, daß, wenn man 10mal so viel Windungen macht, man einen 10mal längeren Draht nehmen muß, wodurch die Stromstärke auf ½ reducirt wird.

Behn Windungen von der Stromstarke 1/10 wirken aber nicht mehr, ale eine einzige von ber Stromstarke 1.

Quitungsfähigkeit ber Metalle. Bei ben auf Seite 186 angeführten Versuchen wurden Drahtstücke von verschiedener Länge in ben
Schließungsbogen ber Kette eingeschaltet und badurch das Verhältniß der
Stromstärke zur Länge bes Schließungsbrahtes ermittelt. Wenn man
nun aber gleich lange, aber ungleich dicke Drahte desselben Metalls in den
Schließungsbogen einschaltet und immer die entsprechenden Ablenkungen
der Nadel der Tangentenboussole beobachtet, so ergiebt sich aus diesen Versuchen das Verhältniß der Stromstärke zur Dicke der Drahte; man sindet:
daß die Stromstärke dem Querschnitte der Drahte proportional ist; oder mit anderen Worten: zwei Drahte desselben Metalles werden gleichen Leitungswiderstand ausüben, wenn
sich ihre Längen umgekehrt verhalten wie ihre Querschnitte.

Um die Leitungsfähigkeit verschiedener Metalle mit einander zu vergleischen, ist wohl keine Methode einfacher und sicherer, als den Strom eines hinlanglich kräftigen Elementes burch die Tangentenboussole zu leiten, Drähte verschiedener Metalle in den Schließungsbogen einzuschalten und die entsprechenden Ublenkungen zu beobachten.

Ganz außerordentlich wird die Bestimmung des Leitungswiderstandes durch ein Instrument erleichtert, welches unter dem Namen des Rheossstaten bekannt ist; sein Zweck ist, nach Belieben den Leitungswiderstand im Schließungsbogen jeden Augenblick vermehren und vermindern zu konenen, ohne die Kette zu öffnen.

Solche Instrumente find von Wheatstone, Jakobi und Petrina construirt worden; Wheatstone felbst hat dem Instrumente verschiebene Eine berfelben ift Fig. 164 und Fig. 165 (a. f. S.) Kormen gegeben. Fig. 165 zeigt bas Instrument im Grundrif, Fig. 164 zeigt es im Aufriß, und zwar in 1/7 ber naturlichen Große. Auf einem Cy= linder von trodenem Solz, der um feine Ure mit Gulfe einer Rurbel ums gebreht werben kann, ift ein Schraubengang eingeschnitten. (In unferer Figur ift berfelbe verhaltnismäßig viel zu grob gezeichnet; auf bie Lange bes Enlinders geben ungefahr 80 Umgange.) In diefen Schraubengang ist ein Draht entweder von Meffing oder von Neufilber gewunden. Neufilber bietet ben Bortheil, bag man bei gleichem Leitungswiderstande einen dickern Draht wahlen kann. Um einen Ende a des Enlinders ift der Draht auf dem Holze befestigt; am andern Ende b geht er durch ein Loch im Holze hindurch nach der eifernen Umbrehungsare des Enlinders, auf welcher er befestigt ift.

Meben bem Holzenlinder befindet sich ein Metallstab ed, welcher bei eine Schraubzwinge zur Aufnahme von Drahten hat. Auf biesen

Metallftab ift eine Metallhutfe verfchiebbar, an welcher ein Solgflotchen befeftigt ift, meldes ben Raum gwifden ibm und bem Solgeplinder aus-3ia. 164.



fullt, und in welches Rinnen gefchnitten finb, bie in bie Schraubengangen bes Solgeplindere paffen, fo bag bei Umbrebung bee Eplindere bie Bulle fortaefchoben wird, und gwar nach ber einen ober anbern Geite, je nachbem man rechts ober links brebt.

Un ber Gulfe ift auch ein febernber Metallbogen befeftigt, ber einen gemunbenen Metallbrabt gegen ben Drabt auf ben Solzeplinder brudt. Der Berührungspunet anbert fich naturlich, wenn bie Gulfe mit allem. mas baran ift, burch Umbrebung bes Eplinbere fortgefchoben wirb. Die

Big. 166.

Ginrichtung ber Bulfe fammt Metallbogen und Bolgflobchen ift Rig. 166 in großerem Daag:

ftabe bargeftellt.

Wenn nun bei c ber eine, bei f ber anbere Polarbraht einer galvanifchen Rette eingefchraubt wirb, fo lauft ber Strom folgenbermagen burch ben Apparat:

Bon c burch bie Stange cd bis gur verfchiebbaren Gulfe, von biefer burch ben Detall: bogen und feinen Drabt auf ben Drabt bes Solgevlindere, von bem Berührungspuntte bes Schlittene an burchlauft er bann alle Windungen nach der rechten bis b, geht auf die metallene Ape des Holzeplinders und auf dieser durch denselben der Länge nach hindurch. Auf der andern Seite drückt auf die Metallare eine Drahtseder, welche den Strom auf eine Metallplatte g führt, von der er durch f austritt.

Es ist klar, daß der Strom bald mehr, bald weniger Windungen des Rheostaten zu durchlaufen hat, je nachdem der Schlitten mehr nach der linken oder rechten Seite geschoben ist.

Wenn der Schlitten am Ende b des Cylinders steht, so durchläuft der Strom keine der Windungen des Cylinders. Dreht man nun die Kurbel 1mal, 2mal, 3mal... 10mal u. s. w. um, so wird der Schlitten um 1, 2, 3... 10 u. s. w. Schraubengänge fortgeschoben, der Strom durch= läuft jest außer dem Wege, den er vorher schon zu durchlausen hatte, noch 1, 2, 3... 10 Windungen des Drahtes auf den Holzeylinder.

Um die Anzahl der Windungen besser zählen zu können, ist an dem Schlitten unten ein kleiner Pfeil angebracht, der auf einer Scala die Anzahl der Umwindungen zeigt, welche der Strom zu durchlaufen hat. Der Zeiger steht auf Null, wenn der Schlitten am außersten rechten Ende des Holzcylinders steht.

Um auch noch die Unterabtheilungen der einzelnen Windungen bestimmen zu können, ist am Ende der Umdrehungsare bei n ein Zeiger besessigt, welcher den Radius eines am Rande in 10 gleiche Theile getheilten Kreises bildet, der in unseren Figuren natürlich unsichtbar ist. Dieser Zeiger steht auf 0, wenn der Zeiger des Schlittens auf 0, 1, 2, 3... 10 u. s. w. steht. Nehmen wir an, der Zeiger des Schlittens stehe zwischen 16 und 17, der Zeiger bei n stehe auf 6, so hat der Strom 16,6 Winzbungen zu durchlaufen.

Bei c sen der positive Pol der Kette eingeklemmt; von f fuhre ein Draht zur Tangentenboussole, ein anderer von dieser zum negativen Pol der Kette, wie dies Fig. 167 angedeutet ist. Steht das Rheostat auf



Mull, so zeigt die Boussole eine gewisse Ablenkung; wird nun das Rheostat gedreht, bis der Zeiger bei 10, 20, 30 u. s. w. steht, so hat nun der Strom außer dem anfänglichen Widersstande noch den von 10, 20, 30 Umwindungen zu überwinden, die Ablenkung der Nadel wird eine entsprechende Abnahme erfahren. Wenn man die einer

jeden Stellung bee Schlittens entfprechende Abkenkung notirt, fo laffen

sich mit bem Rheoftaten auf die bequemste Weise die auf G. 187 entwickelten Gesetze nachweisen.

Um zu beweisen, daß sich die Leitungswiderstände der Dratte umgekehrt verhalten wie ihre Querschnitte, stelle man zunächst den Rheostaten auf Rull. Die entsprechende Ablenkung sen 51½0.

Nun schalte man an irgend einer Stelle, etwa bei c, einen Kupferstraht, etwa von 5 Meter Lange und 0,26 Linie Durchmeffer ein, so wird die Nadel etwa auf 37 zurückgehen. (Um solche Drahte bequem handhaben zu können, windet man sie am besten auf einen trochnen Holzenlinder, in welchem ein Schraubengewinde eingeschnitten ist.)

Nachdem man den Draht wieder entfernt und die Kette wieder geschlofsen hat, stellt sich die Nadel wieder auf die ursprüngliche Stelle (in unsferem Beispiel  $51^{1}/_{2}^{0}$ ), und um zu machen, daß sie wieder auf  $37^{0}$  zusrückgeht, muß man durch Drehung des Rheostaten den Schlitten um eine bestimmte Anzahl von Windungen, z. B. um 4,2 Windungen voranschieben. Es ist nun klar, daß der eingeschaltete Kupferdraht denselben Wiederstand hervorbringt, wie 4,2 Windungen des Drahtes auf dem Rheostaten.

Wiederholt man nun denselben Versuch mit einem Rupferdraht, der eben so lang ist wie der eben betrachtete, aber von halb so großem Durch= messer, so wird man sinden, daß dieser dunnere Rupferdraht einen eben so großen Widerstand ausübt, wie  $16^{3}/_{4}$  Windungen des Drahtes auf das Rheostat; der Widerstand des halb so dicken Kupferdrahtes ist also 4mal größer.

Um ben Leitungswiderstand verschiedener Metalle zu vergleichen, kann man den Versuch in der Weise anordnen, wie es in folgendem Beispiel der Fall war.

Das Rheostat, auf O gestellt, gab der Boussole einen Ausschlag von  $51\frac{1}{2}^{\circ}$ . Es wurde nun der Reihe nach eingeschaltet ein Aupfer=, ein Sissen=, ein Messing= und ein Neusilberdraht. Alle waren 5<sup>m</sup> lang und hatten einen Durchmesser von 0,26" (alle waren durch dasselbe Loch ge= zogen). Die Nadel ging zurück beim

| Rupferdraht auf  |  |   |   | 370    |
|------------------|--|---|---|--------|
| Meffingdraht .   |  |   | • | 190    |
| Eisendraht       |  | 4 |   | 123/40 |
| Neusilberdraht . |  |   |   | 63/40  |

Burde nun die Kette wieder ohne Einschaltung von Drahten geschlosz fen, so mußte man durch Drehen des Rheostaten den Schlitten um

4,2 Windungen voranschieben, um die Nadel auf 370 zu bringen.

| 16,6 | 50 | 79 | 38 | 27  | 13 | 39 | 190 "       | 27 |
|------|----|----|----|-----|----|----|-------------|----|
| 29,5 | 39 | 28 | >> | 3.9 | 33 | 23 | $12^{3/40}$ | 33 |
| 65   | 39 | .) | 29 | 23  | 33 | 29 | 63/40,,     | 23 |

a total Va

Es ift alfo ber Wiberstand bes

Rupferdrahtes gleich bem von 4,2 Windungen bes Rheostats.

Messingbrahtes » » 16,6 » » »
Eisenbrahtes » » 29,5 » » »
Neusilberdrahtes » » » 65 » » »

Die Leitungsfähigkeit des Kupfers, Messings, Eisens und Neusilbers verhält sich umgekehrt wie diese ihnen äquivalenten Längen des Drahtes auf dem Rheostat, setzt man also die Leitungsfähigkeit des Kupfers gleich 100, so ist die des

Nach Pouillet's Versuchen, die jedoch nach einer andern Methode angestellt worden waren, verhält sich die Leitungsfähigkeit verschiedener Metalle, wie folgende Tabelle angiebt.

D. h. ein Rupferdraht von 100 Fuß Lange leistet einem elektrischen Strome einen ebenso großen Widerstand, wie gleich dicke Drahte von Silber, Bink, Platin, Eisen u. s. w., welche resp. 136, 28, 22, 17 Fuß lang sind.

Rieß hat nach der auf S. 108 angedeuteten Methode die Leitungs= fähigkeit der Metalle folgendermaßen bestimmt:

| Silber  |   | •   |   | 148 |
|---------|---|-----|---|-----|
| Rupfer  | ٠ |     |   | 100 |
| Meffing |   |     | • | 28  |
| Gifen   |   | . " |   | 17  |
| Matin   |   | ٠   |   | 15  |

Um das Leitungsvermögen des Quecksilbers zu bestimmen, wandte Pouillet statt des Drahtes eine vollkommen cylindrische, mit Quecksilber gefüllte



Glasrohre an, beren Durchmeffer man burch Wägung ermitteln kann.

Die Enden dieser Rohre, Fig. 168, stecken in zwei hinlanglich weiten Glasrohren.

Ein erhigter Draht leitet ben

elektrischen Strom nicht so gut wie ein kalter, ober mit anderen Worten, durch Erwärmung wird die Leitungsfähigkeit der Metalle vermindert; die Ablenkung der Nadel in der Tangentenboussole wird sogleich vermindert, wenn man den in den Schließungsbogen eingeschalteten Draht durch eine Beingeistslamme erhist.

Leitungsfähigkeit der Fluffigkeiten. Das Dhmische Gesetz laßt 81 sich nicht so direct auf Fluffigkeiten anwenden, welche in den Schließungs= bogen eingeschaltet werden, wie auf Metalle, denn man hat außer dem Widerstande, welchen der Strom bei seinem Durchgange durch die Flufsig=keit zu überwinden hat, noch einen andern Widerstand beim Uebergange, den Strom von Metall in die Flufsigkeit und umgekehrt, in Rechnung zu bringen. Bei Berücksichtigung dieses Widerstandes gilt das Dhmische Gesetz auch für flussige Leiter.

Die Eristenz eines folchen Widerstandes laßt sich am einfachsten durch folgenden von Fechner angegebenen Versuch nachweisen. In einen Trog a, Fig. 169, murben eine Zinkplatte z und eine Kupferplatte k einander

Fig. 169.

gegenüber gestellt, der Trog mit Flussigkeit gefüllt und die Kette geschlossen, wie es in der Figur durch die Linie angedeutet ist, und dann die Stromstärke bestimmt. Nun wurde ein zweiter gleicher Trog B mit zwei Kupferplatten daneben gestellt, eben so hoch mit derselben Flussigkeit gefüllt und die Kette geschlossen, wie es Fig. 170



angedeutet ist. Dabei wurden aber die Platten k und z im Troge A genähert und die Platten kk in B in solche Entfernung gebracht, daß die Entfernungen von k und z im Troge A, die Entfernung der Platten k k in B, Fig. 170, so groß war wie die Entfernung der Platten im Troge A, Fig. 169. Unter sonst ganz gleichen

Umstånden hatte also der Strom in beiden Fallen denselben Weg durch die Flussigkeit zurückzulegen; die Stromstårke für beide Falle war aber nicht gleich, sie war in dem letten Falle fast nur halb so groß wie im ersteren. Diese Schwächung der Stromstårke kann nur einem Widerstande beim Uebergange von Metall in der Flussigkeit zugeschrieben werden; denn bei gleicher Länge des zu durchlaufenden flussigen Leiters, gegen dessen Widerstand der des metallischen Schließungsbogens ganz verschwindet, hat im letten Falle der Strom noch einmal mehr aus Metall in Flussigkeit, und dann wieder von der Flussigkeit in das Metall überzugehen.

Auch folgender Versuch von Lenz beweif't fehr augenscheinlich die Erisstenz biefes Widerstandes. In einem vieredig ausgefüllten Holztrog, welcher mit verdunnter Salzfäure gefüllt mar, waren zwei Rupfer=

platten in einer Entfernung von 1 Linie einander gegenüber gestellt, und dann ein galvanischer Strom durchgeleitet worden. Der Meßapparat gab eine Ablenkung von 470. Nun wurde der Bersuch mit zwei Platinplatten wiederholt, die eben so groß wie die Kupferplatten, in gleicher Entsernung in derselben Flüssigkeit eingetaucht waren. Nun erhielt man nur 90 Ablenkung. In einer Verschiedenheit der Leitungsfähigkeit der sesten Theile konnte die Ursache dieser Verschiedenheit nicht liegen, der stüssige Leiter war in beiden Fällen derselbe, der Unterschied konnte also nur daher rühren, daß der Widerstand an der Berührungsstelle größer ist für Platin und Salzsäure, als für Kupfer und Salzsäure.

Will man den Leitungswiderstand einer Flussigkeit an und für sich ermitteln, so muß man die Versuche so anordnen, daß der eben besprochene Widerstand eliminirt werden kann, was leicht möglich ist. Es werde ein Strom durch die Flussigkeit hindurchgeleitet, während die beiden Platten 1 Linie von einander abstehen, so ist die Stromstärke

$$S = \frac{E}{L}$$

wenn E die elektromotorische Kraft, welche der Strom bedingt, Laber die Summe aller Widerstände bezeichnet. Bringt man nun die Platten in die doppelte Entfernung, so ist jest die Stromstärke

$$S' = \frac{E}{L+l},$$

wo l ben Widerstand einer Flussseitsschicht von 1" Dicke bezeichnet, die jest noch hinzugekommen ist; alles übrige, also auch der Widerstand an der Berührungsstelle des Metalles und der Flussigkeit ist unverändert geblieben. Durch Combination dieser beiden Gleichungen läßt sich l besstimmen.

Nach Lenz ist der Leitungswiderstand einer Losung von Aupservitriol 6857500mal so groß, als die des Aupsers, d. h. der Leitungswiderstand einer Schicht von Aupservitriollosung ist eben so groß, wie der einer 6857500mal so langen Aupserstange von gleichem Querschnitt. Außer diesem Widerstande hat aber der Strom auch noch den Uebergangswidersstand zu überwinden, wenn man ihn durch die Losung des Aupservitriols hindurchleiten will.

Nach Pouillet, welcher übrigens den fogenannten Uebergangswidersstand nicht berücksichtigt, ist die Leitungsfähigkeit des Wassers 0,0025, wenn man die der Kupfervitriollosung mit 1 bezeichnet.

Für gefäuerte Fluffigkeit ist der Uebergangswiderstand ungleich geringer, als für reines Wasser, und daher mag es wohl vorzugsweise kommen, daß die Leitung des Stromes so sehr erleichtert wird, wenn man dem Wasser etwas Saure zugießt.

a country

Galvanische Polarisation. Der in der vorigen Nummer bespros 82 chene Uebergangswiderstand ruhrt von der sogenannten galvanischen Polarisation her; mit diesem Namen bezeichnet man die dem urs sprünglichen Strome entgegenwirkende Ladung der Platten, welche wir schon bei der Theorie der constanten Kette auf S. 167 kennen gelernt haben, und welche daher rührt, daß sich die Platten, zwischen denen der Strom durch die Flüssigkeit übergeht, in Folge der Zersezung der Flüssigskeit mit einer Schicht von Stoffen überziehen, welche in Berührung mit der Platte elektromotorisch wirken.

Wenn man in den Schließungsbogen einer Kette einen Wasserzers fetzungsapparat einschaltet, dessen Platten von Platin fenn mogen, so wers den sie ebenfalls eine solche Polarisation erfahren, d. h. durch Ablagerung solcher Schichten werden sie selbst zu elektromotorischen Elementen, welche dem ursprünglichen Strome entgegenwirken, und einen Strom zu erzeugen streben, welcher dem ursprünglichen entgegengesetzt ist.

Daß die Tendenz zu einem folden Gegenstrom vorhanden ist, läßt sich am besten baburch zeigen, daß man diesen Strom wirklich zur Entstehung bringt. Es ist dies auf folgende Weise möglich:

Man bringe die beiden Platten eines Wasserzersetzungsapparates mit den beiden Polen einer galvanischen Kette in Berührung, wie dies Fig. 171 angebeutet ist, wo a den Wasserzersetzungsapparat, b die galvanische

Lig. 171.



Kette darstellen soll. (Es ist zu diesem Versuche nur ein Element nothig.) Hat die Schließung nur ganz kurze Zeit gedauert, so sind die Platten in a geladen; öffnet man die Kette, bringt man alsdann die eine Platte von a mit dem einen, die andere mit dem andern Drahtende eines Multiplicators e in Berühzung, so wird die Multiplicatornadel abgelenkt und zeigt einen Strom an, welcher dem durch die Kette b im Wasserzersetzungsapparat a hervorgebrachten entzgegengesetzt ist.

Diese Erscheinung erklart uns auch die Wirkung ber von Ritter entbeckten Labungsfäule.

Wenn man eine Saule von Kupferscheiben und ansgeseuchtetem Papier aufbaut und die beiden Enden derselben mit den Polen einer galvanischen Kette von hinlänglichen Spannungen verbindet, so wird die Saule ganz in derselben Weise geladen, wie in dem eben bestrachteten Falle die Platten des Wassersetzungsapparates. Wir haben eigentlich hier ja nur eine ganze Reihe solcher Zersetzungszellen, deren Platten sämmtlich polarisit geladen werden. Trennt man die secuns däre Säule (auch so wird die Ladungsfäule genannt) von der galvanis

schen Kette, welche zu ihrer Ladung biente, so ist sie nun selbst im Stande, die Erscheinungen einer galvanischen Kette hervorzubringen; sie zeigt an dem einen Pol positive, am anderen negative Elektricität, und ihr Strom, welcher den der ladenden Kette entgegengesetzt ist, kann selbst chemische Wirkungen hervorbringen.

Poggendorff hat gezeigt, wie man eine ganz secundare Saule mit einer einfachen Kette, etwa einem Grove'schen oder Bun sen'schen Element, laden und durch die Entladung der Saule einen Strom hervorsbringen kann, der ungleich starkere Widerstande überwinden kann, als das zur Ladung angewandte Element.

Fig. 172.



Fig. 172 stelle eine secundare Saule dar, die aus 4 Paaren von Platinplatten besteht; jedes Paar befindet sich in einem besondern Troge. Werden nun alle Platinplatten, die in unserer Figur mit a bezeichnet sind, mit dem einen, alle mit b bezeichneten mit dem anderen Pole des ladenden Elementes versbunden, so wird jedes Paar von Platinplateten geladen, und zwar ist die Ladung für alle Paare dieselbe. Wird nun die Verbindung mit dem primären Element ausgehoben, die Platinplatte nach dem Princip der Säule so

verbunden, wie es durch die punktirten Linien angedeutet ist, und dann die secundare Saule durch einen Bogen geschlossen, in welchen ein Wasserzersetzungsapparat we eingeschaltet ist, so entsteht ein Strom, welcher eine kräftige Wasserzersetzung erzeugt, während das ladende Element eine solche Zersetzung nicht hervordringt. Das primäre Element hat nicht Spannung genug, um Wasser zu zersetzen, welche man erhält, wenn man die geladenen Platinplatten nach dem Princip der Säule combinirt.

Der Entladungsstrom der secundaren Saule ist natürlich nur ein vorübergehender. Um eine merkliche Quantitat Wasser zu zersetzen, muß man rasch nach jeder Entladung die Platinplatten wieder in entsprechender Weise mit den Polen der primären Kette verbinden und alsbald wieder eine neue Entladung bewerkstelligen konnen. Poggendorff hat einen sehr sinnreichen Upparat erfunden, den er die Wippe nennt, mit Hulse dessen die Ladungen und Entladungen sehr rasch ausgeführt werben konnen. Die Beschreibung der Wippe würde uns zu weit führen.

Eine folche Batterie von 4 Plattenpaaren, welche  $2\frac{1}{2}$  Quddratzoll groß waren und mit einem Grove'schen Element geladen wurden, lieferten bei 80 Ladungen und Entladungen in der Minute 5 bis 6 Kubikzoll Knallgas.

Die Platinplatten der Ladungsfäule waren mit Platinmoor überzogen. Die von Grove construirte Gasbatterie gehort auch in die Rategorie der Ladungsfäulen. In Fig. 173 ift eine folche Gasbatterie abge= bilbet.



In jedem der mit verdunnter Schwefelfaure gefülltem Gefaße fteben zwei oben zugeschmolzene Glasglocken, in welchen fich mit Platinmoor überzogene Platinstreifen befinden. Ein in bem Glodchen oben eingeschmolzener Pla= tindraht verbindet je zwei Platinftrei= fen in ber Beife, wie man es in ber Der obere Theil der mit Figur fieht.

H bezeichneten Glocken enthalt Wafferstoffgas, die mit O bezeichneten Gine Batterie von 50 Clementen mit bagegen enthalten Sauerstoffgas. ungefahr 1/4 Boll breiten Platinftreifen gab einen Schlag und fehr bedeutende Baffergerfehung.

Die Wirkfamkeit biefer Batterie ruhrt von der Bekleidung ihrer Plat= ten mit respective Sauerstoff und Wasserstoff her. Der Unterschied zwi= fchen ihr und ber gewöhnlichen Ladungefaule besteht bloß in ber Urt, wie ben Platten bas Bas zugeführt wird. Bei ber Ladungsfäule werden die Gafe an den Platten felbst entwickelt, bei der Gasbatterie hingegen werden fie zuvor außerhalb der Batterie erzeugt, und bann erft mit den Plats ten in Beruhrung gefett.

Meffung galvanischer Strome nach absolutem Maage. Um ein 83 absolutes Maaß fur galvanische Strome zu erhalten, haben wir nur ihre Wirkung auf die Magnetnadel mit ber Wirkung bes Erdmagnetismus gu vergleichen; am einfachsten laßt sich aber bann biese Bergleichung nach Beber's Methode ausführen, wenn man die ablenkende Rraft kreisfor= miger Strome burch ben Berfuch bestimmt.

Die Fig. 174 stelle die perspectivische Unsicht eines freisformigen Stro-



mes bar, beffen Ebene mit bem magnetischen Meridian zusammenfallt, fo alfo, daß die durch den Mittel= puntt bes Rreisstromes gelegte hori= zontale Linie AB auf bem magne= tifchen Meridian rechtwinklig fteht. zunächst, Untersuchen wir nun welche Wirkung der Kreisstrom auf irgend ein magnetisches Element

ausübt, welches sich in irgend einem Punkte ber Linie AB, etwa in c, befindet.

202

Wenn der Areisstrom in der durch die Pfeile bezeichneten Richtung circulirt, so hat ein elementares Theilchen des Stromes, etwa das Theilchen
bei d, ein Bestreben, ein nordmagnetisches Element in c nach der Richtung
cf zu bewegen; die Größe dieser bewegenden Kraft läßt sich durch

$$\frac{g \gamma \varphi}{l^2}$$

darstellen, wenn g die Starke des Kreisstromes,  $\gamma$  die Intensität des Magnetismus in dem magnetischen Theilchen bei c, und  $\varphi$  die Länge des elementaren Stromtheilchens bei d bezeichnet. Setzen wir aber den Halbe messer des Kreises gleich y, die Entfernung mc=x, so ist  $l^2=x^2+y^2$ , und der obige Werth für die bewegende Kraft cf wird

$$\frac{g\gamma\varphi}{x^2+y^2}$$

Berlegt man die Kraft cf nach der Richtung der Ringare, so kann man leicht den Werth der Composante cg bestimmen, denn offenbar verhält sich cf: cg = cd: cm, oder cf: cg = l: y, mithin ist  $cg = \frac{cf \cdot y}{l}$   $= \frac{cf \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ , oder endlich

$$cg = \frac{g \gamma \varphi y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot$$

Setzen wir nun in diesen Werth von cg für das Bogenelement  $\varphi$  den ganzen Umfang  $2\Pi y$  des Kreisstromes, so ergiebt sich als Resultante der Kräfte, mit welchen alle Elemente des Kreisstromes das Theilchen  $\gamma$  in der Richtung der Are zu bewegen suchen,

$$\frac{2 \prod y^2 \gamma g}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}} \qquad . \qquad . \qquad a).$$

Die Krafte senkrecht gegen die Richtung der Are AB heben sich auf. Uns dieser Formel sehen wir:

- 1) daß die Wirkung eines Kreisstromes auf irgend ein magnetisches Theilchen, welches auf seiner Ure liegt, sich umgekehrt verhält, wie die dritte Potenz der Entfernung  $\sqrt{(x^2+y^2)}$  des magnetischen Theilchens von der Peripherie des Kreisstromes, und
- 2) daß die Wirkung eines Kreisstromes dem Quadrate seines Halbmesfers, oder, was dasselbe ist, dem Flacheninhalte des umstromten Kreises proportional ist.

Die Formel

$$\frac{2 \prod y^2 \gamma g}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{4}}}$$

kann aber auch die Kraft ausdrucken, mit welcher ber Kreisstrom eine in c befindliche kleine Magnetnadel in die Are AB zu drehen strebt, die

Kraft, mit welcher ber Erdmagnetismus auf dieselbe Nadel wirkt, um sie in den magnetischen Meridian zuruckzufuhren, ift atsbann

$$T \gamma$$
.

Der Quotient beider Größen muß aber die Tangente des Ablenkungswinstels geben, es ist also  $\frac{2 \prod y^2 g}{T(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}}=tang.\,u.$ 

Nun gilt aber diese Formel, in welchem Punkte der AR sich auch die Nadel befinden mag, wenn ihre Länge nur klein genug gegen ihre Entefernung von der Peripherie des Kreisstromes ist. Für den Fall nun, daß die kleine Nadel in dem Mittelpunkte des Kreisstromes liegt, ist x=o, und y=R, wenn R den Halbmesser des Kreisstromes bezeichnet, wir

erhalten alsbann 
$$\frac{2 \, \Pi \, R^2 \, g}{T \, R^3} = tang. \, u,$$
 baraus 
$$\Pi \, R^2 \, g = \frac{T \, R^3 \, tang. \, u}{2} \, ,$$
 und endlich 
$$g = \frac{T \, R \, tang. \, u}{2 \, \Pi} \cdot$$

Wir haben jest einen Werth fur g gefunden und muffen nur noch die nahere Bedeutung besselben ermitteln.

Wir haben oben Seite 44 gesehen, wie man aus den Schwingungen eines Magnetstabes das Drehungsmoment C bestimmen kann, mit welschem der Erdmagnetismus den Stab zu drehen strebt, wenn derselbe rechtswinklig auf dem magnetischen Meridiane steht. Dieses Drehungsmoment ist aber ein Produkt des Momentes des Magneten M und der Intensität T des Erdmagnetismus. Nun äußert der Erdmagnetismus auch ein Bestreben, einen kreisförmigen Strom, der im magnetischen Meridiane steht, rechtwinklig auf denselben zu stellen, und dieses Drehungsmoment ließe sich auch durch Schwingungsversuche ausmitteln, wenn man nur den Kreisstrom beweglich genug machen könnte.

Nun aber giebt es, ba ja der Werth T schon bekannt ist, noch ein ans beres Mittel, den Werth von M für einen kleinen Magnetstab zu bestimmen. Wir haben oben gesehen, daß, wenn man einen kleinen Magneten in eine solche Lage gegen eine Magnetnadel bringt, wie Fig. 30, Seite 39

zeigt, alsdann 
$$\frac{M}{T} = R^3 \ tang. \ v$$

wenn v die beobachtete Ablenkung der Nadel und r die Entfernung des Magneten von derfelben bezeichnet; aus einem folchen Ablenkungsversuche kann man also den Werth von M bestimmen, denn es ist

$$M = T R^3 tang. v.$$

Bringt man aber benfelben Magneten in die Fig. 29 dargestellte Lage gegen die Nadel, fo erhalt man eine folche Ablenkung u der Nadel, daß

204

bei gleicher Entfernung die Tangente des Ablenkungswinkels u jest dop= pelt so groß ist, als die Tangente der in der ersten Lage beobachteten Ab= tenkung v; hat man also bei der Fig. 29 dargestellten Lage die Ablen=kungsversuche gemacht, so ist

$$N = T \cdot R^3 \frac{tang. \ u}{2}$$

Da man nun mit einem galvanischen Kreisstrome auf dieselbe Weise Ablenkungsversuche machen kann, so kann man also auch das Moment Gfur einen solchen Strom eben so gut bestimmen, wie den Werth M für einen Magneten; es ist nämlich

$$G = \frac{T R^3 tang. u}{2};$$

wir haben aber eben gefehen, daß auch

$$\Pi R^2 g = \frac{T R^3 tang. u}{2}$$

das Moment eines Kreisstromes ist, also dem Inhalte der umstromten Kreisstache proportional. Das Moment eines Kreisstromes ist demnach

$$G = \Pi R^2 g$$

das Moment eines Kreisstromes von gleicher Stromstärke, welchen die Einheit der Flache umstromt, für welchen also  $\Pi$   $R^2=1$ , haben wir also

$$g = G$$

es bruckt also ber Werth g bas Moment eines Kreisstromes aus, welcher die Flächeneinheit umströmt. Die Einheit der Stromintensität ist also diejenige Stromstärke, welche, die Einheit der Fläche umkreisend, in die Ferne dieselbe Wirkung hervorsbringt, wie die Einheit des freien Magnetismus.

Wenn z. B. ein Strom in der Tangentenboussole, Fig. 159, deren Radius 100mm beträgt, eine Ablenkung von 540 hervorbringt, so ist für diesen Strom

$$g = T \cdot \frac{100 \cdot tang \cdot 54^{\circ}}{2H} = T \cdot 21,9,$$

ein Strom von dieser Starke wurde also, wenn er die Flacheneinheit um= kreif't, auf die Entfernung 1 eine 21,9mal starkere Wirkung ausüben, als der horizontale Theil des Erdmagnetismus am Beobachtungsorte. Gesett, der Werth von T sey für diesen Ort 1,774, so ware demnach

g = 38,85,

d. h. ein Strom von dieser Starte, die Flacheneinheit umtreifend, wirft in die Ferne 38,85mal fo ftart, wie die Einheit des freien Magnetismus.

84 Das elektrochemische Mequivalent bes Baffers. Die schon früher erwähnt wurde, hat Faraban das wichtige Geset nachgewiesen, baß, wenn eine Flussigkeit burch einen galvanischen Strom zersetzt wird,

- in the

baß alsbann die Quantitat der zersetzen. Flussigkeit der zu dieser Zersetzung verwandten Stromquantitat proportional sen, daß also die durch den Strom hervorgebrachte chemische Zersetzung ein Maaß für die Quantitat der circulirenden Elektricitat ist. Nun aber wird die Stromkraft auch durch die magnetischen Wirkungen des Stromes gemessen, und beide Effecte sind stets einander proportional.

Wenn man in den Schließungsbogen einer galvanischen Kette einen Wasserzersetzungsapparat und die Weber'sche Tagentenboussole einschaltet, so wird in einer gegebenen Zeit eine bestimmte Quantität Wasser zersset, während man eine Ablenkung v der Nadel beobachtet. Wenn man nun auf irgend eine Weise die Quantität der Wasserzersetzung vermehrt, so wird die magnetische Wirkung in demselben Verhältniß zunehmen; hatte man etwa durch Unwendung einer kräftigen Saule in derselben Zeit zweimal, dreimal so viel Wasser zersetz, so wurde auch die Tagente des Ablenkungswinkels zweimal, dreimal größer geworden senn.

Faraban hat ferner gezeigt, daß chemisch äquivalente Massen verschiesbener Körper zu ihrer Zersetzung gleiche Stromquantitäten gebrauchen, oder mit anderen Worten, daß die elektrochemischen Aequivalente den gewöhnslichen chemischen Aequivalenten proportional sind. Will man die elektrochemischen Aequivalente in Zahlen ausdrücken, so ist vor allen Dingen eine Einheit für den galvanischen Strom zu bestimmen und dann zu ersmitteln, wie viel Wasser in der Zeiteinheit durch die Stromeinheit zersetzt wird, um so das elektrochemische Aequivalent des Wassers zu bestimmen.

In der vorigen Nummer haben wir gesehen, wie man die Stromkraft auf ein absolutes Maaß zuruckführen kann, und die bort zu Grunde gelegte Einheit der Stromkraft kann auch bienen, um das elektrochemische Aequivalent des Wassers in absoluten Zahlen auszudrücken.

Ein und derselbe Strom werde durch einen Wasserzersetzungsapparat und zugleich durch die Weber'sche Tangentenboussole geleitet; die Quantität des in t Sekunden zersetzten Wassers sen mit w bezeichnet, g sen die nach der vorigen Nummer berechnete Stromkraft, so ist  $\frac{w}{t}$  die Quantität des in einer Sekunde zersetzten Wassers und

$$\frac{w}{q t}$$

bas elektrochemische Aequivalent bes Wassers, b. h. die Quantitat des Wassers, welches mahrend der Zeiteinheit (ber Sekunde) durch den galvanischen Strom zerlegt wird, der zur Einheit der Stromkraft festgesetzt worden ist.

Weber hat in diesem Sinne bas elektrochemische Aequivalent des Wasfere durch eine außerst genaue Versuchsreihe bestimmt und dafür den Werth
0,00009376

gefunden, d. h. die in der vorigen Nummer bestimmte Stromeinheit zerfett in einer Sekunde 0,000009376 Gramm Wasser.

We ber hat zur Bestimmung des elektrochemischen Aequivalentes des Wassers den Werth von g nach einer Methode bestimmt, deren Betrachtung uns hier zu weit führen wurde (Poggendorff's Annalen Bb. LV. S. 181.)

Bunsen hat das elektrochemische Aequivalent des Zinks mit Hulfe der Weber'schen Tangentenboussole bestimmt; der Versuch wurde auf folgende Weise angestellt. Die Thonzelle einer einfachen Kohlenzinkkette wurde mit Kochsalzlösung gefüllt, ein amalgamirter Zinkkreisen statt des Zinkeplinders in diese eingetaucht, und dann die Kette durch die Tangen-boussole geschlossen. Die beobachtete Ablenkung betrug anfangs 29°42', nahm aber 1 Minute 45 Sekunden lang allmälig die auf 26°21' ab und blieb dann constant. Vom Beginne des Stromes an wurde alle 15 Sekunden die Ablenkung der Nadel und zwar 5 Minuten lang beobachtet; das Mittel aus den auf diese Weise beobachteten 21 Ablenkungen, von denen die letzten 14 sämmtlich 26°21' betrugen, ist 26°58,5'; während der 5 Minuten, in denen die Kette geschlossen war, wurden aber 0,2982 Gramm Zink ausgelöst.

Bei einem ähnlichen, etwas anders arrangirten Versuche war bas Mitztel aus ben 21 abgelesenen Ablenkungen 40°11,6', und während 5 Miznuten wurden 0,5055 Gramm Zink aufgelos't.

Die in beiden Versuchen aufgelösten Mengen von Zink verhalten sich wie 1: 1,695; die Tangenten der mittleren Ablenkungswinkel aber wie 1: 1,661; die chemischen und die magnetischen Wirkungen des Stroms sind also in der That fast in gleichem Verhältniß gewachsen. Suchen wir nun nach diesen Versuchen das elektromotorische Lequivalent des Zinks zu berechnen.

Die Stromftarte berechnen wir nach ber Formel:

$$g = \frac{1}{2 \Pi} TR tang.v.$$

R war bei der zu diesen Versuchen angewandten Tangentenboussole 204 Millimeter; da nun v für die erste Versuchsreihe 26°58,5', für die zweite aber 40°11,6, ist, so ergiebt sich für die erste Versuchsreihe

$$g = 30,169,$$

fur bie zweite

$$g = 50,099,$$

wenn man ben Werth von T fur Marburg = 1,827 fest.

Im Allgemeinen ist zwar ber Werth von T für Marburg 1,88, in dem eisenhaltigen Lokale jedoch, in welchem die Versuche angestellt wurs ben, ergab sich aus besonders deshalb angestellten Versuchen für T der Werth 1,827.

Da während 300 Sekunden bei ber ersten Versuchsreihe 0,2982 Gramm Bink aufgelof't worden waren, fo kommt auf eine Sekunde  $\frac{0,2982}{200}$ 0,000994; dividirt man biefe Bahl burch die mittlere Stromffarke 31,045 ber ersten Versuchsreihe, so erhalt man fur bas elektrochemische Meguiva= lent bes Binks

0.00003294.

Mus der zweiten Versuchsreihe ergiebt sich auf dieselbe Weise fur dieses Mequivalent

0,00003364.

Run verhalt fich bas chemische Mequivalent bes Baffers zu bem bes Binks wie 112,48 : 403,23; ba nun Beber fur bas elektrochemische Aequivalent bes Baffers 0,000009376 gefunden hat, so ergabe fich bem= nach für bas elektrochemische Mequivalent bes Binks

0.00003369,

was mit bem oben berechneten in ber That fehr nahe übereinstimmt.

## Bierte Abtheilung.

## Bom Elektromagnetismus.

## Erftes Rapitel.

## Magnetische Wirkungen des Stromes.

Wir haben zwar schon oben angeführt, bag ber elektrische Strom im Stande fen, die Magnetnabel abzulenken, wir find aber alsbalb, ohne biefe magnetischen Wirkungen weiter zu verfolgen, zu ben Unwenbungen übergegangen, welche man von der Ablenkung der Magnetnadel gemacht hat, um die Gefege der Stromftarte zu ermitteln; ber weiteren Betrachtung ber magnetischen Wirkungen bes elektrischen Stromes ift bas folgende Kapitel gewidmet.

Magnetifirung burch ben galvanischen Strom. Der elektrische 85 Strom wirkt nicht allein auf ben freien Magnetismus, fonbern er ift auch im Stande, die noch verbundenen magnetischen Fluffigkeiten zu trennen. Um bie Wirkung bes Stromes auf bas weiche Gifen zu zeigen, braucht man ben Draht nur in Gifenfeile zu tauchen oder mit Gifenfeile zu be-

streuen, während der galvanische Strom hindurchgeht. Die Eisenseile bleibt an dem Drahte hängen, dis man den Strom unterbricht. Kleine Stahlnadeln kann man zu bleibenden Magneten machen, wenn man sie quer über ben Leitungsdraht hält; damit aber der Strom recht wirksam sen, muß man ihn zu diesem Zweck transversal um die Nadel herumleiten, wie dies bei der folgenden Unordnung der Fall ist. Man windet einen Kupferdraht schrausbenförmig um eine Glasröhre, in welche man eine Stahlnadel legt (Fig. 175). Läßt man nun einen Strom durch die Windungen des Drahtes hindurchgehen, so wird dadurch die Nadel bleibend magnetisch, und zwar braucht der Strom nur einen Augenblick hindurchzugehen, um die Nadel so vollständig zu magnetisiren als es nur möglich ist.

Fig. 175. Fig. 176. Fig. 177. Man unterscheibet rechtsgewundene



(Fig. 175) und linksgewundene Schrausbendrahte (Fig. 176). Rechtsgewundene Schraubendrahte sind diejenigen, bei welchen die Windungen gerade so laufen wie bei einem Korkzieher oder einer gewöhnlichen Schraube.

Bei rechtsgewundenen Schrauben= brahten bildet sich der Nordpol (das Sudende) der Nadel an dem Ende, wo der positive Strom eintritt, bei linksgewundenen aber nach dem Ende hin, wo er austritt. In den Figuren ist der Nordpol mit b, der Sud= pol mit a bezeichnet.

Wenn man auf demfelben Glasrohre ben

Draht abwechselnd rechts und links aufwindet, wie Fig. 177, so bilden sich Folgepunkt in der Nadel.



Aus weichem Eisen kann man mittelst bes gal= vanischen Stroms Magnete machen, welche alle Stahlmagnete an Stärke weit übertreffen. Man braucht nur ein starkes hufeisenförmig gebogenes Eisen mit dickem Rupferdraht in der Weise zu um= wickeln, wie man Fig. 178 sieht. Der Rupferdraht muß mit Seide überzogen senn, damit der Strom sich nicht seitwärts von einer Windung zur andern (die Windungen liegen dicht neben einander) und nicht in das Eisen übergehen kann, sondern den

Draht seiner ganzen Lange nach durchlaufen muß. Der Draht ist um beide Schenkel des Hufeisens in gleicher Richtung, um beide etwa rechts, gewunden; wenn also der positive Strom bei a eintritt, so wird sich bei a ein Nordpol, bei b ein Sudpol bilden. Mittelst eines Ankers kann

man Gewichte an einen solchen Magneten anbängen. Ein Magnet biefer Art, bessen Eisen Gemen 6 — 8 Eentimeter Durchmesser bat und an welchem jeder Schmetel ohngessch is is 1,5 Kuß sang ist, kanne eine Kast von 800 bis 1000 Psund tragen, wenn nur der Draft biet genug ist und ein hinlänglich trässiger Strom bindurchgebt. Als Eiestrewneter wenter man mehrere Gevoe'sche oder Bunsen/sch. Als Eiestrewnete nu die zu einem großplattigen Etemente verdunden sind. Es versteht sich von selbst, daß das Eisen falt gang ausscheft, magnetisch zu senn, sobald der galvan nische Strom aushobet.

Die Große ber magnetischen Wietung eines Stromes bangt lediglich von ber Quantitat ber Cieftricitat ab, weebalb man auch zu ben eben bei schriebenen Elettromagneten ein einfaches Plattenpaar annemet; weil aber ber Strom einer einfachen Rette nur eine fehr geeinge Intensität hat, so muß ber Draht, ber ben Strom um bas Gifen herumeitete, sehr beit fein. Man tann aber auch Retten von geringerer Quantität, aber goßerer Intensität anwenden, um Eteftromagnete zu machen, nur muß man alebann ben Drabt, ber hier dunner sepn fann, mehrmals um den Eisenkremminden.

Ein Steftromagnet biefer Art, welches über 2000 Pfund tragt, ift Fig. 179 und Fig. 180 bargeftellt. Es befteht aus zwei runden Gifen-



stucken von hufeisenförmiger Gestalt, welche 8 bis 10 Centimeter im Durchmesser und eine Totallänge von 60 bis 80 Centimeter haben. Die beiden Arme eines jeden Hufeisens sind mit einem ohngefähr 1000 Meter langen und  $\frac{2}{3}$  Millimeter dicken mit Seide übersponnenen Kupferdraht umwunden. Ein und derselbe Strom legt nun den ganzen Weg durch den 1000 Meter langen Draht zurück, dessen Windungen von der Art sind, daß die entgegengesetzen Pole einander gegenüberstehen. Als Elektromotor dient für diesen Apparat eine kräftige Kette von 24 Paaren.

Sobald der Strom zu circuliren beginnt, wird der bewegliche Elektromagnet a' b' durch den festen a b gehoben, und wenn sie einmal an einsander haften, kann man das bedeutende Gewicht von 1000 Kilogramm

auf das Brett c t c auflegen.

Ebenso wie man durch den galvanischen Strom im weichen Eisen einen vorübergehenden kräftigen Magnetismus erzeugen kann, ist man auch im Stande, mit Hulfe desselben Stahlmagnete von großer Stärke hervorzustringen. Eine zu diesem Zweck besonders geeignete Vorrichtung ist die in Fig. 181 abgebildete von Elias angegebene Drahtrolle.



Ein ungefähr 25 Fuß langer, 1/8 Zoll dicker Kupferhraht wird mit Seide gehörig umwickelt und dann zu einer Drahtrolle gewunden, wie die Figur zeigt. Die Höhe der Drahtrolle beträgt 1 Zoll, der Durchmesser der innern-Höhlung 1½ Zoll. Die beiden Drahtenden werden, wenn man einen Stahlstab magnetisiren will, mit den Polen eines kräftigen Volta'schen Elementes in Verbindung gebracht.

Während nun ein fräftiger Strom in den Drahtwindungen circulirt, steckt man den zu magnetisirenden Stahlstab in die Rolle und bewegt ihn bis an die Enden auf und nieder, und wenn er sich wieder mit seinem mittleren Theil in der Rolle befindet, wird die Kette geöffnet und dann der Stab vollkommen magnetisirt herausgenommen.

Es ift gut, ben Stahlstab oben und unten mit einem Stud weichen

Eifen und, wenn ber gu magnetifirende Stab hufeifenformig gebogen ft, ibn mahrend ber Operation mit einem Under gu verfehen.

Elias manbte gu feinen Berfuchen ein Grove' fches Bint-Platinelement an, welches 1/4 Quabratfuß wirtfame Platinoberflache hatte.

Die Wirtung biefer Borrichtung ift fo traftig, bag man mit Sulfe berfelben bie Pole eines ftarten Magnetftabes ftets umtehren tann.

Benutung bes galvanischen Stromes als bewegende Kraft. So Die tefftigen magnerischen Wirkungen, welche ber elektrische Strom berverzubringen im Stanbe ift, führten auf die 3bee, benfelben als beweigende Kraft zu benuten. Die Big. 182 geigt einen Apparat, wecher fehrl



geeignet ift, ju zeigen, wie man burch bie magnetifirende Wirkung bes galvanischen Stromes eine continuirliche Bewegung hervorbringen kann.

AB ift ein hufeisenformig gebogenes, an bem Gestelle befestigtes weides Gifen, weiches mit Aupferdraht in ber Weise unweidelt ift, wie der Elektromagnet Fig. 178. Das eine Ende bes Drabts geht zu bem Meffingfaluchen a, bas andere nach b, in a und b werben aber bie Poliechie eines kräftigen galvanischen Elementes eingeschraubt, und baburch bas Eisen  $A\,B$  zu einem Magnete gemacht.

Innerhalb bes Sufeifens AB ift ein ahnliches Bleineres CD angebracht,



während der Rotation des Elektromagneten CD ohne Sinderniß über Die Scheibewande ber beiben Ubtheilungen hinweggeben.

Bei ber in Fig. 183 abgebildeten Stellung bes Elektromagneten CD geht nun, wenn in c ber positive und d ber negative Poldraft eines fraftigen galvanischen Elementes eingeschraubt wird, ber positive Strom von c in die linke Abtheilung ber Rinne, von ba durch ben Rupferbraht um bas bewegliche Sufeisen herum von Dnach C, von C aus in die rechte Abtheilung ber Rinne und von biefer nach d. Bei diefer Stellung wird ber Pol C von A, und D von B angezogen, wodurch eine rotirende Bemes gung des Glektromagneten CD eingeleitet wird. Wenn aber nun C eben bei A und D bei B ankommt, fo geben die beiden Drahtenden des inneren Elektromagneten über die Scheibemande hinmeg; ber Strom, welcher CD magnetisch macht, wird fur einen Moment unterbrochen, sobald aber bie Drahtenben aus einer Abtheilung in die andere übergegangen find, geht ber Strom burch ben um CD gewundenen Rupferbraht in entgegengefetster Richtung hindurch, ber Pol C wird nun von A, D von B abgestoßen, während sich C und B, D und A anziehen, baburch wird die Rotation bes inneren Elektromagneten fortgefett, bis C bei B und D bei A an= fommt, wo alsbann burch eine abermalige Umkehrung ber Pole bes inneren Elektromagneten die Rotation beffelben in unveranderter Richtung fortgefest wird.

Un der Umdrehungsare des inneren Elektromagneten ist ein Zahnrad befestigt, welches in ein zweites von größerem Halbmesser eingreift. Um die Are dieses zweiten Zahnrades ist nun eine Schnur geschlungen, die über eine Rolle weggeht, und an der endlich ein Gewicht hängt, welches durch die Rotation des inneren Elektromagneten gehoben wird.

Dieser Upparat ist eigentlich nur eine Vervollkommnung des von Rit = chie construirten Rotationsapparates, bei welchem ein Stahlmagnet die Stelle des außeren Elektromagneten ersetzt, wahrend das rotirende Eisen die Form einer graden Stabes hat, welcher mit einer Drahtwindung umsgeben ist, deren Enden in eine Quecksilberrinne eintauchen, wie in unserm Apparate, und bessen Rotation ebenfalls durch die nach jeder halben Umsdrehung erfolgende Umkehrung der Pole unterhalten wird.

Die bis jest namentlich von Jacobi in Petersburg und von Wag = ner in Frankfurt gemachten Versuche, um den galvanischen Strom praktisch als bewegende Kraft anzuwenden, haben bis jest die gewünschten Resultate nicht geliefert.

Ein Hauptgrund, daß man namentlich mit größeren Upparaten keine gunstigen Resultate erhielt, liegt darin, daß der Polwechsel der Elektromagnete nicht momentan stattsindet. Selbst das weichste Eisen, welches von einer elektrischen Spirale umgeben zum Elektromagneten wird, ist



nicht im Stande, seine Pole so schnell zu wechseln, als man den elektrisschen Strom in der Spirale umkehren kann; je größer die Eisenmasse ist, desto träger ist sie in dieser Beziehung, und daher kommt es auch, daß größere Upparate verhältnismäßig schlechtere Resultate geben als kleinere Modelle.

Diesen Nachtheil, welcher aus der Trägheit des Eisens gegen die Umstehrung des Magnetismus herrührt, hat Stohrer auf eine sehr sinnzeiche Weise zu umgehen gewußt, indem er die Rotation eines Elektromagneten, dessen Pole nicht gewechselt werden, durch den Polwechsel einer elektrischen Spirale bewirkt, innerhalb welcher der Elektromagnet rotirt.

Fig. 184 stellt den Stohrer'schen Upparat dar. a und b sind zwei långliche Rahmen, welche von übersponnenem Kupferdraht gebildet sind, welcher ungefähr 1 Linie im Durchmesser hat. Die Drahtwindungen, welche den oberen Rahmen bilden, sind durch den gebogenen Draht e mit dem des unteren verbunden; die Windungen beider Rahmen sind der Art, daß ein elektrischer Strom beide in gleicher Richtung durchläuft. Der ganze aus Drahtwindungen gebildete Rahmen ist mit seidenem Band umwickelt.

Zwischen dem oberen und dem unteren Drahtrahmen ist ein folcher Zwischenraum, daß die Umdrehungsare des Elektromagneten d sich frei bewegen kann.

Der Eisenkern des Elektromagneten ist an jedem Ende mit einer Eisfenplatte versehen, welche einestheils die Drahtwindungen des Elektromagsneten halt, anderentheils aber auch sehr zur Verstärkung der Wirkung beiträgt.

Wenn gleichzeitig ein Strom burch die Windungen ber Rahmen a und b und burch die Windungen bes Elektromagneten d hindurchgeht, fo wird sich ber Elektromagnet rechtwinklig stellen zur Chene ber Rahmen; und zwar wird, je nach ber Richtung bes Stromes in den Rahmen, ein bestimmter Pol des Elektromagneten sich nach oben kehren. Bliebe ber Strom in ben Rahmen ungeandert, fo murbe ber Glektromagnet in biefer Gleichgewichtslage nach einigen Oscillationen zur Ruhe kommen, wird aber der Strom in den Rahmen in demfelben Moment umgekehrt, in welchem ber Magnet feine vertikale Stellung erreicht hat, fo wird nun bie Rotation fortbauern muffen, benn bei ber neuen Stromrichtung in den Rahmen kann der Elektromagnet nicht eher zur Ruhe kommen, als bis der eben oben angekommene Pol gerade nach unten gerichtet ist; es wird alfo eine beständige Rotation des Elektromagneten stattfinden muffen, wenn nach jeber halben Umdrehung beffelben ber Strom in den Rahmen umgekehrt wirb, wahrend bie Polaritat bes Glektromagneten ungeandert bleibt.

Sehen wir nun, wie der Strom durch den Apparat hindurchgeleitet wird.





Die Umdrehungsare des Elektromagneten läuft zwischen zwei Stahlspißen, von denen nur die eine in unserer Figur sichtbar ist. Diese Spiße steckt mit einem Schraubengewinde in einem Messingpfeiler, dessen Fuß fest auf den Boden aufgeschraubt ist, so daß eine innige Berührung zwischen diesem Messingsuße und dem Aupferstreisen 5 stattsindet, auf dessen anderem Ende ein Messingsaulchen sit. In dieses Saulchen kann der eine Poldraht einer galvanischen Kette eingesteckt und mittelst einer Schraube festgeklemmt werden. (Die Schraube ist in der Figur weggelassen worden; dies Saulchen und seine Schraube ist genau so wie das auf der Feder 1 stehende.)

Der Strom tritt also burch bies Saulchen und ben Rupferstreifen 5 in ben Upparat ein, geht burch bie Spite in die Umbrehungsare über, burch welche er zum Eisenkern bes Elektromagneten gelangt. Auf diesen Eisenkern ist nun das eine Drahtende der Spirale aufgeschraubt, welche um ben Eisenkern herumgewunden ist; das andere Ende dieser Spirale ist auf die Aupferhülse f, welche man Fig. 185 beutlicher sieht, eingelassen. Diese Rupferhülse steckt nicht unmittelbar auf der eisernen Ure, sondern sie ist von ihr durch eine isolirende Hülse getrennt. Der Strom geht also aus dem Eisenkern des Elektromagneten in die Windungen desselben, und nachedem er dieselben durchlausen hat, gelangt er zur Aupferhülse f, von der er dann zum Commutator geführt wird, welcher bewirkt, daß die Stromerichtung in den Windungen der Rahmen geleitet, nach jeder halben Umsbrehung in benselben umgekehrt wird.

Die Einrichtung dieses Commutators ist aus Fig. 185 deutlicher zu ersehen. Bon der Kupferhulse f führt ein Kupferdraht zur Eisenhulse g,



welche, wie auch die eifernen Hulfen i und k, durch eine holzerne Hulfe, auf der sie stecken, welche aber nur zwischen h und l freiliegt, vor metallischer Berührung mit der Are geschützt ist. Die Hulfe g trägt den ganz kreißsförmigen metallischen Kamm h; an dem einen Ende der Hulfe i besindet sich der ganz

kreisformige Kamm l, auf der andern Seite von i ist der Kamm m besfestigt, welcher jedoch nur einen Halbkreis bildet. Der halbkreisformige Kamm n, welcher gleichsam die Fortsetzung von m bildet, ist durch die Hulse k mit dem ganz kreisformigen Kamm o in leitender Berbindung, aber durch eine isolirende Substanz von m und i getrennt.

Auf h schleift die Feder 1, auf l die Feder 2, auf o die Feder 4. Die Feder 3 schleift oben, die Feder 6 schleift unten an dem aus den Theilen m und n bestehenden Kamm und zwar so, daß n und 3 in Berührung sind, wenn m und 6 sich berühren, wenn aber während der Rotation m mit 3 in Berührung kommt, so kommt unten n mit 6 in Berührung.

Nehmen wir an, ber positive Pol ber Kette sen in das Saulchen des Streifens 5, ber negative Poldraht in das Saulchen der Feder 4 eingeschraubt, so geht der positive Strom, nachdem er den Elektromagneten umkreist hat, von f nach g und h, von da durch die Feder 1 und den kupfernen Quersstreisen s auf die Feder 2, dann nach l, i und m; der halbkreisformige Kamm m ist also gleichsam ein + Pol, von m geht der positive Strom auf diesenige Feder über, die er gerade berührt.

Der negative Strom tritt durch die Feder 4 ein und gelangt von da über o und k nach n, so daß also n gleichsam ber negative Pol der Rette ift.

Wenn m mit 6, n aber mit 3 in Berührung ist, so tritt also ber positive Strom von 6 aus durch den Draht w in die Windungen der Rahmen ein, und gelangt, nachdem er diese Windungen durchlausen hat, durch den Draht y und die Feder 3 nach n; nach einer halben Umdrehung aber kommt m mit 3 in Berührung, jest tritt der positive Strom durch die Feder 3 und den Draht y in die Windungen der Rahmen ein, durch w und 6 aber aus, bei seder halben Umdrehung der Are sindet also eine Umkehrung der Stromrichtung und der Rahmen Statt, wodurch denn die fortdauernde Rotation des Elektromagneten bewerkstelligt wird.

An der Umdrehungsare des Elektromagneten ist das kleine Zahnrad r befestigt, welches in ein größeres eingreift. Um die Are dieses größeren Zahnrades ist eine Schnur geschlungen, an welcher ein passendes Gewicht gehängt werden kann, welches dann durch die Notation des Elektromageneten gehoben wird.

Sollte der Apparat nun zu dem oben angegebenen Zwecke dienen, so könnte er etwas einfacher senn; g und h und die Federn 1 und 2 könnten ganz wegbleiben, f und i direct durch einen Kupferdraht verbunden senn; bei der Einrichtung, welche der Apparat jest hat, läßt er sich aber auch noch zu anderen Versuchen anwenden, welche erst später besprochen werden können.

Bei Unwendung einer Zinkkohlenkette, welche 20 Quadratzoll wirkender Kohlenflache hatte, wurden folgende Resultate erhalten:

- 1 Element hob 13/4 Pfund in 4 Sekunden 1 Fuß hoch.
- 2 " " 3 " " 3 " " " "
- 3 " " 5 " " 21/2 " " " "
- 4 31 33 6 33 22 34 31 31 31
- 5 " " 53/4 " " 11/2 " " " "

Dbgleich die Stöhrer'schen Apparate gunstigere Resultate geben, als alle früher zu diesem Zwecke construirten, so ergab sich doch, daß die Unsterhaltungskosten zu groß sind, um eine technische Unwendung möglich zu machen.

Welche Telegraphen. Eine andere praktische Unwendung, welche man von der schnellen Verbreitung elektrischer Ströme durch isolirte Metalldrahte und der Magnetistrung des Eisens durch elektrische Ströme gemacht hat, sind die elektrischen Telegraphen. Mehrere Physiker in Deutschland besonders Steinheil, haben verschiedene höchst sinnreiche Vorrichtungen der Art in Vorschlag gebracht und ausgeführt, wir wollen uns hier jedoch darauf beschränken, den für die Demonstration wenigstens ziemlich einfachen elektrischen Telegraphen Wheatstone's zu beschreiben.

Auf einem Brettchen, Fig. 186, sind zwei hufeisenformig gebogene Stucke von weichem Eisen befestigt, welche mit einem durch Seide isolirten Aupferdraht in der Weise umwunden sind, daß sie magnetisch werden, sobald ein galvanischer Strom diese Windungen durchläuft, daß sie aber augenblicklich ihren Magnetismus verlieren, sobald der Strom unterbrochen wird.

Das eine Ende des Drahtes, welcher um das links gelegene Hufeisen gewunden ist, geht unter dem Brettchen her zu den Messingkaulchen a, bas andere Ende zum Saulchen b.

In a sowohl als in b ist nun ein Draht eingeschraubt; diese Drahte führen zu dem oft Stunden weit entfernten Orte, an welchem sich eine galvanische Kette befindet. Bringt man den in a eingeschraubten Leitungs- draht mit dem positiven, den in b eingeschraubten Draht mit dem nezgativen Pole jener galvanischen Kette in Berührung, so wird das Huseisen sogleich magnetisch; man braucht nur die Berührung des einen dieser Drahte mit dem einen Pol der Kette abwechselnd herzustellen und zu unterbrechen, um den Magnetismus im Huseisen abwechselnd zu erzeuzgen und wieder zu vernichten.

Von dem Orte, an welchem die galvanische Saule aufgestellt ist, geht aber ein dritter Draht aus, welcher zum Messingsaulchen e führt; nach b und e laufen aber unter dem Brette her die Enden der Drahtwindungen, welche um das rechtsgelegene Huseisen herumgehen; dieses kann also ebensfalls durch eine ganz entfernt bei der galvanischen Kette besindliche Person abwechselnd magnetisch und unmagnetisch gemacht werden.

Dicht vor den Polen des Hufeisens auf der rechten Seite ist nun eine Eisenplatte angebracht, welche an ihrem unteren Ende um zwei Zapfen, wie eine Thur um die Angel, beweglich ist; an dieser Eisenplatte ist ein in die Hohe gehender Stab befestigt, welcher oben den horizontalen Quersstab d trägt.



Sobald das Hufeisen magnetisch wird, wird die Eisenplatte angezogen, sobald aber der magnetische Zustand des Hufeisens wieder aufhort, wird die Eisenplatte durch eine schwache Feder, welche gegen den aufwarts gehenden Stab druckt, wieder von den Polen des Hufeisens entsernt.

Durch eine abwechselnde Unterbrechung und Wiederherstellung des um das Hufeisen herumgeleiteten Stromes wird also der horizontale Querstab d hin= und herbewegt. Un jedem Ende dieses Querstabes befindet sich nun eine kleine Rugel, welche bei jedem Hin= und hergang an ein Glockschen anschlagen, welches unsere Figur beutlich zeigt.

Wenn die an der Volta'schen Kette stehende Person den Strom abwechselnd herstellt und unterbricht, so ist sie also im Stande, dadurch Signale an dem weit entfernten Glockchen zu geben.

Dem andern Hufeisen gegenüber ist eine ahnliche Eisenplatte mit einem Stabe befestigt, welcher den Querstab rs trägt. Un jedem Ende desselben ist ein Städchen angebracht; bei dem Hin- und hergange der Eisenplatte greift nun abwechselnd das eine und das andere Städchen in die Zähne eines Rades ein, und zwar ist die Einrichtung so getroffen, daß bei jedem Hin- und hergang das Rad um 1 Zahn weiter geschoben wird. Das Rad hat 12 Zähne.

Wenn also die Person an dem Bolta'schen Upparate die Kette durch die nach b und a gehenden Drähte schließt, so wird das Zahnrad um ½ Zahn weiter geschoben, bei der Deffnung der Kette abermals um ½ Zahn u. s. w.; jede Schließung der Kette schiebt das Rad um ½ Zahn und jede Deffnung der Kette abermals um ½ Zahn weiter.

Die Are unseres Zahnrades geht nun durch den Mittelpunkt einer Scheibe von Eisenblech, an welcher auch das Glockchen befestigt ist. Wir sehen in unserer Figur diese Scheibe von der hinteren Seite. Auf dem Rande dieser Scheibe, und zwar auf der vorderen uns abgewendeten Seite, sind nun 24 Zeichen, ein Punkt und 23 Buchstaben des Alphabets (x und y sehlen) in gleichen Abständen angebracht. Unsere Figur zeigt diese Buchstaben so, wie man sie sehen wurde, wenn der Rand der Scheibe durchsichtig ware.

Die durch den Mittelpunkt der Scheibe gehende Ure, um welche sich das Zahnrad dreht, trägt an der vorderen Seite der Scheibe einen Zeiger, welcher durch die Fortschiebung des Zahnrades ebenfalls fortgeschoben wird; und zwar wird dieser Zeiger bei jeder Schließung der Kette um einen, und bei jedem Deffnen derselben abermals um einen Buchstaben weiter geschoben.

Wenn der Zeiger auf . gestellt ist, so wird er bei dem ersten Schließen der Kette auf A springen, bei der folgenden Deffnung der Kette aber springt er auf B, bei einer abermaligen Schließung auf C u. s. Durch



abwechselnde Schließung und Unterbrechung der Kette kann also die and bem Bolta'schen Upparat stehende Person den Zeiger bis zu jedem beliebigen Buchstaben springen lassen, alsdann mit dem Glockchen ein Zeischen geben und so fort jedes beliebige Wort buchstabiren.

Hierbei ware aber sehr leicht ein Irrthum möglich; wenn sich die signalissrende Person im Zählen der Schließungen und Unterbrechungen irrt, so steht der Zeiger auf einem andern als dem beabsichtigten Buchstaben.

Um folche Frrthumer zu vermeiden, ist dicht bei der Bolta'schen Kette noch ein Apparat eingeschaltet, welchen der Strom durchlaufen muß, und welcher dazu dient, die Schließungen und Unterbrechungen der Kette gehoz rig zu reguliren.

Dieser Apparat ist in Fig. 187 unten links bargestellt; pund n sind die beiden Pole der Bolta'schen Kette, von p geht ein übersponnener Kupferstraht direkt zu dem Messingsäulchen b des Apparates, an welchem die buchsstadirten Worte abgelesen werden. Dieser Draht ist in unserer Figur ganz schwarz. Vom negativen Pol der Kette geht ein kurzer Draht zum Säulchen l des Regulirungsapparates. Un diesem Upparate besinden sich nun noch zwei andere Säulchen m und q. In m wird der von a, in q wird der von c kommende Kupferdraht eingeschraubt.

Durch einen unter dem Brettchen herlaufenden Draht ist l mit der Mefssingfeder tu in leitender Verbindung. Wird diese Feder niedergedrückt, so kommt sie mit einem aus dem Saulchen q hervorragenden Anopschen in Berührung, der Strom geht dann von p nach b, von b um das rechtsliesgende Huseisen herum nach c, von c nach q, von q durch die Feder nach l, von l nach n. Läst man die Feder tugehen, so ist der Strom unterbrochen.

Von dem Saulchen l geht nun auch eine Messingfeder aus, welche, wenn sie nicht niedergedrückt ist, einen am Saulchen m hervorragenden Knopf berührt. Ist dies der Fall, so ist die Kette geschlossen, der Strom geht vom positiven Pol durch den schwarzen Draht nach b, von da um das links liezgende Huseisen herum nach a, von a nach m, von m durch die Messingseder nach l, und von l endlich nach dem negativen Pol n der Kette.

Durch Niederdrucken der erwähnten Messingfeder wird dieser Strom unterbrochen.

In der Mitte über ber von l nach m gehenden Messingseber befindet sich eine um eine horizontale Are drehbare Scheibe, an deren Rande 24 abwechselnd lange und kurze Stäbchen angebracht sind. Eines der langen Stäbchen ist durch  $_{z}$  bezeichnet, die anderen durch Buchstaben, und zwar sind die mit A, C, F, G, I u.  $\mathfrak{s}$ . w. bezeichneten Speichen kurz, die mit B, D, F, H, K u.  $\mathfrak{s}$ . w. bezeichneten Speichen aber lang.

Wenn die Scheibe so gestellt ist, daß eine lange Speiche vertikal nach unten gekehrt ist, so druckt dieselbe so auf die Messingfeder, daß sie nieder=

gehalten und badurch ber Strom, welcher um bas links liegende Sufeisen berumgeht, unterbrochen ift.

Unfere Figuren zeigen ben Upparat, wie er hergerichtet fenn muß, wenn bas Signalifiren beginnen foll. Die Rette ift an feiner Stelle gefchloffen.

Buerft wird nun burch Niederbruden ber Feber tu ein Signal mit bem Glodichen gegeben, um bie an ber andern Station fich befindenbe Perfon aufmerkfam zu machen. Alsbann wird bie Scheibe fo gebreht, baß zu= nachft die Speiche A vertikal nach unten geht; ba fie furg ift, fo ift bie Folge bavon, bag bie von l nach m gehende Feber in die Sohe geht, woburch die Kette geschlossen wird, wobei bann ber Zeiger von . auf A fpringt. Dreht man die Scheibe weiter, fo daß die lange Speiche B gerade nach unten gerichtet ift, fo wird bie Rette wieber unterbrochen, ber Zeiger springt auf B. Durch Drehen ber Scheibe kann man alfo ben Beiger auf jeden beliebigen Buchstaben bringen, ber Zeiger fteht immer auf bem Buchftaben, welcher bie vertital nach unten gerichtete Speiche bezeichnet.

Sat man den Zeiger auf den beabsichtigten Buchftaben gebracht, fo wird burch Mieberbrucken ber Feber tu ein Beichen mit ber Glocke gegeben; barauf wird die andere Feber mit der Sand gang niedergebruckt, um bie Scheibe bequem auf ben Rullpunkt guruckstellen gu konnen. gefchehen, fo wird ber Beobachter bavon burch ein abermaliges Beichen mit bem Glockchen benachrichtigt, worauf er bann ben Zeiger auch auf . jurudbuftellen hat. Run ift ber Apparat wieber ju Signaliffrung eines zweiten Buchftaben vorbereitet.

Gefete ber magnetifirenden Wirkungen bes elektrischen Stro: 88 Die Gefege, nach welchen die Starte bes im weichen Gifen burch ben elektrifchen Strom erregten Magnetismus von ben einzelnen hier in Betracht kommenben Elementen, ber Starte des Stromes, ber Dide und Leitungsfähigkeit des Drahtes, ber Weite ber Windungen u. f. w. abhangt, find von Jakobi und Leng auf experimentalem Wege untersucht worden. Bir konnen hier nur die Resultate ihrer trefflichen Urbeiten anführen, weil die Methode, nach welcher fie biefe Gefete ermitteln, ohne Kenntnig ber Inductionserscheinungen, welche erft weiter unten besprochen werden, nicht verstanden werden kann. Die erwähnten Befege find folgende:

1) Die Große des Magnetismus ift bei übrigens gleichen Umstånden ben angewandten Stromen proportional, b. h. wenn man um ein weiches Gifen einen Spiralbraht herumführt und burch benfelben ber Reihe nach verschieben ftarte Strome leitet, fo wird die Starte des Magnetismus im Gifen ber Starte biefes Stromes proportional fenn; hatte man alfo etwa eine Tangentenbouffole in ben Schlies fungsfreis eingeschaltet, fo wird bie Starke bes Magnetismus im Gifen ber Tangente des beobachteten Ablenkungswinkels an ber Bouffole pro=

portional senn. Ein solches Resultat ließ sich wohl erwarten; wenn ber Strom auf einem schon gebilbeten Magnete eine doppelte, dreifache Wir= kung hervorbringt, so wird er auch auf weiches Eisen eine zweimal, drei= mal u. s. w. größere magnetisirende Wirkung ausüben können.

- 2) Die Dicke bes Spiralbrahtes hat keinen Einfluß auf die Starke bes erregten Magnetismus, wenn nur die Starke des Stromes unverändert bleibt, d. h. wenn man um ein weiches Eisen durch einen dicken Draht einen ekektrischen Strom leitet, welcher in einer eingeschalteten Tangentenboussole einen bestimmten Ausschlag giebt, so wird der Magnetismus im Eisen gerade ebenso stark, als ob man ebenso viele und eben solche Windungen von dunnem Draht um das Eisen herumgewunden und durch diese Spirale einen Strom geleitet hatte, welcher an der eingeschalteten Tangentenboussole benselben Ausschlag giebt. Freilich muß man, um durch den dunneren Draht bei gleicher Länge des Schließungsbogens einen Strom von gleicher Starke hindurchzutreiben, eine Volta'sche Kette von mehr Elementen anwenden, als bei dem dickern Drahte, oder bei gleichen Ketten muß für den dunneren Draht die Länge des Schließungsbogens verkürzt werden.
- 3) Die Weite der Windungen hat, wenn das Eisen weit genug aus densetben hervorragt, keinen Einfluß auf die Stärke des Magnetismus; wenn man also auf die Mitte des Eisens einige Drahtwindungen unmitztelbar aufwindet, wie Fig. 188, oder wenn man um dasselbe Eisen ebenso



viel Windungen in großerer Entfernung hereinführt, wie Fig. 189, fo

wird in beiben Fallen bas Gifen gleich ftart magnetisch, wenn gleich ftarte Strome durch die Windungen hindurchgehen; nur wenn das Gifen nicht aus ben Windungen hervorragt, ift die Wirkung der engen Windungen etwas großer ale bie ber weiteren.

- 4) Die Totalwirkung fammtlicher Windungen ift ber Summe ber Wirfungen ber einzelnen Windungen gleich.
- 5) Der Magnetismus, ben Gifenftabe von gleicher Lange bei gleichen Stromen einnehmen, ift ihren Durchmeffern proportional.

Mus ben vorgetragenen Gagen folgt, bag man mit irgend einem galvanischen Elemente beliebig farke Magnete machen fann, wenn man nur bie Dimensionen vergrößert, benn man braucht ja nur bidere Gifenstabe anzuwenden, man braucht nur bei boppeltem, breifachemeu. f. w. Querschnitte bes Drahtes boppelt, dreimal so viel Drahtwindungen um das Eisen herum zu fuhren, um eine boppelte, breifache u. f. w. Wirkung gu haben; benn wenn man burch zweimal, breimal fo viel Windungen bie Lange bes Schließungebrahtes eben so vielmal vergrößert, so wurde bei gleicher Drahtbicke bie Starke bes Stromes gefchwacht und auf ber einen Seite burch ben ichwacheren Strom verloren geben, mas auf ber andern Seite burch die großere Ungahl der Windungen gewonnen murde; wenn man aber ben Querfdnitt bes Drahtes in bemfelben Berhaltniffe vergrofert, in welchem die Lange bes Schließungebrahtes machft, fo bleibt ber Strom gleich ftark, und bie Wirkung wachft alfo in bem Berhaltniffe, in welchem die Ungahl ber Windungen wachst.

Richtung der Strome unter bem Ginfluß des Erdmagnetismus. 89 Da ber Strom eine Wirkung auf ben Magneten hervorbringt, fo konnte man nicht zweifeln, bag auch umgekehrt bie Magnete eine gleiche Birkung auf ben Strom ausuben, ihn alfo auch zu richten und auf verschiebene. Beife zu bewegen im Stande ift. Unter allen diefen umgekehrten Erfcheis nungen ift bie Einwirkung des Erdmagnetismus auf bie Strome am in= tereffantesten, und man hatte schon lange versucht, bewegliche Strome berguftellen, welche, fich felbft überlaffen, alle Erscheinungen ber Rabel gei= gen follten. Alle biefe Berfuche aber miglangen, weil man bem Strome die nothige Beweglichkeit nicht geben konnte. Bald aber murden alle biefe Schwierigkeiten von Umpere burch eine finnreiche Aufhangung überwunden, die fich auf alle Strome anwenden laft.

Fig. 190 (a. folg. S.) stellt zwei vertikale Saulen von Meffing bar, welche auf einem Fuße von Solz befestigt find; oben tragen fie borigon= tale Urme, die mit den Quedfilbernapfchen x und y endigen, deren Mittelpunkte genau vertikal unter einander fteben. Da, mo fich die horizon= talen Urme zu berühren scheinen, find fie durch ifolirende Substangen getrennt, wenn alfo die Fuße ber Gaulen mit ben beiben Polen ber Rette

a best and a

in Berbindung gefest werben, fo gelangt eine ber elettrifchen Fluffigkeiten



zum Rapfchen x, die andere nach y. Eins dieser Rapfchen kann man das positive, das andere das ne= gative nennen.

Nichts ist leichter, als die Elektricitäten zum Fuße der Saulen zu leiten; weil es jedoch oft nothig ist, die Verbindungen rasch
aufzuheben und in entgegengesetzer
Weise wieder herzustellen, ohne den Upparat zu storen, so hat Umpere
eine sinnreiche Einrichtung erson-

nen, welche ihren 3wed auf eine fehr bequeme Weise erfüllt.

rr' find zwei Rinnen, welche einige Linien tief aus einem Brette aus= gehohlt find, welches man auf den Fuß der verschiedenen elektromagneti=



schen Upparate stellen kann. v und v', t und t' sind vier Höhlungen, welche diasgonal durch Kupferstreisen mit einander verbunden sind, nämlich v und v' durch ll', t und t' durch mm'; am Kreuzungs= punkte sind die Streisen durch einen nicht= leitenden Körper getrennt. Die Rinnen und Löcher sind gehörig gesirnist, damit das Holz die Elektricität nicht ableite, und mit Quecksilber gefüllt.

. Taucht nun der positive Poldraht in die Rinne r, ber negative in die Rinne r', so kann die Elektricität in kei=



mes der vier Löcher übergehen; wenn man aber eine Verbindung zwischen r und v und eine andere Verbindung zwischen r' und therstellt, so verbreitet sich die Elektricität weiter von v nach v', von t nach t'; der Metallstreisen b' also, welcher mit v' in Ver=

Berbindung steht, wird negativ. Stellt man aber eine leitende Berbindung zwischen r und t' und zwischen r' und v' her, so wird b' negativ, b possitiv. Sind nun die Streifen b und b' durch einen Metallbogen verbuns den, so wird der positive Strom entweder von b' nach b, oder umgekehrt

von b nach b' gehen, je nachdem die eine oder die andere der eben besprochenen Verbindungsweisen hergestellt wird. Wirft man nun einen Blick auf den Schwengel, Fig. 192, so übersicht man leicht den Mechanisemus, von dem noch zu reden übrig ist. Dieses Stück ist von Holz, läßt sich um die Are aa' drehen und trägt 4 metallene Leitungsbogen, c und e', d und d'. Wie es eben die Figur zeigt, ist r und v durch den Bosgen c verbunden, t und r durch den Bogen c'; die Metallbogen d und dissind bei dieser Stellung in die Höhe gehalten. Werden aber die vorderen Hebelarme aufgezogen, die hinteren niedergedrückt, so kommen die Bügel c und c' aus den Vertiefungen r, v, t und r' heraus, hier ist also die Verbindung unterbrochen, auf der andern Seite aber wird r mit t' durch d und r' mit v' durch d' in leitende Verbindung gebracht.

Dieser Apparat ist, wie man Fig. 190 sieht, am Fuße der beiden Sauten v und t angebracht, nur ist der Deutlichkeit wegen in dieser Figur der bewegliche Theil weggeblieben. Man sieht, daß jeder der Streisen b und b' der Fig. 190 zu dem Fuße einer Saule führt. Je nachdem man also dem Schwengel die eine oder die andere Stellung giebt, wird das Napschen & entweder positiv oder negativ.

Diefer Apparat ift unter bem Namen bes Gnrotrops bekannt.

Dies Alles vorausgesetzt, wollen wir nun den kreisformigen Rupferdraht, Fig. 193, untersuchen. Da, wo sich die beiden Drahtenden zu berühren



Fig. 194.

fcheinen, sind sie durch eine isolirende Substanz geztrennt; sie sind oben umgebogen und mit Stahlzspigen versehen, die in die Napschen x und y, Fig. 190, eingetaucht werden. Die eine Spize geht bis auf den Boden des Napschens und ruht hier auf einer kleinen Glasplatte, die andere Spize taucht nur in das Quecksilber ein. Durch diese Aushänzgung ist der Draht ungemein leicht beweglich.

Läßt man nun einen Strom hindurchgehen, so dreht sich der Draht, um nach einigen Oscillationen in einer bestimmten Lage stehen zu bleiben, in die er auch stets wieder zurückehrt, wenn man ihn daraus entfernt. Kehrt man den Strom mit Hülfe des Gyrotrops um, so macht der Kreis eine halbe Umdrehung und kommt alsdann wieder zur Ruhe. In beiden Gleichgewichtslagen steht der Kreis so, daß seine Ebene mit der des magnetischen Meridians einen rechten Winkel macht. Ein stabiles Gleich =

gewicht findet Statt, wenn in ber unteren Salfte bes Rrei: fes ber positive Strom von Often nach Westen geht.

Wendet man statt des freisformigen Drahtes einen rechtwinklig gebogenen an, wie Fig. 194, ober giebt man ihm irgend eine andere Geftalt, fo bleiben die Resultate doch stets dieselben.

Wenn sich die Wirkung ber Erde felbst neutralisiren foll, fo muß man einen Draht in ber Beife zurichten, daß er zu beiden Seiten ber Umbrehungsare symmetrisch ift und von bem Strome in berfelben Richtung

Fig. 195.



burchlaufen wird, wie bies bei bem Drahte Kig. 195 Ein folches Rechted hat gar feine ber Kall ist. richtenbe Rraft. Der Grund bavon ift leicht ein= ausehen; ber Strom der einen Seite hebt bie Dir= fungen bes Stromes ber andern Seite auf.

De La Rive hat mehrere recht sinnreiche Appa= rate angegeben, welche bazu bienen, zu zeigen, wie selbst schwache Strome burch Magnete, ja schon burch ben Erdmagnetismus gerichtet werden konnen. Diefe kleinen Upparate find schwimmende Strome, beren Gestalt man nach Belieben anbern fann; fie

Fig. 196.



Fig. 197.



find Fig. 196 und Fig. 197 barge= ftellt. In einem Stude Rort, welches auf gefauertem Waffer fcwimmt, ift ein Stud Bint, z, und ein Stud Rupfer befestigt, und beide find burch einen Rupferdraht verbunden; diefer Draht ift entweder kreisformig, wie

Fig. 196, oder man kann ihm verschiedene Windungen geben, etwa wie Fig. 197. Muf bas Baffer gefett, bildet fich ein Strom, ber vom Bink im Wasser zum Kupfer und bann burch ben Draht in der durch die Pfeile angedeuteten Richtung hindurchgeht. Diefer Strom ift nun ichon ftart genug, um durch ben Erbmagnetismus gerichtet zu werben, noch mehr wird er also burch einen Magneten gerichtet, angezogen und abgestoßen.

Beil fich ein geschloffener freisformiger Strom, welcher um eine verti= fale Ure brehbar ift, rechtwinklig jum magnetischen Meridian stellt, fo folgt, daß eine Berbindung unter fich paralleler Kreise, die in berfelben Richtung durchstromt werden, fich ebenfo ftellen muß. Go muß fich benn

Fig. 198.



auch ber Schraubenbraht, Fig. 198, an bem Umpere'ichen Stativ aufgehangt und von einem Strome burchlaufen, fo ftellen, baß bie Ure des Schraubendrahtes in die Richtung ber Declinationsnadel fällt.

Es geht baraus nicht allein hervor, baß auf biefe Beife bie Declinationenabel burch einen Schraubenbraht nachgeahmt werden kann, sondern auch, daß der Sudpol, d. h. der nach Norden gerichtete, derjenige ist, für welchen der aufsteigende Strom auf der rechten Seite liegt, wenn man ihn von seiner Seite her betrachtet. Sieht man den Schraubendraht von a aus an, so hat man in der That den aufsteigenden Strom zur Nechten, den nies dersteigenden zur Linken; betrachtet man aber den Schraubendraht in der Richtung von b her, so hat man den aufsteigenden Strom zur Linken; a ist also der Südpol und muß sich nach Norden richten. Ebenso kann man auch sagen, daß, wenn sich eine Declinationsnadel in die Gleichges wichtslage gestellt hat, der untere Strom von Osten nach Westen geht.

Das Brettchen, welches den verschiedenen Windungen des Schraubenbrahtes Fig. 198 zur Befestigung bient, besteht aus einer nichtleitenden Substanz.

Wenn man ben Schraubenbrahten, welche wir so eben betrachtet haben, einen Magnetstab nahert, so kann man ganz ahnliche Erscheinungen besobachten, als ob man ben Magnetstab einer Declinationsnadel naherte. Ueberhaupt werden natürlicher Weise alle bisher betrachteten Upparate auch durch Magnetstäbe afsicirt werden. Will man aber den Einsluß des Stades ganz rein, d. h. ganz ohne Einwirkung des Erdmagnetismus haben, so muß man solche Upparate anwenden, in welchen sich die Wirkung des Erdmagnetismus von selbst aufhebt, z. B. das doppelte Rechteck, Fig. 195, wenn es an dem Upparate Fig. 199 aufgehängt ist. Das Rechteck



bleibt in allen Lagen im Gleichges wichte; wenn man ihm aber ben einen Pol eines Magneten nähert, so wird es bald angezogen, bald absgestoßen. Wenn man den Versuch macht, so ist man überrascht, einsmal Anziehung, dann wieder Abstossung wahrzunehmen, während man die Stellung bes Magneten kaum verändert hat. Wenn man den eisnen Pol nur etwas rethts oder links bewegt, wenn man ihn nur etwas nähert oder entfernt, so bemerkt

man oft sogleich eine Umkehrung der Wirkung. Alle diese Erscheinungen, welche dem Unsehen nach so verwickelt sind, lassen sich nach dem Umperesschen Gesetze sehr leicht erklaren.

Um sich von der Wirkung der Erde auf Strome genügend Rechenschaft geben zu können, muß man die Wirkung auf vertikale und auf horizontale Strome besonders untersuchen. Für vertikale Strome kann man sich des Fig. 200 dargestellten Apparates bedienen. Er besteht aus zwei eplindrischen Gefäßen von Rupfer; der Durchmesser des unteren ist etwas größer als der des oberen. In der Mitte haben beide Gefäße eine cylin-

Fig. 200.

drische Deffnung, durch welche ein Stab t hins durchgeht, der oben mit einem Quecksilbernapfschen endigt. Das Querstäbchen h h' ist aus einer nichtleitenden Substanz versertigt und hat in der Mitte eine Spize, mittelst welcher es auf dem Boden des Schälchens aufsitzt und sehr leicht drehbar ist. Das untere Gefäß sowohl wie das obere sind mit gesäuertem Wasser angefüllt. Die Drähte v und v' sind mit ihrem unteren Ende in die Flüssigkeit des unteren Gefäßes eingetaucht; oben ist jeder Draht mit einigen Windungen an dem Querstabe h h' befestigt und ragt dann in

das saure Wasser des oberen Gefäßes herab. Das untere Gefäß ist durch einen Draht mit dem einen, der Stab t mit dem andern Pole der Kette in Verbindung gesetzt; tritt also der positive Strom in das untere Gefäß, so steigt er von da durch die Drahte v und v' in die Höhe, tritt dann in das saure Wasser des oberen Gefäßes, von da durch einen Draht in das Näpschen, um endlich durch den Stab t wieder hinabzugehen.

Nimmt man das obere ober untere Ende eines der beiden Drahte v oder v' aus dem sauren Wasser des oberen oder unteren Gefäßes, so kann der Strom nur durch einen Draht hinaufsteigen. In diesem Falle stellt sich das System so, daß seine Ebene auf der des magnetischen Meridians rechtwinklig und daß, bei aussteigendem Strome, der Draht, den er durch= läuft, westlich vom Stade t steht. Circulirt der Strom in entgegengesetzer Richtung, so stellt sich der Draht, indem er niedersteigt, auf die Ostseite.

Wenn beide Drahte oben und unten eingetaucht sind, wie es die Figur zeigt, so hat das System keine richtende Kraft mehr, es befindet sich in jeder Lage im Gleichgewichte, benn auf jeden Draht wirkt eine Kraft, die der auf den anderen wirkenden gleich und entgegengesetzt ist.

Segenseitige Wirkung galvanischer Ströme auf einander. Die gegenseitige Wirkung, welche Strome auf einander ausüben, wurde von Umpere entdeckt, und fast Alles, was man darüber weiß, verdankt man seinen Untersuchungen. Wenn es auch nicht möglich ist, in ein Lehrbuch die ganze Umpere'sche Theorie aufzunehmen, so werden wir doch die wichtigsten Versuche auführen, auf welche sie sich stützt, und die Grundsäte derselben mittheilen.

a total Va

3mei parallele Strome uben immer eine Wirkung auf einander aus, welche mehr oder weniger lebhaft ift, je nach ihrer Entfernung, ihrer Intenfitat und ihrer gange. Betrachtet man nun bie Richtung ber hervor-

Fig. 201.



gebrachten Bewegung, fo ift diefe folgendem einfachen Befege unterworfen : 3mei parallele Strome gieben fich an, wenn fie fich in gleicher Richtung bewegen, fie ftogen fich aber ab, wenn ihre Rich: tung entgegengefest ift.

Das Gefagte lagt fich burch folgen= ben Upparat nachweisen: abcdef ift ein Rechted von Rupferdraht, welches in ben Quedfilbernapfchen x und y aufgehangt ift. Der Strom fleigt burch bie Caule t auf, durchlauft bas Rechted

in ber Richtung ber Pfeile und fteigt in ber Caule v herab. Der Strom in der Caule t hat mit bem in bem Drahtstude de gleiche Richtung; ebenso verhalt es sich mit dem Strome in be und v. Bringt man nun bas Rechted aus ber in ber Fig. 201 bargeftellten Lage heraus, fo kehrt

es immer wieder in diefelbe gurud, weil de von

t und be von v angezogen wird.



Sest man bas Rechted Fig. 202 an bie Stelle bes in Fig. 200 aufgehangten, fo hat ber Strom im Drafte die entgegengefette Richtung von bem in ber junachft liegenden Gaule, und man beob= achtet eine Abstofung; parallele entgegen = gefeste Strome ftogen fich alfo ab.

Wenn ein Draht umgebogen ift, wie Fig. 203, g. 203. g. 204. fo bag zwei parallele Strome in entgegengefetter Richtung bicht neben einander herlaufen, fo ift feine Wirkung Mull.

> Die Wirkung eines frummlinigen Stromes ift gleich ber Wirkung eines gerablinigen, welcher bie gange von einem Endpunkte des krummen bis zum anderen und gleiche Intensitat hat, vorausgesett, bag bie Wirkung auf eine Entfernung ausgeubt wird, welche fehr groß ist im Bergleich zu ber Große ber Biegungen. Es lagt fich bies mit Bulfe des Drahtes Fig. 204 nachweifen. Der Draht muß mit Seibe umwidelt fenn, bamit an Stellen, wo die

Windungen etwa den geraden Strom berühren sollten, kein Uebergang des Stromes stattsinden kann. Wenn man nun durch den geraden Draht einen Strom aufsteigen laßt, welcher durch den gebogenen Theil wieder niedergeht, so übt dieses System gar keine Wirkung auf das Rechteck Fig. 201 aus, die Wirkungen des einen Stromes heben also die des ans deren auf.

Es geht baraus hervor, baß man einen krummlinigen Strom von geringer Ausdehnung immer durch seine Corde ab, Fig. 205, oder durch
Fig 205.



seine beiben Projectionen ac und bc, welche irgend einen Winkel mit einander machen, ersehen kann. Wenn der gebogene Draht Fig. 203 spiralformig um den geraden herumgewunden gewesen ware, so wurde er doch noch dieselbe Wirkung auf das Rechteck hervorgebracht haben, d. h. die Wirkung des gerade aufsteigenden Stromes wurde durch die Wirkung des spiralformig niedergehenden neutralisiert worden seyn; daraus darf man aber nicht schließen, daß ein spiralformiger Draht immer durch einen geraden Draht erseht werden kann, sondern nur, daß sie in diesem speciellen Falle gleiche Wirkung hervorbringen.

Wir nennen gefreugte Strome biejenigen, die nicht parallel find, mogen sie nun in einer Ebene liegen und ihre Richtungen sich schneiben, ober mogen fie in verschiedenen Ebenen liegen, so daß fie fich nicht treffen. Im ersten Kalle ist ber Kreuzungspunkt berjenige, in welchem sie fich schneiben, im zweiten Falle ift es ein Punkt ber kurzesten Entfernung 3wei gefreugte Strome ftreben fich immer beiber Strome. parallel zu stellen, um fich nach einer Richtung zu bewe= gen, ober mit anberen Worten: es findet Ungiehung zwischen ben Theilen bes Stromes Statt, welche nach bem Rreu= zungspunkte hingehen, und dann wieder zwischen benen, welche vom Rreuzungspunkte abgehen. Ubstogung aber findet Statt zwischen einem Strome, welcher fich nach dem Areuzungspunkte hin bewegt, und einem anderen, welcher von ihm weggeht

Sind z. B. ab und cd, Fig. 206, zwei Strome, beren Kreuzungspunkt r ift, fo findet eine Unziehung zwischen ben Theilen ar und cr Statt,



in welchen ber Strom nach bem Rreujungspunke hingeht, und zwischen ben Theilen rb und rd, in welchen er vom Kreuzungspunkte abgeht. gung findet zwischen ar und rd, fer= ner zwischen er und rb Statt.

Rig. 207.





Der Upparat, welcher Fig. 207 im Durchschnitt und Fig. 208 im Grundriß dargestellt ift, bient bagu, um biefen Sat nachzuweisen. In einer Platte von Solz find zwei halbereisformige Rinnen angebracht, welche burch ifolirende Scheidewande a und b getrennt find. Im Mittelpunkte erhebt fich eine Spite, auf welcher eine fehr bewegliche Rupfer= nadel ed ruht, beren Enden von Gifen find und in das Quedfilber der Rinnen eintauchen. Etwas unter dieser Nadel befindet fich eine andere ef, beren Enden gleichfalls in das Quedfilber ein= tauchen und die man mit ber Sand verschieben fann. Der Strom, welcher bei a eintritt, geht in die eine Rinne, bann burch bie beiben Da= beln in die andere, um endlich bei y auszutreten. Man zeigt bie Ubstoßung, wenn man ben Na:

beln bie Stellung Fig. 208 giebt, bie Unziehung aber, wenn man fie in eine folche Lage bringt, daß ber Winkel er d kleiner ale ein rechter wird.

Daraus geht hervor, bag ein Strom abc, welcher einen Winkel bilbet,

Fig. 209.



ein Bestreben hat, ben Draht gurudgubiegen, weil fich die Theile ab und be bes Stromes abstogen.

Diese Abstogung strebt nicht blog bc in bie Berlangerung von ab zu bringen, sondern fie wirkt auch noch, wenn biefe Bedingung

erfullt ift, b. h. bie verschiebenen gufammenhangenben Theile eines und beffelben gerablinigen Stromes fogen fich ab. Es ift bies eine wichtige Folgerung aus der Umpere'fchen Theorie; mas jedoch den erperimentellen Beweis fur biefen Say betrifft, fo mochte wohl noch viel zu munfchen übrig fenn. Der Upparat, beffen man fich bagu

Fig. 210.



bedient, ift Fig. 210 bargeftellt. Quedfilber gefülltes Gefaß ift burch eine nichtleitende Scheidewand ab in zwei Ab= theilungen getheilt. Gin mit Seibe überfpon= nener Rupferdraht ift fo gebogen, bag er von einer Abtheilung in die andere führt und daß sich in jeder Gefchabtheilung noch ein horizontaler Urm befindet, welcher der Scheidemand parallel
ist; diese horizontalen Urme sind die auf das Ende, welches, etwas abwärts gebogen, in das Quecksilber eintaucht, mit Wachs überzogen.
Bringt man nun die beiden Poldrähte einer galvanischen Kette in die Verlängerung der horizontalen Urme dieses Drahtes, so weicht der ganze Draht von den Poldrähten zurück, was anzudeuten scheint, daß der Theil
des Stromes, welcher den horizontalen Urm durchströmt, von demjenigen Theile abgestoßen wird, welcher durch das Quecksilber geht. Dieser Schluß
ist aber nicht ganz streng, weil man die Urt und Weise noch nicht kennt,
wie ein Strom aus einer Flüssigkeit in einen sesten Körper übergeht; es
würde z. B. schon hinreichen, daß ein Theil des Stromes sich schräg gegen
den Draht bewegte, um eine gewisse Ubstoßung hervorzubringen.

91 Ampere's Theorie des Magnetismus. Das Princip diefer Theorie besteht barin, jedes Moletul eines Magneten als von einem Strome
gleichsam eingehüllt zu betrachten, welcher, das Molekul beständig umkreisend, in sich selbst zurückehrt und ben man der Einfachheit wegen als
kreisformig annehmen kann. Man stellt sich also nach dieser Theorie jeden
auf der Ure des Magneten rechtwinkligen Querschnitt ungefahr auf die
durch Fig. 211 anschaulich gemachte Weise vor. Statt aller der elementaren Strome eines jeden Querschnittes aber kann man sich benselben
von einem einzigen Strome umkreist benken, welcher gleichsam die Resul-

Fig. 211.



Fig. 212.



tirende aller elementaren Strome bieses Querschnitts ist, und somit laßt sich ein Magnetstab als ein System unter sich paralleler geschlossener Strome benken, ungefähr so, wie es Fig. 212 anschaulich macht.

Was hier von einem Magnetstabe gesagt ist, laßt sich auch auf eine Magnetnadel, kurz auf jeden Magneten, welche Form er auch haben mag, anwenden.

Denken wir und einen Schraubendraht, welcher sich von m, Fig. 213, aus nach beiden Seiten hin erstreckt, und welchen der Strom in der Richtung der Pfeile durchläuft; benken wir und benselben ferner bei m durchtung ber Pfeile durchläuft; benken wir und benselben ferner bei m durchtung geschnitten und von einander entfernt, so folgt aus unserer Definition, daß bei a ein Südpol und bei b ein Nordpol ist, benn wenn man sich dem Pol bei a zuwendet, so hat man den aussteigenden Strom zur

Sig. 213.

Linken, wendet man sich aber bem Pol b zu, so hat man ihn zur Rechten.

Schneibet man also einen Schraubenbraht rechtwinklig zu seiner Are durch, so entstehen zwei ungleichnamige Pole, gerade so, wie wenn man einen Magneten durchbricht.

Ferner ist klar, daß sich die ungleichnamigen Pole a und b anziehen, denn wenn wir nun die Endekreise betrachten, so sieht man schon, daß hier die Ströme parallel und gleich gerichtet sind, ebenso ist es aber mit allen anderen.

Um die Erklarung der Anziehung und Abstoßung der Pole in verschiedenen Stellungen der Magnete gegen einander recht anschaulich zu machen, zeichnet man am besten auf Cylinder von Holz oder Pappe, die ungefähr 1 bis 1,5 Fuß lang sind und 2 bis 3 Zoll im Durchmesser haben, Pfeile in der Weise, wie man Fig. 214 sieht, welche die Richtung der Ströme



darstellen; ferner bezeichne man noch auf beisben Cylindern die gleichnamigen Pole auf diesselbe Weise, etwa die Nordpole mit +, die Sudpole mit -. Mit Hulfe zweier solcher Modelle läßt sich leicht begreislich machen,

warum gleichnamige Pole sich immer abstoßen, ungleichnamige immer anziehen, in welcher Weise sie man auch übrigens einander nahern mag.

Ein elektrodynamischer Schraubendraht ist aber boch noch wesentzlich von einem Magneten verschieden. Während ein Magnet an seinen Enden am kräftigsten wirkt, sindet sich beim Schraubendraht das Marimum der Wirkung in der Mitte. Poggendorf hat dies durch einen einfachen Versuch anschaulich gemacht.

Man verschaffe sich einen hohlen Magnetstab, etwa 3 Zoll lang und inwendig 2,5 Linien weit; füttere ihn mit einer Glastöhre aus und halte ihn senkrecht, z. B. mit dem Nordpol nach oben. Nun schiebe man vorssichtig eine leichte magnetische Nähnadel von etwa 9 Linien Länge mit ihrem Südpol von oben hinein. Sie wird nicht durchfallen, sondern zum Theil noch aus dem Magnet hervorragend oben schweben. Man kann sie sogar eine Strecke hinunterdrücken, und sie steigt nach Aushebung des Druckes wieder in die Hohe. Bei einem Schraubendraht aber begiebt sich die Nadel sogleich in die Mitte und bleibt dort schweben, wenn der Strom stark genug ist.

Nach unferer Spothese muffen wir uns auch die Erdoberflache von

Stromen umfreis't benken, die mit dem magnetischen Acquator parallel sind. Un jedem einzelnen Orte aber kann man sich vorstellen, daß die Wirkung aller dieser Strome sich auf die eines einzigen hypothetischen Stromes reducirt, dem man nur eine entsprechende Intensität und Lage zutheilen muß, damit er wirklich den Totaleffect aller übrigen repräsentiren kann. Wir wollen diesen gedachten Strom den mittleren Erdstrom nennen. Auf dem magnetischen Acquator liegt dieser Strom in einer vertikalen Ebene, an allen anderen Orten aber ist er mehr oder weniger geneigt; wir werden sogleich sehen, wie man seine Lage und Richtung besstimmen kann.

Es ift leicht zu zeigen, daß ber mittlere Erbftrom von Dften nach Westen geht. In ber That, ba an jedem Orte ber wirksamste Theil dieses Stromes im Wesentlichen wagerecht ift, so braucht man feine Wirkung nur einem vertikalen Strom, welcher um eine ebenfalls vertikale Ure brehbar ift, auszusegen und feine Gleichgewichtslage ju beob-Wir haben aber oben Mro. 89 gefehen, bag ein folder bemeg= licher Strom unter der Einwirkung ber Erbe fich immer rechtwinklig auf ben magnetischen Meribian ftellt, bag er auf ber Dftfeite fteben bleibt, wenn er herabstromt, auf der Bestfeite, wenn er auf= fteigt. Der Erdstrom steht also auch rechtwinklig auf der Ebene des magnetischen Meridians und geht von Often nach Westen. Diefer Berfuch aber, welcher fo leicht die Richtung bes Stromes bestimmt, entscheibet nichts über feine Lage, benn er konnte nordlich ober fublich vom Beob= achtungsort vorübergehen und murbe boch biefelbe Wirkung auf ben verti= falen Strom hervorbringen, wie man in Fig. 215 feben fann. Der vertitale Strom, ben wir aufsteigend annehmen wollen, erscheint in unferer



Figur zum Punkt verkürzt in h, ebenso die Umdrehungsare g. Wäre nun der Erdstrom südlich in cd, so würde das Stromstück rd den vertikal aufsteigenden Strom in habstoßen, während er von dem Stromstück rc angezozgen wird; der Strom h wird also, nach Westen hin getries

ben, einen Kreis beschreiben und in i zur Ruhe kommen. Denselben Effect wurde aber auch ein nordlich vom Beobachtungsort sich bewegender
Strom fe hervorbringen.

Fur jeden Drt befindet fich ber Erdftrom in einer auf



ber Inclinationenabel rechtwinkligen Ebene. Um bies zu beweisen, muß man fich errinnern, bag, wenn ein rechtwinfliger Strom abcdef vollkommen frei um feine Rotationsgre brehbar ift und burch einen Strom gh afficirt wird, der mit der Umbrehungsare bes Rechtecks parallel ift, bag alsbann ein ftabiles Gleichgewicht stattfindet: 1) wenn die Ebene bes Rechtecks mit ber bes Stromes und ber Are zusammenfallt, 2) bag ber Strom ber Seiten bes Rechted's, welche bem richtenben Strome gunachit liegt, mit biefem

Da bies, gang unabhangig von ber Lage ber Ure, gleiche Richtung hat. mahr ift, fo lagt er sich auf einen horizontalen Strom und ein um



eine horizontale Ure breh= bares Rechted anwenden. Wenn man also ben Up= parat, Fig 217, fo ftellt, baß bie horizontale Umbre= hungsare mit dem Erd= strom parallel ist, b. h. also, wenn sie rechtwinklig auf bem magnetischen De= ribian fteht, fo ift flar, bag bie Chene, in welcher fich nun ber rechtedige Strom in's Gleichgewicht stellt, auch bie Cbene ift, in mel= cher ber Erbstrom liegen

muß. Macht man ben Berfuch, fo findet man, daß fich bas Rechted rechtwinklig auf bie Richtung ber Inclinationsnabel hott.

Rotation eines beweglichen Stromes um einen Magneten. 92 Es fen abed, Fig. 218, ber horizontale Durchschnitt eines vertikal fte-Fig 218.



henden Magneten, s ein jum Punkt verkurgt erfchei= nender vertikaler Strom, den wir auffteigend anneh= men wollen und welcher um die vertikale Ure n drehbar ift, so ift nach ben in Mr. 89 auseinanderges festen Principien flar, daß bas Stud ab bes Mag= netstromes den Strom s abstoffen, be aber ihn an=

gieben wird, ber Strom & muß alfo in der Richtung bes Stromes im Mare ber Strom s niebergehend, fo murbe bie Rich= Magneten rotiren. tung ber Rotation bie entgegengesette werden; ebenfo wird naturlich die

Umkehrung der Rotationsrichtung durch eine Umkehrung der magnetischen Pole bewirkt.

Eine folche Rotation kann mit Gulfe bes Upparates, Fig. 219, hervor-





bugels befindet sich ein Quecksilbernapfchen p. Wird nun der eine Poldraht der Kette in dieses Quecksilbernapfchen p, der andere aber in die Rinne getaucht, so durchläuft der Strom die beiden Urme des Kupferdügels, welcher alsbald zu rotiren beginnt.

Die Wirkung des Magneten auf den Strom in dem einen Urme des Kupferbügels wird durch die Wirkung unterstützt, welche der Magnet auf den Strom im andern Urme des Kupferbügels hervorbringt.

Faradan hat einen Rotationsapparat ans gegeben, zu welchem man nicht noch einer befondern galvanischen Rette bedarf, indem der Strom im Apparat selbst erzeugt wird. zz' ist ein Gefäß von Bink, welches gesäuer-



tes Waffer enthalt; es ift in ber Mitte burchbrochen, uber bie Mitte ber

Fig. 221.



Deffnung aber ift ein Querstab von Bint gelegt, auf welchem ein Rupferstabchen so befestigt ift. In bas Quedfilbernapfchen, mit welchem bas Stabchen oben endigt, ift ber Apparat, Fig. 221, eingesett. tive Strom geht vom Bint burch bie Fluffigkeit gu bem Rupferring, fleigt bann in ben Drabten in die Bohe und in bem Stabden st wieder herunter. einen unter bem Gefaß angebrachten Magneten ab wird eine rasche Rotation hervorgebracht. biefen Upparat felbst so empfindlich machen, bag er fcon unter bem Ginfluß bes Erdmagnetismus rotirt.

Rotation eines beweglichen Magneten um einen festen Strom. 93 Bare ber Strom s, Fig. 218, fest, ber Magnet abcd aber um s breh= bar, fo murben biefelben Rrafte, welche im vorigen Falle ben Strom um ben Magneten brehten, nun ben Magneten in Rotation verfegen. Derfelbe Upparat Fig. 219, welcher gebient hat, die Rotation eines Stroms um einen Magneten ju zeigen, fann mit einigen Abanberungen auch bienen, um einen Magneten um einen festen Strom rotiren zu laffen. Bunachft

Fig. 222.



wird bie Korkscheibe mit bem Magnetstab m und dem Rupferbugel b weggenommen, ber horizontale Stab a aber in ber Beife festgeschraubt, bağ bas obere Ende bes Rupferstabes s ben Mittelpunkt ber Solgrinne bil= bet, wie bies Fig. 222 ber Fall ift. Um oberen Ende bes Rupferftabes s befindet fich eine Sohlung, welche mit Quedfilber gefüllt wirb. In biefer Sohlung hangt von oben ber= ab ein Metallstiftchen, fo bag fein unteres Enbe in bas Quedfilber ein= taucht, ohne ben Boben zu berühren. Un biefes an einem Seibenfaben herabhangende Metallstäbchen ein horizontaler Querftab befestigt, welcher mit zwei Rugeln enbigt, in benen zwei Dagnetftabe fo fteden, baß beibe ihren Nordpol oben ober beibe ihren Nordpol unten haben.

to account

In der Mitte des erwähnten horizontalen Querstabs ist recht= winklig zu seiner Richtung ein anderes Metallstäbchen angesetzt, wel= ches mit einer nach unten umgebogenen Platinspise endigt; diese Pla= tinspite taucht in das Quecksilber der hölzernen Rinne. Wenn nun der



eine Pol der Rette in das Quede= silbernapfchen q. der andere in die Holzrinne getaucht wird, fo geht ber Strom von q burch s, von bem oberen Ende bes Stabchens s burch bas Borizontalståbchen in die Rinne, ober er circulirt in entgegengefetter Sobald ber Strom gu Richtung. circuliren beginnt, fångt auch bas gange an bem Faben hangenbe Gy= ftem mit ben beiben Magnetftaben an, um bie burch ben Faben gebil= bete vertikale Ure zu rotiren. Wirkung bes vertikalen Stromes in s auf ben einen Magnetstab wird burch bie Wirkung bes Stro= mes auf ben andern Magnetstab unterstütt. Bare ber Nordpol bes einen und ber Gudpol des andern Magneten nach unten gekehrt, fo wurden fich die Wirkungen bes Stromes auf bie beiben Dagnet= ståbe gegenseitig aufheben.

Die Richtung ber Rotation hangt baven ab, ob die Nordpole ober die Sudpole ber Magnete nach unten gekehrt sind, und in welcher Richtung der Strom circulirt. Nehmen wir an, der positive Strom stiege in s in die Hohe, so mußte in diesem Draht die Ampère'sche Figur aufrecht stehen. Wenn nun der Nordpol (das Sudende) der beiden Magnete nach unten gekehrt ist, so wird, wenn die Figur nach einem Magnetstab hin sieht, die Notation nach ihrer rechten Seite hin gehen, die Magnete rotizen also in der Richtung wie der Zeiger einer Uhr. Eine Umkehrung des Stroms oder eine Umkehrung der Magnetpole wurde eine Umkehrung der Rotationsrichtung zur Folge haben.

Eine andre Form dieses Versuchs ist Fig. 224 bargestellt. Ein Glassgefäß v v' ist bis nahe an den Rand mit Quecksiber gefüllt; ein cylinsterförmiger Magnet a b, durch ein Platinstück p beschwert, halt sich in dem Quecksiber so aufrecht, daß er noch einige Millimeter über den



Spiegel desselben hervorragt. Ein Ståbchen t, welches man mittelst einer Schraube höher und tiefer stellen kann, taucht mit seinem untern Ende in das Queckssilber ein, während es an seinem andern Ende mit einem Rupserdrahte c' verbunden ist, der zu dem einen Pole einer galvanischen Kette führt; ein anderer Kuspferdraht c endlich, welcher mit dem andern Pole der Kette verbunden ist, endigt im Gesäse mit einem Ringe, der etwas in das Quecksilber eintaucht. Sobald die Kette geschlossen wird, dreht sich der Magnet mehr oder minder schnell immer in derselben Richtung um das Stäbchen t herum; er zeigt einiges Bestreben,

sich dem Stabchen t zu nahern, mit einiger Vorsicht läßt sich aber Alles so einrichten, daß er fern bleibt. Damit die Rotation regelmäßig und rasch vor sich geht, ist schon ein kräftiger Apparat nothig.

Wenn man den Strom durch die eine Halfte der Are eines Magneten selbst auf= oder niederstromen laßt, so rotirt er um seine eigene Are, wenn seine Aufhängung oder seine Aufstellung eine solche Rotation erlaubt; eine solche Anordnung ist Fig. 225 dargestellt. Um oberen Ende des Magneten



befindet sich nämlich eine Höhlung, die man Fig. 226 deutlicher sieht und die mit Quecksilber gefüllt wird; die Spiße des Stäbchens t ragt von oben in dieses Quecksilber hinab, ohne jedoch den Magneten zu berühzen, welcher auf diese Weise seine ganze Beweglichkeit behält. Sobald

a best at the

die Rette in der Weise geschlossen wird, wie beim vorigen Versuch, dreht sich der Magnet wie ein Kreisel rasch um sich selbst.

Die Richtung der Drehung findet ganz in der Weise Statt, wie es das Umpere'sche Gesetz verlangt. Ist namlich das Nordende oben, so dreht sich derselbe immer nach ber linken Seite der in den Strom eingesschaltet gedachten menschlichen Figur. Ist das Subende oben, so geht die Bewegung in umgekehrter Nichtung vor sich.

Um einen Magneten um feine eigene Ure rotiren zu machen, kann man baffelbe Stativ anwenden, welches Fig. 219 und Fig. 222 abgebildet ift.



Die zu biefen Berfuchen nothige Unordnung ift Fig. 227 bargeffellt. Die Rinne hat diefelbe Stellung, wie in Fig. 219, jeboch ift bie Rortscheibe mit bem Magneten m und bem Rupferbugel b meggenommen, bagegen hangt nun, durch bas Centrum ber Rinne gehend, an einem feibnen Faben ein Magnetftab berab, fo bag ein Theil feiner Lange über, ein Theil unter ber Horizontalebene ber Solgrinne fich befindet. oberen Ende bes Magnetftabes ift eine Bulfe angeschraubt, welche oben ein Quedfilbernapfchen t tragt, in deffen Mitte ber Faben befestigt ift, an welchem ber Magnet bangt. Eine zweite Bulfe ift in ber Sohe der Holzrinne an den Mag= netftab angeschraubt, von diefer führt ein Metallstäbchen, welches mit einer nach unten gebogenen

Platinspize versehen ist, zu der Rinne. Sobald das eine Polende der Kette in das Quecksilbernapschen t, das andere in die Holzrinne eingestaucht ist, beginnt die Rotation des Magneten um seine eigene Ure. Der Strom durchläuft das horizontale Stäbchen und das obere Ende des Magnetstabes.

94 Rotation eines Stromes unter bem Einfluß eines anderen. Denken wir uns einen festen unbegranzten Strom ab und einen Strom cd, ber parallel mit sich felbst verschiebbar ift, so wird, wenn ber Kreu-



zungspunkt in rift, zwischen den Theilen cd und rb Unziehung, zwischen ar und ed aber Abstoßung stattfinden. biefer beiben Rrafte lagt fich in zwei an: bere zerlegen, von benen eine parallel mit ab und eine rechtwinklig auf ab ift. Da cd nur parallel mit ab bewegt werben

fann, fo konnen die mit ed parallelen Composanten keine Wirkung bervorbringen; die mit ab parallelen aber vereinigen sich zu einer Resulti: renden, welche den Strom cd in der Richtung von a nach b forttreibt.

Wenn der feste Strom ab freisformig gebogen ist, so muß sich ed

Fig. 229.



in Folge berfelben Wirkung bestånbig im Rreife herum: drehen, wie dies durch Fig. 229 beutlich gemacht wird, wo ab einen horizontalen Draht darftellt, in welchem fich ber Strom von ber Mitte e nach ben Enben a und b bewegt. Der Kreis stellt einen horizontalen Strom bar, ber in der Richtung ber außeren Pfeile Die Rotation des Drahtes a b findet circulirt. in der Richtung der inneren gefrummten Statt.

Ein Apparat, welcher bagu bienen fann, um eine folche Rotation bervorzubringen, ift Fig. 230 bargestellt; er besteht aus einem Gefage von

Fig. 230.



Fig. 231.



Rupfer, deffen Mitte burchbrochen ift, fo daß ein vertikaler Metallstab hindurchgehen kann, der oben mit einem Quedfilbernapfchen endigt. Gin horizontaler Draht, welcher mit zwei Rugeln endigt, spielt auf einer feinen Spige, welche auf bem Boden diefes Quedfilbernapfchens ruht.

Zwei kurze vertikale Drahte gehen in das faure Maffer bes Gefaßes herab. Strom, welcher 3. B. durch ben vertikalen Stab in ber Mitte aufsteigt, durchlauft in entgegengesetzter Richtung die beiben Urme bes horizontalen Drahtes und geht bann in bas faure Baffer über.

man nun, mahrend der Strom auf die angegebene Beife circulirt, bas Gefäß mit einem spiralformigen Leiter, Fig. 231, umgiebt, der aus einem mit Seide umwickelten Rupferstreifen gebilbet ift, und burch welchen man einen Strom geben lagt, fo erhalt man badurch ben freisformigen Strom. Bie wir fruher gesehen haben, rotirt ber horizontale Draht ichon unter

and the same of

dem Einflusse des Erdmagnetismus, allein die Wirkung des Stromes in dem Spiralbande überwiegt die des Erdmagnetismus bedeutend, was schon daraus hervorgeht, daß die Richtung der Rotation eine andere wird, ohne daß man die Richtung des Stromes im Drahte andert, je nachdem man den Strom bei a oder bei b in das Spiralband eintreten läßt.

Savarn hat eine interessante Abanderung dieses Versuchs angegeben; wenn man in einem bem vorigen ahnlichen Rupfergefaße statt des horiz zontalen Drahtes ben Apparat Fig. 232 aufsett, so beobachtet man eben=

Fig. 232.



falls eine Rotation, ohne Unwendung des Spiralban= des, welche sich auf folgende Weise erklärt. Der vertiskale Streisen n ist aus einer nichtleitenden Substanz versertigt, der Strom steigt also nur durch den Draht l nieder und durchläuft das Kupferband in der Richtung von a über b nach c, weil das Band zwischen a und e durch ein Stück Elsenbein unterbrochen ist.

Von dem Bande geht der Strom theils zum Rande, theils zum Boden des Gefäßes über, indem er durch die Flussigkeit hindurchgeht, und diese partiellen Strome in der Flussigkeit konnen als sest in Beziehung auf das bewegliche Band betrachtet werden, dieses muß sich also in der Richtung cab drehen; ja es wurde sich noch in derselben Richtung drehen, wenn der Strom nicht aus dem Bande in die Flussigkeit, sondern aus der Flussigkeit in das Band überginge. Um die Richtung der Rotation umzukehren, müßte die Unterbrechung des Bandes links von langebracht senn. Wäre das Band nicht unterbrochen, so hätten die Ströme in der Flussigsfeit gar keinen Einsluß mehr, oder vielmehr ihr Einsluß höbe sich gegenseitig auf, indem der Strom von laus sich nach beiden Seiten versbreitete.

So wie man früher die elektrischen Anziehungen und Abstoßungen zu einer Menge von elektrischen Spielereien benutze, so hat man jetzt auch die elektromagnetischen Rotationsphanomene auf die mannigfaltigste Weise variirt. Es mag hier genügen, die Grundphanomene in den einfachsten Formen kennen gelernt zu haben.

Ginwürfe gegen Ampère's Theorie. Gegen die Erklarung, welche die Umpère'sche Theorie von einigen der erwähnten Rotationserscheisnungen giebt, lassen sich in der That gegründete Einwendungen machen; namentlich macht Weber darauf aufmerksam, daß die angegebene Erklarung der Rotation eines Magneten um seine eigene Ure (siehe Fig. 227) unzulässig sen, weil die Wirkung eines Stromes im Magneten selbst auf die magnetischen Theilchen unmöglich eine Bewegung desselben Systemes zur Folge haben könne. Wenn mehrere materielle Punkte

zu einem festen Ganzen vereinigt sind, so kann dieses Ganze nicht durch Krafte in Bewegung gesetzt werden, die zwischen den einzelnen Punkten dieses Systemes wirken; wenn man, in einem Wagen sigend, noch so stark gegen die Vorderwand desselben druckt, so bleibt er doch stehen.

Wenn sich auch die Umpere'sche Theorie gegen diese Einwürfe nicht halten laßt, so leistet sie uns doch in Beziehung auf die Drientirung in der Masse der Erscheinungen große Dienste.

Will man die Umpere'sche Theorie ganz fallen lassen, so muß man von der in Nro. 92 angeführten Erscheinung, daß ein elektrischer Strom, welcher nur dem einen Pole eines mit dem Strome parallelen freibeweglischen Magneten gegenübersteht, diesen Pol je nach seiner Natur nach der einen oder andern Seite zu drehen strebt, als von einer Fundamentalerscheisnung ausgehen und dann daraus alle übrigen Erscheinungen ableiten, welche die gegenseitige Einwirkung von Stromen in Magneten darbieten.

## Zweites Rapitel.

## Inductionsericheinungen.

Ein elektrischer Strom kann im Moment seines Beginnens ober Auf= 96 borens ober auch burch bloße Unnaherung oder Entfernung in einem an= bern benachbarten Leiter gleichfalls elektrische Strome erzeugen.

Diese Erscheinungen wurden im Jahre 1838 von Farabay entbeckt und verdienen die größte Ausmerksamkeit, theils wegen ihrer theoretischen Wichtigkeit, theils wegen ber zahlreichen Thatsachen, welche sich aus diesem Princip ergeben. Diese neuen Ströme, welche in den Leitern durch die vertheilende Wirkung anderer Ströme hervorgebracht werden, sühren den Namen der Inductionsströme. Man könnte sie auch tempos rare Ströme nennen, weil sie nur einen Augenblick dauern. Wollte man sie nach ihrem Ursprunge nennen, wie man dies bei den thermoselektrischen und den hndroselektrischen gethan hat, so könnte man sie mag noselektrische oder elektrischen gethan hat, so könnte man sie mag noselektrische oder elektrischen gethan hat, weil sie entweder durch Magnetismus oder Elektricität erzeugt werden. Wir wollen ein für allemal den Namen Inductionsströme beibehalten, welcher auch von der Mehrzahl der Physiker angenommen ist.

97 Wirknug eines elektrischen Stromes auf einen in sich geschlos= fenen leitenden Kreis. Auf eine Spule von Holz oder Metall sepen zwei mit Seide überzogene Aupferdrahte so aufgewickelt, wie man Fig. 233



sieht. Der eine Draht läuft hier immer neben dem andern her, ohne daß eine leitende Verbindung zwisschen ihnen stattsindet; wenn man also mit dem einen Draht eine galvanische Kette schließt, indem man seine beiden Enden a und b mit den Polen derselben in Verbindung

sett, so circulirt in diesem Drahte der Strom, ohne daß er jedoch auf den andern Draht übergehen konnte. In diesem andern Drahte aber wird durch die Wirkung dieses Stromes ein Strom in entgegengesetzter Richtung hervorgebracht, wenn nur die Enden c und d dieses zweiten Drahtes in leitender Verbindung sind. Diese leitende Verzbindung kann man durch einen Multiplicator herstellen, indem man c mit dem einen, d mit dem andern Multiplicatordraht in Berührung bringt. In dem Augenblick, in welchen man durch den ersten Draht die galvanische Kette schließt, zeigt eine Ablenkung der Multiplicatornadel einen Strom im Nebendraht an; geseht, der positive Strom gehe im Hauptschaht von a nach b, so zeigt der Multiplicator einen Strom im Nebenzdraht an, welcher in der Richtung von d nach e denselben durchläuft.

Dieser Strom im Nebendraht ist jedoch nicht andauernd, denn die Multiplicatornadel kehrt alsbald wieder zum Nullpunkte der Theilung zurück; sobald aber der Hauptstrom unterbrochen wird, schlägt die Galvanometernadel nach der entgegengesehten Richtung aus, sie zeigt also nun einen Strom, der den Nebendraht in der Richtung von e nach d, also in derselben Richtung durchläuft, in welcher der eben unterbrochene Hauptstrom sich bewegt hatte.

Ein elektrischer Strom kann also in einem nahe liegenden in sich gesschlossenen Drahte im Moment seines Entstehens und seines Aufhörens Strome induciren. Der Strom, welcher bei der Schließung der Kette inducirt wird, hat die entgegengesetze, der bei dem Unterbrechen der Kette inducirte dieselbe Richtung wie der Hauptstrom.

Bei dem seben angeführten Versuche inducirte der Strom im Haupts draht einen Strom im Nebendraht im Moment seines Beginnens und seines Aushörens; man könnte also vermuthen, daß diese Wirkungen durch irgend welche Modisicationen hervorgebracht würden, welche den Anfang und das Aushören des Stromes begleiten. Um hierüber alle Zweisel zu heben, hat Faraday durch Versuche bargethan, daß man genau dieselben

Refultate erhalt, wenn man einen Leitungsdraht, welcher von einem Strome durchlaufen wird, also den Draht, von welchem die inducirende Wirkung ausgeht, bemjenigen Drahte nahert oder entfernt, in welchem ein Strom inducirt werden soll.

Wenn man also sagt, die Wirkung eines Stromes auf einen geschlossenen Leiter beginnt, so ist darunter entweder zu verstehen, daß der inducirende Strom selbst erst beginnt, oder daß er schon im Gange war und dem geschlossenen Leiter genähert wird. In diesen beiden Fällen sind die Wirkungen ganz gleich. Wenn man sagt, die Wirkung eines Stromes auf einen geschlossenen Leiter hort auf, so heißt das, daß der inducirende Strom entweder selbst aufhört oder von dem geschlossenen Leiter entfernt wird.

Die inducirten Strome bringen alle Wirkungen der gewöhnlichen Strome hervor, namentlich auch Funken und Schläge. Wenn die Drahtenden c d ganz nahe zusammengebracht werden, so sieht man hier einen Funken überspringen, wenn durch die Enden a und b des inducirenden Drahtes die Kette geschlossen wird. Faßt man das Drahtende e in die eine, d in die andere Hand (die Hände mussen bei diesem Versuche etwas angeseuchtet senn), so fühlt man beim Deffnen und Schließen des Hauptstromes einen Schlag, der um so stärker ist, je länger der aufgewundene Draht ist.

Mit Hulfe der eben besprochenen doppelten Spirale kann man sehr intensive Wirkungen auf die Nerven hervorbringen, denn wenn die aufgeswundenen Drahte eine bedeutende Lange haben, ist die Intensität des Instuctionsstromes ohne Vergleich stärker als die des Stromes, welchen die angewandte galvanische Kette an und für sich giebt. Eine einfache galvanische Kette, selbst eine Batterie von 4, 6, ja 12 Paaren giebt an und für sich keinen Schlag. Schließt man aber mit den Enden des inducirens den Drahtes eine Kette von wenigen, ja nur von einem Paare, so erhält man am Inductionsdraht einen kräftigen Schlag.

Eine Inductionsspirale verwandelt also gewissermaßen die elektrische Quantität eines Stromes, wie ihn ein oder mehrere Paare von großer Oberstäche geben, in einen Strom von großer Intensität; eine solche Instuctionsspirale bietet also ein treffliches Mittel, um physiologische Effecte hervorzubringen, namentlich wenn man dafür forgt, daß die Kette in rascher Auseinanderfolge bald geschlossen und dann wieder geöffnet wird. Dies wird nun auf eine äußerst sinnreiche Weise durch einen von Ne'e fund Wagner construirten Apparat hervorgebracht, der sich wohl mehr als irgend ein anderer für physiologische und medicinische Zwecke eignet, und den wir deshalb auch hier näher betrachten wollen.

In Fig. 234 sieht man eine Inductionsspirale, ganz von derselben Urt, wie die schon oben, Seite 246, betrachtete. Um die Windungen des einen

Drahtes leicht von benen des andern unterscheiden zu können, sind beide Drahte nicht mit gleichfarbiger Seide übersponnen, der eine etwa blau, ber andere gelb. Der eine Pol der galvanischen Kette ist durch einen Draht ab mit einem Quecksilbernapschen b verbunden; von b wird der



Strom auf eine Weise, die wir gleich werden naher kennen lernen, nach dem Quecksilbernapfchen d geführt. In dieses Napfchen aber taucht bas eine Ende des inducirenden Drahtes, welcher bei e in die Spule eintritt und sie bei f nach vielfachen Windungen wieder verläßt; das Drahtende fg

ist mit dem andern Pol der Kette in Berbindung, der inducirende Strom geht also von a über b, c, d, e, f nach g.

Der inducirte Draht tritt bei h in die Spule ein, lauft immer neben dem inducirenden Drahte her und tritt bei i aus; die heiden Enden dieses Drahtes sind hl und ik.

Die Verbindung zwischen ben Queckfilbernapfchen b und d ist in Fig. 235 beutlicher zu feben. Um ben einen ber brei Pfeiler, welche die Inbuctionsrolle tragen, ift ein Metallring gelegt, und an biefen ift bann bas Queckfilbernapfchen d angelothet, an biefem Ringe ift aber auch ein Rupferdraht mnoc befestigt, welcher horizontal dicht unter ber Inductions= rolle herlauft und bei e mit einem fleinen Sammer von Platin endigt. Diefer Sammer ruht auf einem Platinplattchen, welches auf den Rupferbraht aufgelothet ift, ber über p und q zum Quedfilbernapfchen b führt. Der obere ber beiden eben betrachteten Rupfordrafte ift bei n platt ge= flopft, so daß biefe bunne Stelle gleichsam eine Ure bildet, um welche man das Drahtende o c leicht auf und nieber bewegen fann; hebt man bas rechte Ende bes Drahtes, fo wird baburch bas Sammerchen bei c von der Platinplatte abgehoben, der Strom alfo an diefer Stelle unterbrochen. Das Beben und Genken bes Drahtes noc wird aber burch den Apparat felbst verrichtet. Die Inductionsrolle ift namlich mit einem hohlen Enlinder von weichem Gifen gefüttert, welches magnetisch wird, sobald ein Strom ben inducirenden Draht durchlauft; bei o ift aber an bem Drabte, ber unter ber Inductionsrolle herlauft, eine horizontale Gifen= platte befestigt, die sich gang nahe unter jenem Gifenkerne befindet; wird nun das Eisen magnetisch, so wird die Platte gehoben, badurch aber wird ber Strom bei e unterbrochen, ber Gifentern verliert feinen Magnetismus, bie vorher gehobene Eisenplatte fallt wieder ab, das Sammerchen bei e fallt alfo auch wieder auf bas Plattinplattchen, wodurch auch die Circulation bes Stromes wieder hergestellt wird. Alsbald wird aber auch bie Eisenplatte o und bas Sammerchen bei e wieber gehoben, ber Strom alfo abermals unterbrochen, um fogleich wieder hergestellt zu merben u. f. w.

Die Schnelligkeit, mit welcher die Unterbrechungen des Stromes auf einander folgen, hängt von der Entfernung der Eisenplatte vom Eisenztern ab; um diese nun reguliren zu können, ist die Stellschraube r angezbracht, mittelst deren das Drahtstuck pc, also auch der Draht con, höher oder tieser gestellt werden kann.

Um nun durch den inducirten Strom recht kräftige physiologische Wirzkungen hervorzubringen, sind an den Enden der Inductionsspirale zwei Drahte mit den metallenen Cylindern A und B befestigt, die man in die etwas angeseuchteten Hande nimmt, oder die man mit Wasser füllt und

- 500

bie Finger in Diefes Baffer taucht. Als Elektricitatsquelle nimmt man am besten irgend eine constante Rette von einem ober mehreren Paaren. Die Schlage dieses Upparates find so start, daß sie sich durch eine Reihe von mehreren Personen fortpflanzen, wenn biefe fich mit benetten Sanden Ein fehr intereffanter Berfuch befteht barin, bag man ftatt jener Cylinder zwei etwa handgroße Metallplatten an den Enden ber In= buctionsspirale befestigt, diese in einiger Entfernung von einander in Baffer eintaucht und bann bas Blieb, auf welches man die Gleftricitat will wirken laffen, alfo beifpielsmeife die Sand, ohne die Polplatten zu berühren, zwischen dieselben in bas Baffer halt. In diesem elektrischen Bade ent= zieht der eingetauchte Korpertheil dem Waffer den größten Theil der das= felbe durchstromenden Glektricitat und wird alfo auf allen Punkten auf Man begreift wohl, wie wichtig folche Baber fur das Lebhafteste erregt. bie arztliche Unwendung fenn konnen.

Auch der Strom im Schließungsdrahte einer Lendner Flasche kann in benachbarten geschlossenen Leitern einen Inductionsstrom erzeugen, die Richtung des Inductionsstromes ist aber hier der des inducirenden Entlasdungsstromes gleich gerichtet, was wohl begreislich ist, wenn man bedenkt, daß bei der kurzen Dauer des Entladungsschlages nur die Wirkung des aufhörenden Stromes nachgewiesen werden kann.

Sinwirkung ber Windungen auf einander. Wenn man eine einsfache Kette durch einen kurzen Draht schließt, so erhalt man nur einen schwachen Funken, wenn man die Kette wieder öffnet; einen Schlag erhalt man dabei nicht; wendet man aber statt des kurzen einen sehr langen Draht an, so sieht man beim Deffnen der Kette einen ungleich stärkeren Funken überspringen, und, wenn man das eine Drahtende in der einen, das andere in der andern Hand halt, so fühlt man im Moment des Deffnens einen Schlag. Diese Wirkungen werden dadurch ganz außerzordentlich verstärkt, daß man den Draht auswindet, und zwar so, daß die einzelnen Windungen möglichst nahe zusammenliegen; um dies möglich zu machen, muß naturlich der Draht mit Seide übersponnen senn, damit der Strom nicht seitwärts von einer Windung zur nächsten übergehen kann.

Un dem oben, Seite 209, beschriebenen Upparate Fig. 179, wurde die eben besprochene Wirkung sehr langer gewundener Drahte im Jahre 1832 ganz unversehens beobachtet. Wenn man namlich die Kette unterbricht, indem man die Enden n und p des 2000 Meter langen Drahtes aus den Quecksilbernapschen zieht, so sieht man einen sehr hellen Funken übersspringen, während der Funken der Saule selbst kaum sichtbar ist; und wenn man diese beiden Drahtenden mit etwas seuchten Handen anfaßt und dann aus dem Quecksilber zieht, so erhält man einen fast niedersschmetternden Schlag.

Dan tann biefe Birtung langer Drabtfpiralen febr gut mit einer einfachen Spirale, Rig. 236, zeigen; man bat zu bem Ende nur die Drabt-

Sia 236

enben m und n in bie Duedfilbernapfchen qu tauchen, welche bie Dole einer galpanifchen Rette bilben, fo wird man beim Berausnehmen ber Drabtenben ben verftartten Kunten feben und ben Schlag fublen. Um aber biefe Schlage in rafcher Rolge beguem burch ben Rorper geben gu laffen, fann man ben oben icon befprochenen



fen mir querft bie Drabtfpirale, in melder bei ben obigen Berfuchen ber Strom inducirt mirb . gans aus bem Spiele, benfen mir und, bie Drabtfpirale, melde bie galpanifche Rette fcbließt, fep allein porbanben. ein Rus pferbraht, ber mit einem metallifchen Enlinder endigt, fen in bas Quedfilbers napfchen b, ein alei: der in bas Dapf: den d eingetaucht. Wenn man nun bie beiben Metalleplinber in bie Sanbe

faßt, fo erbalt man einen befrigen Schlag, fo oft burch bas Mufbeben bes Sammerchen bei c bie Rette geoffnet mirb.

Der mabre Bergang lagt fich vielleicht an bem Up= parate felbft nicht gleich beim erften Unblid uberfeben, burch bas Schema Rig. 238 mirb er aber gang beutlich merben. Es ftellt q bas galvanifche Element vor; von bem einen Dol beffelben geht ber Strom, wenn bie Rette nicht unterbrochen ift, querft jum Quedfitbernapfchen b, bann uber bie Trennungeftelle c nach bem gweiten Quedfilbernapfchen d und von biefem burch bie

Fig. 239.



Spirale s zum andern Pol ber Rette; wird aber bie Rette bei e geoffnet, fo geht der Schlag durch ben Rorper, welcher die Metallenlinder bei A und B verbinbet.

Die Wirkung lagt fich bei bem eben besprochenen Berfuch mit bem Dee f'ichen Apparate noch baburch bedeutend verftarten, bag man die beiden Spiralbrafte fo verbindet, daß fie einen einzigen von boppelter Lange

bilben. Dies kann auf folgende Beife bewerkstelligt werden: Die Enden ber einen Spirale endigen mit Sulfen, in welche man jeden beliebigen Draht einsteden und durch bas Schraubchen festelemmen fann. Rlemmt man in biefe Bulfen bie Drahte fost, welche zu ben Metalleplindern A und B fuhren, fo ift ber Apparat fur bie auf Seite 248 befprochenen Versuche vorgerichtet; um aber die beiben Spiralen zu einer einzigen von boppelter Lange zu vereinigen, hat man nur bas Ende g bes bei f austretenben gelben Drahtes in die Bulfe l einzuklemmen. nimmt alsbann folgenden Weg: bei e tritt er in die gelbe Spirale ein, burchläuft biefelbe, tritt bei f aus ben Windungen aus, geht bann in ben blau übersponnenen Draht über, in welchem er denfelben Weg noch ein= mal durchläuft, um bei i zum zweitenmale aus ben Windungen auszu= treten; in ber Bulfe, mit welcher ber bei i austretende blaue Draht endigt, wird der Draht eingeklemmt, welcher zum andern Pol der galvanischen Rette führt.

Was nun die Erklarung biefer Erscheinung betrifft, so fieht man wohl leicht ein, daß fie mit ben vorher befprochenen Inductionserscheinungen in fehr naher Beziehung fteben. Faraban fcbreibt diefe Effecte einer inducirenden Wirkung gu, welche bie Windungen einer und berfelben Draht= fpirale auf einander ausuben, und nennt diefen Inductionsstrom einen Extrastrom (extracurrent). Dieser Extracurrent entsteht im Moment bes Schließens und bes Deffnens ber Rette; bei ber Schließung hat ber Er= traftrom eine bem Sauptstrome entgegengefeste Richtung; baber beim Schließen feine merkliche Wirkung; beim Deffnen ber Rette aber hat ber Extrastrom gleiche Richtung mit bem primaren, baher benn die fraftigen Wirkungen beim Unterbrechen der Rette. Dove hat vor Kurzem (Pogg. Unn. LVI. Seite 251) das wirkliche Borhandensenn diefer Begenftrome, welches burch Faraban's Untersuchungen noch nicht außer Zweifel gesett, war, durch eine finnreich angeordnete Reihe von Bersuchen nachgewiesen.

Juduction eleftrischer Strome durch Magnete. Ein mit Seide 99 umsponnener Metalldraht fen um eine holzerne ober metallene Spule gewickelt, beren innere Deffnung fo groß ift, bag man einen Magneten bineinsteden fann. Die beiden Enden m und n bes Drahtes werden mit ben beiden Euden des Multiplicatorbrahtes eines Galvanometers in Ber-

bindung gebracht, welches hinlanglich weit entfernt ift, bag ber Magnet



felbst nicht ablenkend auf die Nadel des Instrusmentes wirkt. In dem Augenblicke, in welchem man den Magneten in die Spule hineinsteckt, bemerkt man auch eine Ablenkung der Galvanometernadel, die jedoch bald wieder auf den Nullpunkt der Theilung zurückkehrt, um von Neuem, und zwar nach der entgegengesetzen Richtung, sich zu bewegen, wenn man den Magneten aus der Spule zurückzieht. Die Richtung des Stromes, welche das Galvanometer bei der Unnäherung des Magneten anzeigt, ist der Richtung der Ströme entgegengesetzt, welche nach der

Umpere'schen Theorie ben Magneten umkreisen; ber bei ber Entfernung bes Magneten im Drahte inducirte Strom hat mit jenen Stromen gleiche Richtung.

Wenn man ein fehr empfindliches Galvanometer hat, ift es gar nicht einmal nothig, bag man einen fo langen Draht auf eine Spule wickelt, um ben burch einen Magneten inducirten Strom nachzuweisen; ja man hat nicht einmal nothig, einen gewundenen Draht anzuwenden, man braucht nur die beiben Enden eines einfachen Draftes mit den beiden En= ben bes Galvanometerbrahtes zu verbinden und bann dem Drahte einen Magneten zu nahern und fogleich wieder zu entfernen, bann wieder zu nabern und wieder zu entfernen u. f. w., wodurch die Radel in hinlanglich merkliche Oscillationen versetzt wird. Wenn man namlich ben Mag= neten zum erstenmale nabert, fo wird ein freilich fehr kleiner Ausschlag, etwa nach ber rechten Seite, erfolgen; bie Rabel murbe nun gurudigeben und nach wenigen Decillationen, die immer fleiner werben, gang gur Rube fommen, wenn man den Magneten nicht wieder entfernte; wenn man aber mahrend bes Rudganges der Rabel den Magneten entfernt, fo wird nun die Nadel nicht allein burch ihre Tragheit über den Rullpunkt bin= ausgetrieben, diese Bewegung wird noch burch ben Inductionsftrom beschleunigt, welcher durch die Entfernung bes Magneten hervorgebracht wird; nun muß alfo ein Musschlag nach ber Linken erfolgen, ber schon grofer ift als ber bei ber erften Unnaberung des Magneten hervorgebrachte. Beht nun bie Nabel wieber gurud, fo wird ber Magnet wieber genabert und badurch ein abermals verftarkter Ausschlag nach ber Rechten hervor= gebracht u. f. w.

Bei diesem Versuch wird eine Wirkung auf die geschlossenen Drahtwins bungen burch die Unnäherung ober die Entsernung des Magneten hervorsgebracht; die magnetische Wirkung kann aber auch noch auf eine andere

Weise anfangen und aufhören; sie kann in dem Augenblick anfangen, in welchem die magnetischen Flussigkeiten im Eisen zersetzt werden, und aufshören, wenn es wieder in den nichtmagnetischen Zustand zurückkehrt. Dies läßt sich auf folgende Weise zeigen.

In Fig. 241 ift ab ein ftarter Sufeisenmagnet, men ift ein Stud



weiches Eisen, welches ebenfalls huseisenformig gebogen ist, und dessen Schenkel mit vielfachen Windungen eines und desselben sehr langen, mit Seide übersponnenen Drahtes bedeckt sind. Die Richtung der Windungen auf beiden Schenkeln muß von der Art senn, daß, wenn ein Strom durch den Draht ginge, die beiden Schenkel entzgegengesetzte Pole bildeten. Die beiden Enden des Drahtes werden in hinreichender Entsernung vom Eisen und dem Magneten mit einander verbunden, und eine einfache Magnetnadel, über oder unter welcher man den Draht herleitet, wird

schon durch den inducirten Strom abgelenkt. Wenn man den Magneten ab rasch den Schenkeln des Eisenkerns mn nahert, so zeigt die Nadel einen Strom an, welcher die entgegengesetzte Richtung von dem hat, welscher nach der Ampere'sche Theorie das weiche nun zum Magneten geswordene Eisen umkreis't. Beim Entsernen des Magneten ab hat der inducirte Strom gleiche Richtung mit dem des nun aufhörenden im weischen Eisen.

Man kann leicht zeigen, daß dieser im Draht inducirte Strom nicht die directe Wirkung der magnetischen Pole des genäherten Magneten ist; denn dieser Strom erlangt eine solche Intensität, daß, wenn man die beiden Drahtenden nicht in völlige Berührung, sondern nur in eine sehr kleine Entfernung von einander bringt, ein lebhafter Funken überspringt, sowohl, wenn der Magnet rasch genähert, als auch, wenn er entsernt wird. Dieser elektrische Funken ist offenbar durch magnetische Wirkungen hervorgebracht worden. Wenn man jedes Drahtende in eine Hand nimmt, so spürt man bei Unnäherung und Entsernung des Magneten einen Schlag, welcher, wenn der Magnet stark genug ist, dem Schlage einer kleinen Leydner Flasche verglichen werden kann.

Selbst durch den Erdmagnetismus können Strome inducirt werden. Wenn man einen Stab von weichem Eisen, der mit einem Schraubens draht umwunden ist, in die Richtung der Inclinationsnadel halt, dann aber rasch umdreht, so daß das obere Ende unten, das untere oben hin kommt, so wird in dem Schraubendraht ein Strom inducirt.

Wenn das innere Hufeisen des Upparates Fig. 183, Seite 212 unter den dort angegebenen Umständen rotirt, so mussen bei der Annäherung der Schenkel des inneren Huseisens gegen die Schenkel des äußeren in den Drahtwindungen Ströme inducirt werden, die nach den oben entwickelten Gesehen denen entgegengesetzt sind, welche die Rotation veranlassen; diese durch die Rotation inducirten Ströme mussen also nothwendig die Kraft schwächen, mit welcher sich die Schenkel der beiden Huseisen anziehen und abstoßen; und so tragen denn diese inducirten Ströme wesentlich dazu bei, daß der mechanische Effect, welchen solche Rotationsapparate liesern, weit geringer ist, als man nach der Stärke des Magnetismus erwarten sollte, welcher einem weichen Eisen durch einen galvanischen Strom mitgetheilt werden kann.

Magneto:eleftrische Rotationsmaschine. Denken wir uns bie 100 Enben der auf S. 254 betrachteten Inductionsspiralen, welche fich an den beiben Polen eines hufeifenformigen weichen Gifenferns befinden, in leis tende Berbindung gebracht, bann biefes weiche Gifen um eine vertifale Ure rasch umgedreht, so daß ber Pol m, ber sich eben über a befindet, nach einer halben Umdrehung über b fteht, fo wird, weil m fich von a und n von b entfernt, in ben Drahtwindungen ein Strom inducirt; diefer Strom nun dauert mit veranderlicher Starte, aber mit unveranderlicher Richtung mahrend einer halben Umdrehung fort, namlich mahrend m von a bis b und n von b bis a gedreht wird; sobald aber die zweite halbe Umbrehung beginnt, anbert fich bie Richtung bes Stromes, um nach Bollendung einer gangen Umdrehung abermals zu wechseln; wenn alfo das weiche Gifen mit feinen Drahtwindungen rafch rotirt, fo werden biefe Windungen beständig von alternirenden Stromen burchlaufen, die jedes= mal in einander übergeben, wenn die Pole des weichen Gifens über ben Polen des Magneten fteben. Daß bie Richtung der Strome wirklich in ber oben angegebenen Beise wechselt, ergiebt fich leicht aus den über die Richtung ber inducirten Strome gegebenen Regeln, benn ba a und b entgegengefeste Pole find, fo muß bas Entfernen von a einen Strom in derfelben Richtung induciren wie ein Unnabern gegen den Pol b.

Um auf bequeme Weise mit den durch Magnete inducirten Stromen Bersuche anstellen zu konnen, hat man nach dem eben angedeuteten Prinzeip besondere Maschinen construirt, welche den Namen der magneto: elektrischen Rotationsmaschine führen. Die erste Maschine der Art construirte Pirii im Jahre 1832; bei dieser rotirte der Magnet und nicht das weiche Eisen mit den Inductionsspiralen. Später erfuhr dieser Apparat bedeutende Veränderungen und Verbesserungen, namentlich durch Sarton, Clarke, Ettingshausen, Petrina und Stohzrer. Bei allen den später construirten Maschinen sind die Magnete sest

und die Inductionsspiralen beweglich. Fig. 242 stellt eine ganz einfache magneto elektrische Rotationsmaschine mit Stohrer'schem Commutator bar.

Fig. 242.



Die Inductionsspiralen I und H sind um zwei Cylinder von weichem Gifen gewickelt, welche an ben beiben Enben einer Gifenplatte befestigt finb, beren Mitte auf giner ho= rizontalen eifernen Ure aufsitt. Die Umbrehung ber Ure geschieht, wie man bies aus ber Figur erfeben fann, mittelft einer Rurbel. Während ber Rota= tion gehen nun die beiden Eisenkerne an ben Polen N und S eines Eraftigen Sufeisenmagneten uber, und jeber Gifentern wird badurd, abwechselnb in einen Mordpol unb bann wieber in einen Gub= pol verwandelt.

Das ganze rotirende Spstem, mit allem was baran befestigt ist, wollen wir den Inductor nennen.

Die Windungen um beide Gisenkerne bilben na-

turlich ein einziges ununterbrochenes langes Drahtstück. h ist das eine Drahtende; nachdem der Draht, in vielen Windungen um den einen Eisfenkern herumgehend, die Spirale I gebildet hat, geht er bei x auf die andere Seite über, bildet die andere Drahtspirale H, welche bei k endigt.

Sobald die Drahtenden h und k in leitende Verbindung sind, entsteht in den Windungen ein Inductionsstrom, wenn der Inductor gedreht wird. Die Richtung des Stromes hängt von der Urt der Aufwindung ab. Nehmen wir an, der Draht sey so aufgewunden, daß bei x der positive Strom stets von der Spirale, welche sich gerade von unten her dem Pol S nähert,

zu berjenigen übergeht, welche von unten her dem Pol N entgegengeht. In dem Moment, in welchem der Inductor gerade die in unserer Figur gezeichnete Stellung hat, wo also I unten bei N und H oben bei S anstommt, geht also der positive Strom von k durch die Spirale H, dann durch x in die Spirale I und das Drahtende h, um durch die metallische Verbindung von h in k überzugehen; nach einer halben Umdrehung aber wird H dem Pol N entgegengehen, und nun circulirt der Strom in entgegengeseter Richtung, nun ist k das positive und h das negative Drahtende.

Es kommt nun darauf an, zwischen k und h während ber Rotation des Inductors eine leitende Berbindung so herzustellen, daß man beliebige Korper, durch welche man den Strom leiten will, einschalten kann. Dies geschieht durch den Commutator, dessen Einrichtung aus Fig. 242,

dem Durchschnitt, Fig. 243, und der perspectivischen Unsicht, Fig. 244, klar senn wird.

Un den beiden Enden des Meffingrohrs m find zwei Stahlkamme 2 und 3 fo aufgelothet, daß fie genau gegenüberliegen und die Enden

derselben sich etwas überragen. Innerhalb des Rohres m, von demselben durch ein dunnes Buchsbaumrohr getrennt (in Fig. 242 ist der Durchsschnitt des Buchsbaumrohres ganz schwarz gemacht), ist ein zweites Messsingrohr, welches an beiden Enden etwas vorragt. Die Vorsprünge trazgen zwei mit dem Rohre n aus einem Stück gedrehte Ringe o von gleischem Durchmesser mit dem Rohre m; auf diese Ringe sind die Stahlskamme 1 und 4 den Stahlkammen 3 und 2 correspondirend aufgelothet, wie man dies am deutlichsten in Fig. 244 sieht.

Diefes gange Suftem ift auf ber Umbrehungsare befestigt.

Das Drahtende k führt zum Kamm 1, bas Drahtende h führt zum Kamm 2.

Zwei flache dunne Stahlfedern R und T sind an dem Gestelle der Masschine so angebracht, daß ihre vorderen geschlitten Enden die Stahlkamme von oben leicht berühren; sie können nach Belieben mittelst einer Schraube mehr oder weniger gespannt werden.

Die Feder R theilt sich in die beiden Gabeln a und b, die Feder T theilt sich in f und g.

Vermittelst der an den Federn R und S angeschraubten Drahte x und y kann man den Inductionsstrom durch jeden beliebigen Korper leizten. Die Drahte x und y sepen auf irgend eine Weise in leitender Verzbindung.

In der Stellung, welche die Figur darstellt, schleift b auf dem Kamm 2,

a auf 4. mabrend a und f frei finb. Da nun eben 2 pon h bie positive Glettricitat aufnimmt, mabrend 4 mit bem negativen Drahtenbe k in leitenber Berbindung ftebt, fo circulirt ber politive Strom in folgenber Richtung burch ben Apparat. Bon h geht er burch ben Ramm 2 und bie Gabel b gum Drabt w. pon w geht er auf u uber, um uber a und ben Ramm 4 jum negativen Drabtenbe ju gelangen.

%ia. 245



Mach einer halben Um: brebung wirb k bas poff= tive und h bas negative Drabtenbe . nun fcbleift auch b nicht mehr auf 2, und g nicht mehr auf 4, fonbern jest fcbleift a auf 1 und f auf 3. ber positive Strom gebt alfo bon k burch 1, a unb a nach u. man fiebt alfo. baf bei biefer Borrichtung bie leitenbe Berbinbung swifden a und u ftete in berfelben Richtung von einem eleftrifden Strome burchlaufen wirb, wenn in bemfelben Moment, in melchem fich ber Strom in ben Inductionerollen umfebrt, bie Gabeln, melde bisber auf ihren Rammen fcbleiften, Diefelben verlaffen , und bie bisber freien Gabeln auf ibre Ramme aufzuliegen fommen

Da bie Ramme noch etmas über einanber greis

fen , fo merben alle 4 Rebern einen Mugenblid gleichzeitig ichleifen; b. b. 1 mirb mit a icon in Berubrung tommen, ebe 2 bie Babel b verlagt, ebenfo tommt 3 mit f fcon in Beruhrung, ebe 4 bie Babel g verlaft. In biefem Moment geht gar tein Strom burch bie leitenbe Berbinbung swifchen a und y, indem ber Strom burch bie Rebern felbft von ben pofitiven Rammen gu ben negativen übergebt.

In bem Moment, in welchem ein Stahlkamm seine Feber verläßt, wird bier der Strom unterbrochen, wobei ein lebhafter Funken erscheint.

Wenn in die Verbindung zwischen x und y der menschliche Körper einsgeschaltet ist, so erhält man bei jeder der oben erwähnten Unterbrechungen einen Schlag; bei rascher Umdrehung des Inductors folgen diese Schläge sehr schnell auf einander und bringen dann dieselben physiologischen Ersscheinungen hervor, welche schon früher beschrieben wurden.

Leitet man die Drahte x und y zu einem Wasserzersetzungsapparat, so wird burch den bei der Rotation erzeugten Inductionsstrom Wasser zersetzt.

Wird der Verbindungsdraht zwischen x und y spiralformig um ein weiches Gifen gewunden, so wird dieses durch den Inductionsstrom magnetisch.

Wenn der Inductionsstrom durch einen ganz dunnen und kurzen Platindraht geleitet wird, so wird berselbe glubend.

Um kräftige physiologische Wirkungen zu erhalten, muß man einen Inductor gebrauchen, der aus einer großen Anzahl von Windungen eines
dunnen Drahtes gebildet ist; der Draht ist bei solchen Inductoren nicht
unmittelbar auf den Eisenkern, sondern auf eine Spule von Holz aufgewunden. Bei anderen Versuchen, bei welchen man einen Strom von groberer Quantität, aber geringerer Intensität nothig hat, wendet man dagegen einen Inductor an, der aus wenigen Windungen eines dicken Drahtes gebildet ist; in diesem Falle ist der Draht unmittelbar auf die Eisenkerne gewunden. Man kann den einen Inductor den Intensitäts=
inductor, den andern den Quantitätsinductor nennen.

Um kurze und dunne Metalldrahte gluhend zu machen, wendet man einen Quantitatsinductor, zu chemischen Zersetzungen wendet man den Intensitätsinductor an.

Die Fig. 245 ist eigentlich nur das Schema einer magnet elektrischen Rotationsmaschine; wenn, wie es in dieser Figur der Fall ist, die Kurbel unmittelbar an der Umdrehungsare angebracht wäre, so würde man nicht im Stande seyn, eine hinlängliche Rotationsgeschwindigkeit zu erlangen, die Bewegung muß deshalb durch irgend eine Vorrichtung von der Kurbel zur Ure des Inductors so übertragen werden, daß die Inductorare sich rascher umdreht als die Kurbelare. Gewöhnlich geschieht dies dadurch, daß an der Kurbelare eine größere, an die Inductorare eine kleinere Scheibe befestigt ist, welche Scheiben dann durch einen Schnurlauf verbunden sind, wie man dies Fig. 246 (siehe folg. S.) sieht, welche Ettingshausen's Magnetelektrisirmaschine darstellt.

Bei dieser Maschine steht die Inductorare vertikal und die Inductions: rollen A und B rotiren unter den Magnetpolen. Die Einrichtung des Commutators ist hier complicirter als bei den Stohrer'schen Maschinen; es laßt sich aber auch an diesen Maschinen ein Stohrer'scher Com-



gerichtet, bag man nach Belieben ben Intenfitateinductor mit dem Quantitateinductor vertauschen fann.

Sibrer bat Magneteietriffenaschinen mit brei vertital stebenben Sufrifenmagneten conftruirt. Die 6 Pole biefer Magnete sind nach Dben gerichtet und liegen alle in einem Kreife; über biefen Magneteplore rotiere 6 Inductionstollen. Die Inductionstollen können so combiniet werben, daß sie eine niesige febr lange Terahtietung bilben, und dann liefern sie einen Strom von großer Intenssität, d. b. einen solchen, welcher große Miber-fande zu überwinden im Stande ist; man kann bie Inductionstollen aber auch so combiniere, daß sie einen berimal biederen, aber auch der dem beim ab fürzeren Draht reprasenten, um die Effecte bervorzubringen, sie Gombination wird angewendet, um die Effecte bervorzubringen, für welche man an anderen Maschinen einen Quantitäckinducter anschwate.

Die Wirkungen biefer Mafchinen find fraftiger als bie aller fruberen Magneteletrifirmafchinen.

Der ichon oben G. 214 befchriebene Apparat Fig. 247 fann auch gur



Hervorbringung von Inductionsstromen gebraucht werden. Bu diefem Bwede stellt man nur die Berbindungsbugel s, Fig. 248, parallel mit den



Federn 1 und 2, so daß keine metallische Verbindung zwisschen 1 und 2 besteht; der negative Poldraht wird nun in das Saulchen der Feder 1 eingeschraubt. Der Strom tritt nun durch die Feder 5 ein, durchläuft die Windungen des Elektromagneten und tritt durch die Feder 1 aus, ohne in die Windungen der Rahs

men eintreten zu können. Wird nun der Elektromagnet mit Sulfe der Rurbel z umgedreht, so entsteht in den Windungen der Rahmen ein Inductionsstrom, sobald die Saulchen der Federn 2 und 4 in leitende Verbindung gebracht werden.

Da dieser Inductionsstrom durch ben Commutator mn geht, so erhalt man ihn gleich commutirt, b. h. stets in gleicher Richtung und nicht bei jeder Umdrehung einmal richtungswechselnd, wie er in den Spiralen urs sprunglich entstand.

Dieser Inductionsstrom ist stark genug, um einen dunnen Platindraht in's Gluben zu bringen. Beim Schließen und Deffnen des Inductions: stromes entstehen Funken.

Wenn die Spiralen der Rahmen nicht geschlossen sind, so kann naturlich auch kein Strom in denselben inducirt werden. Hängt man nun
ein Gewicht an die Schnur, so rotirt der Elektromagnet mit einer gewisfen Geschwindigkeit, welche fogleich abnimmt, wenn man durch metallische Verbindung der Säulchen 2 und 4 die Rahmenspirale schließt, ein Beweis, daß der inducirte Strom hemmend auf die Rotation des Magneten
wirkt. Diese hemmung wird um so merklicher, je schneller die Rotation ist.

Die Entbedung dieser Erscheinungen, welche leitende Körper hervorbringen, wenn sie sich unter dem Einfluß von Magneten bewegen.
Die Entbedung dieser Erscheinungen, welche Farabay erklärte, indem er
sie als ein Inductionsphänomen betrachtete, rührt von Urago her. Er
fand nämlich, daß, wenn man unter einer leicht beweglichen Magnetnadel
eine horizontale kupferne Scheibe rotiren läßt, alsbann die Nadel der Bewegung der Scheibe folgt, d. h. daß sie sich in derselben Nichtung um ihre
Uufhängungsare umdreht wie die Scheibe.

Man kann ben Verfuch mit jeder Centrifugalmaschine anstellen. Auf die Rotationsare a der Centrifugalmaschine wird eine Aupferscheibe auf-

geschraubt und dicht über dieser in horizontaler Lage eine Glasplatte auf irgend eine Weise befestigt, in deren Mitte, die sich gerade über a befinbet, eine Spige angebracht ist, auf welcher die Magnetnadel spielt. Bei bem Fig. 249 dargestellten Apparat ist die Umdrehungsare mit einer



Holzscheibe b umgeben; in eine kreisformige Rinne dieser Scheibe paßt die kurze Messingrohre c, welche oben mit einer Glasplatte verschlossen ist. Die Spite, auf welcher die Nadel spielen soll, ist in einem Messingscheibe chen befestigt, welches auf die Mitte der Glasscheibe, also gerade über a gestellt wird.

Die Erscheinungen, welche man mit biefem Apparate beobachtet, sind Wenn Alles in Ruhe ift, stellt fich die Nadel in ben magneti= schen Meridian. Fängt man nun an zu drehen, so wird die Nadel in der Richtung abgelenkt, nach welcher fich die Scheibe breht. Die Rraft aber, welche die Radel fortzieht, wirkt ber magnetischen Rraft ber Erde entge= gen, welche die Nadel in den magnetischen Meridian gurudzuführen ftrebt; je nach bem Berhaltniffe biefer beiden Rrafte findet eine bestimmte Bleich= gewichtslage fur die Nadel Statt. Die ablenkende Kraft ber Scheibe wachst mit ber Geschwindigkeit; bei einer geringen Geschwindigkeit wird alfo bie Rabel z. B. eine Ablenkung von 100 erleiben und in biefer Lage stehen bleiben; bei einer großeren Geschwindigkeit wird die Ablenkung 200 betragen u. f. w. Man kann es auf biefe Beife bahin bringen, bag bie Nabel bei jeder beliebigen Neigung gegen ben magnetischen Meribian von 00 bis 900 stehen bleibt, je nachdem man der Scheibe eine größere ober geringere conftante Geschwindigkeit ertheilt. Sobald aber bie Geschwin= bigkeit einmal groß genug ift, um die Rabel um mehr als 900 abzulenfen, giebt es feine Ruhelage fur bie Nabel mehr, die Nabel breht fich nun mit ber Scheibe.

Die Intensität der Wirkung, welche die rotirende Scheibe auf die Nadel hervorbringt, nimmt mit der Entfernung ab.

Mimmt man statt bes Rupfers Scheiben von einem andern Metall, fo

ist die Starke der Wirkung nicht dieselbe; nach den Versuchen von her= fchel und Babbage ist Folgendes die Wirkung der verschiedenen Me= talle, wenn man die des Kupfers zur Einheit nimmt.

 Kupfer . . . . 1,00
 3inf . . . . 0,13

 3inn . . . . 0,46
 Antimon . 0,09

 Blei . . . . 0,25
 Wismuth . 0,02.

Silber scheint sehr stark, Gold sehr schwach zu wirken, Quedfilber steht in dieser Beziehung zwischen Untimon und Wismuth.

Wenn die Scheibe in der Richtung der Radien eingeschnitten ist, so verliert sie einen großen Theil ihrer Wirksamkeit; wenn man aber die Einschnitte der kupfernen Scheibe nur am Rande mit einem beliebigen Metalle, selbst mit Wismuth, wieder zulothet, so wird die verlorene Wirksamkeit fast vollständig wieder hergestellt. Füllt man aber die Zwischensräume mit stark gepreßtem metallischen Pulver oder mit Flüssigkeiten, wie Wasser oder Schweselsäure, so gelingt es nicht, den Verlust der Wirksamskeit auch nur wenig wieder zu ersehen.

Diese Erscheinungen lassen sich nun dadurch erklaren, daß der Magnet in der rotirenden Scheibe Strome inducirt. Daß solche inducirte Strome wirklich vorhanden sind, hat Faradan auf folgende Weise durch den Versuch nachgewiesen: Eine kupferne Scheibe, welche um eine horizontale



Fig. 251.



Ure brehbar ift, murbe fo zwifchen die beiden Pole eines

Hufeisenmagneten gebracht, daß ihr oberer Rand in die Ebene ber beiden Pole ober unter diese Ebene fallt; wenn man nun einen metallischen Collector oben an den

Es sepen Fig. 251 durch die beiden Quadrate die beiden Pole des Hufeisens, durch die Pfeile die Richtung der Strome darstellt, welche nach der Umpere's schen Theorie die beiden Pole bilden; man sieht, daß beiden Polen an den einander zugekehrten Seiten, an

biese Strome an beiden Polen an den einander zugekehrten Seiten, an den Seiten also, welche bei unserm Versuche der rotirenden Scheibe zugeskehrt sind, gleiche Richtung haben. Wird nun die Scheibe so gedreht, daß

ihr oberer Rand gleichfalls dieselbe Richtung hat wie der Strom des Magneten an der der Scheibe zugekehrten Seite, daß er sich also von a nach b
bewegt, so zeigt der Multiplicator einen Strom an, welcher von der Mitte
der Scheibe zum Rande geht; wenn aber die Richtung der Rotation der
eben besprochenen entgegengesetzt ist, so geht der inducirte Strom vom
Rande der Scheibe zur Mitte.

Wenn nun die metallene Are mit dem Rande nicht mehr durch den Multiplicatordraht verbunden ist, so hort deshalb die Induction der Strome in der Scheibe nicht auf; nur werden die Strome, da sie nicht mehr durch den Multiplicatordraht gehen konnen, in der Scheibe selbst ihren Weg vollenden mussen. Die Scheibe wird also im ersten Falle so von Stromen durchlaufen, wie Fig. 252 zeigt, im letteren Falle in umgekehrter Richtung.

Fig. 252.

Die Richtung der inducirten Strome, wie sie hier der Versuch angegeben hat, stimmt ganz mit dem oben angegebenen allgemeinen Inductionsgesetze überein.

Wenn statt der beiden Pole des Hufeisenmagneten nur einer gewirkt hatte, so murde die Erscheinung bis

auf bie Intensitat ber Wirkung gang biefelbe gewesen fenn.

Wenden wir dies auf den Fall an, baß ein horizontaler Magnet über einer horizontalen rotirenden Kupferscheibe sich befindet. Nehmen wir an, die Strome, welche den Magneten bilben, hatten eine solche Nichtung, daß

Fig. 253.

stabes von der Linken zur Rechten gehen, und daß die Scheibe in der Richtung der Pfeile gedreht werde; so wird der eben besprochenen Erfahrung zufolge der Pol a Ströme induciren, welche von der Mitte der Scheibe zum Rande, der andere Pol aber solche, welche vom Rande nach der Mitte gehen, kurz, es wird ein

Spstem von Stromen inducirt, wie es Fig. 253 darstellt. Die Ruckwirkung dieser Strome auf die Nadel bringt aber die oben besprochene Rotation derselben hervor.

Huch burch den Erdmagnetismus werden in rotirenden Scheiben elektrifche Strome inducirt.

Wenn eine horizontale Magnetnadel über einer Aupferscheibe rotirt, so außert sie ein Bestreben, die Scheibe in gleicher Richtung zu drehen; wenn aber die Aupferscheibe diesem Untriebe nicht folgen kann, so wirken offens bar die inducirten Strome hemmend auf die Bewegung der Nadel. Darauf beruht die Unwendung von kupfernen Scheiben, welche man in Multiplicatoren unter den Magnetnadeln anbringt; es wird dadurch bewirkt, daß die oscillirende Nadel leichter zur Ruhe kommt.

auf das polarisirte Licht. Faraday, welchem wir schon so viele wichtige Entdeckungen im Felde der Elektricitätslehre verdanken, hat in der neuesten Zeit wieder Thatsachen nachgewiesen, welche durch ihre vollsständige Neuheit allgemeine Verwunderung erregten, und welche den Naturforschern abermals ein dis dahin ganz unbekanntes Feld eröffsneten; er hat gezeigt, daß das optische Verhalten vieler Körsper durch den Einfluß von Magneten und elektrischen Strömen modificiet wird.

In weiterer Ausbildung werden wohl die hier zu besprechenden Erscheis nungen in der Zukunft ein eigenes Kapitel in Anspruch nehmen muffen; vor der Hand aber halt es noch schwer, der neuen Erscheinungsreihe ihre geeignete Stellung anzuweisen. Einstweilen mogen die neuen Faradan's schen Entdeckungen hier einen Plat finden.

Ein Stuck kiesel=borsaures Bleiornd, welches Faradan kurz auch schweres Glas nennt, von ungefahr 2 Zoll Lange, wurde in der Art zwischen die beiden Pole N und S eines Elektromagneten gebracht, wie es Fig. 254 zeigt. Durch dieses Glasstuck a ging nun ein Licht=



strahl in einer Richtung hins durch, welche mit der Verbins dungslinie der beiden Pole N und S parallel ist. Dieser von einer Urgand'schen Lampe koms mende Strahl war durch den Glasspiegel b polarissirt und wurde durch das Nichol'sche Prisma e analysirt.

Das Prisma c murbe so gestreht, daß nach Wegnahme von a das Gesichtsfeld dunkel erschien, daß also die Polarisationsebene des Prismas c rechtwinklig zu der des Polarissationsspiegels b war. Durch Zwischenbringung von a wurde nichts gesändert, das Gesichtsfeld blieb dunkel, so lange kein Strom durch die Drahtwindungen des Elektromagneten ging, sobald aber das weiche Eisen durch den elektrischen Strom magnetisch gemacht wurde, erschien das Gessichtsfeld hell; man mußte das Nichol'sche Prisma nach der rechten oder linken Seite drehen, um das Gesichtsfeld wieder dunkel zu machen.

Durch die Einwirkung des Elektromagneten auf a war also die Polarisationsebene der von b kommenden Strahlen nach der rechten oder linken Seite gedreht worden.

Mit einem starken Stahlmagneten kann man nur eine fehr unbedeutende Drehung der Polarisationsebene erlangen; mit einem solchen ift also die Erscheinung nicht sehr deutlich. Der Elektromagnet, den Faradan anwandte, war so stark, daß ein Pol für sich allein 28 bis 56 Pfund tragen konnte.

Ist durch die Einwirkung des Elektromagneten das vorher dunkle Gesssichtsfeld hell gemacht worden, so wird es alsbald wieder dunkel, wenn man den Strom unterbricht.

Wenn der dem Beobachter in o zunächst liegende Pol derjenige ist, welcher dem Nordende der Magnetnadel entspricht, so ist die Polarisationse ebene nach der rechten gedreht, nach der linken aber, wenn der Sudpol der dem Beobachter zugekehrte ist.

Ware an die Stelle von a ein Eisenstab gebracht worden, so ware er in einen Magneten verwandelt worden. Die Richtung, nach welcher ein in a besindliches Eisen vom positiven Strom umkreist werden müßte, um ihm dieselbe Polarität mitzutheilen, die es unter dem Einfluß der Magnetpole N und S erhält, ist dieselbe, nach welcher die Polarisationse ebene im schweren Glase durch den Einfluß derselben Magnetpole gedreht wird.

Auch ein einziger Pol kann schon die erwähnten Wirkungen hervorbringen. Wird das kiesel=borsaure Bleiornd neben den einen Pol eines kräftigen stabsormigen Elektromagneten gebracht, so ist auch hier eine Drehung der Polarisationsebene eines polarisirten Strahls zu beobachten, welcher das schwere Glas durchläuft.

Die Drehung der Polarisationsebene wird am vollståndigsten beobachtet, wenn der Strahl in derjenigen Richtung durch das schwere Glas geht, welche die Are des Magneten senn wurde, welcher entstånde, wenn man für das schwere Glas ein Stück Eisen substituirte.

In Fig. 255 stelle N ben Pol oder Elektromagneten, der neben ihm



stehende rechteckige Körper das schwere Glas dar. Wäre es Eisen, so würde es zu einem Magneten werden, dessen Ape mit den Linien ab zusammenfällt (Faradan nennt diese Richtung eine Magneteraftlinie), ein in dieser Richtung das schwere Glas durchlausfender polarisiter Strahl erfährt nun

durch den Einfluß des Etektromagneten eine Drehung seiner Polarisationsebene. Je mehr die Richtung des durchgehenden Strahls von der Richtung der Magnetkraftlinie abweicht, desto geringer ist die Drehung seiner Polarisationsebene, sie ist Null für alle Strahlen, welche das schwere Glas rechtwinklig zur Magnetkraftlinie durchlaufen. Ein Strahl cd ober ef wurde also keine Drehung der Polarisationsebene erfahren.

Für den Körper a, Fig. 254, ist ab die Magnetkraftlinie; an einem polarisirten Strahl, welcher a rechtwinklig zu ob durchläuft, ist keine Drehung der Polarisationsebene zu beobachten.

Das borfaure Blei zeigt die erwähnten Erscheinungen eben so gut wie bas kiesel-borsaure; Flintglas zeigt sie in geringerem Grade, Kronglas in noch schwächerem Maaße.

Steinfalz, Flußspath, Alaun zeigten Spuren einer Drehung, beim Bergkrystall, Kalkspath, Schwerspath, Gpps, kohlensauren Natron wurde gar nichts der Art beobachtet.

Die Drehung der Polarisationsebene burch den Einfluß bes Magnetis= mus wurde endlich auch an Flufsigkeiten beobachtet, namentlich bei Baffer, Alkohol, Aether, Delen, wasserigen und weingeistigen Losungen u.f. w.

Mach den erwähnten Erscheinungen ließ sich erwarten, daß ein elektrisscher Strom, in Form eines Schraubendrahtes um die durchsichtigen Korper herumgeleitet, ebenfalls eine Drehung der Polarisationsebene bewirken musse. Faraday fand dies vollkommen bestätigt.

Fig. 256 stellt einen Apparat bar, wie ihn Bottger auf die erste Rachricht ber Faraban'schen Entbeckung construirte, um die Drehung



der Polarisationsebene durch den elektrischen Strom zu zeigen. g und sind zwei Nichol'sche Prismen; bh ist eine an beiden Enden mit Glasplatten verschlossene Messingröhre, die mit der zu untersuchenden Flusseit gefüllt ist; sie steckt in einer eisernen Rohre, die von der elektromagnetischen Spirale chungeben ist. Man sieht durch die beiden Nichol'schen Prismen und die mit der Flussigkeit gefüllte Rohre nach den Flammen einer Ur z gand'schen Lampe. Das Deularprisma g wird so gedreht, daß das Gez

sichtsfeld dunkel ist; laßt man nun einen kräftigen galvanischen Strom durch die Spirale gehen, so erscheint alsbald die Flamme wieder, und man muß g nach der rechten oder linken Seite drehen, um sie wieder verschwinz den zu machen.

Der Gyrotrop d dient zur leichtern Richtungsanderung des Stromes. Wie sich nach den mit dem Elektromagneten erhaltenen Resultaten erswarten ließ, wird die Polarisationsebene des Strahls nach derselben Richtung gedreht, nach welcher der positive Strom in der Spirale circulirt.

Bringt man Korper, welche schon von Natur ein Drehungsvermögen besitzen, in die Rolle, so ist der Effect des elektrischen Stromes zu dem ihrer
eigenen Kraft zu addiren oder davon abzuziehen, je nachdem der Strom
die Polarisationsebene nach derselben oder nach der entgegengesetzten Richtung dreht, wie die Flussigkeit selbst.

Die Drahtspiralen, welche Faraban zu seinen Versuchen anwandte, waren ziemlich lang; eine hatte eine Länge von 65 Zoll und war durch zwei Lagen von Windungen eines 0,03 Zoll dicken Drahtes gebildet, dessen Gesammtlänge 1240 Fuß betrug, sie hatte einen inneren Durchmesser von 0,4 Zoll. Eine zweite Spirale hatte eine Länge von 26,5 Zoll, einen inneren Durchmesser von 2,5 Zoll und war durch einen 500 Fuß langen, 0,17 Zoll dicken Kupferdraht gebildet.

Bezeichnet man die Große der Drehung der Polarisationsebene, welche einen elektrischen Strom unter geeigneten Umständen in einer Wassersaule hervorbringt, mit 1, so ist die Große dieser Drehung, welche derselbe Strom unter denselben Umständen in Saulen von denselben Dimensionen hervorbringt für

Flintglas . . . 2,8 Schweres Glas . 6,0

fur Alkohol Bleiner als fur Baffer, fur Mether Bleiner als fur Alkohol.

Zwischen der Drehung der Polarisationsebene durch den elektrischen Strom und der Drehung dersetben in einem Korper, welcher die Eigenschaft der Circularpolarisation besitzt, besteht ein wesentlicher Unterschied.

In Fig. 257 ftelle ber Cylinder M ein Diamagneticum (fo nennt



Faradan alle Körper, auf welche ber Magnetismus in anderer Weise wirkt als auf magnetische Körper) dar, welches in der Rich= tung der Pfeile von elektrischen

Stromen umkreist wird, so wird auch die Polarisationsebene eines Strahls, welcher M in der Richtung der Are durchläuft, stets nach der Richtung der Pfeile gedreht. Geht nun der Strahl in der Richtung von a nach b

fort, so beobachtet also ein in b befindliches Auge eine Drebung nach ber Einten, mabrend, wenn ber Strabl fich von b nach a fortpflangte, ein in a besindliches Auge unter sont genft gang gleichen Umfländen eine Drebung nach ber Richten beobachtet. Bei circularpolarisirenden Körpern ift bas nicht so. Bate M ein rechtsbechender circularpolarisirender Copper, so wurde man die Polarisationsebene nach der rechten Seite gebeecht sinden, mochte man nun von b nach a ober von a nach b schauen.

Dringt ein Lichtstraßt in ein circularpolaristrendes Mittel in ber Richtung von b nach a ein, so wurde, vorausgesett, daß das Mittel ein rechtsbrehendes



ift, einem in a befindlichen Auge die Polarifationsebene bes einfallenben Strahles nach ber rechten Seite, also in ber Richtung ber Pfeile gebreht erscheinen. Wenn aber nun die Enb-

fläche links belegt ift, fo daß der fie treffende Strahl reflectirt wird, fo wird ber reflectirte Strahl eine folche Drehung der Polarifationsebene erleiben, daß fie einem in b befindlichen Auge nach der rechten gebreht erscheint, fur ben



reflectirten Strahl findet alfo eine Drehung ber Polarifationsebene in einer der Richtung ber Pfeile entgegengefesten Richtung Statt.

Absolut genommen, ift also bie Richtung ber Deehung ber Polarisationsebene vor und nach der Spiegelung eine entgegengesetzt, die Derhung, welche die Polarisationsebene des Errahls von feiner Resserven erlitten hat, wird durch die entgegengesetzt Drebung, die er nach seiner Bestlerion erliebet, wieder aufgeborn; das Auge in 6 wird also gar teine Deebung der Polarisationsebene an dem von a ber kommenden Strahl beobachen können.

Legt man eine fenkecht jur Are geschniteren Duarghatte auf ben mittleren Nich bes Morent ber es i schen Polacifationsapparates, so beobachtet man bie schon im ersten Bande beschriebenen Escheinungen ber Gierularpelarifation, legt man aber die Duargplatte auf ben beigene Digiet ein Buße bes Polacifationsapparates Big. 258, so tritt ber bein besprochen Fall ein, man bebachte eine Derhand der Polacifationsebene mehre.

Da die Drehung der Polarisationsebene durch den Einfluß des elektrischen Stromes nur von der Richtung dieses Stromes abhängt, da sie absolut dieselbe ist, mogen die Strahlen nach der einen oder nach der andern Seite fortgehen, so sindet hier keine Aufhebung der Drehung der Polarissationsebene Statt, wenn der Strahl an der Ruckwand gespiegelt wieder zuruckläuft.

Wenn der Körper M, Fig. 258, durch elektrische Ströme die Eigensschaft erhalten hat, die Polarisationsebene zu drehen, so wird ein in b befindliches Auge die Polarisationsebene des an der andern Endstäche ressectivten Strahles doppelt so stark gedreht finden, als wenn der Strahl hier ausgetreten und nach a gelangt ware.

Faradan hat dies fehr sinnreich benutt, um die Drehung der Polarisationsebene in einem kurzen Stuck eines Diamagneticums fehr merklich zu machen.

Ein Parallelopiped von schwerem Glase, 2,5 Zoll lang, bessen Querschnitt ein Quadrat von 7 Linien Seite war, wurde an beiden Enben polirt und versilbert. Auf ber einen Seite wurde die Belegung bei

Fig. 260.

a, auf der andern Seite wurde sie bei b auf etwa 1 Linie Breite weggenom= men, so daß ein bei a etwas schräg eintretender Strahl, nachdem er den Körper mehrmals hin= und hergehend durchlaufen hatte, bei b austreten

konnte. Hat der Strahl auf diese Weise 5, 7, 9 u. s. w. mal die ganze Lange des Diamagneticums durchlaufen, so ist die Drehung der Polarisationsebene 5, 7, 9 u. s. w. mal so groß, als wenn er nur einmal gerade durchgegangen ware.

Abstoßende Wirkung der Magnete auf nicht magnetische Körper. 103 Ohne Zweisel wirken die magnetischen Kräfte auf die innere Constitution der Diamagnetica eben so frei im Dunkeln, wie wenn ein Lichtstrahl durch sie geht; ferner muß eine solche Abanderung auch opaken Körpern zukommen. Faradan hat dies durch weitere Versuchsreihen vollkommen bestätigt, er hat gezeigt, daß die Magnetkraft auf alle Körper wirkt, daß aber die Wirkung auf magnetische Körper eine andere ist, als auf die diamagnetischen.

Bringt man einen Stab schweren Glases an Seidenfaden so aufgehängt, daß seine Längenare horizontal ist und er sich in horizontaler Ebene frei drehen kann zwischen die beiden Pole eines sehr kräftigen Elektromagneten (ein Pol muß für sich allein 50 Pfund tragen können), welcher so gestellt ist, daß seine beiden Pole nach Oben gerichtet sind, so beobachtet man die merkwürdige Erscheinung, daß sich der Glasstab rechtwinklig zu der Ber-

bindungslinie der beiden Pole stellt, und aus dieser Lage herausgebracht nach einigen Schwingungen stets wieder in dieselbe zuruckkehrt.

In Fig. 261 seven a und b die beiden nach Dben gerichteten Pole

Fig. 261.



eines vertikal gestellten kräftigen Elektromagneten, so ist ed die Lage, welche der Glasstab einnimmt. Hatte man statt des Glasstabes einen Eisenstab zwischen den Polen aufgehängt, so hätte er sich in die Richtung gestellt, welche die Magnetpole verbindet.

Faradan nennt die Richtung ab die ariale, ed die aquatoriale Lage. Ein Eisenstab stellt sich also zwischen den beiden Magnetnadeln arial, der Glasstab stellt sich aquatorial.

Eine Menge anderer Körper geben dasselbe Resultat; besonders stark zeigt sich die Kraft, welche den Stab in die kquatoriale Lage führt, beim Phosphor und Wismuth. Auch auf Flussigkeiten übt der Magnet diese Wirkung aus.

Flintglas stellt sich ebenfalls aquatorial, wenn aber eine Rohre dars aus sehr dunnwandig ist, giebt sie für sich allein nur eine sehr schwache Wirkung. Wird sie nun mit Flussigkeit gefüllt, so ist die Wirskung so stark, daß man nicht zu fürchten braucht, den Effect des Glases mit dem der Flussigkeit zu verwechseln.

Damit ein Körper die äquatoriale Stellung einnehme, ist es nothig, daß er nach einer Richtung mehr ausgedehnt sep, als nach allen andern, daß er also eine längliche, stabförmige Gestalt hat. Hängt man eine Kusgel oder einen Würfel von Phosphor oder Wismuth in der Mitte zwischen beiden Magnetpolen auf, so richtet sich dieser nicht; einem der Pole genäthert beobachtet man aber eine Ubstoßung, welche auffallend einer schwaschen elektrischen Abstoßung ähnelt.

Auf die diamagnetischen Körper wirken also kräftige Magnetpole abstoßend; durch diese Ubstoßung erklärt sich nun auch leicht, warum Stäbe diamagnetischer Körper sich zwischen den beiben Magnetnadeln äquatorial stellen.

In Beziehung auf ihr Verhalten gegen den Magnetismus zerfallen also alle Körper in zwei Abtheilungen, in die magnetisch en und die biamagnetisch en. Die magnetischen stellen sich apial, die diamagenetischen stellen sich äquatorial.

Durch Unwendung sehr kräftiger Elektromagnete ergiebt sich, daß die Rlasse der magnetischen Körper zahlreicher ist, als man durch die gewöhnslichen Prüfungsmittel nachweisen konnte, es stellen sich nämlich sehr schwach magnetische Körper, die sonst keine Spur von Magnetismus zeigen, zwisschen den Polen kräftiger Elektromagnete noch apial. Faradan fand

burch biefes Mittel, daß außer den drei bekannten magnetischen Metallen auch noch Mangan, Chrom, Cer, Titan, Palladium, Platin und Osmium magnetisch sind.

Fast alle Eisenverbindungen erweisen sich zwischen den Polen des Elektromagneten als magnetisch, so z. B. grunes Bouteillenglas. Auch die Eisenfalze sind magnetisch und stellen sich apial, mag man sie nun als Krystalle oder in aufgelöstem Zustande in dunnwandigen Glasröhren anzwenden.

Diese Entdeckungen Faradan's, von denen hier naturlich nur die Fundamentalerscheinungen beschrieben werden konnten, werden sicherlich noch weitere Bereicherungen der Physik zur Folge haben. Vor der Hand ist die Sache noch zu neu, noch zu wenig allseitig untersucht, als daß es gerathen senn durste, schon jest theoretische Betrachtungen an dieselbe anzuknupfen.

## Funfte Abtheilung.

## Thermvelektrische Ströme und thierische Elektricität.

Weil ein elektrischer Strom nichts anderes ist als die Wiebervereinigung 104 ber entgegengesetten elektrischen Flussisten, so ist klar, daß alle Ursachen welche überhaupt Elektricität erzeugen, auch im Stande sind, elektrische Ströme hervorzubringen; benn immer werden ja die beiden Elektricitäten zu gleicher Zeit und in gleichem Maaße entwickelt, und da nun ferner jede der beiden Flussigkeiten ein Bestreben hat, sich mit ihrem Gegensaße zu verbinden, so reicht es hin, diese Wiedervereinigung möglich zu machen, um einen elektrischen Strom hervorzubringen. Man sollte denken, daß das Umgekehrte auch immer stattsände, d. h. daß man nur irgend einen Strom zu unterbrechen brauche, um die beiden entgegengesetzten Elektricistäten im Zustande der Ruhe und Spannung zu erhalten. Allerdings ist dies auch stets der Kall, meistens aber ist die Spannung so gering, daß es schwer halt, die Eristenz dieser freien Elektricität durch den Bersuch nachzuweisen.

Außer den bisher betrachteten giebt es demnach noch mancherlei Quellen elektrischer Strome; so konnen z. B. Druck, Reibung, Spaltung u. s. w. elektrische Strome veranlassen. Auch durch Wärme werden elektrische Strome erzeugt, welche von Seebek in Berlin entdeckt und von ihm thermoelektrische Strome genannt wurden.

Wenn zwei Metallstabe so zusammengelothet find, daß sie eine geschlof= sene Rette von beliebiger Form bilden, so entsteht ein mehr oder minder starker Strom, so oft die beiden Lothstellen verschiedene Temperatur haben,

Fig. 262.

und ber Strom dauert so lange fort, als der Tem=

peraturunterschied unterhalten wird.



Es laßt sich dies für einen speciellen Fall mit dem Upparate Fig. 262 nachweisen. ss' ist ein Stäbchen von Wismuth, scs' ein Streifen von Rupfer, welcher an die Enden des Wismuthstäbchens angelothet ist; ab ist eine auf einer Spise frei spiezlende Magnetnadel. Wenn die beiden Lothstellen noch die Temperatur der umgebenden Luft haben,

wird der Upparat so gestellt, daß die Ebene des Bierecks scs' in die Ebene des magnetischen Meridians fällt, daß also die Nadel mit der Ure und den Längenkanten des Wismuthstädchens parellel steht; sobald nun eine der Löthstellen, etwa s, erwärmt wird, erleidet die Nadel eine mehr oder weniger bedeutende Ublenkung; erkaltet man aber dieselbe Löthstelle s unter die Temperatur der umgebenden Luft, so beobachtet man eine Ablenkung nach entgegengesetzter Richtung.

Diese Ablenkungen ber Nadel bald nach der einen, bald nach der andern Seite zeigen offenbar einen elektrischen Strom an, welcher den Apparat in einer bestimmten Richtung burchkreist, wenn die Lothstelle s wars mer ist als s'; in der entgegengesetzen aber, wenn die Lothstelle s kalter ist als die Lothstelle s'.

Nicht alle Metalle geben so in die Augen fallende Resultate wie Wiss muth und Rupfer; alsbann aber muß man statt einer einzigen Nadel ein Spstem von zwei compensirten Nadeln anwenden, wie man es Fig. 263

Fig. 263.



sieht. Der obere Streifen scs' hat in der Mitte eine Deffnung, damit das Verbindungsstuck der beiden Nadeln hindurchgehe; die Spite aber, auf welcher das System der beiden Nadeln spielt, erhebt sich bis zur oberen Nadel.

Es ist nicht gerade nothig, daß man einen beson= bern Apparat der Art hat, wie der Fig. 262 abge= bildete, um den thermoelektrischen Fundamentalver= such zu machen, man kann dazu jede gehörig leicht





bewegliche Compassnadel, etwa die Fig. 264 abgebildete anwenden. Als there moelektrisches Element wendet man gewöhnlich ein längliches Rechteck, Fig. 265, an, welches aus Wismuth und Antimon zusammengesetzt ist; in der

Figur bezeichnet die hellschatirte Halfte Wismuth, die andere Antimon. Diese beiden Metalle sind bei s und s' zusammengelothet. Um den Berssuch zu machen, erwärmt man vorsichtig die eine Lothstelle über einer kleisnen Weingeistlamve und halt dann die eine der langeren Seiten des Rechtecks gerade über die sich noch in ihrer Ruhelage befindliche Magnetnadel. Es ist hier noch zu bemerken, daß Fig. 265 in einem kleisneren Maaßstade gezeichnet ist als Fig. 264; man muß das Rechteck aus Wismuth und Untimon doch so groß machen, daß jede der längeren Seizten wenigstens die Länge der Magnetnadel hat.

Baufig haben bie einfachen thermoelektrischen Retten auch bie Fig. 266



den von Antimon oder Wismuth, an dessen beiden Enden ein Kupferdraht aedb angeslothet ist. Um den Versuch zu machen, wird die eine Lothstelle bei a oder bei b erwärmt und das Drahtstuck ed über die Nadel geshalten.

In vielen Fallen muß man, um die thermoelektrischen Strome nachzus weisen, den Multiplicator zu Hulfe nehmen; die thermoelektrischen Multiplicatoren haben aber weniger Windungen und sind aus dickerem Drahte construirt als die gewöhnlichen. Wenn man mit den beiden Enden des Aupferdrahtes eines solchen Multiplicators ein Stück Wismuth oder Antimon berührt, so erhält man schon eine bedeutende Abstenkung ber Nadel, wenn auch nur eine ganz geringe Temperaturdifferenz zwischen den beiden Berührungsstellen stattsindet.

Um mit Gulfe des Thermomultiplicators die thermoelektrifchen Strome

zu untersuchen, welche irgend zwei Metalle mit einander geben, wie z. B. Eisen und Platin, reicht es hin, ein Stuck Platindraht durchzuschneiden und jedes Stuck an dem einen Ende des Multiplicatordrahtes zu befestigen, so daß ein vollkommen metallischer Contact zwischen Platin und Rupfer besteht. Ist diese Einrichtung getroffen, so ist es grade so gut, als ob der ganze Multiplicatordraht von Platin ware, vorausgesetzt, daß die beiden Berührungsstellen zwischen den Kupfer= und Platindraht ganz gleiche Temperatur haben; man braucht dann nur zwischen den beiden Platinenden ein Stuck Eisendraht anzubringen und die eine Berührungsstelle zwischen Platin und Eisen zu erwärmen, während die andere kalt bleibt, so erhält man den thermoelektrischen Strom, welcher von der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Stellen herrührt, in welchen sich Platin und Eisen berühren.

Wenn man verschiedene Metalle diesem Bersuche unterwirft, so findet man große Verschiedenheiten; benn während irgend zwei Metalle einen Eräftigen Strom geben, geben zwei andere unter ganz gleichen Verhältenissen nur einen außerobentlich schwachen Strom.

Die Untersuchungen, die man über das gegenseitige Verhalten verschies bener Metalle in Beziehung auf die Erregung thermoelektrischer Ströme gemacht hat, haben gezeigt, daß sich die Metalle in eine Reihe zusammensstellen lassen, welche die Eigenschaft hat, daß, wenn man aus je zwei Mestallen dieser Reihe eine Kette bildet und an der einen Berührungsstelle erwärmt, an dieser erwärmten Löthstelle der positive Strom von dem in der Reihe tieser stehenden Metall zu den höher stehenden übergeht.

Untimon Zinn Urfenik Gilber Gisen Mangan Bint Robalt Gold Palladium Rupfer Platin Messing Midel Quedfilber Rhodium Blei Wismuth.

In dem Upparate Fig. 262 geht also, wenn die Lothstelle bei s erwärmt ist, ber Strom in der Richtung von süber c nach s' und dann nach s zurück; an der erwärmten Berührungsstelle s ist also das in der Reihe höher stehende Aupfer positiv gegen das tiefer stehende Wismuth. In dem Rechteck Fig. 265 circulirt der positive Strom in der Nichtung der Pfeile, wenn die Lothstelle bei s wärmer ist.

Becquerel hat beobachtet, daß bei sehr hohen Temperaturen Platin und Eisen ihre Rolle umkehren, diese Umkehrung scheint aber nicht constant zu sein; denn bei einer großen Unzahl von anderen Versuchen wurde nichts der Urt beobachtet.

Wenn man eine geschlossene aus einem einzigen homogenen Metalle construirte Rette an irgend einer Stelle erwärmt oder erkaltet, so konnen gleichfalls unter gewissen Umständen starte Strome entstehen.

Wismuth und Untimon scheinen unter allen Metallen am meisten geigenet, diese merkwürdige Erscheinung zu zeigen. Nimmt man z. B. irgend ein Stück Untimon von beliebiger Form und bringt über demselben eine leicht bewegliche kleine Magnetnadel an, so sindet man immer auf der Oberstäche des Stücks mehrere Punkté, welche, wenn sie erwärmt werden, eine merkliche Ablenkung der Nadel nach der einen oder der andern Seite bewirken. Diese Beobachtung rührt von Seebeck her.

Mehrere Physiker haben diese merkwürdige Erscheinung naher untersucht. Yeling, Eumming und Sturgeon haben sich besonders bemüht, den Stucken Wismuth und Antimon eine regelmäßige Gestalt zu geben, aus diesen Metallen rechtwinklige, elliptische, kreisförmige u. s. w. Ketten zu bilden, um die wirksamsten Punkte zu ermitteln und die Richtung des Stromes zu bestimmen, welchen eine Erwärmung oder Erkaltung dieser Punkte zur Folge hat. Bis jest ist es jedoch nicht gelungen, irgend eine allgemeine Thatsache, sowohl in Beziehung auf die Richtung, als auf die Stärke dieser eigenthumlichen Ströme, auszusinden; denn ganz ahnliche Ketten von verschiedener Größe geben fast immer entgegengesetze Resultate.

Einige Physiker schreiben diese Wirkungen krystallinischen Gruppen zu, welche sich beim Erkalten bes Metalls bilben und welche eine nach allen Seiten gleichformige Verbreitung der Warme verhindern. Diese Meinung hat allerdings eine große Wahrscheinlichkeit für sich; um sie übrigens genügend zu begründen, waren doch noch directe Beobachtungen nothig.

Becquerel hat dieser sonderbaren Thatsache eine größere Ausdehnung gegeben; er zeigte nämlich, daß dieselbe Erscheinung auch an einem Plaztindrahte stattsindet, und indem er die wesentlichsten Umstände aussindig machte, welche die Resultate modisiciren, hat er in dieser Beziehung folgendes Princip aufgestellt: wenn ein Platindraht eine geschlossene Kette bildet, und wenn sich an irgend einer Stelle desselben ein Hindernis besinzdet, welches im Stande ist, die Fortpflanzung der Wärme zu verzögern, so entsteht, wenn man den Draht in der Nähe dieser Stelle erwärmt, ein Strom, welcher von der Stelle der Erwärmung nach jenem Hindernisse hin gerichtet ist.

Wenn man also die beiden Enden eines Platindrahtes mit den Enden bes Multiplicatordrahtes in Verbindung sest und dafür sorgt, daß diese

beiden Berührungsstellen zwischen Rupfer und Platin stets auf derselben Temperatur erhalten werden, um zu verhindern, daß gewöhnliche thermo= elektrische Strome sich bilden, so erhalt man einen von a nach b gerichte= ten Strom, Fig. 267, wenn man bei a erwarmt und ber Draht bei b

Fig. 267.

schraubenförmig gewunden ist oder nur einen einfachen Knoten hat.

Man erhalt dieselben Wirkungen mit Aupferdraht, wenn er ein we= nig orndirt ist. Nobili hat indes= sen mit Metallen, die noch leichter

orpbirbar find, wie Zink, Gifen und Antimon, Strome in entgegengesetzer Richtung erhalten.

105 Kälteerzengung burch den elektrischen Strom. Peltier losthete einen Stab von Wismuth und einen von Antimon, welche ungefähr  $4^{1}/_{2}$  Zoll lang waren und einen quadratischen Querschnitt von 4 Linien hatten, so auseinander, daß sie ein Kreuz bildeten; an der Kreuzungsstelle waren sie in einander eingelassen, jeder einzelne Stab hatte also die Gesstalt Fig. 268. Die Fig. 269 stellt daß ganze Kreuz, und zwar der schwarze



Fig. 269.



Urm den Untimonstab, der weiße Urm den Wismuthstab dar. Wird nun zwischen die Stabenden W und A ein Multiplicator eingeschaltet, wie dies in der Figur angedeutet ist, so wird dieser Multiplicator nach der einen Seite ausschlagen, wenn man die Löthstelle erwärmt, nach der andern, wenn man sie erkaltet.

Nun aber verband Peltier A' mit bem einen, W' mit bem andern

Pole eines Bolt a'schen Elements, so daß ein Strom die Arme A'm und m W' durchlief. Auch nun wurde die Multiplicatornadel abgelenkt, und zwar zeigte die Ablenkung eine Erwärmung bei m an, wenn der positive Strom von A' über m nach W' ging, eine Erkaltung, wenn er in entzgegengesetzer Richtung circulirte.

Diese Erkaltung durch den elektrischen Strom laßt sich auch mit Hulfe des Apparates Fig. 270 direct nachweisen. A ist die Rugel eines Luftzthermometers, dessen Rohre in ein Gefäß mit farbiger Flufsigkeit einztaucht, die auch noch einen Theil der Rohre füllt. Durch die Rugel des Luftthermometers geht luftdicht ein Stabchen hindurch, dessen cine Halfte Wismuth, dessen andere Antimon ist. Laßt man einen galvanischen Strom durch das Stabchen hindurchgehen, so zeigt das Sinken der Flus-

figteit eine Erwarmung ber Lothstelle an, wenn ber positive Strom vom Un-



timon zum Wismuth geht; lagt man aber ben Strom in entgegengesetter Richtung circuliren, so steigt die Flussigkeit in der Rohre des Thermo-meters, was eine Erkaltung der Lothstelle anzeigt.

Lenz machte an der Lothstelle eines Wismuth- und Antimonstades ein Loch, füllte es mit
Wasser, und legte den Stab auf schmelzenden
Schnee, mit welchem er auch die übrigen Theile
desselben mit Ausnahme der Lothstelle bedeckte.
Die Stange erhält dadurch natürlich eine Temperatur von 0°, welche auch ein in das Wasser
der Lothstelle eingetauchtes Thermometer angab.
Als aber der Stab so zwischen die Pole eines
Volta'schen Elementes eingeschaltet wurde,
daß der positive Strom vom Wismuth zum
Antimon ging, war das Wasser im Loche der
Lothstelle nach 5 Minuten vollständig gefroren,
und das Thermometer sank auf — 3,5°.

Thermoelektrische Säulen. So wie man mehrere Bolta'sche 106 Elemente, so kann man auch mehrere thermoelektrische Elemente zu einer thermoelektrischen Saule vereinigen, welche einen Strom geben, wenn man die Lothungsstelle 1, 3, 5 u. s. w. erwarmt, wahrend die dazwischen: liegenden kalt bleiben.

Solche thermoelektrische Saulen werden angewendet, um an einem einsgeschalteten Multiplicator schon bei ganz geringer Temperaturdifferenz der Lothstellen eine Ablenkung der Nadel hervorzubringen. Unter allen zu diesem Zwecke construirten Saulen ist unstreitig die von Nobili angegebene die sinnreichste und empfindlichste; sie ist Fig. 271 dargestellt. Sie ist aus



25 bis 30 sehr feinen Stabchen von Wismuth und Antimon zusammengesett, welche ungefahr 4 bis 5 Centimeter lang sind. Sie sind zusam= mengelothet, wie man Fig. 272 sieht, nämlich so, daß alle paarigen Lothstellen auf der einen, alle unpaarigen auf der andern Seite sich besinzten. Das Ganze bildet einen kleinen compacten und festen Bündel, weil die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäbchen mit einer isolirenden Subsstanz, etwa mit Enps ausgefüllt sind, denn sie dürfen sich natürlich nur an den Lothstellen bes

rühren. Das eine der beiden Halbelemente endlich, mit denen die Kette enbigt, ist mit dem Stifte x, der andere mit dem Stift y in Verbindung,
und diese Stifte bilden auf diese Weise die beiden Pole der Saule, und
mit ihnen werden die Enden des Multiplicatordrahtes in Verbindung gebracht.

Mit einer thermoelektrischen Saule, welche nach bemselben Princip consstruirt ist, wie die Fig. 271, deren Elemente aber größer sind, kann man sehr kräftige thermoelektrische Ströme hervorbringen, wenn die beiden Enden sehr ungleichen Temperaturen ausgesetzt werden. Zu diesem Zwecke wird die Saule vertical gestellt, die obere Fläche mit einem Nande umzgeben und mit Eisstücken oder einer Kaltemischung bedeckt, während die untere Flache der Strahlung einer glühenden Eisenplatte ausgesetzt ist. Schließt man diese Saule mit einer langen Spirale von Kupferdraht, so erhält man beim Deffnen einen Funken. Auch alle übrigen Wirkungen des galvanischen Stromes kann man mit einer solchen Thermosaule herz vorbringen.

107 Thierische Elektricität. Man weiß schon seit langer Beit, bag ber Bitterrochen die Eigenschaft hat, ber Sand, die ihn angreift, labmende Schläge zu ertheilen; manchmal find die Schläge fo ftark, baß sie in bem ganzen Urm eine schmerzhafte Lähmung hervorbringen, welche mehrere Minuten bauert; die Empfindung, welche diese Schlage hervorbringen, kann am besten mit berjenigen verglichen werden, welche ein Stoß an ben Um biefe Wirkungen zu erklaren, nahm man Ellenbegen oft veranlaßt. fruher an, bag ber Bitteraal lahmende Molekule aussende, daß er wie eine Feber wirke, welche losgeschnellt, ober wie ein in Bibrationen befindlicher tonender Korper (Reaumur Academie des Sciences 1714). Uls aber Muffchenbroed jum Erstenmale ben Schlag einer Lendner Flafche verfpurt hatte, hatte er die gluckliche Idee, ihn mit bem Schlage bes Bitter= rochens zu vergleichen und so zwei Erscheinungen, beren Ursprung gang verfchieden schien, auf eine gemeinschaftliche Ursache zuruckzuführen. wurde auch der Zitteraal und ahnliche Fische, die man Zitterfische genannt hatte, mit dem richtigeren Namen elektrische Fische bezeichnet.

Bu den bis jest genauer bekannten elektrischen Fischen gehören 1) aus der Familie der Rochen, die Zitterrochen, Torpedo narke, sive marmorata, Torpedo galvanii und Narcine brasiliensis. 2) Aus der Familie der Aale, der Zitteraal, Gymnotus electricus, der Zitterwels, Malapterurus (Silurus) electricus. Die beiden Arten von Torpedo sinden sich im mittelländischen Meere und in dem atlandischen Ocean, selten in der Nordsee; die Zitteraale in den Landseen von Südamerika, besonders in Gupana, der Zitterwels im Nil, dem Niger und in anderen africanischen Flüssen.

Nach alteren Nachrichten sollen noch Rhinobatus electricus, Tretodon

electricus und Trichiurus electricus elektrische Eigenschaften haben, boch sind wohl diese Angaben noch als sehr problematisch anzusehen.

Welches aber ist die Quelle der großen Menge von Elektricität, welche diese Fische geben können? Es ist dies eine Frage vom höchsten Interesse, auf welche wir aber nicht im Stande sind, eine auch nur einigermaßen genügende Untwort zu geben. Dhne uns also auf diese Frage weiter einzulassen, mussen wir uns damit begnügen, die wichtigsten Erscheinungen zu betrachten, welche man an diesen Fischen beobachtet hat.

Eigenschaften des Zitterrochens. Die ersten einigermaßen genauen 108 Untersuchungen über die elektrischen Wirkungen des Zitterrochens sind von Walsh angestellt worden. Er stellte seine Versuche im Jahre 1772 zu La Rochelle und der Insel Re an (Journal de Physique T. IV, p 205) und erhielt folgende Resultate:

Wenn sich ber Zitterrochen in der Luft befindet, so erhalt man einen Schlag, wenn man direct irgend einen Theil seiner Haut entweder nur mit einem Finger oder auch mit der ganzen Hand berührt.

Eben so erhalt man einen Schlag, wenn man bas Thier mit einem guten Leiter, etwa einem Metallstab, berührt, welcher mehrere Fuß lang ift.

Der Schlag wird durch jeden schlechten Leiter aufgehalten, man kann also ungestraft bas Thier mit einem Glasstab oder einer Harzstange ansfassen.

Man kann ben Fisch ohne Gefahr selbst mit einem Streifchen Zinn berühren, welches auf eine Glastohre geklebt ist und in welchem nur eine ganz kleine Unterbrechung gemacht ift, wie man sie etwa mit ber Spige eines Federmessers rigen kann.

Wenn sich mehrere Personen die Hande geben und die erste den Fisch anrührt, so fühlt auch noch die zweite, selbst die dritte den Schlag, doch nimmt er an Intensität ab.

Der Schlag ist noch in einer Kette von 20 Personen fühlbar, welche sich bie Hande geben, wenn die erste den Fisch am Leib, die lette am Rusten anfast.

Im Wasser sind die Schläge immer weniger intensiv als in der Luft, man erhält sie aber auf dieselbe Weise und unter denselben Bedingungen. Da das Wasser ein ziemlich guter Leiter ist, so begreift man, daß ein kräftiger Zitterrochen in die Ferne wirken kann, und daß es nicht mehr nothig ist, ihn direct zu berühren. Walsh hat in der That beobachtet, daß der Zitterrochen auf einige Entsernung hin kleine Fische erschlägt, oder wenigstens betäubt.

Wenn der Zitterrochen einen Schlag giebt, so ist es stets ein willkurlischer Uct; manchmal kann man ihn mehreremal hinter einander ohne Ersfolg berühren, wenn man ihn aber reizt, indem man ihn in die Floß-

febern kneift, so kann man fast immer sicher senn, verstärkte Schläge zu erhalten. Walsh hat manchmal an funfzig Entladungen in einer Mi=nute gezählt.

J. Davy hat zuerst die Identitat ber Elektricitat des Zitterrochens mit der Reibungs = und Berührungselektricitat factisch dargethan, indem er mittelst derfelben Stahlnadeln magnetisirte, die Magnetnadel ablenkte und chemische Wirkungen hervorbrachte.

Becquerel und Breschet haben mehrere interessante Beobachtunsgen an Zitterrochen von Chioggia nahe bei Benedig gemacht (Becquestel T. 4, p. 364). Sie haben z. B. mit Hulfe eines guten Galvanometers bargethan, daß der positive Strom immer vom Rucken burch das Galvanometer zum Bauch geht; sie haben auch von Neuem bestätigt, daß der Zitterrochen willkurlich an den verschiedenen Stellen seines Körpers Schläge geben kann.

Matteucci, welcher ebenfalls interessante Versuche über die Zittersrochen des adriatischen Meeres gemacht hat, ist dahin gelangt, durch die Elektricität dieser Thiere vollkommen sichtbare Funken zu erhalten. Er applicirte zu diesem Zweck zwei metallische Armaturen, die eine auf dem Rücken, die andere auf dem Bauch des Fisches; mit jeder dieser Armaturen sehr ein Goldblättchen in Verbindung und brachte dann die beis den Goldblättchen sehr nahe an einander; so oft nun das Thier gereizt wurde, sprang ein Funken zwischen den Goldblättchen über.

Matteucci fand auch die schon von Becquerel und Breschet gemachte Beobachtung bestätigt, daß ber Rucken positiv, ber Bauch negativ elektrisch ist.

Auch Linari hat in ber neuesten Zeit diese Untersuchungen mit Erfolg fortgesett, er hat ebenfalls Funken zu gewinnen gewußt und an einem empfindlichen Condensator Zeichen elektrischer Spannung erhalten. Faras ban fand alle diese Wirkungen bestätigt und hat überdies noch durch diese Elektricität Drahte erhist.

109 Eigenschaften bes Zitteraals. Der Zitteraal, Fig. 273, welcher Fig. 273.



auch ber furinamische Mal genannt wird, hat eine noch weit größere elektrische Kraft als ber Zitterrochen. Walfh ließ sich Gymnoten von

Surinam kommen, mit welchen er die Resultate bestätigte, die er einige Jahre vorher an dem Zitterrochen erhalten hatte; er machte aber außers dem noch die wichtige Beobachtung, daß sich der Schlag des Zitteraals von einem Leiter zu einem andern durch eine dunne Luftschicht hindurch fortpflanzen kann und daß man in diesem Falle einen elektrischen Funken überspringen sieht (Journal de Physique T. VIII. p. 305).

Humboldt hat in Amerika gemeinschaftlich mit Bonpland eine Menge Versuche mit Zitteraalen gemacht; wir wollen hier anführen, was er in seinem Werke über bie eigenthümliche Lebensart dieser Fische und über die Art sagt, wie sie gefangen werden.

"— Aber nicht die Krokodile und der Jaguar allein stellen den sudamerikanischen Pferden nach; auch unter den Fischen haben sie einen gefährlichen Feind. Die Sumpswasser von Bera und Rastro sind mit zahltosen elektrischen Aalen gefüllt, deren schleimiger, gelbgesteckter Körper aus
jedem Theile die erschütternde Kraft nach Willkur aussendet. Diese Gymnoten haben 5 bis 6 Fuß känge. Sie sind mächtig genug, die größten
Thiere zu tödten, wenn sie ihre nervenreichen Organe auf einmal in gunstiger Richtung entladen. Die Steppenstraße von Uritucu mußte einst
verändert werden, weil sie sich in solcher Menge in einem Flüschen angehäuft hatten, daß jährlich vor Betäubung viele Pferde in der Fuhrt ertranken. Auch sliehen alle anderen Fische die Rähe dieser furchtbaren
Aale. Selbst den Angelnden am hohen Ufer schrecken sie, wenn die seuchte
Schnur ihm die Erschütterung aus der Ferne zuleitet. So bricht elektrischnur ihm die Erschütterung aus der Ferne zuleitet.

Ein malerisches Schauspiel gewährt ber Fang ber Gymnoten. Man jagt Maulthiere und Pferde in einen Sumpf, den die Indianer eng umzingeln, die der ungewohnte Larmen die muthigen Fische zum Angrisse reizt. Schlangenartig sieht man sie auf dem Wasser schwimmen und sich verschlagen, unter den Bauch der Pferde drängen. Bon diesen erliegen viele unter der Stärke unsichtbarer Schläge. Mit gesträubter Mähne, schnaubend, wilde Angst im funkelnden Auge, sliehen andere das tobende Ungewitter. Aber die Indianer, mit langen Bambusstäben bewassnet, treiben sie in die Mitte der Lache zurück.

Allmälig läßt die Wuth des ungleichen Kampfes nach. Wie entladene Wolken zerstreuen sich die ermüdeten Gymnoten. Sie bedürfen einer lans gen Ruhe und einer reichlichen Nahrung, um zu sammeln, was sie an galvanischer Kraft verschwendet haben. Schwächer und schwächer erschütztern nun allmälig ihre Schläge. Vom Geräusche der stampfenden Pferde erschreckt, nahen sie sich furchtsam dem Ufer, wo sie durch Harpunen verzwundet und mit durrem, nicht leitendem Holze auf die Steppe gezogen werden.

Dies ist der wunderbare Kampf der Pferde und Fische. Was unsichts bar die lebendige Wasse dieser Wasserbewohner ist, was, durch die Berühzrung feuchter und ungleichartiger Theile erweckt, in allen Organen der Thiere und Pstanzen umtreibt, was die weite Himmelsdecke donnernd entssammt, was Gisen an Gisen bindet und den stillen wiederkehrenden Gang der leitenden Nadel lenkt, Alles, wie die Farbe des getheilten Lichtstrahls, sließt aus Giner Quelle; Alles schmilzt in eine ewige, allverbreitende Kraft zusammen.«

110 Bom elektrischen Organ. Das Organ, in welchem sich die Elektrizcität entwickelt, hat bei den verschiedenen elektrischen Fischen im Wesentzlichen dieselbe Textur, dasselbe Ansehn, obgleich seine Gestalt, seine Größe und seine Unordnung verschieden ist. Wir wollen nun versuchen, eine

Tig. 274.



Fig. 275. Fig. 276.



Idee von dem Organe des Zitterrochens zu geben, welches am genauesten untersucht worden ist.

Die Fig. 274 stellt einen Bitterrochen von oben gefehen bar, welcher auf ber eis nen Seite geoffnet ift, fo bag man bas eleftrische Drgan fieht. Es geht vorn bis bicht an ben Borderrand bes Ropfes, feine obere Flache ftogt mittelft einer faferigen Saut an die Saut bes Rudens, feine untere an bie bes Bauches; feine außere Flache ruht an bem Knorpel ber Seiten= floffe, feine innere an ber Muskulatur bes Ropfes und bes vordern Theiles des Rum= pfes. Bon oben ober unten gefeben, zeigt bas elektrifche Organ polygonale oder rund: liche Abtheilungen, Fig. 275; von ber Seite aber fieht man parallele Streifen, wie Fig. 276 zeigt. Das ganze Drgan besteht also aus einer Menge polygonaler ober rundlicher Gaulchen, beren Ure bie Richtung vom Bauche jum Ruden hat. Die Randbegrangung jeder Saule bildet eine etwas dichtere fehnigte Membrane, welche, wie es scheint, biefelben Dienfte leiftet wie bie Glasftabe, zwifchen welchen bie galvanische Saule aufgebaut wird. Jedes Saulchen besteht aus einer Menge auf einander geschichteter feiner Blattchen;

diese kleinen, bald ebenen, bald gebogenen Blattchen sind durch sehr klebrige Schleimschichten von einander getrennt, und somit bieten diese Saulchen in ihrer Construction eine große Aehnlichkeit mit einer aufgebauten galvanischen Saule dar.

Man zählt bei dem Zitterrochen gewöhnlich 400 bis 500 solcher Saulschen auf jeder Seite desselben; Hunter zählte deren sogar bei einem sehr großen Eremplare von  $4\frac{1}{2}$  Fuß Länge 1184. Bier starke Nervenbundel, d, e, f und g. Fig. 274, vertheilen sich in das elektrische Organ, und nach Matteucci scheint das centrale Nervensystem, aus welchem sie entspringen, der eigentliche Sitz ber elektrischen Kraft zu seyn.

Bei dem Zitteraal liegt das elektrische Organ in dem sehr langen Schwanze. Bei diesem Thiere namlich liegt der After so weit nach vorn, daß der Schwanz des Gymnotus fast  $4^{1}/_{2}$  mal so lang ist als Kopf und Rumpf zusammengenommen, das elektrische Organ liegt fast der ganzen Länge des Schwanzes nach auf jeder Scite und unterhalb desselben, so daß der elektrische Apparat dieses Thieres eine bedeutende Ausdehnung hat, woher es denn auch kommt, daß der Zitteraal so außerordentlich starke Schläge ertheilen kann.

Bei dem Gymnotus stehen die Saulchen, welche das elektrische Organ bilden, nicht senkrecht wie beim Zitterrochen, sondern sie laufen in der Richtung des Schwanzes fort, so daß die Scheibchen, aus denen sie besteshen, senkrecht stehen; daher kommt es denn auch, daß beim Zitteraal der positive Strom in der Richtung vom Kopfe nach dem Schwanze, also nicht wie beim Zitterrochen vom Rucken zum Bauche geht.

Im thierischen Organismus sind auch elektrische Strome nachgewies sen worden, welche nicht durch befondere elektrische Organe hervorges bracht werden. Nobili hat gefunden, daß, wenn man mit dem einen Orahtende eines empsindlichen Multiplicators den Kopf, mit dem andern Orahtende die Füße eines lebenden oder frisch getödteten Frosches berührt, ein Strom vom Kopfe nach den Füßen geht; ebenso läßt sich ein Strom nachweisen, wenn man in den Muskel irgend eines Thieres einschneidet und den außeren Muskel mit der Schnittsläche durch den Multiplicators braht verbindet.

#### Ciebenter Abichnitt.

# Bonber Bärme.

### Erftes Rapitel.

### Ausbehnung.

- Die Luft, bas Waffer, alle Rorper ber Natur tonnen in unferm Ge-111 fuhlevermogen verschiedene Empfindungen anregen, die man mit den Ramen ber Barme und ber Ralte bezeichnet. Diese Empfindungen bringen fie fowohl bei unmittelbarer Beruhrung, ale auch in großen Ent= fernungen hervor, und fie find von der Urt, daß wir die Urfache berfelben nicht ohne Beiteres ber Gubftang ber Rorper felbft gufchreiben tonnen. Bon ben Sonnenstrahlen beschienen, sehen wir wohl ein, daß es nicht bie ponderabele Materie ber Sonne ift, welche auf die Erde herabsteigt, um in unseren Augen die Empfindung bes Lichtes, in unserm gangen Korper bas Gefühl ber Warme hervorzubringen. Es giebt alfo irgend ein Mgens, welches von ber Substang ber Korper verschieben in ihrer Maffe verbreitet ist und alle biefe Erscheinungen veranlaßt. Diefem Ugens hat man ben Ramen calorique gegeben, was fich in's Deutsche nicht gang paffent ubertragen laft; benn ber Musbrud Barmeft off murbe ichon eine Sopo= thefe über bas Wefen bes unbekannten Agens einschließen. Gewohnlich bezeichnet man im Deutschen biefes Ugens felbft mit bem Namen Barme, indem man fur die Urfache benfelben Namen braucht wie fur die Wir-Ein Jrrthum kann baburch nicht leicht entstehen, indem es fets aus bem Zusammenhange flar wirb, in welchem Sinne man bas Wort »Warme" zu nehmen hat.
- 112 Veränderungen des Volumens. Wir haben schon oben gesehen, daß alle Körper durch die Warme ausgebehnt werden, und daß das Volumen eines Körpers von dem Grade seiner Erwarmung abhangt; die Ausdehnung eines Körpers kann uns also dienen, um den

Grad seiner Erwärmung zu messen. Man nennt die Temperatur eines Körpers den Grad seiner Erwärmung, die Instrumente aber, welche man anwendet, um die Temperatur zu bestimmen, nennt man Theremometer.

Fig. 277 stellt ein Quedfilberthermometer bar; die Rugel ist Sig 277, mit Quedfilber angefüllt; biefe Flufsigkeit erhebt sich aber auch

noch in der Rohre bis zu einer bestimmten Hohe, welche von der Temperatur abhängt. Wenn man die Augel erwärmt, verzmehrt sich das Volumen des Quecksilbers, es steigt in der Rohre, und man sagt, die Temperatur sep erhöht worden. Wenn die Augel erkaltet, vermindert sich das Volumen des Quecksilbers wieder, das Quecksilber sinkt in der Rohre, und man sagt, die Temperatur sep gefallen.

Bei gleicher Temperatur nimmt der Gipfel der Queckfilberfäule auch stets dieselbe Stelle in der Rohre ein. Wenn man ein ans deres größeres oder kleineres Thermometer mit dem erstern verzgleicht, so werden beide mit einander steigen und fallen, aber die absolute Größe des Steigens und Fallens kann doch sehr verschieden senn. Wenn z. B. die beiden Rugeln gleich sind, aber die eine Röhre einen zehnmal größeren Querschnitt als die andere hat, so würde bei gleicher Temperaturzerhöhung das Quecksilber in der engen Röhre zehnmal so hoch steigen als in der andern.

Ein folches Thermometer kann nur dazu dienen, zu sehen, ob eine bestimmte Temperatur stattfindet, oder ob sie hoher oder tiefer sen, je nachsem der Gipfel der Quecksilbersaule in der Rohre an einer bestimmten Stelle oder hoher oder tiefer steht. Ein solches Instrument wurde schon von einigem Nugen für die Wissenschaft senn, durch die Graduirung aber werden die Thermometer doch eigentlich erst brauchbare Instrumente, denn durch die Graduirung ist es möglich, die Temperaturen in Zahsten auszudrücken, sie zu vergleichen und die Gesetze der Wärme auszus mitteln.

Die Gradufrung der Thermometer beruht auf der Thatsache, daß es Phanomene giebt, welche immer bei derselben Temperatur stattsinden. Nimmt man z. B. eins der obigen Thermometer in die Hand, so wird es mehr oder weniger steigen, je nachdem das Teußere der Hand warmer oder kalter ist; wenn man aber die Hand so lange zuhält, die sie möglichst erwärmt ist, so wird das Thermometer allmälig die zu einem bestimmten Punkte, der Blutwärme, steigen, den es immer erreicht, über welchen es aber nie hinausgeht. Zu allen Jahreszeiten, in allen Klimaten, bei allen Individuen wird es fast die zu demselben Punkte steigen. Die Temperatur des Blutes ist also eine ziemlich constante Temperatur, sie giebt einen

firen Punkt, ben, in Ermangelung festerer Punkte, man als Ausgangspunkt bei ber numerischen Bezeichnung ber Temperatur nehmen konnte.

Es giebt jedoch andere Temperaturen, welche weit constanter sind, und beren man sich leichter bedienen kann. Solche Temperaturen liefern uns bie Veranderungen bes Ugaregatzustandes ber Korper.

113 Construction des Queckfilberthermometers. Die Construction des Quecksilberthermometers reducirt sich auf eine kleine Unzahl einfacher Operationen, deren Ausführung jedoch zum Theil große Geschicklichkeit erfordert. Nachdem die Rohre praparirt ist, muß das Quecksilber eingesfüllt, die Rohre verschlossen und dann das Thermometer graduirt werden.

Die Thermometerrohren muffen vollkommen cylindrisch seyn. Um sich bavon zu überzeugen, bringt man in die zu prufende Rohre ein kleines Quecksilberfäulchen von 1 bis 2 Centimeter Länge (Fig. 278), bindet bann

Fig. 278.



an basjenige Ende der Rohre, an welchem sich bas Quecksilber befindet, eine Blase von gummi elasticum an, auf welche

man nur leicht zu bruden nothig hat, um das Queckfilberfäulchen nach und nach durch die ganze Rohre hindurchzutreiben. Un verschiedenen Stellen der Rohre wird nun die Länge des Säulchens mit Hulfe eines Maaßstabes gemessen. Wenn es an jeder Stelle gleich lang ist, so ist die Rohre cylinz drisch, und um ein Thermometer daraus zu machen, hat man zunächst eine Kugel anzublasen. Ist die Rohre nicht cylindrisch, so ist sie unbrauchbar.

Um das Quecksilber einzufüllen, wird die Rugel erwärmt, damit sich die darin befindliche Luft ausdehnt, und alsdann die offene Spise der Röhre rasch in Quecksilber getaucht (Fig. 279). Beim Erkalten der Augel steigt

Fig. 279.



Ehe das Thermometer verschlossen wird, muß es regulirt werden, b. h. man fügt noch soviel Quecksilber hinzu, ober man treibt soviel Quecksilber aus,

wie es gerade ben Temperaturgranzen entspricht, zwischen welchen es ge-

braucht werben foll; alsbann wird es zugeschmolzen. Man kann dabei auf zweierlei Weise verfahren, entweder 1) indem man über der Thermometers fäule einen luftleeren Raum macht, oder 2) indem man noch Luft in die Röhre läßt.

Im ersten Falle zieht man die Rohre in eine feine Spite aus, erwarmt die Rugel über Kohlen, bis oben einige Tropfchen aus der Spite hervortreten, und schmitzt in diesem Augenblicke, mit Hulfe der Lothrohrstamme,

die feine Spitze zu. Ist dies geschehen, so hat man die Spitze nur noch in der Flamme abzurunden, nachdem vorscher ber das Quecksilber sich beim Erkalten der Kugel von der Spitze zurückgezogen hat.

Im zweiten Falle schmilzt man die Spike zu, wenn die Thermometerkugel die Temperatur der umgebenden Luft hat; alsbann wird die Spike rothglühend gemacht, so daß das Glas hier auf einige Augenblicke dem Schmelzen sehr nahe ist. In diesem Moment erwärmt man die Augel rasch, die Quecksilbersäule steigt und treibt die Luft gegen die weiche Spike, wodurch sich hier ein mehr oder minder großes Reservoir bildet (Fig. 281), in welches die Luft jederzeit zurückgedrängt wird, wenn die Quecksilbersäule steigt. Ohne ein solches Reservoir ist das Thermometer der Gefahr zu springen ausgesetzt, wenn man es erwärmt.

Das Graduiren der Thermometer besteht darin, daß man zwei fire Punkte auf der Rohre markirt und den Zwischenraum (den Fundamenstalabstand) in gleiche Theile theilt. Für die festen Punkte nimmt man in der Regel den Gefrierpunkt und den Siedepunkt des Wassers. Um den Gefrierpunkt zu bestimmen, steckt man die Thermometerkugel und die Rohre, so weit das Quecksilber in derselben reicht, in ein Gefäß mit fein

Fig. 281.

gestoßenem Eise (Fig. 281). Wenn die Temperatur der umgebenden Luft höher ist als Null, so schmilzt das Eis, und die ganze Masse nimmt die sire Temperatur des Gestrierpunktes an. Bald nimmt auch das Thermometer diese Temperatur an und bleibt von dem Augenblicke an vollkommen stationär, und man hat nur mit Genauigkeit den Punkt der Rohre zu markiren, wo gerade der Gipfel der Quecksilbersäule steht. Man bezeichnet diesen Punkt zuerst mit Tusch ober Tinte und alsbann mit einem Diamant.

Um ben Siedepunkt zu bestimmen, nimmt man ein Gefäß mit langem Halse, Fig. 282, a. f. S. in welchem man bestillirtes Wasser zum Kochen bringt; nachdem es einige Zeit gekocht hat, sind alle Theile des Gefäßes gleich:

maßig erwarmt, und ber Dampf entweicht durch die Seitenöffnungen; bas Thermometer ist alebann allenthalben von Dampf umgeben, beffen

Temperatur dieselbe ist wie die der obersten Wasserschicht. Das Quedesilber steigt bald bis zu einem Punkte, auf dem es fest stehen Weibt und den es nicht überschreitet. Man bezeichnet diesen Punkt wie den Null=

8ig. 282.

punkt. Wenn in diesem Augenblicke die Barometerhohe nicht gerade 760mm ist, so ist eine Correction anzubringen, deren Werth weiter unten,
wo vom Sieden die Rede senn wird, angegeben
werden soll.

Bei dem Centesimalthermometer wird der Zwisschenraum der beiden firen Punkte in 100 Theile getheilt, und so erhält man die Thermometers scala.

Alle Thermometer, welche auf diese Weise construirt sind, sind vergleichbare Instrumente, d. h. sie zeigen bei gleichen Temperaturen eine gleiche Zahl von Graben.

Man kann Quecksilberthermometer construiren, welche bis zu 360 Grad gehen, weiter aber kann man nicht gehen, weil man sonst dem Siedepunkte des Quecksilbers (400°) zn nahe kommt. Unter Null sind die Angaben des Quecksilberthermometers richtig bis — 30° oder — 35°. Bei noch geringerer Temperatur kommt man dem Gefrierpunkte des Quecksilbers (— 40°) zu nahe. In der Nähe der Temperaturen nämlich, bei welchen die Körper ihren Aggregatzustand andern, ist ihre Ausdehnung nicht mehr regelmäßig.

Man hat beobachtet, daß bei vielen Thermometern ber Nullpunkt mit der Zeit steigt, als ob die Augel kleiner geworden ware. Man hat dies besonders bei solchen Thermometern bemerkt, bei welchen über der Queckssilbersaule sich ein leerer Raum besindet. Die Ursache dieser Berrückung des Nullpunkts ist demnach wahrscheinlich der Druck der außeren Luft, dem von Innen keinen Gegendruck entgegenwirkt, und der demnach die Augel bis zu einer gewissen Granze zusammendrückt. Es ist deshald zu rathen, die Thermometer, nachdem man sie zugeschmolzen hat, einige Monate liez gen zu lassen, bevor man sie graduirt. Auch darf man nicht versäumen, von Zeit zu Zeit die Richtigkeit des Nullpunkts zu prüfen.

Nicht bei allen Thermometern ist der Fundamentalbestand in 100 Grade getheilt. In Deutschland und Frankreich ist das Reaumur'sche Thermometer noch sehr verbreitet, bei welchen dieser Abstand in 80 Grade getheilt ist, obgleich man sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen jetzt fast ausschließlich des von Celsius zuerst angegebenen hunderttheiligen There mometers bedient. Es ist jedoch leicht, Celsius'sche Grade auf Reausmur'sche zu reduciren, und umgekehrt, benn da

1000 €. = 800 R.,

so ist

1º E. = 0,8º R.

und

Es sind demnach  $x^0$  C. = x. 0,8° R. und  $n^0$  R. = n. 1,25° C. Man kann dies in Worten so ausbrücken: Um Rèaumur'sche Grade in Celsius'sche zu verwandeln, multiplicirt man die Zahl der Reausmur'schen Grade mit 1,25 oder mit  $\frac{5}{4}$ . Will man umgekehrt Celsius's sche Grade in Réaumur'sche verwandeln, so multiplicirt man die geges bene Gradzahl mit 0,8 oder, was dasselbe ist, mit  $\frac{4}{5}$ .

In England bedient man sich ausschließlich ber Fahren heit'schen Scala, berrn Nullpunkt nicht mit dem der beiden eben erwähnten zusammenfällt. Der Nullpunkt des Fahren heit'schen Thermometers trifft mit dem Theilstriche — 17% ber Celsius'schen Scala zusammen. Der Schmelzpunkt des Eises ist auf derselben mit 32, der Siedepunkt des Wassers mit 212 bezeichnet, so daß also der Zwischenraum zwischen dem Gefrierpunkte und dem Siedepunkte des Wassers hier in 180 Grade getheilt ist. Es sind also dem absoluten Werthe nach

1800 €. = 1000 €.,

mithin

10 %. = 5/90 C.

und

$$1^{0}$$
  $\mathfrak{E}$ .  $= \frac{9}{3}^{0}$   $\mathfrak{F}$ .

Um jedoch die Angaben des einen dieser Thermometer auf die des andern zu reduciren, hat man noch zu berücksichtigen, daß die Nullpunkte dersels ben nicht zusammenfallen. Will man Fahrenheit'sche Grade in Celssius'sche verwandeln, so hat man von der gegebenen Grundzahl 32 abzuziehen und den Rest mit 3/9 zu multipliciren. Es sind demnach.

 $x^0 \$  =  $(x - 32) \ \frac{5}{9} \$ 

Will man Celsius'sche Grade in Fahrenheit'sche verwandeln, so multiplicirt man mit % und addirt zum Produkt 32. Es sind bemnach

 $y^0 \in (y \cdot \frac{9}{5} + 32)^0 \Re$ 

Bur leichteren Vergleichung der verschiedenen Scalen mag folgende Tabelle bienen:

| Celfius. | Réaumur. | Fahrenheit. |  |  |
|----------|----------|-------------|--|--|
| _ 20     | - 16     | - 4         |  |  |
| - 10     | - 8      | + 14        |  |  |
| 0        | 0        | 32          |  |  |
| + 10     | + 8      | 50          |  |  |
| 20       | 16       | 68          |  |  |
| 30       | 24       | 86          |  |  |
| 40       | 32       | 104         |  |  |
| 50       | 40       | 122         |  |  |
| 60       | 48       | 140         |  |  |
| 70       | 56       | 158         |  |  |
| 80       | 64       | 176         |  |  |
| 90       | 72       | 194         |  |  |
| 100      | 80       | 212.        |  |  |

Formeln für bie Musbehnung. Wenn ein fester Rorper fich aus-

behnt, so können wir unmittelbar nur die Vergrößerung seiner Längendimenssionen, seine line are Ausdehnung messen. Wenn eine Eisenstange bei 0° eine Länge von 2<sup>m</sup> hat, so wird die Länge dieses Stades, wenn er dis zu 100° erwärmt wird, 2,0024<sup>m</sup> werden; der Stad ist also um 2,4 Millimeter länger geworden. Die Längenausdehnung, welche der Stad durch eine Temperaturerhöhung von 100° erlitten hat, verhält sich also zu seiner ursprünglichen Länge bei 0° wie 0,0024: 2, oder wie 0,0012: 1, d. h. der Stad hat sich um  $\frac{12}{10000}$  seiner ursprünglichen Länge auszgebehnt. Die Zahl, welche angiebt, um den wievielten Theil seiner Länge (bei 0°) sich ein fester Körper ausdehnt, wenn er dis 100° erwärmt wird, nennt man den Ausdehnungscoëfficienten. Man sindet diesen

$$r = \frac{b}{l}$$

Jeder feste Korper hat einen besonderen ihm eigenthumlichen Ausdehnungs= coëfficienten.

Länge, b die Größe der Ausdehnung, so ist der Ausdehnungscoöfficient

Coëfficienten, wenn man die Große der Ausdehnung, welche ein Körper bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 100° erleidet, durch seine urs sprüngliche Länge bei 0° dividirt. Bezeichnet also l diese ursprüngliche

Wie die Erfahrung lehrt, behnen sich fast alle festen Körper, wenigstens innerhalb der Granzen von 0° bis 100°, regelmäßig aus, d. h. ihre Ausbehnung ist der Zunahme der Temperatur proportional. Wir haben z. B.

gesehen, baß sich eine Eisenstange, welche bei  $0^{\circ}$  zwei Meter lang ist, um  $2,4^{\mathrm{mm}}$  ausdehnt, wenn man sie bis auf  $100^{\circ}$  erwärmt; wenn man sie aber nur auf  $50^{\circ}$  erwärmt, so dehnt sie sich auch nur um die Hälfte, also um  $1,2^{\mathrm{mm}}$  aus. Bei einer Temperaturerhöhung von  $10^{\circ}$ , von  $1^{\circ}$  dehnt sie sich demnach auch nur um  $0,24^{\mathrm{mm}}$ , um  $0,024^{\mathrm{mm}}$  aus. Wenn allgemein b die Ausdehnung eines Körpers für eine Temperaturerhöhung von  $0^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$  ist, so ist  $\frac{b}{100}$  die Ausdehnung, welche eine Temperaturerhöhung von  $0^{\circ}$  bis  $1^{\circ}$  entspricht; und wenn r der Ausdehnungszoöfssieht für eine Temperaturerhöhung von  $100^{\circ}$  ist, so ist der Ausdehnungszoöfssieht für eine Temperaturerhöhung von  $1^{\circ}$  gleich  $\frac{r}{100}$ . Bezeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körzeichnen wir den Werth von  $\frac{r}{100}$  mit n0 mit n0

zeichnen wir den Werth von  $\frac{t}{100}$  mit n, mit l aber die Länge eines Körpers bei  $0^{\circ}$ , so ist seine Länge bei  $1^{\circ}$  gleich l+nl oder l (1+n). Bei einer Temperatur von  $t^{\circ}$  aber ist eine Länge

$$l' = l (1 + nt).$$

Wenn drei der vier Größen l. l', n und t gegeben sind, so kann man die vierte berechnen.

Die kubische Ausbehnung ist die Vergrößerung, welche das Volu-115 men eines Körpers durch die Temperaturerhöhung erleidet. Auch hier wird das Volumen der Körpers bei 0° zum Ausgangspunkt genommen, und unter dem Ausdehnungscoöfficienten versteht man hier die Jahl, welche angiebt, um den wievielsten Theil seines ursprünglichen Volumens bei 0° sich ein Körper ausdehnt, wenn man ihn dis auf 100° erwärmt. Wenn man sagt, der Ausdehnungscoöfsicient des Quecksilbers sen 0,018, so heißt das, das Quecksilber dehnt sich bei einer Temperaturerhöhung von 100°

um  $\frac{18}{1000}$  seines Volumens bei  $0^{0}$  aus. Kennt man den Ausdehnungscoöfficienten und das Volumen eines Körpers bei  $0^{0}$ , so kann man sein Volumen für eine Temperatur von  $t^{0}$  auf dieselbe Weise berechnen, wie dies bei der Längenausdehnung der festen Körper gezeigt wurde, voraus:
gesetzt, daß die Ausdehnung des Körpers regelmäßig ist.

Bei tropfbar flussigen und gasformigen Korpern wird durch den Berfuch unmittelbar die korperliche Ausbehnung bestimmt, während bei festen Korpern die korperliche Ausdehnung aus der beobachteten linearen berechnet werden muß.

Der Ausdehnungscoëefficient für die körperliche Ausdehnung fester Körper ist dreimal so groß als der Ausdehnungscoëfficient für die lineare Ausdehnung.

Man kann sich bavon burch folgendes Raisonnement überzeugen. Es

sen l die Seite eines Würfels bei  $0^{0}$ , so ist  $l^{3}$  das Volumen desselben, welches wir mit v bezeichnen wollen; wenn nun ber Würfel bis auf  $100^{0}$  erwärmt wird, so ist jede Seite l (1+r), mithin ist jest der Inhalt des Würfels:

$$v' = l^3 (1 + r)^3 = l^3 (1 + 3r + 3r^2 + r^3).$$

Da aber r eine sehr kleine Größe ist, so kann man die höheren Potensen berselben vernachlässigen, und der Werth von v' reducirt sich demnach auf  $v'=l^3$  (1+3r)=v (1+3r).

Das Volumen v ist also um 3 r v gewachsen; der Ausbehnungscoëfficient für das Volumen ist also 3 r.

Wir wollen versuchen, dies noch auf geometrischem Wege anschaulich zu machen.

Es sen abc ein aus irgend einem festen Körper gebildeter Burfel (Fig. 283) bei 0°. Wenn nun dieser Burfel bei einer Temperaturerho-



hung von 100° sich nur nach Dben ausbehnte, so würde sein Volumen um die quadratische Platte a deb zunehmen, deren Inhalt vr ist, wenn v das Volumen des ursprünglichen Würfels und r der Längen = Ausbehnungscoëf= sicient ist. Wenn sich der Würfel nur nach der linken Seite hin ausdehnte, so würde er hier um eine eben so große Platte cgbf wachsen, und eine dritte Platte aih c end= lich, deren Inhalt gleichfalls rv ist, das Re=

fultat der Ausbehnung der Körper nach vorn seyn. Der kubische Inshalt dieser drei Platten zusammen ist 3 rv. Zur Vollendung des durch die Wärme vergrößerten Würfels müßte freilich noch der Inhalt der Ecken hinzuaddirt werden, welche da einzupassen sind, wo je zwei der eben betrachteten Platten mit einer Kante zusammentreffen, allein die Größe derselben ist so unbedeutend, daß sie vernachlässigt werden kann, da ja die Größe der linearen Ausdehnung da sehr klein ist im Vergleich zu der Länge der Seiten des ursprünglichen Würfels, und man kann also 3 rv ohne merklichen Fehler für die ganze Zunahme des Volumens ansehen.

116 Ansbehnung fester Körper. Weil die Ausbehnung fester Körper burch die Warme sehr gering ist, so muß man auf Mittel sinnen, durch welche sie dem Auge vergrößert wird. Am einfachsten wird dies auf folgende Weise erreicht. Eine Stange bb', Fig. 284, von dem zu untersuchenden Körper stütt sich mit einem Ende gegen den festen Widerhalt schend ihr anderes Ende gegen den kürzeren Arm eines Winkelhebels lel' stößt, der sich um den festen Punkt e drehen kann. Wenn nun das Ende l des kürzern Hebelarmes durch die Ausdehnung der Stange bb.

auch nur wenig fortgeschoben wird, so wird bas andere Ende l' einen weit großern Weg zurudlegen, und man kann auf diese Beise bie kleinste Ber-



långerung der Stange bb'
noch sichtbar machen, wenn
nur die Långe cl' fehr großist im Bergleich zu cl.

Die größte Schwierigkeit hierbei ist, daß man nicht leicht die feste Widerlage ff und die Drehungsare cvollkommen unverrückbar machen kann, denn ber

Abstand derselben muß durchaus unverändert bleiben, wenn die Resultate genau sein sollen. Wenn der Punkt c und die Widerlage sie Theile derselben Unterlage ausmachen, so wird sich diese selbst bei einer Temperaturerhöhung ausbehnen und der fragliche Abstand größer werden.

Diese Fehlerquelle ist auf eine außerst sinnreiche Weise in dem Apparat vermieden, deffen sich Lavoisier und Laplace bedienten, um die Ausschnung fester Korper zu bestimmen.

Gine aus bem zu prufenden Material verfertigte Stange a, Fig 285,



lag horizontal auf gläsernen Ståben, über welche sie frei hingleiten konnte. Als Widerhalt für das eine Ende dieses Stabes diente ein vertikaler gläserner Stab b, der an einem horizontalen eisernen Querstabe hing, dessen Enden in zwei große in den Boden eingesenkte massive Pfeiler von Stein eingekittet waren. Das andere Ende des Stabes a war in unmittelbarer Berührung mit einem

ähnlichen gläsernen Stabe c, ber von einem um seine Are leicht drehbaren Stabe d getragen wurde. Un der Verlängerung dieser Stange war ein auf eine weit entfernte Scala gerichtetes Fernrohr befestigt. Hier ist der Gtasstab c der kurzere, die nach der Scala gerichtete Visirlinie aber der längere Hebelarm. Wenn durch die Ausdehnung der Stange a das untere Ende der Stange c auch nur unbedeutend verrückt wird, so wird dadurch die Visirlinie des Fernrohrs gedreht, und man kann die kleinste Drehung auf der entsernten Scala ablesen. Eine Verrückung der Are d und der festen Widerlage ist hier ganz unmöglich.

Zwischen den vier Pfeilern befindet sich ein Kasten, der mit Baffer ober

mit Del gefüllt wird, welches gehörig erhitt werden kann, und in welches ber zu untersuchende Stab eingetaucht ift.

Dieser Apparat ist jedoch füglich nur bis 250°, hochstens 300° anwend= bar. Der folgende Apparat ist von diesem Uebelstande frei und kann au= Berbem noch dienen, die Lange des Meters und anderer Langenmaaße zu vergleichen und auch noch die kleinsten Differenzen sichtbar zu machen.



Muf einer ftarken Platte f von Gifen, Fig. 286, ift eine Alhibade ab befestigt, welche 1,1 bis 1,2 Meter lang und um den festen Punkt a brebbar ift. Diefe Alhibabe tragt ein Fernrohr g von furger Gehmeite. Ein zweites Kernrohr ift auf der Platte in c und d befestigt, so bag es bie Drehung ber Alhibabe zwi= schen c und d nicht hin-Bringt man nun bert. einen Stab mn fo vor Die Fernrohre, daß die Puntte m und n gerabe in ihr

Fadenkreuz fallen, und daß sich alsbann der Stab um m m' ausdehnt, während der Punkt n fest bleibt, so muß man die Alhidade ab um einen bestimmten Winkel drehen, damit der Punkt m' wieder in's Fadenkreuz des Fernrohrs g komme; das Ende b muß also einen Bogen vv' auf der Theilung durchlaufen, welche hier auf der Platte f befestigt ist. Ist nun ein für allemal das Verhältniß der Hebelarme am und ab bekannt, so kann man leicht m m' bestimmen, denn

$$\frac{m m'}{v v'} = \frac{a m}{a b}.$$

Es kommt also Alles darauf an, mit Sorgfalt das Verhaltnis dieser Hebelarme zu bestimmen. Zu diesem Zwecke bringt man in m rechtwinkz lig zur Visirlinie des beweglichen Fernrohrs ein kleines Metallstückchen an, auf welches mit möglichster Genauigkeit vier bis funf Millimeter gezogen sind; läßt man nun das Fadenkreuz des Fernrohrs g nach und nach diese Abtheilungen durchlaufen, so beobachtet man, wie viel Millimeter das Ende b gleichzeitig an seiner Theilung durchläuft, wodurch dann das gesuchte Verhältnis der Hebelarme bestimmt ist. Um die Orehung der

Alhibabe möglichst genau bestimmen zu können, befindet sich in b noch ein Nonius, ber mit Hutfe eines Mikroskops abgelesen wird.

Bur feineren Berschiebung der Alhidade und zum richtigen Einstellen des Kernrohrs g bient die Stellschraube r.

Wenn man diesen Apparat anwenden will, um Ausdehnungen unter 3000 ju meffen, so bebient man fich eines Raftens von Rupfer. fest diefen auf einen paffenden Dfen, fullt ihn mit firem Del, welches man lange genug unter beständigem Ruhren auf constanter Temperatur Der Stab, welchen man der Beobachtung unterwerfen erhalten fann. will, ift auf eine Unterlage von Gifen gelegt, welche auf bem Raften ruht, fo baß ihre Lage burch ein Schraubenfustem gehorig regulirt werben fann. Die Enben bes Stabes mn kommen gerade an zwei Seitenoffnungen zu liegen, welche burch Glasplatten verschloffen werben, die gang einfach gegen bie Wand bes Raftens angebruckt find. Man kann es leicht bahin bringen, daß das Ende n bes Stabes bei jeber Beobachtung gerade vor das Kadenkreuz bes festen Fernrohrs zu liegen kommt, mahrend man mit bem beweglichen Fernrohre mittelft der Stellschraube r die Bewegung bes andern Endes m verfolgt.

Um die Ausdehnung bei hohen Temperaturen zu beobachten, wird der Stab auf eine andere Unterlage von Eisen in einen Ofen von Backsteinen gebracht, durch welchen man heiße Luft oder selbst die Flamme streischen läßt. An diesem Orte besinden sich, den Fernröhren gegenüber, kleine Löcher, welche man in dem Augenblicke der Beobachtung öffnet. Wenn die Temperatur des Stades noch unter der Rothglühhige ist, so muß man die Punkte, auf welche man visiert, künstlich erleuchten. Wie man zu gleicher Zeit die entsprechenden Temperaturen bestimmt, werden wir später sehen.

Dulong und Petit haben wieder ein anderes Berfahren angewandt, die Ausdehnung fester Körper zu bestimmen, welches auf der Differenz zwischen der scheinbaren und absoluten Ausdehnung des Quecksilbers, wos von später noch die Rede senn wird, beruht. Nachdem auf diese Weise die Ausdehnung des Glases und des Eisens bestimmt war, bedienten sie sich, um die Ausdehnung anderer festen Körper zu sinden, des von Borda bei Gelegenheit seiner Gradmessung ersonnenen Pyrometers. Dieses Py-

Fig. 287.

rometer ist Fig. 287 darge=
stellt. Es besteht aus zwei
Metallstäben von verschiede=
nem Metalle, welche ihrer
känge nach auf einander ge=

legt und an dem einen Ende fest verbunden sind. Um andern Ende trägt jeder Metallstab ein Messingstud, welches zuerft vertikal aufsteigt

und dann horizontal umgebogen ist.



Die horizontalen Arme dieser Ansfahstücke können frei an einsander hergleiten, wenn die Metallstäbe sich ungleich ausschnen; da sie aber an der Linie, mit welcher sie zusam=

menstoßen, eingetheilt sind, und zwar so, daß die Theilung des einen einen Monius für den andern bildet, daß also etwa 19 Theile der einen Theilung gleich 20 Abtheilungen der andern sind, so kann man mit Hülfe dieses Nonius sehr genau die Differenz der Ausdehnung der beiden Metallstäbe ablesen. Wenn nun die Ausdehnung des einen bekannt ist, so kann man leicht mit Hülfe der eben beobachteten Differenz die Ausdehnung des andern bestimmen. Die Stäbe, welche Dulong und Petit anwandten, waren 12 Decimeter lang, 25 Millimeter breit und 4 Millimeter diet.

Wenn der Coëfficient für die lineare Ausdehnung eines Körpers bestannt ist, so kann man, wie schon bemerkt wurde, den Coëfficienten für die kubische Ausdehnung berechnen. So ist z. B. der Ausdehnungscoëffiscient für die lineare Ausdehnung des Glases 0,000862, folglich der Coëfssicient für die Vergrößerung des Volumens 0,002586. Wenn nun ein Glasgefäß erwärmt wird, so dehnt es sich aus, sein Inhalt wird größer. Die Vermehrung der Capacität des Gefäßes läßt sich leicht berechnen. Es sen z. B. der Inhalt eines Glasgefäßes dei 0° gleich 1 Liter = 1000 Aubikcent., so wird sein Inhalt bei 100° = 1000 (1 + 0,00258) oder, was dasselbe ist, 1002,58%, d. h. der Inhalt ist um 2½ größer geworden.

Die folgende Tabelle enthalt eine Zusammenstellung ber besten Beob- achtungen über die Ausbehnung fester Korper.

# Tabelle ber linearen Ausbehnung fester Körper.

| m                                       | Tempera=           | Ausbehnung         |                        |  |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| Namen der Körper.                       | tur=<br>Intervall. | in Decimalbruchen. | in gewöhnl<br>Bruchen. |  |
| Nach &                                  | avoisier u         | nb Laplace:        |                        |  |
| Englisches Flintglas                    | 0 bis 100°         | 0,00081166         | 1/1248                 |  |
| Platin (nach Borba)                     | מ מ מ              | 0,00085655         | 1/                     |  |
| Frangofifches bleihaltiges Glas         | D 13 D             | 0,00087199         | Y <sub>1147</sub>      |  |
| Bleifreie Glasröhren                    | x3                 | 0,00087572         | 1/1143                 |  |
| <b>20</b> 31                            | מ ס ע              | 0,00089694         | 1/1115                 |  |
| D y                                     | מ מ ננ             | 0,00089760         | 1/1114                 |  |
| D D                                     | 20 20 10           | 0,00091750         | 1/1000                 |  |
| Blas von St. Gobain                     | 10 10 10           | 0,00089089         | 1/1128                 |  |
| Stahl (nicht gehartet)                  | מ מ מ              | 0,00107880         | 1/927                  |  |
| D D B                                   | מפפ                | 0,00107915         | 1/927                  |  |
| 20 20 10                                | מ ט מ              | 0.00107960         | 1/026                  |  |
| Stahl (gehariet)                        | 20 20 D            | 0,00123956         | 1/207                  |  |
| Weiches Eisen, geschmiedet .            | 9 9 D              | 0,00122045         | 1/810                  |  |
| Stabeisen                               | 2 2 2              | 0,00123504         | 1/819                  |  |
| Shalb                                   |                    | 0,00146606         | 1/002                  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    | 0,0014000          | 1/661                  |  |
| <b>D</b>                                | 23 20 30           | 0,00156155         |                        |  |
| D · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | D . 10 19          | 0,00130133         | 1/<br>/645             |  |
| Rupfer                                  | 20 20 20           | 0,00171733         | 1/584                  |  |
| •                                       | 20 20 20           | 0,00171733         | 1/582                  |  |
| n                                       | Ø 66 62            |                    | 1/581                  |  |
| Messing                                 | 20 20 13           | 0,00186760         | 1/535                  |  |
| D                                       | מ וו מ             | 0,00187821         | 1/583                  |  |
| 20                                      | n n n              | 0,00188970         | 1/529                  |  |
| Silber                                  | 29 29 13           | 0,00190868         | 1/524                  |  |
| 29                                      | 27 20 29           | 0,00190974         | 1/524                  |  |
| Binn                                    | 10 10 13           | 0,00193765         | 1/516                  |  |
| 20                                      | ע. פי פ            | 0,00217298         | 1/462                  |  |
| Blei                                    | מ מ ת              | 0,00284836         | 1/051                  |  |
|                                         | Nach Sme           | aton:              |                        |  |
| Beißes Glas (Barometerröhren)           | 0 bis 100°         | 0,00083333         | 1/1175                 |  |
| Antimon                                 | a a a              | 0,0010833          | 1/983                  |  |
| Stahl                                   | 20 № 33            | 0,00115000         | 1/870                  |  |
| Behärteter Stahl                        | מ נו מ             | 0,00122500         | 1/816                  |  |
| Elsen                                   | מ מ מ              | 0,00125833         | 1/795                  |  |
| Wismuth                                 | מ מ מ              | 0,00139167         | 1/719                  |  |
| Rupfer, gehämmert.                      | 20 13 B            | 0,00170000         | 1/588                  |  |

| Maman han 6 same                       | Tempera=           | Ausbehnung         |                        |  |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| Namen der Körper.                      | tur:<br>Intervall. | in Decimalbruchen. | lin gewöhn<br>Brüchen. |  |
| Rupfer, 8 Theile mit 1 Theil Binn      | 0 bis 100°         | 0,00181667         | 1/530                  |  |
| Meffing, gegoffen                      | , פו פו פו         | 0.00187500         | 1/533                  |  |
| Messingbraht                           |                    | 0,00193333         | 1/517                  |  |
| Spiegelmetall zu Teleffopen            | מ פ מ              | 0,00193333         | 1/517                  |  |
| doth (2 Thle. Rupfer, 1 Thl. Binf)     | 20 10 E            | 0,00205833         | 1/486                  |  |
| Feines Binn                            | מ פ כ              | 0,00228333         | 1/438                  |  |
| Beißes Loth (1 Thl. Binn, 2Thle. Blei) | n n n              | 0,00250533         | 1/399                  |  |
| Blei                                   | 33 33 39           | 0,00286667         | 1/349                  |  |
| 3inf                                   | מ פ מ מ            | 0,00294167         | 1/340                  |  |
| N                                      | ach Roy:           |                    |                        |  |
| Blas in Röhren                         | 0 bis 103°         | 0,00077550         | 1/1509                 |  |
| Blas, foliber Stab                     | 35 30 18           | 0,00080833         | 1/1837                 |  |
| Sifen, gegoffenes Prisma               | 25 TO 13           | 0,0011100          | 1/901                  |  |
| Stahl                                  | 20 23 23           | 0,00114450         | 1/874                  |  |
| Meffing von Samburg                    | e e e              | 0,00185550         | 1/539                  |  |
| Reffing, englisches                    | מ מ מ              | 0,00189296         | 1/538                  |  |
| M a ch                                 | Troughton          | 1:                 |                        |  |
| Blatin                                 | 0 bis 100°         | 0,00099180         | 1/1008                 |  |
| Stahl                                  | ע מ מ              | 0,00118990         | 1/840                  |  |
| Sifen (in Drahtzug gezogen)            | ע ע ע              | 0,00144010         | 1/694                  |  |
| Rupfer                                 | מ מ מ              | 0,00191880         | 1/5#1                  |  |
| Silber                                 | מ כר כר            | 0,00208260         | 1/400                  |  |
| Nach                                   | Wollastor          | 1:                 | •                      |  |
| Balladium                              | 0 bis 100°         | 0,00100000         | 1/1000                 |  |
| Rach Dul                               | long und P         | Betit:             |                        |  |
| Blatin                                 | (0 bis 100°        | 0,00088420         | 2/1131                 |  |
|                                        | 10 bis 300°        | 0,00275482         | 1/363                  |  |
|                                        | (0 bis 100°        | 0,00086133         | 1/1161                 |  |
| Blas                                   | 0 bis 200°         | 0,00184502         | 1/454                  |  |
|                                        | (0 bis 300°        | 0,00303252         | 1/329                  |  |
| ifen                                   | (0 bis 100°        | 0,00118210         | 1/546                  |  |
|                                        | 10 bis 300°        | 0,00440528         | 1/827                  |  |
| Punfer                                 | (0 bis 100°        | 0,00171820         | 1/582                  |  |
| Rupfer                                 | 0 bis 300°         | 0,00564972         | 1/177                  |  |

Von 0 bis 100° ist im Allgemeinen bie Ausbehnung der festen Körper regelmäßig, über 100° hinaus aber nimmt sie zu.

Unwendung ber Ausbehnung fester Körper. Die Rraft, mit wel- 117 cher fich bie Rorper ausbehnen, ift gleich bem Widerstande, ben fie einer Compression entgegenfegen. Es fen ein Bewicht von 1000 Rilogrammen nothig, um eine vertitale Gifenftange gerade um fo viel zufammenzubruden, ale fie fich bei einer Temperaturerniedrigung von 10 gufammenzieht; fo ift Flar, daß, wenn man die Stange mit einem Bewicht von 1000kg belaftet, fie aber um 10 erwarmt, fich alsbann die burch die Barme veranlagte Musbehnung und die burch bie Laft bewirkte Compression compensiren, bag alfo ihre gange unverandert bleibt. Man fann baraus schliegen, mit melcher ungeheuren Rraft fich bie Rorper ausbehnen und zusammenziehen. Die Fluffigkeiten, welche etwas compressibel find, fich aber fart ausbehnen, konnen bie größten Wirkungen Diefer Urt hervorbringen. Begen ber Musbehnung bes Gifens barf man bei großeren Bauten, mo eine großere Bahl von Gifenftaben aneinandergereiht werden muß, 3. B. bei Gifenbahnen, nicht ein Stud genau an bas andere anftogen laffen, fondern man muß fie fo in einander ichieben, bag noch ein fleiner 3wischenraum fur bie Musbehnung bleibt. Bei Rohrenleitungen ift bie Sache schwieriger; man erreicht hier ben 3med burch Bleistreifen, mit welchen man basjenige Enbe ber Rohre umwidelt, welches in die weitere Deffnung der folgenden Rohre hineingesteckt wird.

Die Rraft, mit welcher fich die Rorper beim Erkalten zusammenziehen ist gleich dem Widerstande, ben sie einer Rraft entgegensegen, welche sie aus einander zieht. Wenn eine Kraft von 1000kg nothig ift, um eine Gifenstange fo viel zu verlangern, wie bies auch burch eine Temperaturerhöhung von 10 geschieht, so ift flar, baß, wenn man an ben Gifenstab eine Laft von 1000kg hangt und die Temperatur um 10 erniedrigt, als: bann die burch Erkaltung bewirkte Contraction und die burch ben Bug bewirkte Berlangerung fich compenfiren. Wenn g. B. eine Gifenftange zwischen zwei festen Wiberlagen steht, welche sie burch bie Kraft ihrer Musbehnung nicht fortruden kann, fo muß fich bie Gifenftange biegen; und wenn bie Enden einer Gifenstange fo befestigt find, baf fie beim Erkalten burch bie Kraft, mit welcher bie Bufammenziehung erfolgt, nicht genahert merden konnen, fo muß die Stange reifen. Daher kommt es, daß beim Biegen haufig Stude gerbrechen, wenn man bei ben Formen nicht Rudficht barauf genommen hat, bag fich bas Metall beim Erkalten gehörig jufammenziehen fann.

Compensationspendel. Da alle Körper sich durch die Wärme ausdehnen, so wird ein aus einer einfachen Stange gebildetes Pendel bei höherer Temperatur länger senn als bei niedriger, es wird im Sommer also langsamer schwingen als im Winter, und wenn ein solches Pendel

- Cruyh

zur Regulirung einer Uhr angewendet wird, so ist der Gang der Uhr von der Temperatur abhängig. Bei den Compensationspendeln ist die= ser nachtheilige Einfluß der Ausdehnung vermieden. Fig. 289 stellt ein

Fig. 289.



Compensationspendel der einfachsten Art dar. Auf dem unsteren horizontalen Bügel des Rahmens ad, welcher von Eisen ist, sind zwei vertikale Stabe von einem andern Metall besesstigt, welches sich staker ausdehnt als das Eisen. Diese Stabe tragen einen horizontalen Bügel na, an dem wieder eine eiserne Stange hängt, welche die Linse trägt. Durch die Verslängerung der äußeren und mittelsten Eisenstange wird die Linse gesenkt, durch die Ausdehnung der in der Figur dunksleren Stade aber wird sie gehoben. Gesetz, jede der helleren Stangen verlängere sich um 1mm, so wird dadurch die Linse um 2mm gesenkt; wenn aber nun jede der dunkleren Stangen sich um 2mm verlängert, so wird die Linse dadurch wieder um 2mm gehoben, die Pendellänge bleibt also unverändert.

Compensationsstreifen nennt man ein Spstem von zwei Metallstreifen, welche sich ungleich ausdehnen, und welche entweder zusammengelothet ober zusammengenietet sind. Ge=

set, der eine Streifen sen von Zink, der andere von Eisen, und das Spstem bilde bei 200 eine gerade Linie, so wird es sich bei hoherer Temperatur so biegen, daß das Zink außen ist, Fig. 290, weil sich das Zink stakker

Fig. 290.



ausdehnt. Unter 20° wird sich der Streifen auf die entgegengesetzte Weise krummen, so daß das Zink innen ist, weil sich das Zink starker zusam= menzieht. Man hat dies bei der Construction der

Unruhe in Chronometern benutt, um den Seeleuten Uhren in die Hand ju geben, beren Genauigkeit nichts zu

wünschen übrig läßt.



Quadrantenthermometer, Fig. 291. Der Compensationsstreisen fgh, aus Rupfer und Stahl zusammensgesetzt, ist bei f befestigt und krummt sich über g nach h. Um eine Ure dreht sich ein Hebel, dessen kurzer Urm stetsgegen den Streisen bei h angelehnt und bessen größerer Urm b-mit Zähnen det

versehen ist. Die kleinen Bewegungen, welche durch die Ausdehnung am Ende h bewirkt werden, sind auf diese Weise schon im Verhältniß der Hebelarme vergrößert. Die Zähne dd' greifen in ein kleines, um die centrale Are drehbares Getriebe; die Nadel li endlich, welche um dieselbe

Are drehbar ist, vergrößert noch die Bewegung des Getriebes. Wenn sich der Compensationsstreisen in Folge einer Temperaturveränderung stärker krummt, so werden dadurch die Zähne in der Richtung von d nach d' gedreht, während, wenn der Compensationsstreisen sich nach entzgegengesetzer Richtung bewegt, die rückgängige Bewegung des Zeigers durch eine um die centrale Ure gewundene Spiralseder bewirkt wird. Man berechnet die Dimensionen so, daß eine Temperaturerhöhung von 100° C. ungefähr eine Umdrehung der Nadel bewirkt. Instrumente dieser Art mussen nach einem Quecksilberthermometer graduirt werz den, entweder von Grad zu Grad, oder doch wenigstens von 10 zu 10 Grad.

Breguet's Thermometer ist unter allen Metallthermometern bas empfindlichste. Es besteht aus einem 1 bis 2 Millimeter breiten Bande von Metall, welches spiralformig aufgewunden ist, wie Fig. 292 zeigt.



Dben ist die Spirale an einem Stucke Messing befestigt, von dem sie frei herunterhängt. Un ihrem unteren Ende trägt sie eine horizontale, sehr leichte Nadel, deren Spike einen getheilten Kreis durchläuft. Die Kreisscheibe ist in der Mitte durchbrochen und ruht auf drei Füßen, damit die Luft leicht zwischen den Windungen der Spiralen circuliren kann. Der ganze Upparat ist mit einer Glasglocke

bededt, bamit er vor außeren Storungen gefichert ift.

Das Spiralband ist aus brei über einander gelegten Metallschichten zusammengesetzt, Silber, Gold und Platin; der Goldstreisen ist in der Mitte und dient, um die beiden anderen Metalle zusammenzulöthen. Da ein solches System immer noch eine bedeutende Dicke hat, so wird es ausz gewalzt, die seine ganze Dicke 1/60 Millimeter beträgt. Man kann daraus schließen, wie außerordentlich gering die Masse dieses Bandes ist, und wie schnell es also die Temperatur der Luft annimmt, die es berührt.

Durch die ungleiche Ausbehnung von Silber und Platin wird die Spirale auf= und zugewunden; wenn also die Temperatur steigt ober sinkt, so wird sich die Nadel bewegen. Auch dieses Instrument wird nach einem Quecksilberthermometer graduirt.

Ungleiche Ausbehnung ber Arnstalle nach verschiedenen Rich: 118 tungen. Mitscherlich hat nachgewiesen, daß Arnstalle, welche nicht dem regulären Sostem angehören, nach verschiedenen Nichtungen hin eine ungleiche Ausbehnung durch die Wärme erleiden.

Es laßt sich dies am leichtesten am krystallisirten Gyps und zwar an der Barietat nachweisen, von welcher schon in der Lehre vom Lichte die Rede war. Man sindet häusig Zwillingskrystalle dieses Minerals, welche ungefähr die Gestalt Fig. 293 haben und unter dem Namen "Schwalsbenschwänze" bekannt sind. Aus einer solchen Platte wird ein Stuck in der Weise herausgeschnitten, daß die Schnittslächen ab und de rechtzwinklig auf der Zusammensesungsstäche mm' der beiden Individuen stehen. Bei der Temperatur, bei welcher der Krystall geschliffen wird,



sind diese beiden Schnittslächen vollkommen eben; sobald man aber ben Krystall auf 60 bis 80° erwärmt, erscheinen die beiden Flächen gebroschen, wie dies in Fig. 294 angedeutet ist, denn man erblickt, nach bm'a hinsehend, zwei Spiegelbilder eines entfernten Gegenstandes, woraus hersvorgeht, daß der Krystall durch ungleichförmige Ausdehnung seine Gestalt verändert hat.

Aehnliche Erscheinungen lassen sich auch hervorbringen, wenn man zwei Krystalle so zusammenkittet, daß die Richtung der Aren in beiden versschieden ist, und dann in ähnlicher Weise eine Fläche anschleift, wie beim Gppszwilling; diese Fläche wird alsbann beim Erwärmen gebrochen ersscheinen.

119 Ausbehnung der Flüssigkeiten. Bei den Flüssigkeiten haben wir eine ab solute und eine scheinbare Ausdehnung zu unterscheiden. Die scheinbare Ausdehnung ist die, welche man an den in Gefäßen eingesschlossenen Flüssigkeiten wirklich beobachtet; die absolute Ausdehnung das gegen ist diejenige, welche man beobachten wurde, wenn sich das Gefäß selbst durchaus nicht ausdehnte.

Dulong und Petit haben die absolute Ausbehnung bes Quedfilbers direct mittelst eines Apparates bestimmt, welcher auf bem hydrostatischen Principe beruht, daß die Sohe flussiger Saulen, welche

fich bas Gleichgewicht halten, im umgekehrten Berhaltniffe ber Dichtigkeit feht.

In Fig. 295 stellen at und a't' zwei vertikale Rohren bar, welche burch bie horizontale Rohre tt' verbunden sind; sie werden bis zur Sohe



nn' mit Quecksilber gefüllt. Die Rohren sind so weit, das die Capillarität keinen nachtheiligen Einfluß ausüben kann. Dieser Apparat ist auf einer eisernen Platte ff befestigt, die selbst wieder auf einem starken Brette von Holz ruht, welches durch die Schrauben v in's Niveau gestellt werden kann. Die eisernen Stabe m und m' mit den Ringen c und c' erhalten die Rohren in vertikaler Stellung. Der Stab m endigt oben mit einem eisernen Bügel, dessen Ende r als Visstrpunkt dient.

Einer ber Schenkel wird fortwahrend auf ber Temperatur von 0° erhalsten, wahrend ber andere nach und nach erwarmt wird, und Alles kommt barauf an, mit Genauigkeit die ungleichen Hohen ber beiden Quecksilbers faulen und die Temperatur der erwarmten zu bestimmen.

Die Hohe der Saulen über der Are der Rohre tt' werden durch ein besonderes Instrument gemessen, welches man Kathetometer nennt. Ein mit drei Stellschrauben versehener Fuß, Fig. 296 auf folg. Seite, trägt einen massiven vertikalen Stab, um welchen sich eine Hulse a frei, jedoch mit etwas Reibung, drehen läßt. Ein getheilter Stab bb ist an dieser Hulse befestigt. Der getheilte Stab ist durch einen Unsah e unz biegsam gemacht. Ein horizontales Fernrohr d, welches mit einer Libelle e, einer Corrections und einer Stellschraube versehen ist, kann auf der ganzen Länge des getheilten Stabes bb auf und niedergeschoben werden. Der Träger des Fernrohrs ist mit einem Nonius versehen, welcher sich an der Theilung des Stabes hin bewegt, und mit Hulse dessen man noch 1/20 bis 1/30 Millimeter schähen kann. Um das Instrument zu reguliren, wird das Fernrohr mittelst der Libelle genau horizontal gestellt und dann das

Google

Rig. 296.

ganze Instrument mittelst ber Stellschraube bes Fußes so gerichtet, baß man mit bem getheilten Stabe eine ganze Umbrehung um die feste Ure

machen kann, ohne daß das Niveau der Lisbelle sich andert. Fig. 295 stellt ben Aufriß, Fig. 298 den Grundriß und Fig. 297 die Unsicht des Fernrohrs von der andern Seite dar.

Zu den fraglichen Versuchen wird das Kasthetometer in einiger Entfernung so aufgesstellt, daß man bald die eine, bald die andere der beiden Rohren at und a't', Fig. 295, in's Gesichtsfeld des Fernrohrs bekommt,



wenn man bie Sutfe a etwas um ihre vertikale Are brebt. Man bestimmt nun ein für allemal die Sohe des Biffrpunt= tes r über ber Ure ber horizontalen Rohre Il'. Ist dies geschehen, so be= stimmt man, wie viel man, vom Bisic= punkte rausgehend, das Fernrohr auf: ober niederschieben muß, um die Gipfel ber beiben Quede filberfäulen nach ein= ander in der Rich= tung ber Are bes Fernrohre zu brin= gen.



Die Temperatus

ren werden auf folgende Art bestimmt. Ein Cylinder g, welcher die Rohre at umgiebt, wird mit gestoßenem Eise angefüllt. Nach dem Gipfel der Quecksilbersäule visirt man durch ein Fenster o. Da die Temperatur des Stades m immer unverändert bleibt, so ist auch der Bisirpunkt r vollzkommen fest. Die Rohre a' t' ist ebenfalls von einem Cylinder g aus

Rupferblech umgeben, der mit einem siren Dele angefüllt wird, welches wenigstens dis 300° erhitzt werden kann, ohne zu kochen. Dieser Rupferschlinder ist wieder von einem Dfen umgeben, welcher dazu dient, die Temperatur des Delbades zu erhöhen. Vor jeder Beobachtung wurden alle Deffnungen des Dfens verschlossen, in Folge dessen die Temperatur wenigsstens so lange Zeit, als man zur Beobachtung nothig hat, constant bleibt.

Die Temperatur wird durch zwei Thermometer i und i' bestimmt, von denen das eine ein Luftthermometer, das andere ein Gewichts-Quecksilberthermometer ist. Die Einrichtung und den Gebrauch derselben werden wir alsbald kennen lernen.

Nach dieser Methode, welche von der Ausdehnung des Glases ganz unsabhängige Resultate giebt, fanden Dulong und Petit, daß sich das Quecksilber bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 100° um  $\frac{1}{55,50}$  oder, was dasselbe ist, um 0,018018 . . . seines Volumens ausdehnt, d. h. wenn man mit v das Volumen einer Quecksilbermasse bei 0° bezeichenet, so wird dieselbe Masse bei 100° ein Volumen 1,018 . v einnehmen.

Wenn man die Temperaturen bes Delbades nach dem Luftthermometer bestimmt, so findet man, daß der Ausdehnungscoöfficient des Quecksilbers über 100° hinaus zunimmt.

Die scheinbare Ausdehnung einer Flussgeit ist die Differenz zwischen ihrer absoluten Ausdehnung und der kubischen Ausdehnung des Gefäßes, in welchem sie sich befindet. Um die scheinbare Ausdehnung zu bestimmen, kann man die beiden folgenden Methoden anwenden.

Man beobachtet den Gang eines Thermometers, von welchem man ganz genau ausgemittelt hat, in welchem Berhaltnisse das Bolumen eines solschen Rohrenstucks, welches zwischen zwei Theilstrichen liegt, zum Inhalte der Rugel steht. Es ist in der Regel mit großen Schwierigkeiten verbunden, dieses Berhaltniß genau zu bestimmen.

Die zweite Methode beruht auf der Unwendung eines fogenannten Ge-



es bis 100° erwärmt, und babei sen so viel Quecksilber ausgetreten, daß das, was im Gefäße zurückbleibt, nur noch 260 Gramm wiegt, so ist klar, baß das Quecksilber, wenn man die Ausdehnung des Gefäßes nicht berücksichtigen mußte, bei einer Temperaturerhöhung von 100° sich im Verhältnis von 260 zu 264 ausdehnte, d. h. also die scheinbare Ausdeh-

nung bes Quecksilbers von  $0^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$  beträgt  $\frac{4}{260}$  oder  $\frac{1}{65}$ .

Das Seite 307 angeführte Gewichts = Quecksilberthermometer, mit Hulfe dessen man die Temperatur des Delbades bestimmt, ist ein Apparat dieser Art. Man bestimmt die Temperatur nach der Quantitat des ausgetretenen Quecksilbers.

Wenn die scheinbare Ausbehnung einer Flussigkeit und die kubische Ausdehnung des Gefäßes bekannt ist, so kann man die absolute Aussbehnung berechnen; umgekehrt kann man die kubische Ausdehnung des Gefäßes bestimmen, wenn man die absolute und scheinbare Ausdehnung der Flussigkeit kennt.

Dulong und Petit fanden für die scheinbare Ausbehnung des Quecksssiers in Glasgefäßen von 0° bis 100°  $\frac{1}{64,80}$ , oder, was dasselbe ist, 0,015432. Da nun die absolute Ausbehnung des Quecksilbers nach ihren Bersuchen für eine gleiche Temperaturerhöhung 0,018018 ist, so ist die kusbische Ausbehnung des Glasgefäßes 0,018018—0,015432—0,002586. Nun aber sindet man den Ausbehnungscoöfficienten für die lineare Ausbehnung eines Körpers, wenn man den Ausstußcoöfficienten für die kubische Ausbehnung durch 3 dividirt. Für die Längenausbehnung des Glases ergiebt sich demnach der Ausbehnungscoöfficient 0,000862, wie man ihn auch auf Seite 300 angegeben sindet. Auf diesem Wege haben Dulong und Petit wirklich den Ausbehnungscoöfsicienten des Glasses bestimmt.

Durch sehr genaue Versuche hat Regnault gezeigt, bas die Ausbehnung verschiedener Glassorten bei höheren Temperaturen so ungleichsörmig
ist, daß badurch ein ganz verschiedener Gang der Thermometer veranlaßt
wird, so daß zwei Thermometer, deren Rugeln aus verschiedenen Glassorten gefertigt sind und welche zwischen 0° und 100° genau mit einander
gehen, über 100° hinaus differiren. So gab ein Thermometer von Arpstallglas 340,07 Grad an, während ein bis 100° mit ihm harmonirendes
gleichzeitig in demselben Delbade 333,72° zeigte; die Differenz beider Thermometer betrug also 6,35°.

Die meisten Flufsigkeiten behnen sich selbst zwischen 0° und 100° nicht regelmäßig aus, wie wir dies alsbald sehen werde.

\_\_\_\_

Um die Ausdehnung verschiedener flussiger Korper durch den Bersuch zu bestimmen, kann man sich eines Apparates bedienen, wie der ist, welscher Fig 299 abgebildet ist und benut wird, die scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers zu finden; ungleich bequemer aber ist der Fig. 300 abges bildete, von Gans Lussiac angegebene Apparat. Der Hals eines Glas:

Fig. 300.



gefäßes von entsprechender Größe ist an einer Stelle ganz eng ausgezogen, so daß sich über ber engen Stelle gewissermaßen ein Trichter befindet. Die engste Stelle des Halses a ist auf irgend eine Weise markirt. Man füllt nun die Rugel mit der zu untersuchenden Flüssigkeit, so daß sie noch über a hinaus im Trichter steht, und erkaltet das Ganze dis auf 0°, indem man den ganzen Upparat mit schmelzendem Schnee oder schmelzendem Eise umgiebt. Ist die Flüssigkeit, welche noch erkaltet, so entfernt man alle Flüssigkeit, welche noch

über der Marke steht. Wenn man die so gefüllte Kugel wiegt, vom gestundenen Gewichte daß des Glasgefäßes abzieht, so erhält man das Gewicht der Flüssigkeit, welche bei 0° in die Rugel geht. Sobald man die Rugel erwärmt, dehnt sich die Flüssigkeit aus, sie steigt über die Marke a in den Trichter. Wenn man bis zu einer bestimmten Temperatur, etwa dis auf 100°, erwärmt hat, nimmt man alle über a stehende Flüssigkeit wieder weg, und wiegt dann von Neuem. Nach den beiden Wägungen läßt sich dann leicht die scheinbare Ausbehnung berechnen.

Dichtigkeit des destillirten Baffers. Alle Korper andern fort: 120 wahrend, unter dem Einstusse der Warme, ihr Volumen, sie andern also auch ihre Dichtigkeit; im Gesetze dieser Veranderungen macht aber das Wasser eine merkwurdige Ausnahme. Wenn man von 0° an seine Temperatur erhöht, zieht es sich zusammen, anstatt sich auszudehnen; es zieht sich mehr und mehr zusammen bis zu einer Temperatur von 4°, und von dieser Temperatur an dehnt es sich dann aus, wenn es noch mehr erwärmt wird. Bei einer Temperatur von 4° hat also das Wasser ein Dichtigkeitsmarimum. Um besten läßt sich dieses Phanomen an einem Wasserthermometer beobachten; um aber die Erscheinung recht deutzlich zu machen, muß man ein Thermometer von etwas großen Dimenssionen anwenden; ganz besonders möchte in dieser Hinsicht der Fig. 301 auf der folgenden Seite abgebildete Apparat zu empfehlen seyn.

Ein Ballon, welcher ungefahr 1 Liter halt, ist mit einer meffingenen Fassung versehen, in welche eine in Messing gefaßte Glasrohre aufgesschraubt werden kann, wie Fig 302 deutlicher zeigt. Zwischen ber oberen Flache ber Fassung des Ballons und der Fassung der Rohre ist eine mit

Talg getrankte Leberscheibe eingelegt, so daß man überzeugt senn kann, daß Ria 301.

Fig. 302.

bei gehörigem Anziehen der Schraube hier kein Wasser entweicht. Am un=
teren Ende der Schraube ist ein Hak=
chen angebracht, an welches man ein
Thermometer hängen kann. Dieses
Thermometer, ganz von dem Wasser
des Ballons umgeben, zeigt die Tem=
peratur desselben. Zu genauer Messung
der Temperatur kann jedoch dieses Ther=
mometer nicht dienen, weil man es der
Lichtbrechung wegen nicht ganz richtig

ablesen kann. An der Glasrohre ist ein getheilter Stab angebracht, um barauf die Variationen der Wassfersaule im Rohre abzulesen. Zum Nullpunkte der Theilung kann man den untersten Punkt des getheilsten Stabes nehmen.

Mit einem Upparate biefer Urt wurden folgende Beobachtungen gemacht:

| Temperatur<br>bes<br>Wassers. | Stand bes Wassers<br>in<br>der Röhre. | Nebucirter<br>Wasserstand. |  |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 0                             | 48,75cm                               | 48,75cm                    |  |
| 1,56                          | 39,25cm                               | 42,79cm                    |  |
| 3,5                           | 31,25cm                               | 39,19em                    |  |
| 4                             | 30,3cm                                | 39,38cm                    |  |
| 5,25                          | . 29,17ст                             | 41,09cm                    |  |
| 5,75                          | 29,12cm                               | 42,17cm                    |  |
| 8                             | 32,25cm                               | 50,41cm                    |  |
| 9                             | 36,25cm                               | 56,68cm                    |  |
| 12                            | 56,25°m                               | 82,49cm                    |  |
| 16,25                         | 89,25cm                               | 126,14cm                   |  |

Während also bei einer Temperatur von 0° das Wasser in der Röhre  $48^{3}/_{4}$  Centimeter über dem Nullpunkte stand, sank es bis auf  $29,12^{cm}$ , also um  $19,63^{cm}$ , während die Temperatur um  $5,75^{o}$  stieg; bei noch mehr wachsender Temperatur stieg aber das Wasser in der Röhre wieder. Diese Beobachtungsreihe, welche Fig. 302 durch die Linie ab graphisch dargestellt ist, scheint auf den ersten Anblick anzudeuten, daß das Dichtig=

Keitsmaximum des Wassers bei einer Temperatur von 51/40 stattfindet; aus dieser Beobachtungsreihe aber folgt ein ganz anderes Resultat, wenn man die Ausdehnung des Glasgefaßes mit in Rechnung bringt.

Wenn von 0° an die Temperatur steigt, zieht sich das Wasser zusamsmen, das Bolumen des Glasgefäßes aber vergrößert sich; das beobachtete Sinken der Wassersaule ist also gleichsam die Summe zweier Wirkungen, der Contraction des Wassers und der Ausdehnung des Glases; um genau die Lage des Dichtigkeitsmaximums und die Größen Veränderungen in der Dichtigkeit des Wassers zu ermitteln, muß man genau die Capacität des Gefäßes und der Röhre ausmitteln.

Der Innhalt des Ballons betrug bei jenem Apparat 1016 Rubikcentimeter, ein Rohrenstock von 10 Centimeter Länge hatte aber eine Capacität von 0,118 Rubikcent. Berechnet man die kubische Ausbehnung des Glassgefäßes für 1° C., so sindet man, daß es sich für eine solche Temperaturerhöhung um 0,02682 Rubikcent. ausdehnt; wenn also das Wasser unter dem Einslusse der Wärme sich weder ausdehnte, noch zusammenzöge, so würde doch, so oft die Temperatur um 1° steigt, in Folge der Glasausdehnung das Wasser in der Röhre um 2,27 Centimeter sinken, da, wie man leicht berechnen kann, ein Röhrenstock von 2,27 Cemtimeter känge einen kubischen Inhalt von 0,0268 Rubikcentimetern hat.

Nun ift es leicht, den Ginflug der Glasausdehnung auf den Gang ber Erscheinung nachzuweisen; wenn keine Glasausdehnung ftattfande und der

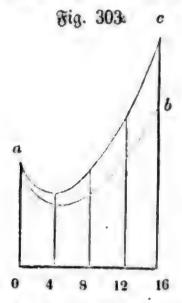

Ballon stets dieselbe Capacitat hatte wie bei 0°, so würde bei 1° das Wasser um 2,27° , bei 2° um 2.2,27 u. s. w. hôz her stehen, als man beobachtet hat. Berechnet man auf diese Weise für jede der in obiger Tabelle enthaltenen Temperaturen den Wasserstand, wie er senn würde, wenn die Glasausdehnung nicht influirte, so erhält man die Jahlen der dritzten Columne obiger Tabelle, welche den Gang der Jusammenziehung und der Ausdehnung des Wassers darstellen. Nach diesen Jahlen ist die wahre Ausdehnungscurve ac, Fig. 303, des

Wassers construirt. Man sieht, daß das Dichtigkeitsmaximum wirklich in ber Nahe von 40 liegt.

Wenn man beabsichtigt, mit diesem Apparate genaue Meffungen zu maschen, so muß man ihn in einem Zimmer aufstellen, in welchem kein sehr rascher Temperaturwechsel stattsinden kann, denn nur in diesem Falle kann die Temparatur der ziemlich bedeutenden Wassermasse der Temperatur der Umgebung folgen. Man beobachtet dann von Zeit zu Zeit die correspondi-

renden Temperaturen und Wasserstände in der Rohre. Begreislicher Beise erfordert eine vollständige Beeobachtungsreihe der Urt eine Zeit von wenigsstens einigen Monaten. Bei der Beobachtungsreihe, deren Resultate in der Tabelle auf Seite 310 angeführt sind, wurden nicht alle Borsichtssmaßregeln angewandt, um ein ganz genaues Resultat zu sichern; doch sind diese Resultate der Wahrheit gewiß sehr nahe und dienen sehr gut, um den Gang des Phanomens zu übersehen.

Diese merkwürdige Eigenschaft bes Baffere wurde icon im 17ten Sahr= hundert von den Mitgliedern ber Academia del Cimento beobachtet. Sie veranlaßt die Erscheinung, daß, wenn man mitten in ein etwa 8 Boll bo= hes und 3 Boll weites, mit warmem Baffer gefülltes Befag zwei Thermometer fo einfenkt, bag bie Rugel bes einen etwa 2 Boll unter bem Bafferspiegel, die des andern aber 2 Boll uber bem Boben fich befindet, bann bas Befaß in einem 10 bis 20 warmen Zimmer langfam erkalten lagt, baß alebann anfange bas untere Thermometer tiefer fteht, bag ohngefahr bei 40 beibe Thermometer gleich fteben, daß aber bei fernerem Erkalten bas untere Thermometer eine bobere Temperatur zeigt. Unfange ift namlich bas an ben Wanden bes Gefaßes abgefühlte Waffer fcmerer als bas et= was warmere Waffer in ber Mitte, es entfteht alfo ein Strom, bas warme Waffer steigt in ber Mitte, bas taltere fintt auf ben Seiten. Strom fehrt feine Richtung um, fobald bie Erkaltung unter 40 fortge-Bei ber Temperatur bes Dichtigkeitsmarimums findet gar schritten ift. fein Strom Statt, und beibe Thermometer zeigen gleiche Temperatur. Tralles, Sope und Sallftrom haben bie Temperatur des Dichtigkeitsmarimums gerade baburch bestimmt, daß sie beobachteten, bei welcher Temperatur jene beiben Thermometer gleich ftehen.

Man kann zu diesem Versuche auch ben Fig. 304 abgebildeten Upparat





Die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums ist 4°, als Mittel aus den besten Beobachtungen, welche zwischen 3,780° und 4,108° schwanken. Diese Differenzen zwisschen den Beobachtungen sind leicht erklärlich, wenn man bedenkt, wie außerordentlich wenig sich die Dichtigkeit des

Wassers in der Rahe dieses Punktes andert.

Die Dichtigkeit des Wassers für verschiedene Temperaturen zwischen 0° und 20° bestimmte hallstrom mit hulfe der hydrostatischen Wage. Nach seinen Beobachtungen beträgt die Contraction des Wassers von 0° bis zur Temperatur der größten Dichtigkeit 0,00010824 seines Bolumens. Des pret suchte die Dichtigkeit des Wassers zwischen 4° und 100° durch die Beobachtung

thermometerartiger Apparate zu bestimmen. Seine Angaben mochten wohl die genauesten unter allen seyn. Er machte 19 Beobachtungen zwischen 40 und 1000 und entwarf banach mittelst graphischer Interpolation die folgende Tabelle.

Wahre Bolumina bes Baffers nach Despret.

| Temb. | Bolumen.  | Temp. | Bolumen. | Temp.  | Volumen. | Lemp.  | Volumen |
|-------|-----------|-------|----------|--------|----------|--------|---------|
| 4°G.  | 1,0000000 | 29°©  | 1,00403  | 53° C. | 1,01345  | 77° ©. | 1,02694 |
| 5     | 1,0000082 | 30    | 1,00433  | 54     | 1,01395  | 78     | 1,02761 |
| 6     | 1,0000309 | 31    | 1,00463  | 55     | 1,01445  | 79     | 1,02823 |
| 7     | 1,0000708 | 32    | 1,00494  | 56     | 1,01495  | 80     | 1,02885 |
| 8     | 1,0001216 | 33    | 1,00525  | 57     | 1,01547  | 81     | 1,02954 |
| 9     | 1,0001879 | 34    | 1,00555  | 58     | 1,01597  | 82     | 1,03022 |
| 10    | 1,0002684 | 35    | 1,00593  | 59     | 1,01647  | 83     | 1,03090 |
| 11    | 1,0003598 | 36    | 1,00624  | 60     | 1,01698  | 84     | 1,03156 |
| 12    | 1,0004723 | 37    | 1,00661  | 61     | 1,01752  | 85     | 1,03225 |
| 13    | 1,0005862 | 38    | 1,00699  | 62     | 1,01809  | 86     | 1,03293 |
| 14    | 1,0007146 | 39    | 1,00734  | 63     | 1,01862  | 87     | 1,03361 |
| 15    | 1,0008751 | 40    | 1,00773  | 64     | 1,01913  | 88     | 1,03430 |
| 16    | 1,0010215 | 41    | 1,00812  | 65     | 1,01967  | 89     | 1,03500 |
| 17    | 1,0012067 | 42    | 1,00853  | 66     | 1,02025  | 90     | 1,03566 |
| 18    | 1,00139   | 43    | 1,00894  | 67     | 1,02085  | 91     | 1,03639 |
| 19    | 1,00158   | 44    | 1,00938  | 68     | 1,02144  | 92     | 1,03710 |
| 20    | 1,00179   | 45    | 1,00985  | 69     | 1,02200  | 93     | 1,03782 |
| 21    | 1,00200   | 46    | 1,01020  | 70     | 1,02255  | 94     | 1,03852 |
| 22    | 1,00222   | 47    | 1,01067  | 71     | 1,02315  | 95     | 1,03925 |
| 23    | 1,00244   | 48    | 1,01109  | 72     | 1,02375  | 96     | 1,03999 |
| 24    | 1,00271   | 49    | 1,01157  | 73     | 1,02440  | 97     | 1,04077 |
| 25    | 1,00293   | 50    | 1,01205  | 74     | 1,02509  | 98     | 1,04153 |
| 26    | 1,00321   | 51    | 1,01248  | 75     | 1,02562  | 99     | 1,04228 |
| 27    | 1,00345   | 52    | 1,01297  | 76     | 1,02631  | 100    | 1,04315 |
| 28    | 1,00374   |       |          |        |          |        |         |

Wenn man die Dichtigkeit des Wassers bei 40 gleich 1 set, so erhalt man nach dieser Tabelle die Dichtigkeit des Wassers für jede andere Temperatur, wenn man das dieser Temperatur entsprechende Volumen in 1 dividirt.

Das Phanomen des Dichtigkeitsmaximums scheint, als eine zufällige Ausnahme der allgemeinen Ausdehnungsgesetze, nicht von besonderer Wichztigkeit zu seyn, wir werden jedoch weiter unten sehen, welch eine wichtige Rolle es in dem Haushalte der Natur spielt. Nur in Folge dieser Ei-

genschaft konnen in hoheren Breiten Fluffe und Seen in einer gewissen Tiefe stets fluffig bleiben, nur dadurch ist es möglich, daß die lebenden Geschöpfe, welche die Gewässer bevolkern, in allen Jahreszeiten aushalten konnen.

Die Fig. 305 dient bazu, den Gang der Ausdehnung von Quecksilber, Wasser und Weingeist anschaulich zu machen und unter einander zu ver-



gleichen. Die unterfte Curve ftellt bas Musbehnungs= gefet bes Quedfilbers bar, fie ift eine gerabe Linie, weil biefe Fluffigkeit fich zwischen 00 und 1000 gleich= formig ausbehnt. Das Baffer behnt fich zwifchen 0.08 biefen Temperaturgrenzen ftarter aus, und zwar um 0,045 feines Bolumens bei 00, allein bie Musdehnung 0.07 ift nicht gleichformig. Die mittlere Curve ftellt bas Musdehnungegefet bes Baffers bar, fie zeigt anfangs eine Contraction, bei 80 ift die Dichtigfeit bes Baf-0.03 fers wieder fo groß wie bei 00, bei machfender Tem= peratur behnt fich aber bas Waffer in einem immer wachsenden Berhaltniffe aus, wie man aus ber Curve 0,03 leicht erfieht. Die oberfte Curve ftellt die Ausdeh= nung des Weingeiftes bar; biefe Curve bilbet an-0.02 fange eine gerade Linie, benn ber Weingeift behnt sich bis 500 gleichformig aus, von da an aber in 0,01 machsendem Verhaltniffe. Aus der Vergleichung der Ordinaten erfieht man, um den wievielten Theil bes Bolumens bei 00 fich jene Fluffigkeiten bei einer bestimmten Temperaturerhebung ausbehnen.

Bei einer Temperaturerhohung von 0 bis 40° C. behnt sich Schwefel- ather um 0,0639 seines Volumens bei 0°, Steinol um 0,106 bei einer Erwarmung von 0 bis 95°.

121 Ansbehnung gasförmiger Körper. Da die Warme ein Ugens ift, welches die Korper ausbehnt, also die Theilchen weiter von einander entfernt, so wirkt sie offenbar der Cohassonskraft entgegen. Nun aber ist die Cohassonskraft bei festen Korpern am starkten, die ausbehnende Kraft der Warme wird also bei festen Korpern den größten Widerstand zu überwinden haben; die festen Korper konnen also diesem Raisonnement zusolge durch die Warme nicht so stark ausgedehnt werden als slussige und gasformige. Die Erfahrung bestätigt dies vollkommen. Wir konnen aber weiter schließen, daß, da die Cohassonskraft, welche die Theilchen verschiedener fester Korper zusammenhalt, nicht gleich ist, verschiedene feste Korper sich ungleich ausbehnen werden. Bei hohen Temperaturen sind die Theilchen der festen Korper sichon weiter von einander entfernt als bei niedrigen, bei hohen

Temperaturen sett also die Cohassonskraft einer ferneren Ausbehnung auch einen geringeren Widerstand entgegen; bei hohen Temperaturen wird also der Ausdehnungscoöfficient eines und desselben kesten Korpers größer senn mussen als bei niedrigen. Auch dies wird durch die Erfahrung bestätigt. Ueberträgt man diese Schlusse auf Flussigkeiten, so folgt, daß verschiedene Flussigkeiten verschiedene Ausdehnungscoöfficienten haben werden, und daß dieselbe Flussigkeit sich bei höheren Temperaturen verhältnismäßig mehr ausdehnen werde als bei niedrigen, was auch, wie wir beim Quecksilber, Weingeist und Wasser gesehen haben, der Fall ist.

Bei gasförmigen Körpern ist die Wirkung der Cohassonskraft auf die einzelnen Theilchen gleich Null, die Cohassonskraft sett also der ausdehnens den Kraft der Wärme kein Hinderniß mehr entgegen. Daraus ergeben sich mehrere wichtige Folgerungen. Erstens mussen gasförmige Körper durch die Wärme bei weitem stärker ausgedehnt werden als seste und stüssige, was schon durch die oberstächlichsten Versuche bestätigt wird; zweitens muß aber auch die Ausdehnung durch die Wärme nicht nur für alle Gasarten, sondern auch für alle Temperaturen dieselbe senn, d. h. der Ausdehnungscoöfsicient ist derselbe für alle gassörmigen Körper, und alle Gase dehnen sich stets der Zunahme der Temperatur proportional aus.

Die Versuche bestätigen in der That, daß sich alle Gasarten fast in gleichem Verhältnisse ausdehnen; daß aber die Ausdehnung der Gase der Temperaturzunahme proportional ist, läßt sich durch Versuche nicht nach= weisen, weil wir ja kein directes Mittel haben, die Temperatur zu mesen, und weil wir ja gerade die Ausdehnung selbst zur Temperaturbestim= mung benuten.

Obgleich uns aber hier der directe Beweis durch den Versuch fehlt, so durfen wir dennoch die gleichmäßige Ausdehnung der Luft um so mehr als wahr ansehen, als alle übrigen Folgerungen des Raisonnements, welche uns endlich zu diesem Schlusse führten, durch alle Versuche vollsständig bewahrheitet sind.

Man hatte sich lange vergeblich bemüht, den Ausdehnungscoöfsicienten der Luft zu bestimmen; man erhielt stets stark unter sich abweichende Ressultate, was darin lag, daß man die angewandte Luft nicht gehörig von Wasserdampsen befreit hatte, welche, wie wir bald sehen werden, die Ressultate wesentlich modificiren. Gay=Lussac war der Erste, welcher constante Resultate erhielt. Nach seinen Bestimmungen ist der Ausdehmungscoöfsicient der Luft 0,375, d. h. wenn man Luft von 0° bis auf 100° erwärmt, so dehnt sie sich um 0,375 oder 3/8 ihres Bolumens aus, vorausgeset, daß der Druck, unter welchem diese Lustmasse steht, sich nicht verändert.

San: Luffac bediente sich zu feinen Berfuchen einer Glasrohre, welche

ungefähr 30 bis 40cm lang 1 bis 1,5mm Durchmesser hatte, und an beren einem Ende eine Augel von etwa 0,8 bis 1cm Durchmesser angeblasen war. Die Röhre war graduirt und das Verhältniß des Augelinhalts zum Volumen der durch die Theilstriche auf der Röhre gemachten Abtheilunzen derselben genau bestimmt. Man gelangt dazu, indem man erst die Augel und einen Theil der Röhre mit Quecksilber füllt und das Gewicht des Quecksilbers bestimmt, dann von Neuem Quecksilber zufüllt und abermals wiegt. Aus dem Verhältnisse der gefundenen Gewichte läßt sich dann auf das Verhältniss der Volumina schließen.

Nachdem auf diese Weise der Rauminhalt der Kugel und der Rohre gehörig verglichen sind, muß die Rugel mit trockner Luft gefüllt und dafür gesorgt werden, daß alle Feuchtigkeit, welche etwa noch an den Glaszwänden anhängt, vollständig entfernt werde. Dies wird dadurch erreicht, daß man Quecksilber in der Rohre sieden läßt, gerade so, wie man beim Füllen eines gewöhnlichen Thermometers verfährt. Ist so die Feuchtigkeit entfernt und die Rugel sammt der Röhre mit Quecksilber angefüllt, so befestigt man am offenen Ende der Röhre ein weiteres Glasrohr, welches mit Stücken von Chlorcalcium gefüllt ist. Bringt man nun die Röhre Vig. 306. in die vertikale Stellung, wie es Fig. 306 zeigt, so fließt das

Quecksilber aus, und Luft tritt statt dessen in die Rohre und die Rugel ein, welche vollkommen trocken ist, weil sie durch die Chlor-

calciumftude hat hindurchstreichen muffen.

Um das Ausstießen des Quecksilbers aus dem etwas engen Rohre zu bewerkstelligen, steckt man durch die Chlorcalciumröhre hindurch in die Rohre des Luftthermometers einen Eisendraht, den man nur etwas auf und niederzuschieben nothig hat, um das Quecksilber herauszubringen. Wenn man fo alles Quecksilber bis auf eine geringe Menge aus der Rohre entfernt hat, zieht man den Draht zurück. Die kleine Quecksilbersäule, welche noch zurückbleibt, dient als Inder. Es besteht auf diese Weise keine Verbindung zwischen der Luft, welche in der Kugel abges sperrt ist, und der äußern Luft, und die Rohre kann also ganz

offen bleiben. Bringt man nun dies Instrument in eine horizontale Lage, so hat man ein Euftthermometer.

Man beobachtet den Theilstrich der Rohre, bei welchem sich der Inder feststellt, wenn der Apparat in gestoßenes geschmolzenes Eis gebracht wird. Da man weiß, wie vielmal das Volumen einer Rohrenabtheilung in dem Volumen der Augel enthalten ist, so ist durch diese Beobachtung das Volumen ausgemittelt, welches die abgesperrte trockne Luft bei 0° einnimmt. Nun bringt man das Instrument in einen Kasten, Fig. 307, der mit Wasser gefüllt ist, welches man dis zu einer beliebigen Temperatur t erz

warmen kann, und zwar so, bag die Rohre noch aus ber Wand des Kasstens hervorragt. Die Rohre wird gerade bis zum Inder in ben Kasten



hineingeschoben, damit alle abgesperrte Luft die Temperatur des Babes annehme. Bei dieser Erwärmung dehnt sich die abgesperrte Luft aus, der Index wird weiter von der Augel fortgetrieben, und man beobachtet, wo er sich bei irgend einer sixen Temperatur feststellt. Dadurch ist das versgrößerte Bolumen bekannt.

Sollte fich wahrend bes Berfuche ber Barometerftand geandert haben, fo ift biefe Beranderung mit in Rechnung zu bringen.

Die kubische Ausbehnung des Glasgefässes ist auch noch in Rechnung zu bringen. Die Correction, welche dadurch veranlaßt wird, ist jedoch im Bergleich zu der Ausbehnung der Luft höchst unbedeutend. Wenn man den Ausbehnungscoöfficienten der Luft für eine Temperaturerhöhung von 100° ohne Berücksichtigung der Ausdehnung des Glases ermittelt, so hat man zu demselben, um diese Vernachlässigung zu corrigiren, noch 0,002 zu addiren.

Mit Berücksichtigung aller Correctionen fand Gan= Luffac für ben Ausbehnungscoöfsicienten der trocknen Luft sowohl als aller trocknen Gas= arten den schon angeführten Werth 0,375. Bei einer Untersuchung, welche Rudberg über die Schmelzpunkte von Jinn, Kadmium und Blei aussführte, drängte sich ihm Zweifel über die Richtigkeit dieser für die Wissenschaft so wichtigen Constanten auf. Er suchte dieselbe nach einer andern Wethode zu bestimmen und fand statt 0,375 die Zahl 0,365.

Rubberg wandte zu seinen Bersuchen eine nicht gar lange, mit einer Rugel versehene Thermometerrohre an, welche auf der andern Seite in eine feine Spihe ausgezogen war. Der Durchmesser der Augel beträgt etwa 2,5 Centimeter. Sie wird badurch mit trockner Luft gefüllt, daß man die Spihe der Rohre mittelst eines Korkes in eine Chlorcalciumrohre steckt und sie alsbann durch die Spirituslampe erwarmt. Dadurch wird ein Theil

der in der Rugel enthaltenen Luft ausgetrieben, und diejenige Luftmenge, welche dafür beim Erkalten der Rugel wieder eintritt, ist vollkommen troschen, weil sie ja erst zwischen den Chlorcalciumstücken hindurchstreichen mußte. Diese Operation wiederholte Rudberg etwa 50mal, um auch die letzte Spur von Feuchtigkeit aus der Rugel zu entsernen. Statt dieser Austrocknungsmethode wandte er auch folgende an: Der Apparat mit dem Chlorcalciumrohre wurde mit einer Luftpumpe in Verbindung gebracht, ausgepumpt und dann wieder in die Rugel eingelassen, welche vorher auch durch das Chlorcalcium streichen mußte. Auch diese Operastion wurde gegen 50mal wiederholt. Die Resultate sielen ganz gleich aus, es mochte nun die eine oder die andere Austrocknungsmethode angewandt worden seyn.

Nachdem die Luft in der Augel vollständig getrocknet war, wurde sie in einen Siedeapparat gebracht, d. h. in ein Gefäß von der Art, wie das Seite 290 beschriebene, welches man anwandte, um den Siedepunkt des Thermometers zu bestimmen. Nur die Spitze der Röhre ragt oben aus dem Apparate hervor, so daß die ganze Augel und fast die ganze Röhre von den aus dem siedenden Wasser aufsteigenden Dämpsen umgeben war. Nachdem man das Sieden des Wassers fast eine Stunde lang unterhalten hatte, konnte man sicher sepn, daß die Luft in der Augel und in der Röhre wirklich die Temperatur des siedenden Wassers angenommen hatte, und nun wurde die Spitze der Röhre zugeschmolzen.

Rachbem die Rugel erkaltet mar, wurde fie auf einen burch ein befon= beren Trager gehaltenes Metallfchalchen gebracht. Diefes Schalchen hatte ungefahr die Große und Geftalt eines Uhrglases; es hat in ber Mitte eine Deffnung, durch welche bie Rohre hindurchgestedt wird, fo bag bie zugeschmolzene Spige nach Unten gerichtet ift und bie Rugel auf dem Schalchen ruht. Lagt man die Spite in ein Gefag mit Queckfilber eintauchen, fo wird, wenn man fie abbricht, bas Quedfilber burch bie Rohre in die Rugel eindringen und einen Theil berfelben ausfullen, weil die Luft= menge, welche bei ber Siedetemperatur die Rugel gang ausfullte, jest einen fleineren Raum einnimmt. Die noch in ber Rugel enthaltene Luft muß aber auf 00 erkaltet werden, und dies gefchieht dadurch, daß man schmelzenden Schnee auf bas Schalchen bringt. In bem Dage, als ber Schnee wegschmilzt, muß neuer nachgebracht werben. War die Rugel lange genug mit bem ichmelzenden Schnee in Beruhrung, fo bag man überzeugt fenn kann, sie habe wirklich die Temperatur von 00 angenommen, fo wird, um bas Ausfliegen bes Quedfilbers aus der Rugel zu verhindern, die Spige noch unter bem Quedfilber mit etwas Wachs verftopft, die Rugel auf die Wage gebracht und bas Gewicht des eingebrungenen Quedfilbers bestimmt (es versteht sich, daß man schon vorher das Gewicht ber leeren Rugel bestimmt hat). — Mir wollen annehmen, man habe bas Gewicht bes eingedrungenen Quecksilbers gleich 41,722 Gramm gefunden. —

Dieses Quecksilber nimmt ben Raum ein, um welchen sich die Luft, welche bei der Siedehitze die Kugel ausfüllte, beim Erkalten bis auf 0° zusammenzog. Die Röhre wurde nun am Ende so umgebogen, daß sie in ein Töpschen mit Quecksilber gebracht werden konnte, durch sorgkältiges Auskochen der Kugel alle Luft aus derselben entfernt, so daß sie sich beim Erkalten ganz mit Quecksilber füllen mußte. Nach dem Erkalten wurde sie noch mit Schnee umgeben, so daß sie sich mit Quecksilber von 0° fülzten mußte. Durch eine abermalige Wägung wird das Gewicht des Queckssilbers bestimmt, welches bei 0° die ganze Kugel ausfüllt. — Es betrage 173,443 Gramm.

Da nach dem Abbrechen der Spite 41,722 Gramme Quecksilber einsgedrungen waren, während die ganze Rugel 173,443 Gramme Quecksilber halt, so ist klar, daß die noch in der Rugel zurückgebliebene Luft, welche sie bei 100° ganz ausfüllt, jett bei 0° einen Raum einnimmt, welcher so groß ist, daß ein gleiches Volumen Quecksilber 173,443 — 41,722, also 131,721 Gramme wiegt. Bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 100° dehnt sich also die Luft im Verhältniß von 131,721 zu 173,443, ober im Verhältniß von 1 zu 1,34 . . . aus.

Diese Zahl ist offenbar zu klein, und dies ruhrt daher, daß die nosthigen Correctionen wegen des veränderten Luftdrucks noch anzubringen sind.

In dem Moment, in welchem die Spike der Rohre mit Wachs verklebt wurde, war der Barometerstand 77,58 Centimeter, das Quecksilbernisveau in der Kugel stand aber 3,81 m über dem Quecksilber im Gefäße, der Druck also, welchen die im oberen Theile der Kugel abgesperrte Luft wirklich auszuhalten hat, ist gleich 77,58—3,81 = 73,77 m. Im Ausgenblicke wo man die Spike zuschmolz, war der Barometerstand 76,36 cm. Wenn nun die Luft nach ihrem Erkalten auf 0° demselben Drucke ausgesetzt wäre, so würde sie einen kleineren Raum einnehmen, als der ist, den sie wirklich einnimmt, und zwar müste sie sich noch im Verhältniß von 76,36 zu 73,77 zusammenziehen. Ein gleiches Volumen Quecksilber würde

also nicht 131,721, sondern 131,721  $\frac{7377}{7636}$  = 127,26 Gramm wiegen.

Bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 100° behnt sich also die Luft, wenn sich der Druck nicht andert, im Verhältniß von 127,25 zu 173,443, oder im Verhältniß von 1 zu 1,363 aus, der Ausbehnungscoöfficient ber Luft ware demnach 0,363.

Wir haben jedoch hier nur die scheinbare Ausbehnung der Luft be- ftimmt, indem die Ausdehnung des Glases unberucksichtigt blieb. Um den

wahren Ausdehnungscoöfficienten zu finden, muffen wir zu dem eben gestundenen noch den Coöfficienten der kubischen Ausdehnung des Glases hinzuaddiren, welcher, wie wir gesehen haben, 0,0025 ist. Der wahre Ausdehnungscoöfficient der Luft ist demnach 0,3655.

Die bei dieser Berechnung zu Grunde gelegten Data sind ben von Rudberg selbst angestellten Beobachtungen entnommen, und zwar sind es diesenigen, welche den größten Werth für den Ausdehnungscoöfficienten der Luft geben. Der kleinste Werth, den er auf diese Weise gefunden hat, ist 0,3636 und das Mittel aus seinen Versuchen 0,3646.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes veranlaßte Rudberg, spater noch eine Reihe von Versuchen anzustellen, um den Ausdehnungscoöfficienten der Luft zu bestimmen, welche auf einem ganz andern Principe berr'. r nämlich darauf, daß, wenn man die Luft an der Ausdehnung hindert, während man sie erwärmt, der Druck in demselben Verhältnisse zunimmt, in welchem sich außerdem das Volumen vermehrt hatte.

Fig. 308.

Die Rugel a, Fig. 308, fen mit trodner Luft gefüllt und biefelbe burch bas Quedfilber in ber gebogenen Robre abgesperrt. Wenn man die Rugel a in schmelzenden Schnee gebracht und baburch die Luft in berfelben auf 00 erfalte hat, fo tann man leicht fo viel Queckfilber noch bei b in bie Rohre eingießen, bag es in bem furgeren Schenkel bis gur Sobe e reicht. Auf dem Brette, auf welchem die Glasrohre befestigt ift, fen burch e eine horizontale Linie gezogen, und biefe fen ber Rullpunkt einer Theilung, welche fich hinter bem langeren Schenkel befinbet. bie Rugel auf 00 erkaltet ift und bas Quedfilber bei c fteht, fo beobachtet man ben Barometerstand b und bie Ungahl ber Millimeter h, um welche bas Quedfilber in bem langeren Schenkel über bem Rullpunkte ber Scala fteht. Der Druck, ben die Luft in ber Rugel auszuhalten hat, ift badurch bestimmt, er ift b + h.

Nun entfernt man den Schnee und erwärmt die Rugel nach und nach; die Luft dehnt sich aus, das Quecksilber sinkt von c herab und steigt in den andern Schenkel; um die Luft wieder auf ihr voriges Volumen zu comprimiren, muß man von Neuem Quecksilber bei b eingießen. Geset, man habe die Rugel bis 100° erwärmt und bei b nach und nach so viel Quecksilber eingegossen, daß es in dem kurzeren Schenkel wieder bei c steht; man beobachtet wieder das Varometer, seine Hohe sen h' und die Hohe der Quecksilbersäule, welche im langen Schenkel über dem Nullpunkte der Scala steht, sen h', so ist nun der Druck, welchen die abgesperrte Luft auszuhalten hat, b' + h'.

Bei unverändertem Volumen übt also ein gewisses Luftquantum bei  $0^o$  einen Druck b+h aus, bei  $100^o$  aber einen Druck von b'+h'. Bei unverändertem Drucke würde sich demnach die Luft im Verhältniß von b+h zu b'+h' ausgedehnt haben.

Es sen z. B.  $b = 758^{\rm mm}$ ,  $h = 7^{\rm mm}$ ,  $b' = 757^{\rm mm}$ ,  $h' = 284^{\rm mm}$ , so ist der Druck, welchen die Luft bei  $0^{\rm o}$  aushält,  $765^{\rm mm}$ , während sie bei unverändertem Bolumen bei  $100^{\rm o}$  einen Druck von  $1042^{\rm mm}$  aushält; bei einer Temperaturerhöhung von  $0^{\rm o}$  vis  $100^{\rm o}$  dehnt sich demnach die Luft im Verhältniß von 765 zu 1024, oder von 1 zu 1,362. Der Ausdehmungscoöfsicient wäre demnach, wenn man noch die Ausdehnung des Glases berücksichtigt, 0,362 + 0,0025 = 0,3645.

Der eben beschriebene Upparat ist in der That mehr für einen Borlesungsversuch geeignet, als genaue Resultate zu geben. Zu diesem Zwecke
muß er etwas abgeändert werden. Eine Beschreibung des Upparates,
wie-ihn Rudberg wirklich anwandte, würde uns aber zu weit führen.
Nach dieser Methode fand Rudberg als Mittel aus mehreren wenig
von einander abweichenden Versuchen 0,36457.

Magnus und Regnault haben gleichfalls ben Musbehnungscoëffi= cienten der Luft durch eine Reihe fehr genauer Berfuche bestimmt. Beide haben gang unabhangig gearbeitet, feiner mußte, bag ber andere gleichzei= tig mit berfelben Untersuchung beschäftigt fen. Rach ber erften ber bei= ben Rubberg'fchen Methoben erhielt Magnus feine conftanten Refultate, nach ber zweiten aber mar ber größte Werth, ben er fur ben Coufficienten fant, 0,367899, ber fleinfte 0,365032, bas Mittel aus allen 0,366508. - Regnault manbte vier verschiebene Methoben an, die beiden Rubberg'ichen und zwei andere auf gleichen Principien beru-Rach jeder Methode machte er eine große Menge von Berfuchen, bie ein fast gleiches Resultat gaben. Nach ber einen Methobe fand er als Mittel 0,36629, nach ber zweiten 0,36633, nach ber britten 0,36678, Das Mittel aus biefen vier Berthen ift nad ber vierten 0,36665. Die Endresultate von Magnus und Regnault stimmen volltommen überein, und fomit kann mohl kaum mehr ein Zweifel bleiben, daß 0,3665 der mahre Werth fur ben Musbehnungscoëfficienten ber Luft ift.

Nimmt man den Werth 0,36666..., welcher von den eben angegebenen Mittel nur um 0,000166 differirt, für den Ausdehnungscoöfficienten
der Luft, so kann man ihn durch den sehr einfachen Bruch 11/30 ausdrüs
den, welcher in vielen Rechnungen sehr bequem anzuwenden ist.

Regnault hat die Versuche über die Ausdehnung der Luft durch die Warme auch bei einem Luftdrucke angestellt, welcher größer und kleiner war als der Druck der Utmosphäre, und fand, daß der Ausdehnungs-

coëfficient mit wachsendem Drucke größer wird; er wachst von 0,3648 bis 0,3709, wenn der Druck von 110mm bis 3655mm steigt.

Ebenso fanden Magnus und Regnault durch die genauesten Berfuche, daß auch für verschiedene Gase der Ausdehnungscoöfficient nicht ganz gleich ist; es fanden

|                     |   | Regnault. |   | ٠ | Magnus.  |
|---------------------|---|-----------|---|---|----------|
| Wafferstoffgas .    |   | 0,36613   |   | • | 0,36556  |
| Kohlenorydgas .     |   | 0,36688   |   |   |          |
| Kohlenfaure         |   | 0,37099   |   |   | 0,36909  |
| Stickstofforpdulgas | • | 0,37195   |   |   |          |
| Cyangas             |   | 0,38767   |   |   |          |
| Schweflige Saure    | • | 0,39028   | • | • | 0,38562. |

Die Versuche beiber Physiker thun dar, daß der Ausdehnungscoufficient derjenigen Gase, welche zu Flussigkeiten comprimirbar sind, größer ist als der ber Luft, und zwar um so größer, je leichter sie flussig werden.

Somit weisen diese Versuche nach, daß die früher als allgemein wahr angenommenen Sate, daß der Ausdehnungscoöfficient für alle Gase und unter jedem Drucke gleich sen, nicht ganz streng wahr ist. Deshalb aber müssen die Gesetz, wie Regnault sehr richtig bemerkt, nicht aus der Wissenschaft verbannt werden; sie gelten für einen vollkommenen Gaszusstand, dem sich die Gase, welche uns die Natur liesert, bald mehr, bald weniger nähern, je nachdem sie bei der Temperatur und dem Drucke, welschem sie ausgesetzt sind, dem Punkte des Uebergangs in einen anderen Aggregatzustand näher ober ferner liegen.

Man bestimmt die Quecksilbermenge, welche beim Erkalten burch die feine Spitze in das Gefäß eindringt, alsbann diejenige, welche das ganze Bolumen des Gefäßes ausfüllt. Aus dem Verhältnisse dieser beiden Quecksilmen bermengen ergiebt sich der Temperaturunterschied. hier ist die Temperaturudifferenz gesucht und der Ausdehnungscoöfsicient bekannt, während Rud berg bei seinen Versuchen umgekehrt diesen Coöfsicienten suchte, aber die Temparaturdifferenz kannte.

Wenn man dieselbe Temperatur gleichzeitig mit dem Quecksilberthermosmeter und dem Luftthermometer mißt, so erhält man zwischen 0° und 100° vollkommen gleiche Angaben; über 100° hinaus aber giebt das Quecksilsberthermometer stets höhere Temperaturen an. Es folgt daraus, daß sich das Quecksilber von 0° bis 100° gleichförmig, von 100° an aber in eisnem stärkern Verhältnisse ausdehnt.

Nach den Bersuchen von Dulong und Petit sind folgende mit dem Luft= und dem Quecksilberthermometer gemessenen Temperaturen identisch :

Luedfilberthermometer . . . . 100, 149, 197, 245, 293, 350 Quedfilberthermometer . 100, 150, 200, 250, 300, 360.

Nach Rudberg find folgende die entsprechenden Temperaturen beiber Thermometer:

Luecksilberthermometer . . . . . . 100, 198,8 294,7 Quecksilberthermometer . . . 100, 200, 300.

Mach Magnus:

Luftthermometer . . . . . . . 100, 197,5 294,5 Quedfilberthermometer . . . 100, 200, 300.

Nach den schon oben angeführten Bersuchen von Regnault gelten die für ein Quecksilberthermometer erhaltenen Resultate nicht für
jedes andere, weil sie aufhören bei höheren Temperaturen vergleichbar zu
senn, wenn sie aus verschiedenen Glassorten gemacht sind. Bei genauen Bersuchen follte man deshalb die Bestimmung höherer Temperaturen stets
mit dem Luftthermometer machen, da bei dessen Ungaben, wegen der Größe der Ausdehnung der Luft, die Fehler verschwinden, welche durch die Unregelmäßigkeiten und die Ausdehnung der Glashülle veranlaßt werden.

Bei dem, was oben über das specisische Gewicht der Körper gesagt 122 wurde, war der Einfluß der Wärme ganz außer Ucht gelassen worden. Bei sesten und flussigen Körpern ist auch in der That die Ausdehnung innerhalb der Temperaturgränzen, zwischen welchen man die zur Bestimmung der Dichtigkeit nothigen Operationen vornimmt, so gering, daß man, wo nicht größere Genauigkeit nothig ist, den Wärmeeinsluß ganz vernache lässigen kann.

Auf die Dichtigkeit der Gafe aber hat die Warme einen fo bedeutenden Einfluß, daß man ohne ihre Berucksichtigung nicht einmal angenahert

richtige Resultate erhalt. Aus biesem Grunde kann erst hier von der Bestimmung der Dichtigkeit der Gase die Rede fenn.

123 Dichtigkeit der Luft. Um die Dichtigkeit der Luft zu bestimmen, wendet man einen Ballon von 8 bis 10 Liter Inhalt an, welcher mit einer Fassung versehen ist, die man auf eine Luftpumpe schrauben und

Fig. 309.

in welcher sich ein Hahn befindet, den man schlies fen kann, wenn man evacuirt hat (Fig. 309). Die Capacität eines solchen Ballons sindet man am besten dadurch, daß man genau das Gewicht des Wassers ausmittelt, welches er faßt. Gesett, ein solcher Ballon, dessen Inhalt gerade 10 Liter besträgt, wiege, mit trockner Luft gefüllt, 12,99 Gramm mehr, als wenn er luftleer gemacht ist, so würde daraus solgen, daß das specisische Gewicht der Luft 0,001299 ist, denn 10 Liter Wasser wiegen ja 10 Kilogr., oder, was dasselbe ist, 10000 Gramm.

Ein solches Resultat wurde der Versuch jedoch nur dann geben, wenn er bei einer Temperatur von 0° und bei einem Barometerstande von  $760^{mm}$  angestellt worden ware, und wenn man den Ballon wirklich absolut luftleer gemacht hatte. Wenn aber diese Bedingungen nicht erfüllt sind, so läßt sich dies Resultat aus den Beobachtungen ableiten.

Nehmen wir an, ein Ballon von 10 Liter Inhalt wiege bei einer Temperatur von 18° C. und bei einem Barometerstande von 754mm 12,01 Gr. mehr, als wenn er so weit leer gepumpt ist, daß die Baromesterprobe nur noch 5mm zeigt. Da 5 gleich  $\frac{66}{1000}$  von 754 ist, so folgt,

daß die Dichtigkeit der Luft, welche jest noch im Ballon zurückgeblieben ist, 0,0066 von der Luftmenge ist, welche den Ballon vor dem Auspumpen anfüllte; von dieser Luftmenge wurden also 0,9934 ausgepumpt, und diese ausgepumpte Luft wiegt 12,01 Gramme. Die ausgepumpte Luftmenge aber verhält sich zu der Menge der gesammten Luft im Ballon offenbar wie 0,9934 zu 1, und daraus ergiebt sich dann, daß das Gewicht der Luft, welche bei 18° E. und einem Barometerstande von 754mm den Ballon füllt, 12,09 Gramm wiegt; es waren also nach dem Auspumpen noch 0,08 Gramm Luft im Ballon zurückgeblieben.

Wenn bei übrigens unveränderten Umständen der Barometerstand nicht 754, sondern 760 Millimeter betragen hätte, so würde das Gewicht der im Ballon enthaltenen Luft im Verhältniß von 754 zu 760 mehr betragen haben, bei 18° C. und einem Barometerstande von 760<sup>mm</sup> wiegt demnach

die in unserm Ballon enthaltene Luft  $12,09 \frac{760}{754} = 12,19$  Gramm.

\_ \_ \_ unph

Nun bleibt nur noch übrig, auf 0° zu reduciren, b. h. zu berechnen, wie viel die Luft im Ballon wiegen wurde, wenn die Temperatur von 18° auf 0° siele. Bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 18° dehnt sich die Luft im Verhältniß von 1 zu 1 + 0,00366 . 18, b. h. im Verhältniß von 1 zu 1,0659 auß; bei einer Temperaturerniedrigung von 18° bis 0° wird also die Luft im Verhältniß von 1 : 1,0659 dichter; wir sinz den also das Gewicht der Luft, welche den Ballon bei 760mm Barometersstand und einer Temperatur von 0° füllt, wenn wir die Zahl 12,19 mit 1,0659 multipliciren; es ergiebt sich bei Ausführung der Rechnung 12,99 für die gesuchte Zahl. Ein Kubikcentimeter Luft wiegt demnach bei 0° und 760mm Barometerskand 0,001299 Gramm; unter diesen Umständen ist also die Dichtigkeit der Luft 770mal geringer als die des Wassers.

Ist einmal die Dichtigkeit der Luft für 0° bekannt, so kann man sie für jede andere Temperatur berechnen, oder, mit anderen Worten, wenn man weiß, wie viel ein Kubikcentimeter Luft bei 0° wiegt, so kann man berechenen, wie viel es bei jeder anderen Temperatur wiegen muß. Wenn der Barometerstand sich nicht andert, so dehnt sich die Luft für eine Temperaturerhöhung von 0° bis  $t^0$  im Verhältniß von 1 zu 1 + 0,00366 t aus, ihre Dichtigkeit nimmt also bei dieser Temperaturerhöhung im Verhältniß von 1 + 0,00366 t zu 1 ab. Wenn also bei 0° ein Kubikcentimeter Luft 0,001299 Gr. wiegt, so wird dasselbe Volumen Luft bei t Grad

 $\frac{0,001299}{1+0,00366\ t}$  Gramm wiegen. Auf biese Weise ist die folgende Tabelle berechnet, welche das Gewicht n von 1 Kubikentimeter trockner Luft für einen Barometerstand von  $760^{\rm mm}$  und die von 10 zu  $10^{\rm o}$  fortschreistenden Temperaturen von  $0^{\rm o}$  bis  $290^{\rm o}$  in Milligrammen ausgedrückt enthält.

| · t      | n       | t      | n       | l     | 72      |
|----------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 0        | 1,299mg | 100    | 0,953mg | 200   | 0,751ms |
| 10       | 1,253   | 110    | 0,927   | 210   | 0,735   |
| 20       | 1,211   | V: 120 | 0,903   | ° 220 | 0,720   |
| 30       | 1,171   | 130    | 0,881   | 230   | 0,706   |
| 40       | 1,134   | 140    | 0,860   | 240   | 0,692   |
| 50       | 1,099   | 150    | 0,839   | 250   | 0,680   |
| 60       | 1,066   | 160    | 0,820   | 260   | 0,667   |
| 70       | 1,035   | 170    | 0,802   | 270   | 0,654   |
| 80       | 1,006   | 180    | 0,784   | 280   | 0,642   |
| 80<br>90 | 0.978   | 190    | 0,767   | 290   | 0,631   |

124 Dichtigkeit der Gase. Wenn man die Dichtigkeit irgend eines Gasses bei der Temperatur von 0° und einem Drucke von 760° mit d beseichnet, mit d'aber die Dichtigkeit desselben Gases bei einer Temperatur von t° und einem Drucke h, so ist es leicht, die Beziehung zu finden, welche zwischen den beiden Tensionen, den beiden Temperaturen und den beiden Dichtigkeiten stattsindet. Wenn bei unverändertem Drucke die Temperatur von 0° auf t° steigt, wird 1 Rubikcentimeter Gas sich bis zu 1 + 0,00365 t ausdehnen; wenn aber außerdem noch der Druck von 760° in h übergeht, so wird das Volumen jener Gasmenge

$$(1 + 0.00366 t) 760$$

Die Dichtigkeit des Gases in beiden Fallen verhalt sich aber umgekehrt wie die Volumina, also

$$\frac{d'}{d} = \frac{h}{760 \ (1 + 0.00366 \ t)}$$

Es folgt daraus, daß die Dichtigkeiten zweier verschiedener Gase stets in demselben Berhaltnisse zu einander stehen, so lange beide gleiche Temperaturen haben und gleichem Drucke ausgesetzt sind. Bei der Temperatur der Rothglühhite also, wie bei 0°, bei einem Drucke von 10 Utmossphären wie bei dem einer einzigen, wird die Dichtigkeit des Wasserstoffsgases immer 0,0688, also ungefähr 1/15 von der Dichtigkeit der in gleichen Berhaltnissen sich befindenden Luft seyn. Es bleibt dies so lange wahr, als die Gase dem Mariotte'schen Gesetze folgen.

Dies giebt nun auch ein Mittel an die Hand, um die Dichtigkeit von Gasen-zu bestimmen; man vergleicht nur ihr Gewicht mit dem Gewichte eines gleichen Volumens Luft von derselben Tension und derselben Temperatur.

Die Dichtigkeit des kohlensauren Gases ist demnach  $\frac{16,77}{11}$ , oder 1,524, wenn die der Luft = 1 ist. Dies Resultat bedarf durchaus keiner Correction wegen der Warme und des Drucks, vorausgesetzt, daß die Luft

und das kohlenfaure Gas ben Ballon bei gleichem Barometerstande fullten und vollkommen gleiche Temperatur hatten.

Um einen Ballon mit verschiedenen Gasarten gu fullen, wendet man



eine Glocke c an, welche oben mit einem Hahne d, Fig. 310, versehen ist. Die Glocke wird auf Quecksilsber gesetzt, der Hahn d geöffnet und darüber eine Handluftpumpe aufgesschraubt, mittelst welcher man die Glocke luftleer machen kann. Je mehr man evacuirt, desto mehr steigt das Quecksilber in der Glocke; wenn sie ganz mit Quecksilber gefüllt ist, wird der Hahn d geschlossen, die Luftpumpe ab und statt deren ein evacuirter Ballon g aufgeschraubt.

Man laßt nun das entwickelte Gas durch ein Chlorcalciumrohr a und die gebogene Glasröhre b in die Glocke c treten. Wenn die Glocke c mit Gas gefüllt ist, öffnet man die Hahne d und e. das Gas verbreitet sich in den Ballon, zugleich aber steigt das Quecksilber in c wieder in die Hohe. Sobald es in den oberen Theil von c gestiegen ist, schließt man wieder einen der Hahne, dis sich die Glocke c von Neuem mit Gas gefüllt hat. Später kann man beide Hähne fortwährend offen lassen. Man fährt mit der Gasentwicklung so lange fort, die die Kugel und die Glocke ganz mit Gas gefüllt sind und der Quecksilberspiegel in und außer der Glocke gleich hoch steht. Sobald dies der Fall ist, schließt man den Hahne und schraubt den Ballon ab, um ihn zu wiegen.

In der folgenden Tabelle sindet man die Dichtigkeit der wichtigsten Gasarten nach den besten Beobachtungen:

| Namen der Gafe.     | Beobachtete<br>Dichtigfeit. | Gewicht von<br>1 Liter bei 0° u.<br>760mm Druck<br>in Grammen. | Namen ber Beobachter.  |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Jobwasserstoffgas   | 4,4288                      | 5,7719                                                         | Gan-Luffac.            |
| Chlor               | 2,4216                      | 3,2088                                                         | Gan-Luffac u. Thenard. |
| Schweflige Saure    | 2,1930                      | 2,8489                                                         | H. Davy.               |
| Changas             | 1,8197                      | 2,3467                                                         | Gans Luffac.           |
| Stickornbulgas      | 1,5269                      | 1,9752                                                         | Colin.                 |
| Rohlenfäure         | 1,5245                      | 1,9805                                                         | Bergelius u. Dulong.   |
| Chlorwasserstoff    | 1,2474                      | 1,6205                                                         | Biot u. Arago.         |
| Schwefelwafferstoff | 1,1912                      | 1,5475                                                         | Gay-Luffac u. Thenard. |
| Sauerstoff          | 1,1026                      | 1,4323                                                         | Bergelius u. Dulong.   |
| Stickornbgas        | 1,0388                      | 1,3495                                                         | Bérard.                |
| Stickgas            | 0,9757                      | 1,2675                                                         | Berzelius u. Dulong.   |
| Kohlenorybgas       | 0,9769                      | 1,2431                                                         | Cruifshank.            |
| Ammoniafgas         | 0,5967                      | 0,7752                                                         | Biet u. Arage.         |
| Wafferstoffgas      | 0,0688                      | 0,0894                                                         | Bergelius u. Dulong.   |

Bei den in der zweiten Columne angegebenen Zahlen ist die Dichtigkeit der atmosphärischen Luft zur Einheit genommen.

#### 3 weites Rapitel.

### Beränderung des Aggregatzustandes.

25 Schmelzen. Man sieht leicht, daß das Schmelzen, d. h. der Uebersgang eines Körpers aus dem festen Zustande in den flussigen, ein durch die Warme hervorgebrachtes Phanomen ist, und daß keine andere Kraft in der Natur im Stande ist, diese Wirkung hervorzubringen. Man kann Eis zerbrechen und zu Pulver stoßen, man mag darauf alle mechanischen und sonstigen Krafte wirken lassen, es wird nicht in Wasser verwandelt, wenn nicht die Warme auf dasselbe einwirkt. Ebenso verhalt es sich mit dem Wachs, dem Blei u. s. w. Db also ein Korper fest oder flussig ist, hangt einzig und allein von seiner Temperatur ab. In einer andern Entfernung von der Sonne wurde die Erde einen ganz andern Unblick darz bieten; in größerer Nahe wurden die meisten Metalle beständig flussig, in größerer Entfernung hingegen wurde das Meer eine keste Masse sen, es

431 1

gabe tein fließendes Waffer und wahrscheinlich teine Fluffigkeit mehr, beren Circulation die Phanomene bes Thier = und Pflanzenlebens hervorbringt.

Da die Warme alle Körper durchdringt und ausdehnt, so liegt die Frage nahe, ob sie auch alle festen Körper schmelzen kann. In dieser Beziehung aber sindet man große Unterschiede unter den Körpern; einige sind leicht schmelz bar und gehen schon bei niedrigen Temperaturen in den slussigen Zustand über, z. B. Sis, Phosphor, Schwesel, Wachs, Fett u. s. v.; andere bedürsen zum Schmelzen schon höherer Temperaturen, wie Zinn, Blei u. s. w.; endlich giebt es Körper, welche erst bei sehr hohen Temperaturen schmelzen, wie Gold, Eisen, Platin. Die Kohle zu schmelzen, ist die jest noch nicht gelungen, wenngleich mehrere Physiker behaupten, an den Kanten von Diamanten, die sie dem Versuche unterworsen hatten, Spuren von Schmelzung bemerkt zu haben. Der Analogie nach muß man schließen, daß es keine absolut unschmelzbare Körper giebt, daß alle schmelzen würden, wenn man nur hinreichend hohe Temperaturen hervorbringen könnte.

Organische Korper erleiben unter Einwirkung ber Warme meift eine chemische Zersetzung, ehe sie jum Schmelzen kommen.

Mehrere unorganische Körper zersetzen sich ebenfalls, bevor sie schmelzen. Hall hat jedoch gezeigt, daß mehrere dieser Körper gleichwohl geschmolzen werden können, wenn man sie während des Erhitzens unter einem so starsten Drucke erhält, daß die flüchtigen Bestandtheile nicht entweichen können. Auf diese Weise hat Hall Marmor und mehrere vulkanische Subsstanzen geschmolzen. Diese Resultate sind in geologischer Beziehung von der höchsten Wichtigkeit.

Bedingungen des Schmelzens. Wenn ein Körper aus dem festen 126 in den stüssigen Zustand übergeht, beobachtet man zwei merkwürdige Phänomene. Erstens bleibt er fest bis zu einer bestimmten festen Temperatur, welche für denselben Körper unveränderlich ist, und bei welcher
allein die Schmelzung beginnen kann; und zweitens ändert sich während des Schmelzens die Temperatur nicht, wie viel Wärme auch in den
Körper eindringen mag. Es wird also beim Schmelzen Wärme absorbirt,
welche sich gleichsam im Körper versteckt, ohne auf das Gefühl oder das
Thermometer weiter zu wirken.

Die folgende Tabelle enthalt bie Schmelzpunkte verschiedener Substanzen.

| Gehammertes englisches Gifen | •  |      |    |   | 1600 | Grad |
|------------------------------|----|------|----|---|------|------|
| Beiches frangofifches Gifen  |    |      |    | 4 | 1500 | 32   |
| Der ftrengfluffigfte Stahl . |    | ٠    |    |   | 1400 | >>   |
| Der leichtfluffigfte Stahl . | •  | •    |    |   | 1300 | 30   |
| Graues Gußeisen, zweite Schi | me | izui | ng |   | 1200 | Ð    |

|                 |   |       |      | •    |       |     |   |        | •    |      |        |      |
|-----------------|---|-------|------|------|-------|-----|---|--------|------|------|--------|------|
| Leichtfluffiges | n | eißes | 3 (3 | Bußi | eiser | n.  |   |        |      | 1050 | Grad   |      |
| Gold            |   |       |      |      |       |     | ٠ | ٠      | •    | 1250 | 'n     |      |
| Silber          |   |       | •    |      | ٠     | •   |   | n<br>• |      | 1000 | >>     |      |
| Bronze          |   |       |      | •    |       | •   |   |        |      | 900  | 33     |      |
| Antimon .       |   |       |      |      |       | ٠   | • |        |      | 432  | 39     |      |
| 3inf *          |   |       |      |      |       |     |   | •      |      | 360  | 33     |      |
| Blei            |   |       |      | 4    |       | •   | • | •      |      | 334  | 33     |      |
| Wismuth .       |   |       | •    |      |       |     |   |        | •    | 256  | 23     |      |
| Zinn            |   |       |      |      |       |     |   |        |      | 230  | 3)     |      |
| Legirung aus    | 5 | The   | ilen | 31   | nn    | , 1 | B | lei    | •    | 194  | 33     |      |
| Schwefel .      |   |       |      |      |       |     |   |        | •    | 109  | 33     |      |
| Legirung aus    | 8 | Wi    |      |      |       |     |   |        | Zinn | 100  | 33     |      |
| 31 % 33         |   |       |      |      |       |     |   |        | Zinn |      | 33     |      |
| Natrium .       |   |       |      |      |       |     |   |        |      | 90   | >>     |      |
| Kalium .        | ٠ |       |      | •    |       |     |   |        |      | 58   | 3)     |      |
| Phosphor .      |   |       |      |      |       |     |   |        |      | 43   | 43     |      |
| Stearinfaure    | • |       |      |      |       |     |   |        | •    | 70   | >>     |      |
| Weißes Wach     |   |       | •    |      |       |     |   |        |      | 68   | 33     |      |
| Gelbes Wach     |   |       |      |      |       |     |   |        |      | 61   | 39     |      |
| Stearin .       |   |       |      | •    |       | ٠   |   |        |      | 49   | bis 43 | Grab |
| Wallrath .      |   |       |      |      |       | ٠   |   | •      |      | 49   | Grad   |      |
| Effigfaure .    |   | •     |      |      |       |     |   |        |      | 45   | 3)     |      |
| Seife           |   |       |      |      |       |     |   |        |      | 33   | 3)     |      |
| Eis             |   |       |      | •    |       |     |   |        |      | 0    | 39     |      |
| Terpentinol     | , |       |      |      |       |     |   | _      |      | -10  | >>     |      |
| Quedfilber      |   | •     | •    | •    |       |     |   |        | •    | -39  | 39     |      |
|                 |   |       |      | -    |       |     | - |        |      | 00   | - 4    |      |

127 Binden der Wärme beim Nebergang aus dem festen in den flüssigen Zustand. Im Jahre 1763 hat Black die Absorption der latenten Wärme beim Schmelzen, eine der wichtigsten Fundamentalwahrten der Wärmelehre, nachgewiesen. Von diesem Binden der Wärme beim Schmelzen überzeugt man sich am besten, wenn man 1 Pfund Schnee von 0° und 1 Pfund Wasser von 79° mit einander mischt. Der Schnee schmilzt, und man erhält 2 Pfund Wasser von 0°. Alle Wärme also, welche in dem heißen Wasser enthalten war, ist für das Thermometer spurlos verschwunden, sie ist lediglich dazu verwendet worden, um Schnee von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln.

Bezeichnen wir die Warmemenge, welche nothig ist, um die Temperatur von einem Kilogramm Wasser um 1° zu erhöhen, mit 1, so ist also die Warmemenge, welche bei der Schmelzung von einem Kilogramm Schnee oder Eis gebunden wird, gleich 79.

Damit der Bersuch ein richtiges Resultat liefere, muß er mit einiger Borsicht angestellt werden; vor allen Dingen muß die Mischung rasch vor sich gehen, und man muß sie an einem Orte vornehmen, an welchem die Temperatur der Luft 0° oder doch nur wenig von 0° verschieden ist, das mit man sicher senn kann, daß nicht Wärme aus der Umgebung eindringt und einen Theil des Schnees schmilzt, oder daß nicht umgekehrt ein Theil der Wärme des Wassers an die kältere Umgebung abgegeben wird. Mit dicken Eisstücken gelingt der Versuch nicht, weil sie dem warmen Wasser nicht Berührungspunkte genug bieten und weil deshalb die Schmelzung des Eises zu langsam vor sich geht, also jedenfalls ein Theil der Wärme des Wassers an die Umgebung verloren wird.

Nach neueren mit größter Genauigkeit angestellten Versuchen, welche de la Provostane und Defains über die Schmelzungswärme des Eisfes angestellt haben, ist 79,25 für die bisher nach den calorimetrischen Versuchen von Lavoisier und Laplace angenommene Zahl 75 zu setzen.

So wie bei der Schmetzung des Eises und des Schnees Warme gebunden wird, so ist dies auch beim Schmelzen anderer Körper der Fall. Folgendes sind die Werthe der latenten Warme für einige Körper nach Irvine's Bestimmungen:

| Schwef | el |   | • | 80   |
|--------|----|---|---|------|
| Blei . |    |   |   | 90   |
| Wachs  |    |   |   | 97   |
| Bint   |    | • |   | 274  |
| Zinn   |    |   |   | 278  |
| Wismu  | th |   |   | 305. |

Die Bedeutung dieser Zahlen ist leicht einzusehen; während ein Kilogramm Schnee zu seiner Schmelzung 79 Märmeeinheiten, d. h. 79mal so viel Wärme nothig hat, als erforderlich ist, um die Temperatur von einem Kilogramm Wasser um 1° zu erhöhen, sind zur Schmelzung von einem Kilogramm Schwefel 80, zur Schmelzung von einem Kilogramm Blei, Wachs, Zink u. s. w. 90, 97, 274 folcher Wärmeeinheiten nothig.

So wie beim Schmelzen eines festen Körpers Wärme gebunden wird, so findet auch eine Wärmebindung Statt, wenn ein fester Körper durch Auslösung in den flussigen Zustand übergeführt wird; man kann sich das von leicht überzeugen, wenn man ein fein gepulvertes, leicht lösliches Salz, etwa Salpeter, in Wasser wirft und die Auslösung durch Umrühren bestördert; die Temperatur des Wassers wird dabei um einige Grade sinken.

Wenn Schnee ober gestoßenes Eis etwa von 00 und Rochfalz von

0° gemengt werben, so verbinden sie sich zu einer flussigen Salzlos sung; dabei sinkt die Temperatur mehr und mehr, weil ja durch das Flussigwerden zweier vorher fester Korper viel Warme gebunden wird. Auf diesem Princip beruhen die sogenannten Kaltemischungen, die wir alsbald naher betrachten werden.

Gerade so, wie in dem eben angeführten Beispiele die Mischung des Salzes mit dem Schnee leichter flussig ist als jeder der Bestandtheile, so schmilzt auch kohlensaures Kali und kohlensaures Natron zusammen leichter als jeder dieser Körper für sich; eine Legirung von 8 Wismuth, 5 Blei und 3 Jinn (Rose's Metallgemisch) hat einen tiesern Schmelzpunkt als jedes dieser Metalle einzeln genommen. In der Chemie sindet man eine Menge Fälle dieser Art.

Folgende sind die gewöhnlichsten Kaltemischungen; die Temperaturernie= brigung, welche man durch sie hervorbringen kann, ist bei jeder angegeben.

Gepulvertes Glauberfalz, mit Salzfaure . bon + 100 bis - 170 C. übergoffen 5 Gewichtstheile Salmiat Salpeter 5 19 Wasser oon 0° bis — 17,7° Rochfalz 1 33 3 Schnee salzsaurer Kalk von 0° bis — 28° 3 2 Schnee verdunnte Schwefelsaure von - 70 bis - 510. 1 1 Schnee

Um mit solchen Mischungen bedeutende Kaltegrade hervorzubringen, muß man möglichst große Quantitaten, wenigstens 2 bis 3 Pfunde der zu mischenden Substanzen anwenden, und muß die Salze fein pulvern, damit die Austösung rasch vor sich gehen kann. Das Gefäß, in welchem man die Mischung macht, muß von schlecht leitenden Substanzen umgesten senn, damit nicht von außen her Wärme zugeführt wird.

Um fehr hohe Kaltegrade zu erreichen, muß man die zu mischenden Substanzen felbst vor der Mischung fart erkalten.

Die Temperatur von — 17,7°, die man erhält, wenn man 1 Theil Kochsalz mit 3 Theilen Schnee mischt, ist der Nullpunkt des Fahren= heit'schen Thermometers.

Statt des oben angegebenen salzsauren Ralks darf man kein Chlorcal= cium nehmen; der salzsaure Ralk ist freilich nichts anderes als Chlorcal= cium, welches mit Arpstallwasser verbunden ist; wollte man wasserfreies

Chlorcalcium zu einer Kaltemischung anwenden, so wurde es erst soviel Wasser aufnehmen als nothig ist, um den salzsauren Kalk zu bilden, das bei wurde aber Warme frei werden, wodurch dann nothwendig die erkaltende Wirkung der Mischung sehr vermindert wird.

Beim Uebergange der Rorper aus dem flussigen Zustande in den festen beobachtet man ganz analoge Erscheinungen wie beim Schmelzen; er findet namlich erstens bei einer bestimmten Temperatur Statt, welche mit dem Schmelzpunkte zusammenfallt, und zweitens wird alle latente Warme, welche beim Schmelzen gebunden worden war, beim Festwerden wieder frei.

Gine Erscheinung, welche bas Freiwerden ber gebundenen Warme beim Festwerben flussiger Rorper beweist, ift folgende: Im Jahre 1714 hatte Fahrenheit die Beobachtung gemacht, daß unter gewiffen Umftanden bas reine Baffer bis auf - 10 bis - 120 erkaltet werden tonne, ohne gu gefrieren. Manchmal findet bies ichon an freier Luft Statt, ficherer aber kann man biefe Erscheinung hervorrufen, wenn man bafur forgt, bag bas zu erkaltenbe Baffer nur einem ichwachen Luft = ober Dampfbruck ausge= Man fann dies badurch bewirken, bag man in einer Glasrohre, welche oben in eine feine Spige ausgezogen ift, Baffer in's Rochen bringt, und wenn man benet, bag burch bie Dampfe alle Luft ausgetrieben morben fen, die feine Spige jufchmilgt. Es befindet fich alsbann über bem Waffer in bem Glafe nur noch Bafferdampf, welcher bei niedrigen Temperaturen nur einen fehr geringen Druck ausubt. Wenn man ein folches Glasrohr einer Temperatur von - 120 ausfest, fo bleibt das Waffer noch fluffig, eine Erschutterung aber macht, bag die gange Baffermaffe ploplich gefriert. Wenn man nun bafur geforgt hat, baß fich im Innern ber Glasrohre ein Thermometer befindet, beffen Rugel in das Waffer ein= getaucht ift, und an welchem man die niedrige Temperatur von - 120 ablefen fann, fo beobachtet man, wie biefes Thermometer in bem Mugen= blid, wo bas Baffer fest wird, bis auf 00 steigt.

Die Schnelligkeit, mit welcher das Festwerden unter diesen Umständen vor sich geht, und das Steigen des Thermometers sind zwei Phanomene, welche sich leicht erklaren lassen. Die latente Warme der ersten Theilchen, welche gefrieren, geht auf die benachbarten, noch flussigen Theilchen über. Sie werden zwar erwärmt, aber nicht hinreichend, um ihr Erstarren zu verhindern; daher die doppelte Wirkung des Festwerdens und der Er= wärmung.

Wenn das Festwerden bei der gewöhnlichen Erstarrungstemperatur vor sich geht, so geschieht es immer nur langsam und ohne Temperaturerhöhung. Wenn z. B. das Wasser bei 0° gefriert, so beginnt das Erstarren in der Regel gleichzeitig an verschiedenen Punkten, und an diesen Stellen geben die zuerst erstarrenden Theilchen ihre latente Warme an die benachbarten ab, welche dadurch noch einige Augenblicke flussig erhalten werden. Deshalb beobachtet man dunne Eisblattchen und feine Eisnadeln, welche auf mannichfaltige Weise in der flussigen Masse gleichsam fortwachsen. Auf diese Weise zerstreut sich die latente Warme nach und nach; ohne die latente Warme mußte die ganze flussige Masse, die zur Erstarrungstemperatur erkaltet, auf einmal fest werden.

Auch wenn Wasser sich mit irgend einer andern Substanz zu einem festen Korper verbindet, muß Warme frei werden. Dadurch erklart sich die hohe Temperatur, welche entsteht, wenn man gebrannten Kalk mit Wasser übergießt; das Wasser verbindet sich nämlich mit dem kaustischen Kalk zu Kalkhydrat.

Wenn ein Körper aus einer Flüfsigkeit herauskrystallisiert, so muß alle Warme frei werden, die bei seiner Austösung gebunden wurde; meistens geht 'aber die Krystallisation nur langsam vor sich, so daß man hier ebenso wenig eine Temperaturerhöhung nachweisen kann, wie bei dem Gestieren des Wassers unter den gewöhnlichen Umständen; doch läßt sich die bei dem Krystallisiren frei werdende Warme am Thermometer durch solgendes Versahren sichtbar machen. Man löse 3 Theile Glaubersalz in 2 Theilen Wasser bei hoher Temperatur auf, gieße dann etwas Del auf die heiße Austösung und lasse sie ruhig erkalten. Bei diesem ruhigen Erkalten krysstallisiret das Salz noch nicht aus der kösung heraus, obzleich sie gewissermaßen für die Temperatur, dis zu welcher sie sich abgekühlt hat, übersätztigt ist. Wenn man aber nun die unterdrückte Krystallisation dadurch einleitet, daß man irgend einen festen Körper in die kösung bringt, so bilben sich plöglich eine Menge von Glaubersalz = Krystallen, und die Temperatur der kösung steigt dabei oft um 15 bis 20 Grad.

Fig. 311.



Die beim Erstarren frei werdende Warme läßt sich sehr schön mit unterschwefligsaurem Natron in folgender, von Böttger angegebener Weise zeizgen. — Man füllt ein Glasköldchen, Fig. 311, welches ungefähr 6 bis 7 Unzen Wasser fassen kann und welches einen etwas weiten Hals hat, mit gestoßenem krystallissirten unterschwesligsauren Natron ganz voll. Bei vorsichtigem Erhisen schmilzt das Salz bei einer Temperatur von 45° N. in seinem Arystallwasser, und bei fortgesetzem Erwärmen bringt man das geschmolzene Salz endlich zum Sieden. Ist dies erreicht, so verschließt man das Köldchen rasch mit einem guten Kork und stellt es behufs der langsamen Abkühlung auf einen schlechten Wärmeleiter. Nach 1 bis 2 Stunz

ben ist das Köldchen sammt seinem Inhalt bis auf die Temperatur der umgebenden Luft erkaltet, ohne daß ein Erstarren des Salzes erfolgt, wenn man das Köldchen vor Erschütterungen geschütt hat; wenn man aber nun den Kork vorsichtig wegnimmt und die Rugel eines Thermosmeters dis unter den Spiegel der Flüssigkeit eintaucht, so geht die Krysstallisation durch die ganze Masse auf einmal vor sich und dabei steigt das Thermometer um 18 bis 20 Grad.

Daffelbe Kölbchen mit geschmolzenem unterschwesligfauren Natron läßt sich immer wieder zu bemselben Versuche anwenden.

Ein und dieselbe flussige Substanz kann beim Festwerden ein ganz verschiedenes Unsehen, ganz verschiedene Eigenschaften annehmen. Wenn das Phanomen langsam und ohne Störung vor sich geht, so krystallisirt ber Körper in der Regel und nimmt seine größte Dichtigkeit an. Wenn das gegen das Erkalten rasch erfolgt, und wenn die Masse auf irgend eine Weise bewegt wird, so haben die Theilchen nicht Zeit sich regelmäßig zu gruppiren.

Reines Wismuth krystallisirt unter allen Metallen am leichtesten. Man schmilzt es in einem Tiegel, gießt es vorher in eine etwas erwärmte Schale und wartet dann, bis sich auf der Oberstäche eine hinlänglich feste Kruste gebildet hat, die nun durchstochen wird, um das noch stüssige Metall abzugießen. Auf diese Weise erhält man mehrere Linien große glänzende und irisirende würfelformige Krystalle, welche das Innere der Höhlung ersfüllen, welche durch die zuerst erkaltende äußere feste Kruste eingeschlossen wird.

Durch ein ahnliches Verfahren erhielt Mitscherlich 1/2 Zoll dicke Schwefelkrostalle von der größten Regelmäßigkeit, indem er 50 Pfund Schwefel zusammenschmolz. Das Bad wurde allmälig 4 — 5 Stunden lang erkaltet, dann die Kruste, welche sich oben gebildet hatte, durchstoßen, um den noch stuffigen Schwefel abzugießen.

Rubberg hat interessante Beobachtungen über das Festwerden gesschmolzener Legirungen von Blei und Zinn, Zinn und Wismuth, Zinn und Zink, Zink und Wismuth gemacht. Werden z. B. Zinn und Blei in irgend einem Verhältniß zusammengeschmolzen, ein Thermometer hineinsgesenkt und die Erkaltungszeit mit dem Sinken des Thermometers verglischen, so sindet man, daß das Thermometer auf einem gewissen Punkte stationär bleibt, ohne daß noch das Metall sichtbar zu erstarren anfängt, daß es darauf weiter sinkt und zum zweitenmale stationär bleibt, wenn die ganze Masse erstarrt. Rubberg fand, daß dieser letztere Punkt auf densselben Thermometergrad fällt, in welchem Verhältniß die Metalle auch gesmischt sind, daß aber der andere variirt und bei dem Zusat des schon vors

herrschenden Metalls hoher wird, und umgekehrt. Daher nennt er ben ersteren Punkt den beständigen, ben letteren ben veränderlichen.

Den Erstarrungspunkt bes Zinns fand Rudberg bei 228°, den bes Bleis bei 325°. Der beständige Punkt, wobei eine Legirung beider ersstarrt, ist 187°; allein für eine Legirung von 3 Aequivalenten Blei und 1 Aequivalent Zinn ist der erste am Thermometer stationare, also der veränderliche Punkt 280°. Je mehr Zinn man nun der Legirung zusett, desto tiefer sinkt der veränderliche Punkt, er ist 200° für eine Mischung von 1 Aeq. Blei und 2 Aeq. Zinn. Bei einer Legirung von 1 Aeq. Blei und 3 Aeq. Zinn sehlt der veränderliche Punkt ganz, und es sindet nur der sesse Erstarrungspunkt von 187° Statt. Wenn man nun noch mehr Zinn zusett, so steigt der veränderliche Punkt wieder.

Aehnliche Erscheinungen beobachtete Rudberg bei den übrigen der ers wähnten Legirungen.

128 Dampfbildung. Wenn eine Flussigkeit mit der Luft in Berührung ist, so nimmt ihre Menge mehr und mehr ab, und nach fürzerer oder längerer Zeit verschwindet sie vollständig. Das Wasser, welches nach einem Regen den Boden bedeckt, widersteht nicht dem Wehen eines trockenen Windes und der Einwirkung des Sonnenscheins, es verschwindet, nicht allein, weil es in den Boden einsickert, sondern auch, weil es in der Luft verdunstet.

Das Phanomen der Verdunstung geht rascher vor sich, wenn man eine Schale mit Wasser über Feuer zum Kochen bringt; in kurzer Zeit ist alstes Wasser verschwunden, und doch ist es nicht vom Gefäse verschluckt worden. Es geht daraus hervor, daß die Flüssigkeiten ihren Aggregatzustand andern, daß sie unsichtbar und erpansibel werden wie die Gase. Mit dem Namen Dampf bezeichnet man eine in gasförmigen Zustand übergegangene Flüssigkeit.

Man war lange Zeit der irrigen Meinung, daß die Dampfe für sich selbst nicht bestehen konnten; man glaubte, sie sepen ganz in derselben Weise in der Luft aufgelöst wie die Salze im Wasser; um eine Flussigsteit gaßformig zu machen, bedürfe es eben so eines Auslösungsmittels, der Luft, wie ein Lösungsmittel, etwa Wasser, nothig sep, um die festen Salze stüssig zu machen. Um die Unrichtigkeit dieser Meinung darzuthun und zugleich die wahren Gesetze der Dampfbildung zu studiren, muß man machen, daß die Dampfbildung im luftleeren Raume vor sich geht. Dazu eignet sich nun die toricellische Leere ganz vorzüglich, nicht allein weil man es mit einem vollkommen luftleeren Raume zu thun hat, sondern auch weil die Depression der beweglichen Quecksilbersäule ein Mittel bietet, die Erpansivkraft der Dämpse zu messen.

Mehmen wir an, man habe in einem weiteren, mit Quedfilber gefull-

\_ \_ \_ cruph

ten Gefaße v v' (Fig. 312) drei toricellische Rohren neben einander ge=

Fig. 312.



stellt, so wird in allen bas Quedfilber gleich boch ftehen; wenn man aber mit Sulfe einer getrummten Di= pette etwas Waffer in die eine Robre b' bringt, fo steigt es alsbald bis zur toricellischen Leere in die Sohe, und augenblicklich finkt auch der Gipfel ber Queckfilber= faule um einige Millimeter. Dem Gewicht ber fleinen Wasserschicht, welche jest auf dem Quedfilber schwimmt, fann man biefe Depreffion nicht gufchreiben; hat man, wie es nothig ift, wenn der Bersuch entscheidend fenn foll, Waffer genommen, welches durch Rochen vollstan= big von Luft befreit worden ift, fo kann man jene De= pression auch nicht ber aus bem Baffer fich entbindenben Luft zuschreiben. Mus bem Baffer muffen fich also Dampfe entwickelt haben, welche, wie die Gase, eine Tenfion haben, denn diese Wasserbampfe wirken gerade so, als ob man eine kleine Portion Luft in die leere Rammer hatte aufsteigen laffen.

Die Große der Depression giebt zugleich ein Maaß fur die Spannkraft der Wasserdampfe. Nehmen wir an, die durch die Wasserdampfe deprimirte Quecksilber=

kuppe t stehe um 15<sup>mm</sup> tiefer als die Ruppe c des anderen Barometers, über welcher sich noch ein vollkommenes Vacuum befindet, so ist klar, daß die Wasserdampse auf der Ruppe t gerade so stark drücken als eine Quecksilbersaule von 15<sup>mm</sup> Hohe. Die Depression von 15<sup>mm</sup> ist also wirklich das Maaß für die Spannkraft des Wasserdampss.

Hatte man in das dritte Barometerrohr b" anstatt Wasser eine andere Flussigkeit, etwa Schwefelather, gebracht, so wurde man eine weit bedeuztendere Depression bemerkt haben als beim Wasser, benn bei einer mitteleren Temperatur beträgt die Depression fast die Hälfte der Höhe des Barometers b; es folgt daraus, daß unter diesen Umständen der Aethersdampf eine Spannkraft hat, welche fast dem Druck einer halben Utmossphäre gleich ist.

Maximum der Spanukraft der Dämpfe. Das Bestreben der 129 Dampfe sich auszudehnen, geht, wie bei den Gasen bis in's Unendliche, d. h. die kleinste Menge Dampf breitet sich in einem leeren Raume, so groß er auch senn mag, nach allen Seiten aus und übt auf die Wande immer noch einen mehr oder minder großen Druck aus. Die kleinste Menge Wasser ist also fähig in Dampfgestalt einen Raum von mehreren tausend Kubikmetern in derselben Weise auszufüllen wie die Luft. Obgleich aber die Dampfe eine bis in's Unendliche gehende Erpansionskraft haben, so kann man doch ihre

431

Spannkraft nicht durch vermehrten Druck beliebig vergrößern, wie dies bei Gasen der Fall ist. Man mag eine gegebene Luftmenge noch so stark comprimiren, immer wird nach dem Mariotti'schen Gesetze ihre Elasticität in demselben Verhältniß zunehmen, in welchem ihr Volumen verkleinert wird. Wenn man versucht, Dampfe zu comprimiren, um dadurch ihre Elasticität zu vergrößern, so gelangt man bald zu einem Punkte,

Fig. 313.

wo sich der Dampf verdichtet und in den flussigen Zusstand zurückkehrt. Diese Gränze des Widerstandes, bei welcher jede fernere Compression keine Vermehrung der Etasticität des Damps hervorbringt, sondern ihn flussig macht, nennt man das Maximum der Tension des Dampses.

Um diesen charafteristischen Unterschied zwischen Gafen und Dampfen durch den Versuch nachzuweisen, bedient man fich am zwedemäßigsten des schon im ersten Banbe beschriebenen Apparates, Fig. 313; nur bringt man nicht Luft in Die Barometerrohre, fondern etwas Mether. Man fullt zu biefem 3med die toricellische Rohre fehr forgfaltig mit Qued: filber, so daß alle Luft moglichst entfernt ift, mas man am vollständigsten durch Mustochen erreicht. SI Rohre so bis auf 1 - 2 Centimeter mit Quedfilber gefullt, fo gießt man diefen Raum noch voll Mether, fehrt bie Rohre um und taucht fie in bas Gefaß en. Der Mether fleigt alsbald in die Sohe, ein Theil bleibt fluffig, ein anderer verdampft im leeren Raum und bewirkt eine bedeutende Depreffion ber Quedfilberfaule. Die Saule n s habe 3. B. nur noch eine Sohe von 400mm, wahrend fie 760mm hoch fenn wurde, wenn oben ein Bacuum ware, fo ift die Spannkraft bes Metherbampfe gleich 360mm. Wenn man nun die toricellische Rohre tiefer in die mit Quedfilber gefüllte Rohre cc' hinabdruckt, um badurch ben mit

Netherdampf gefüllten Raum zu verkleinern, so beobachtet man, daß die Hohe der Quecksilbersaule ns ganz unverändert bleibt. Ware statt des Aetherdampfs Luft im oberen Theile der Röhre gewesen, so wissen wir, daß, wenn beim Niederdrücken das Bolumen der abgesperrten Luft verkleinert wird, auch ihre Etasticität zunimmt, so daß die Hohe der Queckssilbersaule im Barometerrohr abnimmt. Hier beim Dampf ist die Sache ganz anders, das Bolumen des Aetherdampfs wird vermindert, ohne daß seine Etasticität zunimmt, denn die Hohe der Saule ns bleibt ja dieselbe. Je mehr man aber niederdrückt, desto mehr nimmt die Menge des stussesse Uethers zu, die Verkleinerung des mit Aetherdampfen erfülls

ten Raumes bewirkt also, daß sich ein Theil der Dampfe wieder zu flussigem Aether condensirt, während die übrigen Dampfe ihre Spannkraft nicht ändern. Wenn man also den mit Aetherdampf gefüllten Raum auf 1/2 1/3 1/4 u. s. w. comprimirt, so wird auch 1/2, 1/3, 1/4 u. s. w. des Dampfes condensirt. Fährt man fort, das Rohr niederzudrücken, so gestangt man bald zu einem Punkte, wo aller Dampf verdichtet ist, so daß sich nur noch flussiger Aether über der Quecksilbersäule besindet; dieses völzlige Verschwinden der Dampfblase ist jedoch schwer zu erreichen, weil der Aether immer etwas absorbirte Lust enthält.

Hebt man die Rohre wieder, so behalt die Quecksilbersaule immer noch vieselbe Sohe ns, wahrend die flussige Aetherschicht fortwahrend abnimmt, was beweis't, daß sich sogleich wieder Dampf bildet, um den vergrößerten Raum auszufüllen und in demselben das Maximum der Spannkraft zu erreichen. Wenn man aber nur wenig Aether in die Rohre bringt und sie hinlanglich hebt, daß alle Flussigkeit vollständig verschwindet, so wird nun bei fernerem Heben auch die Quecksilbersaule steigen; der Aetherzdampf ist also nicht mehr im Maximum der Spannkraft, es verhalt sich bei fernerer Vergrößerung seines Volumens grade so wie Gas.

Gleichgewicht ber Spannfraft in einem ungleich erwärmten 130 Man überzeugt fich leicht, welch bedeutenden Ginfluß die Temperatur auf bas Maximum ber Tension der Dampfe ausübt, benn wenn man die oben erwähnten Versuche bei verschiedenen Temperaturen anstellt, fo wird die Depression ber Barometerfaule fehr ungleich ausfallen. 0° erhalt man g. B. mit Uether nur eine Depression von 180mm, mah: rend sie bei 30 Grad 630mm beträgt. Phanomene, welche wir immer vor Augen haben, geben uns auch hinlangliche Beweife von biefer Dahr= Der Bafferdampf, wie er fich an der Dberflache ber Fluffe und Seen bilbet, hat nur eine geringe Spannkraft; wenn bas Baffer tocht, ist die Spannkraft ber Dampfe schon so groß, daß sie dem Druck ber Ut= mosphare bas Bleichgewicht halten kann, und bei noch hoheren Temperas turen wachst biese Tension bermagen, bag sie die furchtbarften Erplosionen von Dampftesseln bewirkt. Man kann bemnach fragen, welches wohl bas Maximum ber Tension bes Dampfes in einem Raume fenn wird, welcher an verschiedenen Stellen ungleich erwarmt ist. Nach den Bedingungen bes Gleichgewichts gasformiger Rorper muß an allen Stellen biefes Raumes ber Dampf gleiche Tenfion haben, und ba an ben falteren Stellen die Spannkraft bes Dampfes nicht so groß senn kann als an den warmeren, so ist klar, daß im ganzen Raume die Tension der Dampfe dieselbe fenn muß wie an ber kaltesten Stelle, baß alfo an ben marmeren Stel= len ber Dampf nicht bas Maximum ber Spannkraft erreichen kann, welhes dieser höheren Temperatur zukommt.

Dies Princip laßt sich mit Hulfe des Upparates Fig. 314 anschaulich machen. Wenn die Rugel a halb voll Uether gefüllt ist, bringt man diese Flüssigkeit in's Rochen; hat das Kochen einige Zeit lang fortgedauert, so daß man überzeugt senn kann, alle Luft ausgetrieben zu haben, so taucht man das unten offene Ende der Rohre b, aus welchem der Dampsstrom entwich, rasch in ein Gesäß mit Quecksilber c. Beim Erkalten der Rugel condensirt sich ein Theil der Dämpse, das Quecksilber steigt in der Rohre,



bis die ganze Augel zu der Temperatur der umgebenden Luft erkaltet ist. Bon diesem Moment an steigt das Quecksilber nicht mehr; wenn man aber die Augel noch unter die Temperatur der umgebenden Luft erkaltet, so steigt das Quecksilber von neuem, und zwar bis zu derselben Höhe, als wenn nicht nur die Augel, sondern auch die ganze Röhre bis zum Quecksilber ebenso stark erkaltet worden wäre.

Messung der Spannkraft der Wasferdämpfe. Um die Spannkraft des Wasserdampfs zu bestimmen, hat man verschiedenartige Apparate anzuwenden, se
nachdem man sie für eine Temperatur
zwischen 0° und 100°, unter 0° oder über
100° ermitteln will.

Zwischen 0° und 100° wendet man' den Fig. 315 abgebildeten Upparat an. Er besteht aus zwei Barometerrohren, welche neben einander in dasselbe Gefäß einsgetaucht sind; die erste dieser Röhren

Diese beiden Rohren werden mittelst eines Eisenstades in ein hinlanglich tiefes Glasgefaß eingesenkt. Diese Gefaß ist ganz mit Wasser gefüllt, welches man bis zu 'jeder beliedigen Temperatur zwischen O' und 100° erwarmen kann. Die Temperatur dieses Wassers, welches durch zwecksmäßig angebrachte Thermometer bestimmt wird, ist zugleich die der beiden Barometer und des Wasserdampfs in dem einen. Um die Elasticität des Wasserdampfs zu erhalten, welche jedem Temperaturgrade entspricht, hat man nur zu bestimmen, in welchem Verhältniß die Depression des Dampfbarometers zur Höhe der Quecksildersaule im vollständigen Barometer steht. Wenn diese Depression auf O reducirt wird, so hat man die wahre Spann-

Praft bes Wafferdampfe Dies ift bas einfache Berfahren, welches Dal= ton in Manchester im Jahre 1805 anwandte, um die Gesetze ber Dampfe gu ftubiren, und welches ihm biente, um die mahre Theorie ihrer Bilbung und ihrer Glafticitat zu begrunben.

Um die Spannkraft der Wafferdampfe unter 1000 ju bestimmen, mandte Schmidt einen anderen Upparat an. Auf bas Quedfilber im Gefaß, eines vollkommen fertigen Gefaßbarometers, Fig. 316, murbe Daf=

Fig. 316. fer gebracht. Das Gefaß war zuvor in eine feine Spige aus: gezogen worden, welche, nachdem bas Baffer einige Zeit lang gekocht hatte, fo bag man überzeugt fenn konnte, alle Luft aus= getrieben zu haben, zugeschmolzen wurde. Ueber dem Baffer im Gefaß befanden sich jest nur noch Bafferdampfe, welche sich beim Erkalten mehr und mehr verdichteten. Je weiter nun biefe Berdichtung vor sich schritt, besto mehr nahm die Spannkraft der Dampfe ab, defto mehr fant auch die Quedfilberfaule in ber Rohre, beren Sohe ursprunglich dem Barometerstande gleich war. Die Differeng im Stande bes Quedfilbersfpiegels in ber Rohre und im Gefaß, welche man fur eine bestimmte Temperatur des Gefages beobachtet, giebt unmittelbar die Spannfraft des Wasserdampfs fur biese Temperatur. Taucht man 3. B. das Gefäß in Waffer von 250, fo beobachtet man, daß in biefem Falle das Quedfilber in der Rohre 23 Millimeter über bem

Quedfilberspiegel im Gefaß steht; die Bafferdampfe, welche sich also bei 250 bilden, haben eine folche Spannkraft, daß sie eine 23 Millimeter hohe

Quedfilberfaule tragen tonnen.

Selbst unter 00 haben die Wasserdampfe noch eine Spannfraft, das Eis verdampft wie das Baffer. Um die Spannkraft der Dampfe bei fo niedrigen Temperaturen zu meffen, kann man den schon erwähnten Up: parat Fig. 314 anwenden; nur hat man in die Rugel Waffer zu bringen und alle Luft burch hinlanglich langes Rochen vollständig auszutreiben, bevor man das untere Ende der Rohre in das Quedfilbergefaß taucht. Um die Spannkraft des Wasserdampfs bei 00 zu erhalten, taucht man nur die Rugel in ein mit gestoßenem schmelzenden Gis oder Schnee gefulltes Gefaß. Das Quedfilber in der Rohre fleigt, jedoch erreicht bie Saule nicht gang die Sohe bes gerade fattfindenden Barometerstandes, man beobachtet noch eine Depression von 5mm.

Um die Spannkraft der Dampfe fur Temperaturen unter 00 zu erhals ten, wendet man statt des schmelzenden Gises Raltemischungen an, beren Temperatur immer mit Sulfe eines Thermometers genau bestimmt wer: Nach dem Princip, von welchem in der vorigen Rummer die Rebe war, ift bie Spannkraft der Dampfe in dem gangen durch die Queck: stugel seyn kann. Eine Folge davon ist auch, daß ein kleines Wassersaulschen, welches gewöhnlich auf der Quecksilbersaule schwimmt, kleiner und kleiner wird und endlich ganz verschwindet, weil die Wasserdampfe, die sich hier bilden, rasch zur Augel übergehen, wo sie sich zu Wasser verschichten.

Wenn es sich darum handelt, genaue Resultate zu erhalten, muß die Rohre genau vertikal stehen, und die Hohe der Quecksilbersaule mit großer Genauigkeit gemessen werben.

Mit diesem Upparat kann man überhaupt die Spannkraft der Dampfe für alle Temperaturen bestimmen, welche niedriger find als die der umgebenden Luft.

Um die Spannkraft der Bafferdampfe fur Temperaturen uber 1000 ju meffen, kann man einen Upparat anwenden, welcher fich von bem Upparat Figur 316 nur dadurch unterscheidet, daß die langere Rohre oben offen ift, bag also die Atmosphare in der Rohre auf bas Qued-Wenn vor dem Buschmelzen bes Gefages der tanfilber wirken fann. gere Schenkel offen ift, so ftellt fich bas Quedfilber in beiden gleich Man hat nach bem Buschmelzen ber Spige über bem Quedfilber im Gefaß nur Daffer, welches erft Dampfe bilben fann, bei Temperaturen, fur welche ihre Spannfraft großer ift als ber Druck einer Utmosphare. Bringt man bas Gefaß in Del, beffen Temperatur mehr als 1000 beträgt, fo bilden fich Bafferdampfe, welche auf das Quedfilber im Gefaß druden und es im langen Rohre fteigen machen. Die Differeng ber Quedfilberfpiegel im Gefag und ber Rohre giebt an, wie viel die Spannkraft der Dampfe großer ift als ein Utmospharenbrud.

Um die Rohre vor dem Zerbrechen zu schüßen und um zugleich die Hohe der gehobenen Quecksilbersaule messen zu können, ist der Apparat auf einem getheilten Stabe befestigt. Wenn die Rohre lang genug ist, kann man mit dieser Vorrichtung die Tension der Wasserdampfe bis zu 3 bis 4 Utmosphären messen.

Statt des langen Rohres kann man auch ein kurzeres anwenden, welsches mit Luft gefüllt und oben verschlossen ist. Wenn die Wasserdampfe im Gefäß das Quecksilber in die Rohre treiben, so wird die abgesperrte Luft comprimirt, und man kann leicht aus der Compression und der Hosehendifferenz der beiden Quecksilberspiegel die Spannkraft des Wasserdampfes berechnen.

Wenn die Spannkraft der Dampfe den Druck mehrerer Utmospharen übersteigt, hat man sehr große Schwierigkeiten zu überwinden. Die Wissenschaft besaß über diesen Punkt nur unzuverlässige Thatsachen, als

-----

Af eage und Dulong von ber franglissigen Academie ber Wissenschen, die Etasticität ber Wasserdmeie bei gum höchsten Berud genau zu ermitten, welcher noch bei industriellen Ameendungen vorkommen kann. Diese große Arbeit wurde im Jahre 1830 vollendet. Die Bestätigung bes Mariotti schen Gestes bis zu einem Drud von 27 Amnoshberen war nur eine Borarbeit ab biese wickingen unterstudium

Der Apparat, beffen fie fich bebienten, ift Sig. 317 abgebilbet. Der Dampf murbe in einem ftarten Dampfteffet c von Gifenblech erzeugt,



weicher ungefahr ein Bolumen von 80 Litern hatte. Am cplindrifchen. Theile, weicher ber ihwächste war, hatte die Wand eine Diete von 13".
Die Figur zeigt noch ben Ofen f, ben Rost g und die Robre t, burch weiche ber Rauch entwächt.

Satte man die Thermometer, welche jur Messung der Aemperaturen bienen sollten, unmittelbar in den Dampflessel gebracht, so wäre zu befürchten
gewesen, daß der Deund der Dampfle das Geschäb der Thermometer comprimitet
batte, und daß in Folge dessen das Dueckfliber in den Abermometerechbern höber gestiegen wohre, als der Aemperaturechboung entspricht. Um bies zu vermeiben, waren zwei Fiintentäufe, e und r, in den Deckel eingelassen, welche
oben offen und unten verschießen mit Tueckfliber geschut wenen. Der eine
biese Aufge ragte bis in das Wasser bes Absselfes bestah, der andrer nicht



Temperatur hat, so bennen Fehler entfleben, wenn man biese Temperaturbisferenz nicht in Rechnung beingt. Um bies möglich zu machen, wird ber hoeizu machen, wird ber hoeizuntale Theil ber Röhre burch einen Wasserftrom auf constanter Emperatur erhalten. Diese Anordnung ist beutlicher aus Jig. 318 au erschen.

Um bie Spannkraft ber Dampfe ju meffen, wurde diefelbe Manometerethre angewandt, welche zuwer gebient hatte, um bas Mariotti'fche Gefeh bis auf 27 Atmospharen zu prufen. Statt bag aber das Baffer burch eine Deudpumpe in bas guseiferne Gefaß ver (Fig. 319) einge



preßt wurde, übt jest der Dampf diesen Druck aus. Aus dem Dampfeessel erhebt sich nämlich eine vertikale Röhre bb', in welcher der Dampf aufsteigt und bei u gegen den Gipfel einer Wassersaule drückt, welche die geneigte Röhre udb und den oberen Theil des Gefäßes vv' füllt. Dieser Druck pflanzt sich auf die Obersläche des Quecksilbers in vv' fort und bewirkt eine Compression der Luft in der Manometerröhre mm'. Da man den Druck kennt, welcher jedem Stande des Quecksilbers in der Manometerröhre entspricht, so kann man daraus leicht die Spannkraft des Dampfes ermitteln. Nur sind noch zwei Correctionen nöthig, eine wegen der vertikalen Höhe der Wassersaule von u bis zum Quecksilberspiegel in vv', die andere wegen der veränderlichen Höhe des Quecksilbers in diesem Gefäße. Um diese Höhe genau ermitteln zu können, ist eine Glasröhre nn' mit dem oberen und unteren Theile des Gefäßes vv' in Verbindung gebracht und man kann den Stand des Quecksilbers in dieser Röhre mit Hülfe eines auf dem getheilten Stad z beweglichen Schiebers beobachten.

Damit das Wasser in dem oberen Theile der Rohre ud nicht erwarmt werden kann, wird sie durch einen beständig fließenden Wasserstrom auf constanter Temperatur erhalten.

Die Beobachtungen mit diefem Upparate wurden in folgender Beife Nachbem in ben Keffel eine folche Menge Waffer gegoffen war, daß ber Behalter des fleineren Thermometers fich eben über bem Wafferfpiegel befand, wurde das Waffer 15 bis 20 Minuten lang im Rochen erhalten, mahrend bas Sicherheitsventil bes Reffels und bie vertikale Rohre bb' offen blieb, um alle atmospharische Luft auszutreiben. Auf ben Rost bes Dfens wurde bann eine größere ober kleinere Menge Brennmaterial aufgelegt, je nachdem man eine hohere ober weniger hohe Temperatur zu erhalten beabsichtigte, und nun alle Deffnungen des Reffels geschloffen. Die beiden Thermometer und die Quedfilberfaule im Manometer begannen nun rafch zu fteigen, balb aber murbe bas Steigen langfamer und er-In dem Moment bieses Marimums wurde ber reichte ein Maximum. Stand ber Thermometer von dem einen Beobachter, ber Stand bes Manometers aber von dem andern notirt. Auf diese Beife wurden 30 Beobachtungen gemacht; die niedrigste Temperatur mar 123,70 und bie ent= fprechende beobachtete Spannfraft des Dampfes mar 2,14 Utmofpharen, bie hochste Temperatur war 223,150 und bie entsprechende Spannkraft 23,994 Utmofphåren.

Zwischen dem großen und kleinen Thermometer fanden gewöhnlich kleine Differenzen Statt, jedoch betrug der größte Unterschied nur 0,70; bei den meisten Beobachtungen war jedoch der Unterschied weit kleiner. Die Unzgaben des großen Thermometers wurden als die zuverlässigeren betrachtet, weil man wohl annehmen kann, daß der in das Wasser eingetauchte Be-

halter bes großen Thermometers rascher die Temperatur ber Umgebung annimmt als der von dem weit weniger dichten Dampf umgebene.

Um nach den gemachten Beobachtungen die Spannkraft der Dampfe für Temperaturen zu bestimmen, welche zwischen die beobachteten fallen, muß man eine empirische Formel zwischen der Spannkraft e und der entsprechenden Temperatur t suchen, welche sich den gemachten Beobachtungen möglichst gut anschließt. Nach solchen empirischen Formeln sind nun die folgenden Tabellen berechnet.

Erste Tabelle. Spannkraft bes Wasserdampfes von — 20° bis 100° C.

| Grabe.     | Spannfraft<br>des Dampfes<br>in Millim. | Druck auf<br>1 Duad.=Cent.<br>in Kilogr. | Grade. | Spannkraft des Dampfes in Millim. | Drud auf<br>1 Duab Cent.<br>in Kilogr. |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| -20        | 1,333                                   | 0,0018                                   | 25     | 23,090                            | 0,0314                                 |
| <b>—15</b> | 1,879                                   | 0,0026                                   | 26     | 24,452                            | 0,0334                                 |
| -10        | 2,631                                   | 0,0036                                   | 27     | 25,881                            | 0,0353                                 |
| _ 5        | 3,660                                   | 0,0050                                   | 28     | 27,390                            | 0,0374                                 |
| 0          | 5,059                                   | 0,0069                                   | 29     | 29,045                            | 0,0396                                 |
| 1          | 5,393                                   | 0,0074                                   | 30     | 30,643                            | 0,0418                                 |
| 2          | 5,748                                   | 0,0078                                   | 31     | 32,410                            | 0,0440                                 |
| 3          | 6,123                                   | 0,0084                                   | 32     | . 34,261                          | 0,0465                                 |
| 4          | 6,523                                   | 0,0089                                   | 33     | 36,188                            | 0,0492                                 |
| 5          | 6,947                                   | 0,0094                                   | 34     | 38,254                            | 0,0520                                 |
| 6          | 7,396                                   | 0,0101                                   | 35     | 40,404                            | 0,0549                                 |
| 7          | 7,871                                   | 0,0107                                   | 36     | 42,743                            | 0,0581                                 |
| 8          | 8,375                                   | 0,0114                                   | 37     | 45,038                            | 0,0612                                 |
| 9          | 8,909                                   | 0,0122                                   | 38     | 47,759                            | 0,0646                                 |
| 10         | 9,475                                   | 0,0129                                   | 39     | 50,147                            | 0,0681                                 |
| 11         | 10,074                                  | 0,0137                                   | 40     | 52,998                            | 0,0720                                 |
| 12         | 10,707                                  | 0,0146                                   | 41     | 55,772                            | 0,0758                                 |
| 13         | 11,378                                  | 0,0155                                   | 42     | 58,792                            | 0,0799                                 |
| 14         | 12,087                                  | 0,0165                                   | 43     | 61,958                            | 0,08418                                |
| 15         | 12,837                                  | 0,0170                                   | 44     | 65,627                            | 0,08916                                |
| 16         | 13,630                                  | 0,0186                                   | 45     | 68,751                            | 0,09340                                |
| 17         | 14,468                                  | 0,0197                                   | 46     | 72,393                            | 0,09835                                |
| 18         | 15,353                                  | 0,0209                                   | 47     | 76,205                            | 0.1035                                 |
| 19         | 16,288                                  | 0,0222                                   | 48     | 80,195                            | 0,10900                                |
| 20         | 17,314                                  | 0,0235                                   | 49     | 84,370                            | 0,11662                                |
| 21         | 18,317                                  | 0,0250                                   | 50     | 88,743                            | 0,12056                                |
| 22         | 19,447                                  | 0,0265                                   | 51     | 93,301                            | 0,12676                                |
| 23         | 20,577                                  | 0,0281                                   | 52     | 98,075                            | 0,13325                                |
| 24         | 21,805                                  | 0,0297                                   | 53     | 103,060                           | 0,13999                                |

### Beranderung bes Aggregatzustanbes.

# Fortsetzung ber erften Tabelle.

| Grade. | Spannfraft<br>des Dampfes<br>in Millim. | Druck auf<br>l Quad.: Cent.<br>in Kilogr. | Grade. | Spannkraft<br>des Dampfes<br>in Millim. | Druck auf<br>1 Duab.=Cent<br>in Kilogr. |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 54     | 108,070                                 | 0,14710                                   | 78     | 323,890                                 | 0,44004                                 |
| 55     | 113,710                                 | 0,15449                                   | 79     | 337,760                                 | 0,45888                                 |
| 56     | 119,390                                 | 0,16220                                   | 80     | 352,080                                 | 0,47834                                 |
| 57     | 125,310                                 | 0,17035                                   | 81     | 367,000                                 | 0,49860                                 |
| 58     | 131,500                                 | 0,17866                                   | 82     | 382,380                                 | 0,51950                                 |
| 59     | 137,940                                 | 0,18736                                   | 83     | 398,280                                 | 0,54110                                 |
| 60     | 144,660                                 | 0,19653                                   | 84     | 414,730                                 | 0,56345                                 |
| 61     | 151,700                                 | 0,20610                                   | 85     | 431,710                                 | 0,58652                                 |
| 62     | 158,960                                 | 0,21586                                   | 86     | 449,260                                 | 0,61036                                 |
| 63     | 165,560                                 | 0,22639                                   | 87     | 467,380                                 | 0,63498                                 |
| 64     | 174,470                                 | 0,23758                                   | 88     | 486,090                                 | 0,66040                                 |
| 65     | 182,710                                 | 0,24823                                   | 89     | 505,380                                 | 0,68661                                 |
| 66     | 191,270                                 | 0,25986                                   | 90     | 525,28                                  | 0,71364                                 |
| 67     | 200,180                                 | 0,27196                                   | 91     | 547,80                                  | 0,74152                                 |
| 68     | 209,440                                 | 0,28454                                   | 92     | 566,95                                  | 0,77026                                 |
| 69     | 219,060                                 | 0,29761                                   | 93     | 589,74                                  | 0,79986                                 |
| 70     | 229,070                                 | 0,31121                                   | 94     | 611,18                                  | 0,83035                                 |
| 71     | 239,450                                 | 0,32532                                   | 95     | 634,27                                  | 0,86172                                 |
| 72     | 250,230                                 | 0,33996                                   | 96     | 658,05                                  | 0,89402                                 |
| 73     | 261,430                                 | 0,35518                                   | 97     | 682,59                                  | 0,92736                                 |
| 74     | 273,030                                 | 0,37094                                   | 98     | 707,63                                  | 0,96138                                 |
| . 75   | 285,070                                 | 0,39632                                   | 99     | 733,46                                  | 0,99448                                 |
| 76     | 297,570                                 | 0,40428                                   | 100    | 760,00                                  | 1,03253                                 |
| 77     | 310,490                                 | 0,42184                                   | -      |                                         |                                         |

# 3weite Tabelle.

| Spannstraft in Atmof., die<br>Atmof., die<br>Atmof.<br>gleich 76<br>Gentimeter<br>Queckfilb. | Entsprechenbe<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theil.<br>Ducckilber:<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Duadrat:<br>Centimeter<br>in Milogr. | Spanns<br>fraft in<br>Atmof., die<br>Atmof.<br>gleich 76<br>Gentimeter<br>Dueckfilb. | Entsprechende<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theil.<br>Queckfilber:<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Duabrat.<br>Gentimeter<br>in Milogr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 100                                                                                   | 1,033                                               | 4                                                                                    | 145,4                                                                                  | 4,106                                               |
| 11/4 1                                                                                       | 112,2                                                                                 | 1,549                                               | $4^{1}/_{2}$                                                                         | 149,06                                                                                 | 4,648                                               |
| 2                                                                                            | 121,4                                                                                 | 2,066                                               | 5                                                                                    | 153,08                                                                                 | 5,165                                               |
| 21/2                                                                                         | 128,8                                                                                 | 2,582                                               | 51/2                                                                                 | 156,8                                                                                  | 5,681                                               |
| 3                                                                                            | 135,1                                                                                 | 3,099                                               | 6                                                                                    | 160,2                                                                                  | 6,198                                               |
| 31/4                                                                                         | 140,6                                                                                 | 3,615                                               | 61/4                                                                                 | 163,48                                                                                 | 6,714                                               |

#### Fortsetjung ber zweiten Tabelle.

| Spann= frast in Atmos., die Atmos., gleich 76; Gentimeter Duecknit. | Entsprechende<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theil.<br>Duechtber-<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Duadrate<br>Gentimeter<br>in Kilear. | Spanns<br>fraft in<br>Atmoi., die<br>Atmof.<br>gleich 76<br>Centimeter<br>Queckfilb. | Entsprechenbe<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theil.<br>Dueckilber:<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Quabrat:<br>Centimeter<br>in Kilegr. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7                                                                   | 166,5                                                                                | 7,231                                               | 19                                                                                   | 212,1                                                                                 | 19,627                                              |
| 71/2                                                                | 169,37                                                                               | 7,747                                               | 20                                                                                   | 214,7                                                                                 | 20,660                                              |
| 8                                                                   | 172.1                                                                                | 8,264                                               | 21                                                                                   | 217,2                                                                                 | 21,693                                              |
| 9                                                                   | 177,1                                                                                | 9,297                                               | 22                                                                                   | 219,6                                                                                 | 22,726                                              |
| 10                                                                  | 181,6                                                                                | 10,33                                               | 23                                                                                   | 221,9                                                                                 | 23,759                                              |
| 11                                                                  | 186,03                                                                               | 11,363                                              | 24                                                                                   | 224,2                                                                                 | 24,792                                              |
| 12                                                                  | 190,0                                                                                | 12,396                                              | 25                                                                                   | 226,3                                                                                 | 25,825                                              |
| 13                                                                  | 193,7                                                                                | 13,429                                              | 30                                                                                   | 236,2                                                                                 | 30,990                                              |
| 14                                                                  | 197,19                                                                               | 14,462                                              | 35                                                                                   | 244,85                                                                                | 36,155                                              |
| 15                                                                  | 200,48                                                                               | 15,495                                              | 40                                                                                   | 252,55                                                                                | 41,320                                              |
| 16                                                                  | 203,60                                                                               | 16.528                                              | 45                                                                                   | 259,52                                                                                | 46,485                                              |
| 17                                                                  | 206,57                                                                               | 17,561                                              | 50 .                                                                                 | 265,89                                                                                | 51,650                                              |
| 18                                                                  | 209,4                                                                                | 18,594                                              |                                                                                      |                                                                                       |                                                     |

Dritte Tabelle.

| Spann:<br>fraft in<br>Atmosphä:<br>ren aus:<br>gebrückt. | Entspres<br>Hende<br>Temperas<br>turen. | Druck auf<br>1 Duad.=Cent<br>in Kilogr. | Spanns<br>fraft in<br>Atmosphäs<br>ren auss<br>gedrückt. | Entspre=<br>chende<br>Tempera=<br>turen: | Druck auf<br>1 Duad.=Gent<br>in Kilogr. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 100                                                      | 311,36                                  | 103,3                                   | 600                                                      | 462,71                                   | 619,8                                   |
| 200                                                      | 363,58                                  | 206.6                                   | 700                                                      | 478,45                                   | 723,1                                   |
| 300                                                      | 397,65                                  | 309,9                                   | 800                                                      | 492,47                                   | 826,4                                   |
| 400                                                      | 423,57                                  | 413,2                                   | 900                                                      | 505,16                                   | 929,7                                   |
| 500                                                      | 444,70                                  | 516,5                                   | 1000                                                     | 516,76                                   | 1033,0                                  |

Die erste dieser Tabellen ist nach einer etwas complicirten Formel berechnet, welche nach den von Dalton zwischen 0° und 100° gemachten Beobachtungen construirt wurde.

Den Beobachtungen von Arago und Dulong entspricht bis zu 4 Atmosphären am besten eine von Tredgold aufgestellte empirische Formel

$$log. e = \frac{23,94571 t}{800+3 t}$$
 2,2960383,

wo e die Spannkraft und t die Temperatur bezeichnet; nach dieser Formel ist die zweite Tabelle bis zu 4 Utmosphären berechnet. Ueber 4 Utmosphären stimmt die Formel

$$e = (1 + 0.7153 t)^5$$

besser mit den Versuchen überein, in welchen t die Temperaturen über  $100^{\circ}$  bezeichnet, wenn man  $100^{\circ}$  zur Einheit nimmt; für  $136^{\circ}$  z. B. hat man zu setzen t=0.36. Nach dieser ist die zweite Tabelle von 4 Utmossphären an berechnet, sie geht noch über die Gränzen der Beobachtung, d. h. noch über 24 Utmosphären hinaus bis zu 50 Utmosphären. Auch die dritte Tabelle ist nach dieser Formel berechnet.

Um die Relation zwischen der Temperatur und der Spannkraft des Wasserdampfes darzustellen, sind schon über 30 empirische Formeln aufgestellt worden, welche sich bald mehr, bald weniger der Erfahrung anschließen. Eine ziemlich einfache Beziehung ergiebt sich aus folgender Betrachtung.

Die folgende kleine Tafel enthalt aus den Versuchen von Dulong und Urago abgeleitete, nach einer geometrischen Reihe fortschreitende Spannkrafte des Wasserdampfes nebst den zugehörigen Temperaturen.

| Atmosphäs<br>ren. | Temperatur<br>in Graben. | Differenz<br>in Graden. |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                 | 100                      | 04.4                    |
| 2                 | 121,4                    | 21,4                    |
| 4                 | 145,4                    | 24                      |
| 8                 | 172,1                    | 26,7                    |
| 16                | 203,6                    | 31,5                    |

Die britte Columne dieser Tafel enthalt die Temperaturdifferenzen, um welche jedes Mal die Temperatur steigen muß, damit die zugehörige Tenssion der Wasserdampse verdoppelt wird. Die Zahlen dieser Columne sind nun sehr nahe Glieder einer geometrischen Reihe, denn die Quotienten je zweier auf einander folgender sind fast gleich; durch sehr unbedeutende Correctionen läßt sich wirklich eine geometrische Reihe aus ihnen bilden. Nehmen wir die Temperaturen 100°, 145,4°, 203,6°, zu welchen die Spannkräfte 1, 4 und 16 Utmosphären gehören, als absolut genau an, so ist es leicht, die Temperaturen, welche den Spannkräften 2 und 8 Utsmosphären entsprechen, so zu berechnen, daß die jedesmaligen Temperaturs differenzen eine geometrische Reihe bilben. Dieser Bedingung leisten die

in der zweiten Columne der folgenden Tafel enthaltenen berechneten Temperaturen Genuge.

| Atmosphären. | Berechnete<br>Temperatur<br>in Graden. | Beobachtete<br>Temperatur<br>in Graben. | Differenz |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1            | 100                                    | 100                                     | 0         |
| 2            | 121,292                                | 121,4                                   | -0,108    |
| 4            | 145,4                                  | 145,4                                   | 0         |
| 8            | 172,695                                | 172,1                                   | + 0,595   |
| 16           | 203,6                                  | 203,6                                   | 0         |

Wir nehmen also an, daß von  $100^{\circ}$  ausgehend die Temperatur um  $21,292^{\circ}$  wachsen musse, um die Spannkraft zu verdoppeln; sie abermals zu verdoppeln, muß die Temperatur um  $21,292 \times 1,13224$  wachsen. Um die Spannkraft von 4 bis zu 8 Atmosphären zu steigern, muß die Temperatur wieder um  $21,292 \times 1,13224^{\circ}$  wachsen u. s. w.

Die Differenzen in der letten Columne liegen gang innerhalb der Granzen der Beobachtungsfehler.

Das eben betrachtete Geset ist aus Beobachtungen zwischen 100° und 203,6° abgeleitet worden, und es ließ sich beshalb auch erwarten, daß es innerhalb dieser Granzen sich den Beobachtungen gut anschließt. Es fragt sich nun aber, wie die nach diesem Gesetze berechneten Werthe unter 100° mit der Beobachtung übereinstimmen. Unserer Hypothese zufolge muß die Spannkraft gleich einer halben Utmosphäre werden, wenn die Temperatur

von  $100^{\circ}$  um  $\frac{21,292}{1,13224}$  Grad sinkt. Eine abermalige Temperaturerniebris

gung um  $\frac{21,292}{1,13224^2}$  Grad muß die Spannkraft auf  $\frac{1}{4}$  Atmosphäre reduziren u. s. w. Auf diese Weise sind die Temperaturen der folgenden Tazbelle berechnet, welche der Tension  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  u. s. Utmosphäre entz sprechen.

| Temperatur. | Spar     | inkraft    | Spannfraft   | Differenz<br>in Millim. |  |
|-------------|----------|------------|--------------|-------------------------|--|
|             | in Atın. | in Millim. | nach Dalton. |                         |  |
| 81,19       | 1/2      | 380        | 370          | + 10                    |  |
| 64,58       | 1/4      | 190        | 179,4        | + 10,6                  |  |
| 49,91       | 1/8      | 95         | 87,3         | + 7,7                   |  |
| 36,96       | 1/10     | 47,5       | 44,9         | + 2,6                   |  |
| 25,54       | 1/32     | 23,75      | 23,77        | - 0,02                  |  |
| 15,41       | 1/64     | 11,87      | 13,16        | - 1,29                  |  |
| 6,48        | 1/128    | 5,94       | 7,62         | - 1,68                  |  |
| - 1,4       | 1/236    | 2,97       | 4,59         | - 1,62                  |  |
| 8,36        | 1/312    | 1,48       | 3,04         | - 1,56                  |  |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß unsere Hypothese über 25° größere, unter 25° aber kleinere Werthe giebt als die Dalton'sche Tasel S. 346, jeboch sind die Abweichungen noch nicht so groß als die Differenzen der Beobachtungen der verschiedenen Physiker. Die Beobachtungen von Arzeberger stimmen am besten mit unserer Rechnung, sie fallen mit derselben stets auf dieselbe Seite der Dalton'schen, d. h., nach Arzberger ist die Spannkraft auch unter 25° kleiner, über 25° größer, als sie Dalton angiebt. Nach Arzberger ist die Tension für 81,19 Grad 383,5°, was nur um 3,5° von unserer Rechnung abweicht. Schmidt hat hier eine noch größere Spannkraft gefunden als Arzberger, unser Resultat fällt also zwischen die verschiedenen Beöbachtungen.

Mus unferer Sypothese ergiebt fich folgende Formel:

$$log. e = 5,58108. log. (1 + 0,0062108 t)$$

Fig. 320.

wo e die Spannkraft, t die Ansahl Grade bezeichnet, um welche die gerade betrachtete Temperatur von  $100^{\circ}$  abweicht. Für Tempestaturen über  $100^{\circ}$  ist t positiv, unter  $100^{\circ}$  negativ zu sehen.

Die Kurve ab, Fig. 320, stellt bas Geset ber Spannkraft der Wasserdampse bar. Die Temperaturen sind als Abscissen, die Spannkrafte als Ordinaten auf-

203,6 getragen.

\_\_\_\_

In neuester Zeit haben Magnus und Regnault fehr genaue Berfuche über die Spannkraft der Wasserdampfe gemacht. Die folgende Tabelle giebt einen Auszug ihrer Resultate:

| Temperatur<br>t | Spannfraft bes Wasserbampfes nach |          |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--|--|
|                 | Regnault.                         | Magnus.  |  |  |  |
| — 30° €.        | 0,365mm                           |          |  |  |  |
| <b>— 20</b>     | 0,841                             | 0,916    |  |  |  |
| 0               | 4,600                             | 4,525    |  |  |  |
| + 20            | 17,391                            | 17,396   |  |  |  |
| 40              | 54,906                            | 54,969   |  |  |  |
| 60              | 148,791                           | 148,579  |  |  |  |
| 80              | 354,643                           | 353,926  |  |  |  |
| 100             | 760,000                           | 760,000  |  |  |  |
| 110             | 1068,18                           | 1077,262 |  |  |  |
| 120             | 1475,90                           | -        |  |  |  |
| 130             | 2006,44                           | -        |  |  |  |
| 140             | 2685,96                           |          |  |  |  |
| 150             | 3543,37                           |          |  |  |  |

Die Resultate beider Gelehrten stimmen, wie man sieht, fehr gut mit einander.

Die folgenden Tabellen geben die Resultate der auf Seite 346 mitgestheilten Tabellen auf anderes Maaß reducirt, weil so reducirte Tabellen hausig gewünscht worden sind. Die Spannkraft ist gemessen in Pariser Linien, und dabei angegeben, wie viel Pfund preuß. der Druck des Dampfes auf einen rheinl. Quadratzoll beträgt.

Erste Tabelle. Spannkraft bes Dampfes von — 20 bis 100° C.

| Grate.     | Spannfraft<br>bes Dampfes<br>in par, Linien. | Druck auf<br>1 Quadr.:Zoll<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. | Grade. | Spannkraft<br>bes Dampfes<br>in par. Linien. | Druck auf<br>1 Quabr.=301<br>preußisch in<br>pr.Pfunden. |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -20        | 0,590                                        | 0,0263                                                     | 34     | 16,957                                       | 0,7605                                                   |
| -15        | 0,832                                        | 0,038                                                      | 35     | 17,909                                       | 0,8029                                                   |
| 10         | 1,166                                        | 0,0526                                                     | 36     | 18,947                                       | 0,8497                                                   |
| _ 5        | 1,622                                        | 0,0731                                                     | 37     | 19,964                                       | 0,8950                                                   |
| 0          | 2,242                                        | 0,1009                                                     | 38     | 21,171                                       | 0,9064                                                   |
| 1          | 2,390                                        | 0,1082                                                     | 39     | 22,229                                       | 0,9959                                                   |
| 2          | 2,548                                        | 0,1140                                                     | 40     | 23,477                                       | 1,0530                                                   |
| 3          | 2,714                                        | 0,1228                                                     | 41     | 24,714                                       | 1,1086                                                   |
| <b>4 5</b> | 2,891                                        | 0,1301                                                     | 42     | 26,098                                       | 1,1685                                                   |
| 5          | 3,079                                        | 0,1374                                                     | 43     | 27,465                                       | 1,2311                                                   |
| 6          | 3,278                                        | 0,1477                                                     | 44     | 29,092                                       | 1,3040                                                   |
| 7          | 3,489                                        | 0,1564                                                     | 45     | 30,476                                       | 1,3660                                                   |
| 8          | 3,712                                        | 0,1667                                                     | 46     | 32,091                                       | 1,4384                                                   |
| 9          | 3,949                                        | 0,1784                                                     | 47     | 33,781                                       | 1,5137                                                   |
| 10         | 4,200                                        | 0,1886                                                     | 48     | 35,550                                       | 1,5941                                                   |
| 1.1.       | 4,465                                        | 0,2003                                                     | 49     | 37,400                                       | 1,7056                                                   |
| 12         | 4,746                                        | 0,2135                                                     | 50     | 39,339                                       | 1,7632                                                   |
| 13         | 4,929                                        | 0,2266                                                     | 51     | 41,321                                       | 1,8539                                                   |
| 14         | 5,345                                        | 0,2443                                                     | 52     | 43,475                                       | 1,9488                                                   |
| 15         | 5,690                                        | 0,2486                                                     | 53     | 45,686                                       | 2,0474                                                   |
| 16         | 6,042                                        | 0,2720                                                     | 54     | 47,908                                       | 2,1514                                                   |
| 17         | 6,413                                        | 0,2881                                                     | 55     | 50,407                                       | 2,2595                                                   |
| 18         | 6,805                                        | 0,3056                                                     | 56     | 52,925                                       | 2,3723                                                   |
| 19         | 7,220                                        | 0,3246                                                     | 57     | 55,549                                       | 2,4914                                                   |
| 20         | 7,675                                        | 0,3437                                                     | 58     | 58,293                                       | 2,6130                                                   |
| 21         | 8,119                                        | 0,3656                                                     | 59     | 61,148                                       | 2,7402                                                   |
| 22         | 8,620                                        | 0,3875                                                     | 60     | 64,082                                       | 2,8743                                                   |
| 23         | 9,121                                        | 0,4109                                                     | 61     | 67,232                                       | 3,0143                                                   |
| 24         | 9,666                                        | 0,4343                                                     | 62     | 70,466                                       | 3,1570                                                   |
| 25         | 10,235                                       | 0,4581                                                     | 63     | 73,392                                       | 3,3110                                                   |
| 26         | 10,840                                       | 0,4884                                                     | 64     | 77,341                                       | 3,4747                                                   |
| 27         | 11,472                                       | 0,5162                                                     | 65     | 80,994                                       | 3,6305                                                   |
| 28         | 12,153                                       | 0,5469                                                     | 66     | 84,789                                       | 3,8005                                                   |
| 29         | 12,875                                       | 0,5791                                                     | 67     | 88,739                                       | 3,9775                                                   |
| 30         | 13,583                                       | 0,6113                                                     | 68     | 92,843                                       | 4,1615                                                   |
| 31         | 14,367                                       | 0,6435                                                     | 69     | 97,108                                       | 4,3527                                                   |
| 32         | 15,187                                       | 0,6801                                                     | 70     | 101,545                                      | 4,5516                                                   |
| 33         | 16,041                                       | 0,7195                                                     | 71     | 106,147                                      | 4,7579                                                   |

# Fortsetzung ber ersten Tabelle.

| Grade. | Spannfraft<br>des Dampfes<br>in par. Linien. | Druck auf<br>1 DuabrZoll<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. | Grade. | Spannfrast<br>bes Dampfes<br>in par. Linien. | Deuck auf<br>i Duabr.=Bel<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 72     | 110,925                                      | 4,9721                                                   | 87     | 207,187                                      | 9,2869                                                    |
| 73     | 115,890                                      | 5,1947                                                   | 88     | 215,581                                      | 9,6587                                                    |
| 74     | 121,023                                      | 5,4252                                                   | 89     | 224,032                                      | 10,0420                                                   |
| 75     | 126,370                                      | 5,7964                                                   | 90     | 232,854                                      | 10,4373                                                   |
| 76     | 131,911                                      | 5,9128                                                   | 91     | 242,837                                      | 10,8451                                                   |
| 77     | 137,956                                      | 6,1696                                                   | 92     | 251,326                                      | 11,2654                                                   |
| 78     | 143,579                                      | 6,4358                                                   | 93     | 260,986                                      | 11,6984                                                   |
| 79     | 149,727                                      | 6,7113                                                   | 94     | 270,589                                      | 12,1443                                                   |
| 80     | 156,075                                      | 6,9959                                                   | 95     | 281,169                                      | 12,6031                                                   |
| 81     | 162,689                                      | 7,2923                                                   | 96     | 291,710                                      | 13,0755                                                   |
| 82     | 169,663                                      | 7,5979                                                   | 97     | 302,589                                      | 13,5631                                                   |
| 83     | 176,556                                      | 7,9138                                                   | 98     | 313,689                                      | 14,0607                                                   |
| 84     | 183,848                                      | 8,2407                                                   | 99     | 325,139                                      | 14,5448                                                   |
| 85     | 191,375                                      | 8,5781                                                   | 100    | 336,905                                      | 15,1013                                                   |
| 86     | 199,155                                      | 8,9268                                                   |        |                                              |                                                           |

## 3weite Tabelle.

| Spann=<br>frast in<br>Atmos.,<br>die Atmos.<br>= 28 Boll<br>Duecksilb. | , ()   | Druck auf<br>1 DuadrZoll<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. | Spanns<br>frast in<br>Utmos.,<br>die Atmos.<br>= 28 Zoll<br>Quecksilb. | Entsprechende<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theiligen<br>Duecksilber:<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Duabr.=Bell<br>preußlich in<br>pr. Pfunden. |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | 100    | 15,108                                                   | 8                                                                      | 172,1                                                                                     | 120,86                                                     |
| 11/2                                                                   | 112,2  | 22,654                                                   | 9                                                                      | 177,1                                                                                     | 135,97                                                     |
| 2                                                                      | 121,4  | 30,216                                                   | 10                                                                     | 181,6                                                                                     | 151,08                                                     |
| 21/2                                                                   | 128,8  | 37,763                                                   | 11                                                                     | 186,03                                                                                    | 166,19                                                     |
| 3                                                                      | 135,1  | 45,324                                                   | 12                                                                     | 190,0                                                                                     | 181,29                                                     |
| 31/2                                                                   | 140,6  | 52,871                                                   | 13                                                                     | 193,7                                                                                     | 196,40                                                     |
| 4                                                                      | 145,4  | 60,432                                                   | 14                                                                     | 197,19                                                                                    | 211,51                                                     |
| 41/2                                                                   | 149,06 | 67,979                                                   | 15                                                                     | 200,48                                                                                    | 226,62                                                     |
| 5                                                                      | 153,08 | 75,541                                                   | 16                                                                     | 203,60                                                                                    | 241,73                                                     |
| 51/2                                                                   | 156,8  | 83,087                                                   | 17                                                                     | 206,57                                                                                    | 256,83                                                     |
| 6                                                                      | 160,2  | 90,649                                                   | 18                                                                     | 209,4                                                                                     | 271,94                                                     |
| 61/2                                                                   | 163,48 | 98,196                                                   | 19                                                                     | 212,1                                                                                     | 287,05                                                     |
| 7                                                                      | 166,5  | 105,75                                                   | 20                                                                     | 214,7                                                                                     | 302,16                                                     |
| 71/2                                                                   | 169,37 | 113,30                                                   | 21                                                                     | 217,2                                                                                     | 317,27                                                     |

Fortsetzung ber zweiten Tabelle.

| Spanne fraft in Atmos., die Atmos.  = 2830ll Duecksilb. | Entsprechende<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theiligen<br>Dueckilbers<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Duadr = Joll<br>preußisch in<br>pr. Pfunden. | Spann: fraft in Atmos., die Atmos. = 28 30ll Duecksilb. | Entsprechende<br>Temperaturen<br>nach dem<br>100theiligen<br>Quecksilber=<br>Thermometer. | Druck auf<br>1 Duabr.:Bell<br>preußisch in<br>pr. Psunden. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 22                                                      | 219,6                                                                                    | 332,38                                                      | 100                                                     | 311,36                                                                                    | 1510,8                                                     |
| 23                                                      | 221,9                                                                                    | 347,48                                                      | 200                                                     | 363,58                                                                                    | 3014,6                                                     |
| 24                                                      | 224,2                                                                                    | 362,59                                                      | 300                                                     | 397,65                                                                                    | 4532,4                                                     |
| 25                                                      | 226,3                                                                                    | 377,70                                                      | 400                                                     | 423,57                                                                                    | 6043,2                                                     |
| 30                                                      | 236,2                                                                                    | 453,24                                                      | 500                                                     | 444,70                                                                                    | 7554,1                                                     |
| 35                                                      | 244,85                                                                                   | 528,78                                                      | 600                                                     | 462,71                                                                                    | 9064,9                                                     |
| 40                                                      | 252,55                                                                                   | 604,32                                                      | 700                                                     | 478,45                                                                                    | 10575,7                                                    |
| 45                                                      | 259,52                                                                                   | 679,89                                                      | 800                                                     | 492,47                                                                                    | 12086,5                                                    |
| 50                                                      | 265,89                                                                                   | 755,41                                                      | 900                                                     | 505,16                                                                                    | 13579,3                                                    |
|                                                         |                                                                                          |                                                             | 1000                                                    | 516,76                                                                                    | 15108,1                                                    |

Spannfraft der Dampfe verschiedener Aluffigfeiten. Man 132 ficht aus ben vorhergehenden Tabellen, daß fur die Temperatur des Giebepunktes die Spannkraft bes Wafferdampfe dem Druck der Utmofphare bas Gleichgewicht halt; bies ift gang allgemein mahr; bie Spannkraft bes Dampfes, welcher fich aus irgend einer tochenden Gluffigheit bilbet, ift immer bem Drude gleich, welcher auf ber Dberflache ber Fluffigkeit laftet; benn wenn sie geringer ware, fo konnte ber Dampf nicht in Gestalt von Blafen im Inneren der Fluffigkeit bestehen; und wenn fie ftarter mare, fo mußte fich ber Dampf ichon fruher gebildet haben. Fur ben Siedepunkt haben die Dampfe aller Fluffigkeiten gleiche Spannkraft. glaubte, daß fur eine gleiche Ungahl Grabe über ober unter bem Giebepunkt die Spannkrafte noch immer gleich fenen. Rach bem Dalton's fchen Befege mare es alfo nur nothig, die Tafel fur die Spannkraft bes gefattigten Bafferdampfe zu haben und ben Siedepunkt einer Fluf= figkeit zu kennen, um die Spannkraft ihrer Dampfe fur alle Temperaturen ju ermitteln. Der Siedepunkt bes Alkohole g. B. ift 780; Die Spann= fraft des Alfoholbampfe bei 1130, alfo 350 über bem Siedepunkt, mußte der Spannkraft des Bafferdampfe bei 1350 gleich fenn, welche 2280mm oder 3 Utmofpharen ift. Rach diefem Gefete mare bie Spannkraft bes gefattigten Alfoholdampfes bei 00 gleich 19mm, weil bies bie Spannfraft bes Wafferdampfs bei einer Temperatur ift, welche 780 unter bem Siebepunet bes Baffers liegt. Mus ben Berfuchen mehrerer Phyfiter geht jedoch hervor, daß dies Befeg nicht genau ift. Bei größeren Entfernungen vom Siedepunkt weicht es merklich von der Wahrheit ab, und wenn es

Linguis

auch als erste Unnaherung einen bequemen Ueberblick erlaubt, so muß man es boch verlassen, wo Genauigkeit geforbert wird.

Es ware zu wunschen, daß man über die Spannkraft der Dampfe der gewöhnlicheren Fluffigkeiten wenigstens eben so genaue und vollständige Versuchsreihen hatte als über den Wasserdampf. Die Resultate der wenigen hierüber angestellten Versuche sind in den folgenden Tabellen zusammengestellt.

Die Spannkrafte bes Weingeistdampfes in der ersten Tabelle sind nach ben besten Bersuchen von Ure und Schmidt, die Spannkraft des Aethersbampfs nach den Versuchen von Schmidt und Munke berechnet. Die dritte Columne giebt die Tension der Dampfe von Schwefelkohlenstoff nach den Versuchen von Marr.

| Temperatur. | Spannfraft der Dampfe bon |                           |               |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|
|             | Weingeift.                | Schwefelfoh-<br>lenstoff. | Schwefelather |  |  |  |  |
| <b>- 5</b>  |                           | 90mm                      | 108mm         |  |  |  |  |
| 0           | 9mm                       | 130                       | 148           |  |  |  |  |
| +10         | 18                        | 192                       | 237           |  |  |  |  |
| 20          | 35                        | 290                       | 378           |  |  |  |  |
| 30          | 62                        | 423                       | 575           |  |  |  |  |
| 40          | 111                       | 594                       | 855           |  |  |  |  |
| 50          | 189                       | 828                       | 1,6 Atm.      |  |  |  |  |
| 60          | 310                       | 1134                      | 2,3           |  |  |  |  |
| 70          | 494                       |                           | 3,2           |  |  |  |  |
| 80          | 769                       | _                         | 4,4           |  |  |  |  |
| 90          | 1,549ttm.                 | -                         | 5,9           |  |  |  |  |
| 100         | 2,37                      | Owener                    | 7,8           |  |  |  |  |
| 125         | 12,56                     | *                         | 15            |  |  |  |  |
| 250         | 145,2                     | · _                       | 151           |  |  |  |  |

Ueber die Spannkraft einiger condensirten Gase hat Bunfen Ber- suche angestellt, beren Resultate in folgender Tabelle enthalten find :

| Temperatur. | Shure, | Cyangas. | Ammoniaf. |  |
|-------------|--------|----------|-----------|--|
| - 37        | -      | _        | 749mm     |  |
| - 20        |        | 800mm    | _         |  |
| <b>— 15</b> |        | 1100     |           |  |
| - 10        | 780mm  | 1410     | _         |  |
| - 5         | 1110   | 1730     | 3040      |  |
| 0           | 1480   | 2070     | 3610      |  |
| + 5         | 1910   | 2440     | 4260      |  |
| 10          | 2390   | 2880     | 4980      |  |
| 15          | 2930   | 3330     | 5780      |  |
| 20          | 3540   | 3800     | 6674      |  |
| 25          | 4200   | _        | _         |  |

Dichtigkeit des Wasserdampfs. Unter allen Mitteln, welche man 133 angewandt hat, um die Dichtigkeit des Wasserdampfs zu bestimmen, scheint das von Gan=Lussac angegebene Verfahren das einfachste- und strengste zu senn; es besteht darin, direct das Gewicht, das Volumen, die Tempes ratur und die Spannkraft einer gegebenen Quantität Dampf zu suchen. Der von ihm angewandte Apparat ist Fig. 321 dargestellt. Auf einem



Dfen ffteht ein gußeifernes Befaß c, welches Qued: filber enthalt, gift eine graduirte Rohre von 3 bis 4 Decimeter gange, welche in bas Quedfilber bes Gefåges c eingetaucht ift. m ift ein Mantel von Glas, welcher mit giner geeigneten Fluffigkeit vollgegoffen wirb, fo bag bie Rohre vom Niveau bes Quedfilbers in c an bis zur Spige mit biefer Fluf= figfeit umgeben ift. Durch bas Brett t, welches auf bem abgeschliffenen genau horizontalen Rande bes Befåßes c aufliegt, geht ein getheilter Stab r vertical hindurch. Bevor die Rohre g in bas Gefåß c eingetaucht wird, muß sie erft mit Quedfilber fo gefüllt merden, daß alle Luft ausgetrieben ift, baß alfo nach ihrem Umtehren und nach bem Eintauchen in bas Quedfilber bes Gefages c bie Rohre q noch vollständig im Quedfilber gefüllt bleibt, und an ber Spige fich feine Luftblafe zeigt. Man lagt nun ein Glaskugelchen, welches, in eine feine Spige ausgezo= gen, fast gang mit Waffer gefüllt und bann guge= schmolzen worden ift, in der Rohre g in die Sohe Wenn man glubende Rohlen in ben steigen.

Dfen bringt, so wird alles erwarmt. Das Wasser in dem zugeschmolzenen Glaskügelchen dehnt sich aus und zersprengt seine Hulle. Sogleich bilden sich Wasserdampfe im oberen Theile der Rohre g, und das Quecksilber sinkt. Man steigert die Temperatur so lange, bis alles Wasser vollständig verz dampft ist, und erhalt dann das Ganze eine Zeit lang auf einer constanten Temperatur, während man die nothigen Beobachtungen macht.

10. Wenn alles Wasser verdampft ist, kennt man genau das Gewicht des Dampses, denn das Glaskügelchen muß man vorher leer, dann mit Wasser gefüllt gewogen haben; die Differenz dieser beiden Gewichte ist das Gewicht des Wassers, also auch das Gewicht des Dampses, welcher nun im oberen Theile der Röhre g sich besindet.

2°. Man beobachtet die Anzahl der Theilstriche auf der Rohre, welche der Dampf einnimmt. Da der Raum zwischen je zwei Theilstrichen der Rohre bei der Temperatur von 0° bekannt ist, so kann man leicht mit

Berucksichtigung ber Ausbehnung bes Glases die Capacitat zwischen zwei Theilstrichen fur die Temperatur berechnen, bei welcher alle Beobachtungen gemacht worden. Auf diese Weise bestimmt man das Volumen des Dampfes.

30. 3wedmäßig angebrachte Thermometer geben die Temperatur der

Fluffigkeit in ber Sulle und bes Dampfes in ber Rohre an.

40. Die Spannkraft des Dampfes endlich beobachtet man mit Hulfe bes getheilten Stabes r. Man schiebt diesen Stab so weit herunter, daß sein unteres Ende eben den Quecksilberspiegel im Gefäß c berührt, und dann rückt man den Schieber v genau in die Hohe der Quecksilberkuppe in der Röhre, so daß also die Quecksilberkuppe und der untere Rand des Schiebers in einer horizontalen Linie liegen. Die Hohe des Stades von unten dis zu dem Schieber giebt die Hohe der Quecksilbersäule in der Röhre. Diese Hohe auf 0° reducirt und von dem auf 0° reducirten Barometerstande abgezogen, giebt die Spannkraft des Dampfes. Um sicher zu senn, daß alles Wasser vollskändig verdampft ist, muß man so weit erwärmen, daß der Dampf für diese Temperatur nicht mehr gesättigt ist, daß also die beobachtete Spannkraft geringer ist, als das Maximum der Spannkraft für die beobachtete Temperatur.

Man kennt nun das Gewicht eines gegebenen Bolumens Dampf, welcher bei bekannter Temperatur einen bekannten Druck ausübt, und kann danach leicht berechnen, wie viel ein Aubikeentimeter dieses Dampfes wiegt. Man kann aber nun auch leicht berechnen, wie viel ein Rubikeentimeter Luft bei demselben Drucke und bei derselben Temperatur wiegt. Ist nun das Gewicht gleicher Bolumina Luft und Wasserdampf bei gleicher Temperatur und gleichem Drucke bekannt, so kann man leicht das Vershältniß der Dichtigkeit des Wasserdampfs zur Dichtigkeit der Luft bestimmen. Nach Gans Luff ac's Versuchen ist die Dichtigkeit des Wasserdampfs zur Di

Man kann leicht berechnen, welchen Raum 1st Wasserbampf bei. 100° und einem Druck von 760mm bei dem Maximum des Drucks für diese Temperatur einnehmen muß.

Ein Kubikentimeter Luft von  $0^{\circ}$  und einem Drucke von  $760^{\text{mm}}$  wiegt 0,001299 Gramm. Bei unverändertem Drucke bis zu  $100^{\circ}$  erwärmt, dehnt sich die Luft so aus, daß aus dem Einen Kubikentimeter 1,375 Kub.: E. werden. Wenn aber  $0,001299^{\text{gr}}$  einen Raum von 1,375 Kub.: E. einen nimmt, so wird  $1^{\text{gr}}$  dieser Luft einen Naum von  $\frac{1,375}{0,001299} = 1058,47$  Kub.: E. einnehmen.

Ein Gramm Wasserdampf von 100° und 760mm Spannkraft muß aber einen 8/5mal so großen Raum, also einen Raum von 1693,55 Aub.-C. einnehmen. Ein Aub.-C. Wasser nimmt also, wenn es bei 100° verdampft,

- Lough

einen fehr nahe 1700mal großeren Raum ein, vorausgeset, daß ber Dampf fich im Maximum ber Spannkraft befindet.

Aus unseren Daten kann man aber auch die Dichtigkeit d' des Wassers dampfs für irgend eine Temperatur t und irgend einen Druck p berechten; denn wenn man mit d die Dichtigkeit bei  $100^{\rm o}$  und einem Drucke von  $760^{\rm mm}$  bezeichnet, so sindet man

$$d' = d \, \frac{p}{760} \, \frac{(1+100\alpha)}{(1+\alpha t)}$$

wo a ben Ausdehnungscoöffillienten der Luft bezeichnet. Nach dieser Formel sind die folgenden Tafeln berechnet, und dabei ist noch Gan=Lussac's Coöfficient a = 0,00374 angenommen. Diese Tabellen geben die Dichtigkeit des Wasserdampfs im Maximum der Spannkraft, wie sie schon in den obigen Tabellen angegeben worden ist.

### Erfte Tabelle.

Dichtigkeit und Volumen des Wasserdampfs im Maximum der Spannkraft, wenn mant zur Einheit die Dichtigkeit und das Volumen des flussigen Wassers bei 0° nimmt:

| Temperatur<br>in Graden. | Spannfrajt<br>in Millim. | Dichtigfeit. | Bolumen. | Temperatur<br>in Graben. | Spannfraft<br>in Willim. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| <b>—</b> 20              | 1,333                    | 0,00000154   | 650588   | 13                       | 11,378                   | 0,00001157   | 86426    |
| - 15                     | 1,879                    | 212          | 470898   | 14                       | 12,087                   | 1224         | 81686    |
| - 10                     | 2,631                    | 292          | 342984   | 15                       | 12,837                   | 1299         | 77008    |
| - 5                      | 3,660                    | 398          | 251358   | 16                       | 13,630                   | 1372         | 72913    |
| 0                        | 5,059                    | 540          | 182323   | 17                       | 14,468                   | 1451         | 68923    |
| 1                        | 5,393                    | 573          | 174495   | 18                       | 15,353                   | 1534         | 65201    |
| 2                        | 5,748                    | 609          | 164332   | 19                       | 16,288                   | 1622         | 61654    |
| 3                        | 6,123                    | 646          | 154842   | 20                       | 17,314                   | 1718         | 58224    |
| 4                        | 6,523                    | 686          | 145886   | 21                       | 18,317                   | 1811         | 55206    |
| 5                        | 6,947                    | 727          | 137488   | 22                       | 19,417                   | 1914         | 52260    |
| 6                        | 7,396                    | 772          | 129587   | 23                       | 20,577                   | 2021         | 49487    |
| 7                        | 7,871                    | 818          | 122241   | 24                       | 21,805                   | 2133         | 46877    |
| 8                        | 8,575                    | 867          | 115305   | 25                       | 23,090                   | 2252         | 44411    |
| 9                        | 8,909                    | 919          | 108790   | 26                       | 24,452                   | 2376         | 42084    |
| 10                       | 9,475                    | 974          | 102670   | 27                       | 25,881                   | 2507         | 39895    |
| 11                       | 10,074                   | 0,00001032   | 99202    | 28                       | 27,390                   | 2643         | 37838    |
| 12                       | 10,707                   | 1092         | 91564    | 29                       | 29,045                   | 2794         | 35796    |

Fortsehung ber ersten Tabelle.

| Cemperatur<br>in Graden. | Spannfraft<br>in Willim. | Dichtigfeit. | Bolumen. | Temverafur<br>in Graden. | Spannfraft<br>in Willim. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| 30                       | 30,643                   | 0,00002938   | 34041    | 66                       | 191,270                  | 0,00016356   | 6114     |
| 31                       | 32.410                   | 3097         | 32291    | 67                       | 200,180                  | 17060        | 5860     |
| 32                       | 34,261                   | 3263         | 30650    | 68                       | 209,440                  | 17797        | 5619     |
| 33                       | 36,188                   | 3435         | 29112    | 69                       | 219,060                  | 18566        | 5380     |
| 34                       | 38,254                   | 3619         | 27636    | 70                       | 229,070                  | 19355        | 5167     |
| 35                       | 40,404                   | 3809         | 26253    | 71                       | 239,450                  | 20174        | 4957     |
| 36                       | 42,743                   | 4017         | 24897    | 72                       | 250,230                  | 21013        | 4795     |
| 37                       | 45,038                   | 4219         | 23704    | 73                       | 261,430                  | 21889        | 4569     |
| 38                       | 47,579                   | 4442         | 22513    | 74                       | 273,030                  | 22794        | 4387     |
| 39                       | 50,147                   | 4666         | 21429    | 75                       | 285,070                  | 23789        | 4204     |
| 40                       | 52,998                   | 4916         | 20343    | 76                       | 297,570                  | 24702        | 4048     |
| 41                       | 55,772                   | 5156         | 19396    | 77                       | 310,490                  | 25699        | 3891     |
| 42                       | 58,792                   | 5418         | 18459    | 78                       | 323,890                  | 26739        | 374      |
| 43                       | 61,958                   | 5691         | 17572    | 79                       | 337,760                  | 27789        | 3599     |
| 44                       | 65,627                   | 6023         | 16805    | 80                       | 352,080                  | 28889        | 3462     |
| 45                       | 68,751                   | 6274         | 15938    | 81                       | 367,000                  | 30025        | 333      |
| 46                       | 72,393                   | 6585         | 15185    | 82                       | 382,380                  | 31195        | 3206     |
| 47                       | 76,205                   | 6910         | 14472    | 83                       | 398,280                  | 32399        | 308      |
| 48                       | 80,195                   | 7242         | 13800    | 84                       | 414,730                  | 33637        | 2973     |
| 49                       | 84,570                   | 7602         | 13154    | 85                       | 431,710                  | 34916        | 2864     |
| 50                       | 88,742                   | 7970         | 12546    | 86                       | 449,260                  | 36237        | 2760     |
| 51                       | 93,301                   | 8354         | 11971    | 87                       | 467,380                  | 37590        | 2660     |
| 52                       | 98,075                   | 8753         | 11424    | 88                       | 486,090                  | 38984        | 2565     |
| 53                       | 103,060                  | 9174         | 10901    | 89                       | 505,380                  | 40417        | 2474     |
| 54                       | 108,270                  | 9606         | 10410    | 90                       | 525,280                  | 41891        | 2387     |
| 55                       | 113,710                  | 0,00010054   | 9946     | 91                       | 545,800                  | 43405        | 2304     |
| 56                       | 119,390                  | 10525        | 9501     | 92                       | 566,950                  | 44956        | 2224     |
| 57                       | 125,310                  | 11011        | 9082     | 93                       | 588,740                  | 46556        | 2148     |
| 58                       | 131,500                  | 11523        | 8680     | 94                       | 611,180                  | 48201        | 2073     |
| 59                       | 137,940                  | 12044        | 8303     | 95                       | 634,270                  | 49886        | 2003     |
| 60                       | 144,660                  | 12599        | 7937     | 96                       | 658,050                  | 51613        | 1938     |
| 61                       | 151,700                  | 13179        | 7594     | 97                       | 682,590                  | 53388        | 1873     |
| 62                       | 158,960                  | 13760        | 7267     | 98                       | 707,630                  | 55191        | 1812     |
| 63                       | 166,560                  | 14374        | 6957     | 99                       | 733,460                  | 57055        | 1751     |
| 64                       | 174,470                  | 15010        | 6662     | 100                      | 760,000                  | 58955        | 1696     |
| 65                       | 182,710                  | 15668        | 6382     |                          |                          |              |          |

#### 3meite Tabelle.

Dichtigkeit und Volumen des Wasserdampfs im Maximum der Spann= kraft, die Dichtigkeit und das Volumen des Wassers bei 0° gleich 1 gesetht von 1 bis 50 Atmosphären.

| Temperatur. | Spannfrast<br>in Atmo-<br>fpharen. | Dichtigfeit. | Bolumen. | Temperatur. | Spannfraft<br>in Akmo:<br>fpharen. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|-------------|------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 100         | 1                                  | 0,0005895    | 1696     | 193,7       | 13                                 | 0,006107     | 163,74   |
| 112,2       | 11/2                               | 0,0008563    | 1167,8   | 197,2       | 14                                 | 0,006527     | 153,10   |
| 121,4       | 2                                  | 0,0011147    | 897,09   | 200,5       | 15                                 | 0,006944     | 144,00   |
| 128,8       | 21/2                               | 0,0013673    | 731,39   | 203,6       | 16                                 | 0,007359     | 135,90   |
| 135,1       | 3                                  | 0,0016150    | 619,19   | 206,6       | 17                                 | 0,007769     | 128,71   |
| 140,6       | 31/2                               | 0,0018589    | 537,96   | 209,4       | 18                                 | 0,008178     | 122,28   |
| 145,4       | 4                                  | 0.0020997    | 476,26   | 212,1       | 19                                 | 0,008583     | 116,51   |
| 149,1       | 41/2                               | 0,0023410    | 427,18   | 214,7       | 20                                 | 0,008986     | 111,28   |
| 153,1       | 5                                  | 0,0025763    | 388,16   | 217,2       | 21                                 | 0,009387     | 106,53   |
| 156,8       | 51/2                               | 0,0028091    | 355,99   | 219,6       | 22                                 | 0,009785     | 102,19   |
| 160,2       | 6                                  | 0,0030402    | 328,93   | 221,9       | 23                                 | 0,010182     | 98,21    |
| 163,5       | 61/2                               | 0,0032683    | 305,98   | 224,2       | 24                                 | 0,010575     | 94,56    |
| 166,5       | 7                                  | 0,0034911    | 286,12   | 226,3       | 25                                 | 0,010968     | 91,17    |
| 169,4       | 71/2                               | 0,0037217    | 268,82   | 236,2       | 30                                 | 0,012903     | 77,50    |
| 172,1       | 8                                  | 0,0039434    | 253,59   | 244,8       | 35                                 | 0,014663     | 68,20    |
| 177,1       | 9                                  | 0,0043865    | 227,98   | 252,5       | 40                                 | 0,016644     | 60,08    |
| 181,6       | 10                                 | 0,0048226    | 207,36   | 259,5       | 45                                 | 0,018497     | 54,06    |
| 186,0       | 11                                 | 0,0052557    | 190,27   | 265,9       | 50                                 | 0,020306     | 49,32    |
| 190,0       | 12                                 | 0,0056834    | 175,96   |             |                                    |              |          |

#### Dritte Tabelle.

Dichtigkeit und Volumen des Wasserdampfs im Maximum der Spannkraft, die Dichtigkeit und das Volumen des Wassers bei 0° zur Einheit genommen von 100 bis 1000 Atmosphären.

| Temperatur. | Spannfraft<br>in Atmos<br>fphåren. | Dichtigfeit. | Bolumen. | Temperatur. | Spannfraft<br>in Atmo-<br>sphären. | Dichtigfeit. | Bolumen. |
|-------------|------------------------------------|--------------|----------|-------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 311,36      | 100                                | 0,037417     | 26,726   | 462,71      | 600                                | 0,17791      | 5,621    |
| 363,58      | 200                                | 0,068635     | 14,570   | 478,45      | 700                                | 0.20318      | 4,921    |
| 397,65      | 300                                | 0,097671     | 10,238   | 492,47      | 800                                | 0,2279       | 4,387    |
| 423,57      | 400                                | 0,12534      | 7,978    | 505,16      | 900                                | 0,2522       | 3,965    |
| 444,70      | 500                                | 0,15202      | 6,578    | 516,76      | 1000                               | 0,276        | 3,622    |

Bei der Berechnung dieser Tafeln wurde stillschweigend angenommen, daß die Dampfe sich bis zum Maximum der Spannkraft vollkommen eben so verhalten wie die Gase und also auch gerade so dem Maxiotte'schen Gesehe folgen.

Wenn gesättigter Wasserdampf von  $100^{\circ}$ , also Wasserdampf, welcher auf die Gesäswände einen Druck von  $760^{\mathrm{mw}}$ ausübt, nicht mehr mit Wasser in Berührung ist, und nun noch stärker erwärmt wird, so wird, wenn eine Vergrößerung des Volumens nicht erfolgen kann, der Druck gegen die Gesäswände zunehmen mussen. Geset, man habe die Temperatur dis auf  $121.4^{\circ}$  erhöht, so wird, wenn sich der nicht gesättigte Dampf gerade so verhält wie Luft, der Druck im Verhältniß von  $1+100\alpha$  zu  $1+121.4\alpha$  zunehmen, wo  $\alpha$  wieder den Ausdehnungscoöfficienten der Luft bedeutet;

ber Druck wird also senn  $760 \frac{1 + 121,4\alpha}{1 + 100\alpha} = 760 \frac{1,455}{1,375} = 804^{mm}$ .

Wenn also gesättigter Wasserdamps von 100°, ohne daß sich seine Dichtigseit andert, bis auf 121,4° erwärmt wird, so steigt die Spannkraft von 760° bis auf 804°. Nun aber ersehen wir aus obigen Tabellen, daß der gesättigte Damps von 121,4° einen Druck von 2 Atmosphären, also 1520° ausübt. Wenn aber der Wasserdamps, dessen Dichtigkeit 0,0005895 ist, bei 121,4° einen Druck von 804° ansübt, so kann man, vorausgesetzt, daß der Wasserdamps bis zum Punkte seiner Sättigung dem Mariotte' schen Gesetze folgt, berechnen, in welchem Verhältniß man den Wasserdamps comprimiren muß, wenn er bei unveränderter Temperatur von 121,4° statt eines Drucks von 804° einen Druck von 1520° ausüben soll. Wenn der Druck von 804° mal größer werden soll, so muß auch die Dichtigkeit 1520 mal so groß werden, die Dichtigkeit des gesättigten Wasserdampss von 121,4° ist demnach 0,0005859. 1520 mal so groß werden, die Dichtigkeit des gesättigten Wasserdampss

Nach derselben Schlußweise ist die Formel Seite 359 construirt. Wenn der gesättigte Wasserdampf von  $100^{\circ}$ , dessen Dichtigkeit d sevn mag, auf  $t^{\circ}$  erwärmt wird, ohne daß seine Dichtigkeit sich ändert, so wird die Spannkraft gleich  $760 \frac{1+\alpha \cdot t}{1+\alpha \cdot 100}$ . Wenn aber die Spannkraft nicht diese, sondern p senn soll, so muß die Dichtigkeit im Verhältniß von  $760 \frac{1+\alpha t}{1+\alpha \cdot 100}$  zu p wachsen, die Dichtigkeit muß also werden  $d \cdot p : 760 \frac{1+\alpha t}{1+100\alpha} = d \frac{p}{760} \cdot \frac{1+100\alpha}{1+\alpha t}$ .

Wie wir gesehen haben, stellt die obere der beiden Kurven in Fig. 322 bas Geset bar, nach welchem die Spannkraft bes gesättigten Bafferdampfs

Fig. 322.

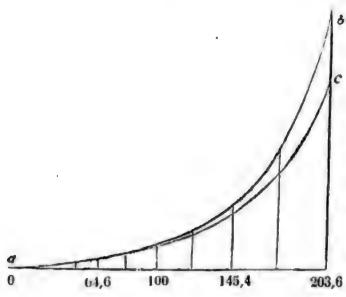

mit der Temperatur steigt; eben so stellt die untere Kurve das Gesetz dar, welches zwischen der Dichtigkeit des gesättigten Wassers damps und der Temperatur stattsindet. Die im Abscissens punkt 100 errichtete Ordinate geshört beiden Kurven gemeinschaftslich an, für die obere Kurve respräsentirt sie den Druck einer Utsmosphäre, für die untere die Dichtigkeit 0,0005895. Man sieht, daß bei wachsender Temperatur die Dichtigkeit minder rasch

wächst als die Spannkraft. Es ist dies naturlich, weil ja die vermehrte Dichtigkeit nicht die einzige Ursache der vermehrten Spannkraft des gesät=

tigten Wafferdampfe bei hoherer Temperatur ift.

Aus der Betrachtung obiger Tafeln und der Fig. 322 sieht man, wie rasch bei steigender Temperatur die Dichtigkeit des gesättigten Wasserdampfs steigt; bei fortwährender Temperaturerhöhung muß man also zu einem Punkte kommen, wo die Dichtigkeit des Dampfes sast so groß ist wie die des Wassers. Dies ist auch durch die merkwürdigen Versuche von Cagniard de La Tour bestätigt worden. Eine sehr starke Glassöhre wurde bis zu 1/4 ihres Inhalts mit Wasser gefüllt und, nachdem alle Lust ausgeztrieben war, zugeschmolzen. Wenn nun solche Röhren einer immer steigenden Temperatur ausgeseht wurden, so schied die Temperatur etwas sank, erschien die Röhre schien leer zu sehn. Sobald die Temperatur etwas sank, erschien die Klüssigkeit wieder. Auf diese Weise könnte man das Wasser abwechselnd verschwinden und wieder erscheinen machen, wenn man nicht bei der Wiederholung des Versuchs gefährliche Explosionen befürchten müßte.

Bei einer Temperatur, welche dem Schmelzpunkte des Zinks nahe liegt, nimmt der gesättigte Wasserdampf einen ungefähr viermal so großen Raum ein als im flussigen Zustande; er greift dabei das Glas an und nimmt ihm durch theilweise Auslosung seiner Elemente seine Durchsichtigkeit. Dem zufolge mußte ungefähr bei der Temperatur der Rothgluhhiße die Dichtigkeit des gesättigten Wasserdampse der des Wassers selbst gleich senn.

Dichtigkeit der Dämpfe verschiedener Flüssigkeiten. Der Upparat, 134 welcher von Gan = Luffac zur Bestimmung der Dichtigkeit der Wasser= bampfe angewendet wurde, ist auch noch für einige andere Flüssigkeiten an=

1000

wendbar, er kann jedoch nicht in allen Fallen gebraucht werden. Ein andres Verfahren hat Dumas angegeben, es wird in chemischen Laborastorien fast durchgangig angewandt, um die Dichtigkeit von Dampfen zu bestimmen. In einen Ballon, welcher in eine feine Spise ausgezogen ist (Fig. 324), bringt man eine hinreichende Menge der zu untersuchenden Flüss



sigkeit. Der Ballon wird nun, je nachdem der Siedepunkt der Flussigkeit höher oder tiefer liegt, in einem Bade von Wasser, Del oder Chlorzink ershist. Der Ballon wird an einem Fig. 325 abgebildeten Halter befestigt und durch diesen im Bade Fig. 324 festgehalten. Durch Erhitzung des Basdes bringt man die Flussigkeit bald in's Rochen, die Dampse strömen mit Geswalt aus der seinen Spise hervor. Man erhält das Bad unterdessen auf eisner Temperatur, welche die des Siedepunkts der Flussigkeit im Ballon ungesfähr um 30° übersteigt. Die Temperatur des Bades wird an einem Thersmometer abgelesen, welches auf die Fig. 325 dargestellte Weise befestigt ist. Sobald alle Flussigkeit verdampst ist, was man daran sieht, daß das Aussströmen des Dampses aus der seinen Spise aushört, schmilzt man diese vor dem Löthrohre zu. In dem Augenblicke des Zuschmelzens notirt man sich den Stand des Thermometers im Bade und den Barometerstand.

Der nun mit Dampf gefüllte Ballon wird gewogen, nachdem man früsther schon denselben, mit trockner Luft gefüllt, gewogen hatte. Die Diffezrenz dieser beiden Wägungen, die wir mit P bezeichnen wollen, giebt an, wie viel der im Ballon enthaltene Dampf mehr wiegt als die trockene Luft, die ihn vorher füllte. Das Gewicht dieser Luftmenge aber kann man bezrechnen, wenn man das Bolumen V des Ballons kennt. Es ist nämlich Vn, wenn n das Gewicht von 1 Kubikcentimeter trockner Luft für die Temperatur und den Barometerstand bezeichnet, bei welchen die erste Wäzgung vorgenommen wurde, V aber in Kub. Gent. ausgedrückt ist. Das Gewicht des Dampses im Ballon ist demnach P+Vn.

Um aber die Dichtigkeit des Dampfes zu erhalten, muß man sein absolutes Gewicht durch das Gewicht eines gleichen Bolumens Luft von gleis
cher Temperatur und gleicher Tension dividiren. Bezeichnen wir mit n' das
Gewicht von 1 Kub.=Cent. trockner Luft für die Temperatur und den Barometerstand, welche man im Augenblicke des Zuschmelzens der Spise ablas, so ist Vn' das Gewicht einer Luftmenge von dem Bolumen, der Temperatur und der Tension, welche der Dampf im Ballon in dem Augenblicke hatte, in welchem die Spise zugeschmolzen wurde. Das specifische
Gewicht des Dampfes ist demnach

$$s = \frac{P + Vn}{Vn'}$$

wenn bas ber Luft gleich 1 gefest wirb.

Um das Volumen des Ballons zu bestimmen, taucht man die zugesschmolzene Spite des Ballons in Wasser oder Quecksilber und bricht sie dann ab. Da sich die Dampfe während des Erkaltens verdichtet haben, so ist im Ballon ein Vacuum entstanden, er wird sich also mit Wasser oder Quecksilber füllen. Die Menge der Flüssigkeit, welche der Ballon faßt, kann man durch Wägung oder durch Messung in graduirten Rohzen, und somit auch das Volumen des Ballons ermitteln.

Die folgende Tabelle enthalt die Dichtigkeit einiger Dampfe.

| Dampf<br>von          | Beobachtete<br>Dichtigkeit. | Gewicht von<br>1 Liter bei 0°<br>u, einem Druck<br>von 760mm<br>in Grammen. | Namen<br>der<br>Beobachter. |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zinnchlorid           | 9,200                       | 11,051.                                                                     | Dumas.                      |
| 306                   | 8,716                       | 10,323                                                                      | 20                          |
| Titanchlorid          | 6,856                       | 8,881                                                                       | m                           |
| Quedfilber            | 6,976                       | 9,062                                                                       | 20                          |
| Arsenischlorur        | 6,301                       | 8,185                                                                       | 20                          |
| Chlorftefel           | 5,939                       | 7,715                                                                       | 20                          |
| Jodwafferstoffather . | 5,475                       | 7,112                                                                       | Bay-Luffac.                 |
| Terpentinol           | 5,013                       | 6,512                                                                       | 20                          |
| Phosphordlorur        | 4,875                       | 6,353                                                                       | Dumas.                      |
| Arfeniswafferftoff    | 2,695                       | 3,502                                                                       | <b>x</b> 9                  |
| Schwefelfohlenstoff . | 2,645                       | 3,436                                                                       | Gan=Luffac.                 |
| Schwefelather         | 2,586                       | 3,395                                                                       | 20                          |
| Salgfäureather        | 2,219                       | 2,883                                                                       | Thénard.                    |
| Alfohol               | 1,613                       | 2,096                                                                       | Gan-Luffac.                 |
| Blaufaure             | 0,948                       | 1,231                                                                       | »                           |
| Waffer                | 0,623                       | 0,810                                                                       | D                           |

stimmt.

In Beziehung auf die britte Columne biefer Tafel ift noch eine Erlauterung nothig. Sie führt bie Ueberschrift "Gewicht von 1 Liter bei 00 und einem Drud von 760mm in Grammena. Diefe Ueberschrift enthalt aber einen Miderspruch, benn ba ber Siedepunkt aller biefer Fluffigkeiten uber 00 liegt, fo kann bie Spannkraft aller biefer Dampfe bei 00 gar nicht 760mm betragen. Diese Columne ist aber so zu verstehen, daß sie bas Bewicht von 1 Liter angiebt, wie es fenn wurde, wenn man ben gefattigten Dampf von 760mm Spanneraft bei unverandertem Druck auf 00 erkalten konnte, ohne bag ein Theil ber Dampfe fich als Fluffigfeit ausscheibet, furz wenn ber Dampf bei biefer Erkaltung auf 00 fich gerabe wie ein permanentes Gas verhielt.

Die Dichtigkeit der gefattigten Dampfe aller Fluffigkeiten machft mit Rig. 326, ber Temperatur. Es folgt baraus, daß bei hinlanglich gesteiger=

ter Temperatur eine jede Fluffigkeit in einem Raume verdampfe, welcher kaum großer ift als ber, welchen die Fluffigkeit zuvor felbst einnahm. Cagniard be La Tour hat in dieser Beziehung Berfuche mit Beingeift, Mether und Schwefelkohlenftoff Der Apparat, beffen er fich zu diefen Berfuchen bediente, ist der Kig. 326 abgebildete. Der langere Schenkel fo= wohl wie der furzere waren oben zugeschmolzen. Im langeren befand fich über bem Quedfilber trodine Luft, im furgeren bie Fluffigkeit. Der Durchmeffer bes langeren Schenkels betrug nur 1mm, der des furgeren 5mm. Die Glaswande waren fehr dick, fo daß fie einen ftarken Druck aushalten konnten. Die Spann= kraft ber Dampfe, welche fich bei ber Erwarmung im kurgeren Schenkel bilbeten, wurde burch die Differeng ber Quedfilbertuppen und die Compression ber Luft im langeren Schenkel be-Beim Versuche wurde der untere Theil des Apparates in ein Delbab gesenkt.

Das vollige Verschwinden der Fluffigkeit erfolgte unter folgenden Um= ständen.

|                     | Temperatur<br>des<br>Berschwindens. | Volumen bes Dampfes im Vergleich zu bem ber Flüssigfeit. | Spannfraft<br>ber Dämpfe<br>in<br>Atmosphären |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alfohol             | 259                                 | 3                                                        | 119                                           |
| Aether              | 200                                 | 2                                                        | 37                                            |
| Schwefelkohlenstoff | 275                                 | 2                                                        | 78                                            |

Diefe Berfuche beweifen unwiderleglich, daß die Dampfe bei einer ftarfen Berdichtung nicht mehr bem Mariotte'fchen Gefege folgen, wie wir dies bei ber Berechnung ber Tabellen auf S. 360 u. 361 angenom= men hatten. Mus der Tabelle auf Seite 365 feben wir, baß 1 Liter Metherdampf bei einer Tenfion von einer Utmofphare 3,39 Gramm wiegt. Nach ben Berfuchen von Cagniarb de La Tour hat der gefattigte Aetherdampf bei 200° eine Tenfion von 37 Atmosphären; wenn also der Metherbampf ftets bem Mariotte'fchen Befege folgte, fo burfte bei bie= fer Temperatur feine Dichtigkeit nicht gang bis auf bas 37 fache gestiegen fenn; 1 Liter Metherbampf von einer Spannkraft von 37 Utmofpharen konnte bemnach nicht mehr als 37×3,39, alfo nicht mehr als 125 Wir feben aber, baß ber gefattigte Metherbampf von Gramm wiegen. 2000 halb fo dicht ift als ber Mether felbst, 1 Liter biefes Dampfes wiegt alfo 358 Gramm, ba 1 Liter Mether 715,5 Gramm wiegt. Dichtigkeit ift alfo fast dreimal fo groß, als man hatte erwarten follen. Metherdampf von der bei 2000 beobachteten Dichtigkeit mußte nach bem Mariotte'schen Gesetze eine Spannkraft von 3 X 37 Atmosphå: ren haben.

Wenn man auch zugiebt, daß die Versuche von Cagniard de La Tour nicht ganz genau sind, so sind doch diese Differenzen so außerordentlich groß, daß man sie unmöglich Beobachtungsfehlern zuschreiben kann.

Dampfe verdichten sich durch Druck und Erkaltung. Nur dann kann ein Dampf comprimirt oder erkaltet werden, ohne daß er sich theilweise in Flussigeit verwandelt, wenn er nicht gesättigt ist. Man hat schon lange vermuthet, daß die sogenannten permanenten Gase sich nur dadurch von den Dampfen unterscheiden, daß sie noch weit von ihrem Sättigungs-punkte entfernt sind. Es ist zuerst H. Davy und Faraday gelungen, solche Gase zu condensiren, welche man bis dahin für permanent gehalten hatte. Das Verfahren, dessen sie sich bedienten, bestand darin, die Gase in einer gebogenen starken vollkommen verschlossenen Glasröhre zu entzwickln. Dir Gase condensiren sich dann durch ihren eignen Druck. Ein Beispiel wird dies klar machen.

Man fulle in eine starke Glastohre etwas Cyanquecksilber, schmelze bie Rohre zu und biege sie, wie Fig. 327 zeigt. Wenn man nun bas Ende



a biefer Rohre, wo sich bas Chanquecksilber befinbet, mittelst einer Spirituslampe vorsichtig erwarmt, so bilbet sich Changas, welches sich bei b verbichtet, wenn man bieses Ende ber Rohre in eine Ralte= mischung taucht.

Um Schwefelwasserstoffgas zu verdichten, füllt man ein starkes Glasrohr ungefähr bis auf 1/3 seines Innhalts mit Wasserstoffschwefel, einer gelblichen blartigen Flüssigkeit, und schmilzt es dann vor dem Lothrohre zu. Die Flüssigkeit zersetzt sich nach und nach von selbst in Schwefel, welcher in schonen durchsichtigen Krystallen sich ausscheidet, und Schwefelwasserstoffgas, welsches, weil es nicht entweichen kann, durch seinen eigenen Druck condensirt wird und als eine klare wasserhelle Flüssigkeit über den Schwefelkrystallen schwimmt.

Auch schwestige Saure, Chlor, Ammoniak, Salzsaure, Kohlensaure, salpetrige Saure hat man durch ahnliche Verfahrungsarten stussis gemacht. Alle anderen Gase hat man bisher vergebens zu condensiren versucht, es ist jedoch zu erwarten, daß auch sie fahig sind flussig zu werden, wenn man es nur dahin bringen kann, eine hinreichende Temperaturerniedrigung und einen hinreichenden Druck zu erzeugen.

Nach den Versuchen von Thilorier hat der Dampf der fluffigen Kohlenfaure bei 0° eine Spannkraft von 36, bei 30° aber schon eine Spannkraft von 73 Utmosphären.

Thilorier hat zuerst einen Upparat construirt, um eine ziemlich bedeutende Menge Rohlensaure zu condensiren; die Unwendung beffelben ift aber gefährlich, indem er nicht die nothigen Garantieen gegen Explosionen bietet; und in der That find ichon mehrere Unglude durch Plagen des Thlilo= rier'fchen Upparates entstanden. Natterer in Wien hat aber nun einen fehr zwedmäßigen, gang ficheren Upparat gur Berbichtung ber Rohlenfaure, welcher in Fig. 328 (auf folgenber Seite) abgebilbet ift, conftruirt; l ift ein Rohr, welches dem jur Ladung einer Windbuchse dienenden Bahrend bas Rohr, welches jum Laben ber Bind-Rohre entspricht. buchfe bient, zwei Deffnungen hat; welche bas Innere bes Rohrs mit ber außeren Luft verbinden, ift hier unten nur eine Deffnung, an welche fich ein Schlauch s anfest, ber zu einem mit Rohlenfaure gefüllten Ga= In unferer Figur ift nun diefer Schlauch, aber nicht fometer führt. Man fann ein Gasometer von beliebiger bas Gasometer bargestellt. Form anwenden. Es verfteht fich von felbft, daß zwischen bas Bafometer und ben Berbichtungsapparat eine Chlorcalciumrohre eingeschaltet werden muß, damit bas Bas von Bafferdampf befreit wird.

Dben ist an den Lauf l eine starke Flasche r von Schmiedeeisen aufgegeschraubt, welche den Windbuchsenkolben entspricht und auch ahnlich eingerichtet ist; da wo sie auf die Rohre aufgeschraubt wird, besindet

sich nämlich ein Bentil, welches sich nach innen öffnet und nach außen schließt. Der obere Theil dieser Flasche, welche auf 150 Utmosphären Druck geprüft ist, ist in Fig. 329 in größerem Maaßstab dargestellt. Oben ist

Fig. 328.



Fig. 329.



ein eiferner Auffat g angesett, in wel= chen eine horizontale meffingene Robre n mit feiner Deffnung g ist in munbet. Mitte burch: bohrt, so daß, wenn man bie Schraube t bie zu einer ge= wissen Granze in die Sohe Schraubt, bas Gas aus ber Flasche burch gund das Rohr n aus: ftromen fann ; wenn aber t herunterge= schraubt wird, so ist die Musflußoffnung verschloffen. Der un: tere Theil der Flasche

r ift, wie man Fig 328 fieht, mit einem Rupfergefaß p umgeben, welches mit Gisstuden und Salz gefüllt wird, um die gehörige Abkühlung zu bewirken.

Das Einpumpen des Gases in die Flasche geschieht mit Sulfe einer Kurbel und eines Schwungrades. Die Kolbenstange k ist unten an einem messingenen Querstücke befestigt, welches in Coulissen läuft, die auf beiden Seiten am Gestell angebracht sind und wodurch die verticale Bewegung der Kolbenstange gesichert ist. Die Art der Bewegung und die Fortpflanzung der Bewegung ist aus der Figur ersichtlich.

Vor dem Beginn des Versuchs wird das Gewicht des Recipienten bestimmt. Nachdem er aufgeschraubt ist, werden 20 bis 30 Umdrehungen gemacht, worauf man das Gas mit der im Recipienten besindlichen atmosphärischen Luft durch den geöffneten Hahn entweichen läßt; hierauf wird der Hahn wieder geschlossen, und nun beginnt eigentlich erst das Comprimiren. So oft man 2 bis 3 Kubikfuß Kohlensaure eingepumpt hat, wird der Recipient wieder gewogen und die Operation so lange fortgesetzt, bis die Gewichtstunahme des Recipienten ungefähr 450 Gramm beträgt, wo dann ungefähr  $\frac{2}{3}$  des Recipienten mit slüssiger Kohlensaure gefüllt sind.

Man kann in diesem Upparat die Kohlensaure im flussigen Zustande nicht sehen; wie sie aber in feste Kohlensaure verwandelt wird, ist weiter

unten gezeigt.

Much Stidftoffornbulgas lagt fich in biefem Upparate verdichten.

Die Ausbehnung der flussigen Kohlensaure bietet eine merkwurdige Erscheinung dar, sie ist nämlich 4mal so groß als die der Luft; während sich die Luft bei einer Temperaturerhöhung von 0° bis 30° um 0,109 ihres Volumens ausdehnt, dehnt sich die flussige Kohlensaure unter gleichen Umständen um 0,423 ihres Volumens aus. 'Es folgt daraus, daß das spezissische Gewicht der flussigen Kohlensaure bei verschiedenen Temperaturen sehr ungleich sen, es ist

bei 
$$-20^{\circ}$$
 0,90 0,83  $+30^{\circ}$  0,60,

bie Dichtigkeit bes Waffere gleich 1 gefest.

Um die Verhältnisse naher zu untersuchen, bei denen die Condensation der Gase stattsindet, ist wohl kein Upparat geeigneter, als der in Fig. 330 dargestellte, welcher, so viel ich weiß, von Magnus herrührt.

In einen Glascylinder c von sehr dickem Glase, welcher unten mit einem Messingfuß versehen ist, damit er sicher steht, wird ein Gefäß a von Eisenblech eingesetzt, welches in der Mitte mit einem Stade versehen ist, mittelst dessen man es aus dem Glascylinder hineinsetzen und wieder herausnehmen kann. Dieses Gefäß ist mit Quecksilber gefüllt und in dieses Quecksilber tauchen vier Röhrchen, von denen das eine Luft, das zweite schweslige Saure, das dritte Ummoniakgas, das letzte endlich Cyangas enthält. Die Röhrchen sind unten offen, die Gase also durch Queckssilber abgesperrt.

Wenn dieses Gefäß mit seinen Gasrohrchen in den Cylinder eingesest ist, so wird er ganz mit Wasser gefüllt und in seine obere Messingfassung der Aufsat aufgeschraubt, welchen die Figur zeigt.

Dieser Aufsat ist mit einer Druckpumpe versehen. Der Hahn s ist in benselben Richtungen durchbohrt, wie es auf seinem Griffe durch Striche angedeutet ist; steht er, wie es die Figur zeigt, so ist also das Wassergefäß b durch den Hahn s mit der Pumpe in Verbindung; wird nun der

431





Rolben ber kleinen Pumpe in die Sohe gezogen, so wird Baffer aus b in bie Pumpe gefaugt.

Dreht man jest ben Sahn s um eine Biertelumbrehung nach ber rechten Seite hin, fo kommt bas Pumpenrohr mit bem Glascylinder c in Berbindung, die Berbindung bes Gefäges b mit ber Pumpe ist aber abgesperrt, wenn also nun ber Pumpentolben niedergedruckt wird, fo wird das zuvor aus b eingesaugte Wasser in den Glascylinder c, und baburch bas Quedfilber aus a in die Gasrohren ge= prefit, in allen biefen Rohren wird alfo bas Bas zusammengebruckt.

Bringt man, nach ber linken brebenb, ben Sahn wieder in feine ursprungliche Stellung, fo lagt fich diefelbe Operation wiederholen, und fo kann man bie Bafe mehr und mehr comprimiren.

Das Rohrchen, welches die Luft ent= halt, ift graduirt und bient bagu, bie Starte bes Drudes zu meffen, welchem bie Gafe ausgesett find. Ift bie Luft bis auf 1/2; 1/4, 1/8 ihres ursprünglichen Bo= lumens comprimirt, fo ift ber Druck, welchem die Gafe ausgesett find, gleich 2, 4, 8 Utmosphären.

Im Unfang steigt bas Quedfilber in allen Rohrchen gleichmäßig; die Gafe verhalten sich also gang wie die Luft, und bies Berhalten zeigt jeder Dampf, wenn er nicht im Marimum feiner Spannkraft ift, wenn ein gegebener Raum noch nicht fo viel Dampf enthalt, als bei ber befte= henben Temperatur moglich ift. fortwährende Compression der genannten Gafe wird aber bald diefer Punkt erreicht. Bei einer Temperatur von 150 wird die fcweflige Gaure ju einem gefattigten Dampf, wenn fie durch einen Drud von



nahe zu vier Atmospharen comprimiet ift, wenn also die Luft in bem gradvirten Rhofteden oder etwas mehr als en vierten Theil ihres Bolumens einnimmt. Ift dies Grange crecicty, so sieht man, wie sich das James der die die Angeleichen, welches die schwessie schwesselbe fchwessie Schwesselber, weil ein Theil des Gases schwe zu Atflisselber verbichtet ist. Pumpt man nun noch weiter fort, so wird die schwessie welche Auffrageleiche Theistade werendelt, in eine wasselbeite Kuffraget werendelt, wein eine wasselbeite Kuffraget werendelt.

Diesetben Erscheinungen beobachtet man auch beim Epangas und beim Ammoniatgas, nur tritt ihre Condensation erft bei einem ftarteren Drucke ein.

Anfangs ift die Bolumenverminderung in allen vier Röhren gleich, sobalb aber für ein Gas ber errachnte Granpunte erreicht ift, wird bei fennerm Pumpen fein Bolumen dei meinten macht aben, das Queckfilder fteigt rasch bis oben bin und über dem ftelben besinder fich dann nur noch eine Külffindeit.

hat man bie brei Gafe vollftanbig gu tropfbaren fluffigfeiten conbenfirt, fo fann man nun bei Deffnung bes Apparates bie umgefehrte Ericheinungsreihe beobachten.

Bringt man ben Sahn s in eine folche Stellung, baß ber Glascptinder e mit bem Walfregefis 6 in Brebindung temmt, so teit it bas vorher eingepumpte Walfre wieder aus e nach 3 uruch, bie Mafe behren sich mieber aus. Man kann nun aber den Sahn allmälig breben, so daß ber Druck in e nur nach und nach adminmt, und babei berbachtet man folgende Erfeitnungen:

Anfangs behnt fich nur bie Luft aus; in ben anderen Rohren finet bas Quedfilber noch nicht, bis ber Punet erreicht ist, wo die Spannkraft der Dampfe dem Druck das Gleichgewicht halten kann; in diesem Moment bilden sich aus der Flüssigkeit Dampfe, die das Quecksilber des entsprechenden Rohrchens nun so rasch niederdrücken, daß es alsbald den Stand des Quecksilbers in der Luftröhre erreicht hat. Dies sindet natürlich zuerst beim Ummoniak Statt. Schließt man den Hagenblicke wieder, wo sich die Ummoniakdampfe gebildet und das Quecksilber niedergedrückt haben, so steht nun in der Luft und in der Ummoniakröhre das Quecksilber gleich hoch, in den beiden anderen Röhren aber hat sich noch gar kein Gas aus der Flüssigkeit entwickelt. Läst der Druck ferner nach, so wird sich zunächst aus dem slüssigen Cyanzgas, zulest aber aus der flüssigen schwesligen Saure wieder Gas bilden, und das Quecksilber alsbald so weit niederdrücken, daß es gleiche Höhe mit dem in der Luftröhre hat.

Das rasche Sinken des Quecksilbers ruhrt aber daher, daß wenn ein= mal der Druck so weit abgenommen hat, daß er der Spannkraft der bei dieser Temperatur aus der Flussigkeit sich bildenden Dampfe gleich ist, nun auf einmal alle Flussigkeit in die Gassorm übergeht und das Queckssilber sehr rasch niederdrückt.

### Drittes Rapitel.

### Von der Mischung der Dampfe mit Gasen.

Fluffigkeiten, welche sich nicht chemisch mit einander verbinden, konnen 136 wohl auf einige Augenblicke gemengt sepn; bald aber trennen sie sich, sie lagern sich nach der Ordnung ihrer Dichtigkeit über einauder, wie z. B. das Del auf dem Wasser schwimmt. Wenn sich die Gase und Dampfe ähnlich verhielten, so wurde sich auf unserer Erdoberstäche Alles ändern mussen; die Dämpfe z. B., welche sich auf der Oberstäche der Gewässer bilden, wurden ihres geringeren specisischen Gewichtes wegen aufsteigen und so dis zu den äußersten Gränzen der Atmosphäre getrieben werden. Bei der immer fortdauernden Verdunstung wurden zuletzt alle Seen und Meere austrocknen, und alles Wasser der Erde wurde als Wasserdampf über der Atmosphäre schweben.

Man sieht also, daß die gasformigen Korper bei ihrer Mischung nicht

benselben Gesetze folgen konnen wie die Flussigkeiten, daß sie sich namlich nicht nach ihrem specifischen Gewichte schichten.

Diese Fundamentalwahrheit ist durch einen directen Versuch außer Zweifel gesetzt worden. Berthollet verband zwei Ballons, von denen der eine mit Wasserstoffgas, der andere mit Kohlensauregas gefüllt war, durch eine Rohre, die mittelst eines Hahns gesperrt werden konnte. Nachz dem der Apparat so aufgestellt war, daß der mit dem leichteren Wassersstoffgas gefüllte Ballon über dem andern stand, wurde der Hahn geöffnet. Nach einiger Zeit hatte sich die Halfte des Wasserstoffgases troß seiner Leichtigkeit in dem unteren Ballon verbreitet, während die Halfte des Kohzlensauregases in den oberen Ballon hinaufgestiegen war.

Ria. 332.

Man kann den Versuch am einfachsten anstellen, wenn man zwei Glasgefäße, von denen das eine a mit Wasserstoffgas, das andere e mit Kohlensaure gefüllt ist, auf diese Weise verbindet, wie man Fig. 332 sieht. Nach einiger Zeit sindet man die Gase auf die angegebene Weise gemischt. Jedes Gas verbreitet sich also gleichförmig in dem ganzen Raume gerade so, als ob das andere gar nicht da ware.

Was für die Mischung zweier Gase gilt, gilt auch für mehrere. Das allgemeine Princip, nach welchem die Mischung gasförmiger Körper vor sich geht, ist folgendes: Wenn man in einen und benselben Raum verschiedene Gase bringt, welche keine chemische Wirkung auf einander ausüben, so verbreitet sich jedes gleich förmig durch den ganzen

Raum; die Spannkraft des Gasgemenges aber ist gleich der Summe der Spannkräfte, welches jedes einzelne Gas haben würde, wenn es für sich allein den ganzen Raum ausfüllte.

Dampfe verhalten sich in dieser Beziehung vollkommen ebenso wie Gase; und wenn in einen mit Gas gefüllten Raum eine Flüssigkeit gebracht wird, so bilden sich in diesem Raume gerade ebenso viel Dampse, als ob der Raum vollkommen leer ware; die Spannkraft ist also die Summe der Spannkraft des Gases und die Spannkraft des gesättigten Dampses. Ein Beispiel mag dies deutlicher machen. Geset, man brächte etwas Wasser in einen Raum von 1700 Aub.: Cent., der schon Luft von 100° und einer Tension von 760° enthält, so wird in diesem Raume 1 Gramm Wasser verdampfen, also gerade so viel, als ob der Raum vollkommen luftleer gewesen ware. Die Spannkraft dieses Gemenges von Luft und Wasserdampf aber ist die Summe der Spannkraft der Luft, 760° und der Spannkraft des gesättigten Wasserdamps von 100°, welche ebenso groß ist, sie ist also gleich dem Drucke von zwei Utmosphären.

- - - -

Fig. 333.



Es lagt fich bies durch den Verfuch auf folgende Urt Man fulle eine toricellische Rohre bis auf ein kleines Stud mit Quedfilber, und tauche fie in bas Quedfilber bes Befages en. Gefest, man habe beim Fullen ber Rohre 5cm frei gelaffen; nachdem man bie Rohre umgekehrt und ben Finger weggezogen hat, habe fich bie Luft auf einen Sfachen Raum ausgebehnt, fo baß bie Luft im oberen Theile ber Rohre eine Lange von 25cm einnimmt, fo wird ihre Tenfion 1/3 bes Barometer= ftandes, alfo 152mm fenn, wenn ber Barometerstand 760mm ift; die Sohe der Quedfilberfaule im toricellischen Rohre muß bemnach noch eine Sohe von 608mm haben. bringe man etwas Schwefelather in ben oberen Theil ber Rohre, fo finet die Quedfilberfaule noch tiefer. Durch Nieberdrucken ber ganzen Rohre kann man es nun leicht bahin bringen, bag ber obere, nicht mit Quedfilber angefullte Raum der Rohre wieder gerade fo groß ift als vor bem Einbringen bes Methers, bag er alfo fur unfern Fall wieder 25cm beträgt. Dun ift bie Luft noch in bemfelben Raume verbreitet wie vorher, allein in diesem Raume befindet sich jest außer ber Luft noch Aetherbampf, und zwar gerade foviel, als ob gar feine Luft ba mare. Spannkraft bes Gemenges von Luft = und Metherbampf muß alfo gleich fenn ber Summe ber Spannfraft ber schon vorher vorhandenen Luft, für unfern Fall 152mm + ber Spannfraft bes gefattigten Metherbampfe fur

bie herrschenbe Temperatur. Diese Temperatur fen 150. Die Tension bes gefattigten Metherbampfe fur 150 ift 330mm; die Summe ber Spannkrafte ber Luft und bes Metherdampfe ift alfo 152 + 330 = 482mm. Die Depression ber Quedfilberfaule muß bemnach 482mm betragen, bie Sohe ber Quedfilberkuppe über bem Niveau in en muß demnach noch 760 — 482 = 278mm fenn, mas ber Berfuch auch vollkommen beståtigt.

Diese Art des Bersuche ift jeboch nur fur Luft von geringer Tenfion beweisend; daß fich aber auch in einem Raume, welcher mit Luft von atmospharischer Dichtigkeit gefüllt ift, vollkommen ebenfo viel Dampf bilbet, als ob ber Raum leer ware, lagt fich mit bem Upparate Fig. 334 (a. f. S.) zeigen. t ift eine weite graduirte Glasrohre, welche oben und unten mit einem eisernen Sahn versehen ift. Der obere Sahn s ift nicht gang durchge= bohrt, sondern er enthalt nur eine Sohlung, wie umftebenbe Figur zeigt.



Um unteren Ende ift bie Rohre t mit einer engeren und langeren t' verbunden. Man kann ben oberen Sahn abschrauben, um einen Strom trodner Luft burch ben Apparat ftreichen zu laffen. Ift bies gefche= ben, so gießt man Quedfilber in ben offenen Schenkel t' ein und schraubt ben Sahn s wieder auf. ber Rohre t abgesperrte Luft steht nun genau unter bem Drude einer Utmofphare, weil die Quedfilberfpie= gel in beiden Rohren in gleicher Sohe liegen. wird eine Fluffigfeit, etwa Beingeift, in den Sahn s gegoffen, und man breht ihn immer nach berfelben Rich= Bei jeber Umbrehung wird ein Tropfen ber Kluffigkeit in die Rohre t gebracht. Alsbald bilben fich Dampfe, bas Queckfilber in t finkt und fleigt bagegen Die Dampfe bilben sich freilich langfamer als im leeren Raume; nach furzer Zeit aber haben fie bas Marimum ber Spannkraft erreicht, welches bem Ma= rimum ber Spannkraft gleich ift, beffen bie Dampfe im leeren Raume bei berfelben Temperatur fahig find. In der That, wenn man von neuem Queckfilber in

ben offenen Schenkel t' gießt, so kann man es leicht dahin bringen, daß das Gemisch von Gas und Dampf denselben Raum einnimmt, den vorsher die Luft allein einnahm. Nun aber steht das Quecksilber in der Rohre t' höher, und man sindet, daß die Höhe der Quecksilbersäule in t' über dem Niveau in t genau der Spannkraft des gesättigten Dampfes für die herrschende Zemperatur gleich ist. In dem mit Luft gefüllten Raume hat sich also gerade ebenso viel Dampf gebildet, als sich bei gleicher Temperatur in einem eben so großen, aber absolut leeren Raume hätte bilden können.

Dasseinem noch stärkeren Drucke aussetzt, indem man neue Mengen Quecksilber in den längeren Schenkel eingießt; oder wenn der Druck geringer wird,
was man dadurch bewerkstelligen kann, daß man den unteren Hahn öffnet,
um etwas Quecksilber austreten zu lassen. In allen Fällen sieht man,
wenn man die Beränderungen, welche das Bolumen der Luft erleidet, gehörtzin Rechnung bringt, daß die Spannkraft des Gemenges der Summe
der Spannkrafte der Luft und des Dampfes gleich ist.

Der Dampf, welcher mit einem andern Gase gemengt ist, kann gerade so wie der Dampf, welcher für sich allein in einem sonst leeren Raume besteht, durch zwei Ursachen flussig gemacht werden, nämlich durch einen vermehrten Druck und durch Erniedrigung der Temperatur. Unsere atmossphärische Luft enthält immer Wasserdampf. Denken wir uns ein Liter

folder Luft bei einer Temperatur von 200, welche fo viel Wafferbampf enthalt, daß er fur fich allein eine Tenfion von 10mm ausubt, ober, mas baffelbe ift, nehmen wir an, daß in diefem Liter Luft 0,00974 Gr. Daf= ferdampf enthalten fenen, fo ift ber Raum noch nicht mit Bafferdampf gefattigt, benn nach ber Tabelle Seite 346 ift bie Dichtigkeit bes gefattig= ten Bafferdampfe von 200 = 0,0000172; in bem Liter Luft konnten alfo bei diefer Temperatur 0,0172 Gr. Wafferdampf verbreitet fenn. Wenn man aber bies Gemenge von Luft und Gas comprimirt, fo wird die Tenfion bes Wafferdampfe eben fo gut wie die der Luft vermehrt, fie wird fur beide in gleichem Berhaltniß zunehmen, bis ber Bafferbampf fein Marimum ber Spannkraft erreicht hat. Wenn man noch weiter comprimirt, fo condenfirt fich ein Theil bes Dampfes und festafich in Form Batte man baffelbe Liter Luft nicht von Thau an ben Gefagmanben ab. comprimirt, aber erkaltet, fo murbe fich ber Dampf ebenfalls verdichtet ha= ben, und zwar murbe ber feuchte Dieberschlag in unferm Beifpiele bei einer Temperatur von 110 erfolgt fenn.

Indem man diese Folgerungen allgemein macht, sieht man, daß in eisnem gegebenen Raume, einem Liter z. B., eine beliebige Unzahl gasförmiger Körper eingeschlossen werden kann, von denen sich jeder gasförmig im ganzen Raume verbreitet; der Druck, den sie ausüben, ist aber stets der Summe der Spannkräfte gleich, welche jedes der Gase für sich allein ausüben würde, wenn die anderen Gase gar nicht in dem Raume vorhans den wären.

Die Verwandlung der Flussigkeiten in gasformige Korper nennt man 138 im Allgemeinen Berdampfung. Die Flussigkeiten verdampfen entweder durch das Rochen, wenn sich durch die ganze Masse der Flussigkeit Dampfe bilden, oder durch Verd unsten, wenn die Dampfbildung bloß an der Oberstäche vor sich geht.

Wenn man das Kochen einer Flufsigkeit beobachtet, sieht man in der Regel nur eine mehr oder minder heftige Bewegung aller Theilchen, wenn man aber die Flufsigkeit in einem glafernen Gefäße kochen läßt, so sieht man die Dampfblasen, welche sich an den warmeren Gefäßwänden bilden und in die Höhe steigen. Unfangs klein nehmen sie an Bolumen zu, je mehr sie steigen. Un den heißesten Stellen der Wand folgen die Blasen am schnellsten auf einander. Damit sich die Blasen in der Flussigkeit bilden können, welche doch von allen Seiten einen Druck auf sie ausübt, muß der Dampf, welcher die Blasen aussüllt, offenbar eine Spannkraft haben, welche dem Drucke der Umgebung das Gleichgewicht halt. Die erste Bedingung des Kochens ist also, daß die Temperatur hoch genug ist, daß die Spannkraft der Dampfe den von allen Seiten auf die zu bildenden Dampfblasen wirkenden Druck aushalten kann. Eine zweite Bedingung ist die, daß

- - - -

genug Warme vorhanden sen, welche bei ber Dampfbildung als latente Warme absorbirt wird.

Aus der ersten Bedingung folgt, daß der Siedepunkt einer Flussigkeit mit dem auf ihr lastenden Drucke variirt, aus der zweiten aber, daß die Schnelligkeit des Kochens von der Warmemenge abhångt, welche in einer gegebenen Zeit durch die Wande hindurch der Flussigkeit zugeführt wird.

Im Spiegel des Meeres und unter dem mittleren Drucke von 760mm kocht das reine Wasser bei 100°; auf dem Gipfel des Montblanc, in einer Hohe von 4772 Metern, wo der Druck der Utmosphäre nur noch 417mm beträgt, kocht das Wasser schon bei einer Temperatur, bei welcher die Spannkraft des Wasserdampfs 417mm beträgt, d. h. ungesähr bei 84°. In noch größerer Hohe wurde das Wasser bei noch niedriger Temperatur sieden. Wenn man die Tasel für die Spannkraft der Dämpfe einer Flüssigkeit hat, so kann man leicht die Temperatur des Siedepunktes bei gegebenem Drucke sinden, denn es ist derjenige Temperaturgrad, für welchen die Spannkraft des gesättigten Dampfes jenem Drucke gleich ist. Umgekehrt kann man eine Flüssigkeit bei einer gegebenen Temperatur in's Kochen bringen, wenn man nur den Druck hinlänglich vermindert.

Bei einem Drucke von  $40^{mm}$  z. B. ist die Siedetemperatur des Wassers  $35^{\circ}$ , weil bei dieser Temperatur die Spannkraft des gesättigten Wassers dampfs  $40^{mm}$  ist. Unter einem Drucke von  $10^{mm}$  siedet das Wasser bei  $11^{\circ}$ , unter einem Drucke von  $5^{mm}$  bei  $0^{\circ}$ .

Die Wahrheit dieser Folgerungen läßt sich leicht durch ben Bersuch nachweisen. Man bringt Wasser von 30° in einem Glasgefäße unter ben Recipienten der Luftpumpe. Nach einigen Kolbenzügen zeigt die Barometerprobe nur noch einen Druck von 30mm, und nun beginnt das Kochen mit Heftigkeit gerade so, als ob das Wasser an freier Luft über einem lebhaften Feuer stände. Dieses Sieden hört aber balb auf, weil

Fig. 335.



Un dem Fig. 335 abgebildeten Upparate beobachtet man eine noch auffallenbere hieher gehörige Erscheisnung. Ein Ballon a mit langem Halse wird zur Halfte mit Wasser gefüllt; wenn durch Kochen dessels ben alle Luft ausgetrieben ist, verschließt man ben Hals

S. ASSESSED.



durch einen Kork und kehrt den Ballon um, wie Fig. 335 zeigt. Wenn man ihn sich selbst überläßt, ist kein Sieden zu beobachten; wenn man aber kaltes Wasser auf den oberen Theil gießt, so beginnt es auf der Stelle mit großer Heftigkeit. Das kalte Wasser bringt das Wasser im Ballon in's Kochen, weil es den Dampf im oberen Theile des Ballons verdichtet und so den auf der Flussigkeit lastenden Druck vermindert.

Die Bariationen des Siedepunktes hat man auch durch directe Versuche an hochgelegenen Orten der Alpen, der Pyrenaen und anderer Gebirge bestätigt.

Das kochende Wasser ist also nicht an allen Orten der Erde gleich warm, und folglich ist es nicht überall gleich tauglich zu häuslichen 3weschen, zur Bereitung der Speisen. In Quito z. B. kocht das Wasser schon bei 90°, und diese Temperatur ist zum Kochen mancher Substanzen zu niedrig, welche eine Temperatur von 100° erfordern.

Die folgende Tabelle enthalt die Siedepunkte des Wassers fur mehrere bewohnte Orte, beren Sohe wohl bekannt ist.

| Mamen ber Orte.                 | Höhe über ber<br>Meereofläche<br>in Metern. | Mittlere Höhe<br>bes<br>Barometers<br>in Millim. | Siebepunk<br>in<br>Graben. |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Meierei Antisana (Sübamerika).  | 4101                                        | 454                                              | 86,3                       |  |  |
| Mincipampa (Beru)               | 3618                                        | 483                                              | 87,9                       |  |  |
| Duito                           | 2908                                        | 527                                              | 90,1                       |  |  |
| Laramaria (Peru)                | 2860                                        | 531                                              | 90,3                       |  |  |
| Santa Fe be Bogoba              | 2661                                        | 544                                              | 90,9                       |  |  |
| Cuenza (Duito)                  | 2633                                        | 546                                              | 91,0                       |  |  |
| Merico                          | 2270                                        | 572                                              | 92,3                       |  |  |
| Hospiz St. Gotthard             | 2075                                        | 586                                              | 92,9                       |  |  |
| Dorf St. Beran (See=Alpen) .    | 2040                                        | 588                                              | 93,0                       |  |  |
| St. Remi                        | 1604                                        | 621                                              | 94,5                       |  |  |
| Dorf Gavarni (Phrenaen)         | 1444                                        | 634                                              | 95,0                       |  |  |
| Bareges (Pyrenaen)              | 1269                                        | 648                                              | 95,6                       |  |  |
| Palast St. Ilbefonso (Spanien). | 1155                                        | 657                                              | 96,0                       |  |  |
| Baber bes Mont b'Or (Auvergne)  | 1040                                        | 667                                              | 96,5                       |  |  |
| Mabrib                          | 608                                         | 704                                              | 97,8                       |  |  |
| Innspruct                       | 566                                         | 708                                              | 98                         |  |  |
| Munchen                         | 538                                         | 710                                              | 98,1                       |  |  |

| Mamen ber Orte.                   | Höhe über ber<br>Meereofläche<br>in Metern. | Mittlere Höhe<br>bes<br>Barometers<br>in Millim. | Siebepunkt<br>in<br>Graden. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Salzburg                          | 452                                         | 718                                              | 98,4                        |
| Genf und Freiburg                 | 372                                         | 725                                              | 98,6                        |
| Regensburg                        | 362                                         | 726                                              | 98,7                        |
| Mosfau                            | 300                                         | 732                                              | 99,0                        |
| Turin                             | 230                                         | 738                                              | 99,1                        |
| Prag                              | 179                                         | 743                                              | 99,3                        |
| Epon                              | 162                                         | 745                                              | 99,4                        |
| Wien                              | 133                                         | 747                                              | 99,5                        |
| Bologna                           | 121                                         | 749                                              | 99,5                        |
| Dresben                           | 90                                          | 752                                              | 99,6                        |
| Paris (Observatorium 1ster Stock) | 65                                          | 754                                              | 99,7                        |
| Rom (Kapitol)                     | 46                                          | 756                                              | 99,8                        |
| Berlin                            | 40                                          | 756                                              | 99,8                        |

Da der Barometerstand an einem und demselben Orte fortwährend schwankt, so folgt, daß der Siedepunkt in jedem Augenblicke variirt. Zu Paris sind die äußersten Gränzen des Barometerstandes, welche man in 20 Jahren beobachtet hat, 719<sup>mm</sup> und 781<sup>mm</sup>. Dem höchsten Stande von 781<sup>mm</sup> entspricht ein Siedepunkt von 100,8°, dem niedrigsten Barometerstande von 719<sup>mm</sup> aber ein Siedepunkt von 98,5°. Man begreift wohl, daß bei der Bestimmung des Siedepunktes an den Thermometersscalen der Barometerstand berücksichtigt werden muß.

Wollast on hat ein sehr empfindliches Thermometer construirt, welches nur die Temperaturgrade in der Nahe des Siedepunktes angiebt, mit Hulfe dessen man die Differenz der Siedepunkte des Wassers von einem Stockwerke eines Hauses zum andern nachweisen kann. Die Construction eines solchen Thermometers erfordert viele Sorgfalt, wesentlich aber ist, daß ein Grad der Scala wenigstens eine Lange von 30mm hat.

Wenn man den Druck auf die Flussigkeit vermehrt, so wird daburch das Rochen verzögert, und man kann es ganz verhindern, wenn man nur den Druck stark genug macht. Es ist dies der Fall bei dem unter dem Namen des Papinianischen Topfes oder des Papinianischen Digestors bekannten Upparate, Fig. 336. In demselben kann man das Wasser bis zu sehr hohen Temperaturen erwärmen, ohne daß es kocht.

Diefer Upparat besteht aus einem enlindrischen Gefage von Gifen oder

Fig. 336.

beffer von Meffing ober Rupfer, beffen Banbe im Stande find, einen fehr ftarten Druck auszuhalten. Gine Deffnung ift burch ein Sicherheitsventil gefchlof. fen, welches man fo ftart belaften fann, bag ein Druck von vierzig bis funfzig Utmofpharen nothig ift, um es zu heben. Das Rochen ift unmöglich, weil ber Dampf, welcher fich uber ber Fluffigkeit befindet, nicht entweichen kann und beshalb einen hinlanglich ftarten Druck ausubt, um es zu verhindern. Sobald man aber bas Bentil offnet, ftromt ber Dampf mit ungeheurer Starte hervor, gleichzeitig aber finet bie Temperatur

bes Befåges, weil es alle bie Barme liefern muß, welche auf einmal bei der heftigen Dampfbildung gebunden wird.

Diefer Digestor murbe in ber Mitte bes 17ten Jahrhundert von Pa= pin, einem in Marburg und Raffel lebenben Gelehrten, erfunden. Er biente zu einer Menge merkwurdiger Berfuche, theile um die mechanische Rraft des Dampfes, theils um die auflosende Rraft des über 1000 er= Mit Erstaunen fab man bie Moglichkeit, warmten Baffere ju zeigen. aus ben Knochen eine eben fo nahrhafte Substang auszuziehen, wie aus den faftigften Musteltheilen.

Wenn man in einem Gefage Waffer in's Rochen bringt, aus welchem ber Dampf nur burch verhaltnigmaßig fleine Deffnungen abziehen fann, fo beobachtet man eine Erhohung des Siedepunktes. Durch eine kleine Deffnung kann namlich nur bann aller Dampf, welcher burch bie in je= dem Moment in die Fluffigkeit übergehende Barme erzeugt wird, ausftromen, wenn burch die großere Spannkraft bes Dampfes eine großere Musftromungsgeschwindigkeit moglich geworden ift.

In einer fluffigen Daffe wirkt auf die Theilchen im Innern nicht allein ber Drudt, welcher auf ber Dberflache laftet, fondern auch noch das Ge= wicht einer Fluffigkeitsfaule. Satte man z. B. einen 32 Fuß tiefen mit Baffer gefüllten Reffel, fo murbe am Boben ein Druck von 2 Utmofpha= ren stattfinden, und hier murben sich also erft bei einer Temperatur von 121,40 Dampfblafen bilben konnen. Da aber bie Temperatur der fluf= figen Schichten an der Dberflache nicht über 1000 fleigen kann, so wird bie Fluffigkeit vom Boben, ihres geringeren specifischen Gewichtes megen, fortwahrend aufsteigen. Weil der Drud mit bem Steigen abnimmt, bilben sich Dampfblasen, ihre Temperatur nimmt aber allmatig von 1210 bis 1000 ab. Die Dampfblasen, welche sich in der Tiefe bilden, nehmen an Große um fo mehr zu, je hoher fie steigen, weil ber Druck, welcher auf fie wirkt, immer geringer wirb. Diefe Erfcheinungen beobachtet man

felbst schon in kleinen Gefäßen, in welchen das Wasser nur einige Zoll tief ist. — Bevor das vollständige Rochen beginnt, bilden sich an dem Boden schon Dampfblasen, welche aber beim Aufsteigen sich plötlich wiesber verdichten, weil sie in Wasserschichten kommen, deren Temperatur noch zu niedrig ist. Daher rührt das eigenthümliche Geräusch, welches man einige Augenblicke vor dem vollständigen Kochen wahrnimmt. Wenn man den Versuch in einem Glaskolben anstellt, so beobachtet man, wie sich die Blasen am Boden bilden, wie sie steigen und alsbald verschwinden. Man sagt alsdann, das Wasser singt. Das Singen ist ein Zeichen des bald erfolgenden vollständigen Kochens.

Siedepunkt der Flussigkeiten erleidet durch Substanzen, welche nur mechanisch in demselben suspendirt sind, keine Veranderung; eine solche Veranberung tritt aber ein, wenn sich die Theilchen des fremden Körpers chemisch
mit der Flussigkeit verbinden. Alle löslichen Salze z. B. erhöhen die
Temperatur des Siedepunkts des Wassers. Der Dampf, welcher sich
aus solchen Lösungen bildet, ist gerade eben so rein, als ob er aus reinem
Wasser sich gebildet hatte.

Legrand hat eine Menge interessanter Bersuche über diesen Gegen= stand angestellt, deren Resultate die folgende Tabelle enthalt.

Eabelle ber Siedepunkte verschiedener gesättigter Lösungen.

| Name<br>ber<br>Löfung                                            |     | n.       |   |   |   |   |     | Siebepunfte. | Duantität<br>bes Salzes<br>welche<br>100 Theile<br>Wasser<br>sättigen. |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|---|---|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Chlorfaures Rali                                                 |     |          |   |   |   |   |     | 104,2        | 61,5                                                                   |
| Chlorbarium                                                      |     |          | • |   |   | • |     | 104,4        | 60,1                                                                   |
| Rohlenfaures Matron .                                            |     | •        |   |   |   | • |     | 104,6        | 48,5                                                                   |
| Phosphorsaures Matron                                            | •   |          |   |   | 4 |   |     | 106,5        | 113,2                                                                  |
| Chlorfalium                                                      | •   | •        | • |   | • |   | •   | 108,3        | 59,4                                                                   |
| Chlornatrium                                                     | •   | •        | • |   | ٠ |   | •   | 108,4        | 41,2                                                                   |
| Salzfaures Ammoniat .                                            |     | <b>a</b> | • |   |   |   | •   | 114,2        | 88,9                                                                   |
| Mantraled moinfleinfaured                                        | Q a | Ti.      |   |   |   |   |     | 114,67       | 269,2                                                                  |
| Salpetersaures Rali<br>Chlorstrontium<br>Salpetersaures Natron . |     |          | • |   |   |   | •   | 115,9        | 335,1                                                                  |
| Chlorstrontium                                                   |     |          |   | • | ٠ |   |     | 117,6        | 117,5                                                                  |
| Salpeterfaures Matron .                                          |     | •        | • |   | ٠ |   |     | 121,0        | 224,8                                                                  |
| Effigiaures Ratron                                               |     |          |   |   |   |   |     | 124,37       | 209,0                                                                  |
| Rohlensaures Rali                                                |     |          |   |   |   | • | •   | 133,0        | 205,0                                                                  |
| Essigsaures Natron Rohlensaures Ralt                             |     |          |   |   |   |   |     | 151,0        | 362,2                                                                  |
| Effigfaures Rali                                                 |     |          |   |   |   |   |     | 169,0        | 798,2                                                                  |
| Effigsaures Rali                                                 |     |          |   |   |   |   |     | 179,5        | 325,0                                                                  |
| Calpeterfaures Ammoniaf                                          |     |          |   |   |   |   | . 1 | 180,0        | unendlich.                                                             |

Legrand hat sich nicht damit begnügt, die Siedepunkte der gesättigten wässerigen Lösungen zu bestimmen, sondern er machte auch zahlreiche und genaue Versuche, um die Salzmenge auszumitteln, welche man zu 100 Theilen Wasser setzen muß, um die Siedetemperatur um 1—2 Grad u. s. w., bis zum Sättigungspunkte, zu erheben. Die folgende Tabelle giebt einen Auszug aus seiner Arbeit.

| Erhöhung der Siebes,<br>tentheratur in Graden, | Salveleri, fruftalliffrtes | Shlorenteinm.  | Effigiaures, Raft. | Safpeterfaurer Raft. | Roblenfaures Kall. | Effigiaurcs Natron. | Safpeterfaures Batron. | Chloritrontium. | Salpeterfaures Kalt. | Neutrales Mali, | Ammoniafiats. | Chlornatrium. | Chlerfalum. | Ohoseboriancs<br>Rafron. | Koblensaures Ratron. | Chsorbarium. | Chlochaures Rafi. |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1                                              | 19,0                       | 10,01          |                    | 15.0                 | 13,0               | 9,9                 |                        | 16,7            | 12,2                 | 26,9            | 7,80          | 7,7           | 9 (1        | 23,0                     | 14,4                 | 19,6         | 14,64             |
| 2                                              | 29,5                       | 16,5           | 20,0               | 25,3                 | 22,5               | 17.6                | 18,7                   | 25.2            | 26,4                 | 37,2            | 13.9          | 13,4          | 07.1        | 42,8                     | 26,°                 | 32,5         | 29.28             |
| 3                                              | 31,3                       | 21,6           |                    | 34,4                 | 31,0<br>36,8       | 23,1                | 28,2                   | 32,1            | 42,2                 | 65,0            | 19,7          | 18,4<br>23,1  | 31.4        | 76.8                     |                      |              | 43,92<br>58,56    |
| 5                                              | 33,8                       | 29,4           |                    | 50,4                 | 46,1               | 36,7                | 47,7                   | 43,4            | 78.3                 | 100,1           | 30.5          | 27.7          | 37.8        | 91,8                     | 7 11 7               | 00,0         | uv,ur             |
| 6                                              | 65,4                       | 32.6           |                    | 57,8                 | 53,1               | 42,9                |                        |                 | 98,2                 | 118,5           | 35,7          | 31,8          | 11,2        | 106,1                    |                      | -            |                   |
| 7                                              | 77,3                       | 35,6           | 35,8               | 64,9                 | 59,6               | 49,3                | 67,7                   | 54,0            | 119,0                | 137,3           | 41,3          | 35,8          | 50,5        |                          |                      | J            |                   |
| 8                                              | 89,4                       | 38,5           | 61,6               | 71,8                 | 65,9               | 55,8                |                        |                 |                      | 156,5           |               | 39,7          | 56,9        |                          |                      |              |                   |
| 10                                             | 101,9                      | 41,3           |                    | 78,6                 | 71,9               | 62,4                | 88,3<br>98,8           |                 |                      | 176,1           |               | _             |             | -                        |                      |              |                   |
| 11                                             | 114,9                      | 44,0<br>46,8   |                    | 85,3<br>91,9         | 77,8<br>83,0       | 69,2<br>56.9        | 109,5                  |                 |                      | 216,8           |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 12                                             | 142,4                      | 49,7           | 85,3               | 98,4                 | 88,2               |                     | 120,8                  |                 |                      | 237,9           |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 13                                             | 156,9                      | 52,6           |                    | 104,8                |                    |                     | 131,3                  |                 |                      | 259,5           |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 14                                             | 172,0                      | 55,6           |                    | 111,2                | 95,0               |                     | 142,4                  |                 |                      | 281,6           | 38,1          |               |             |                          |                      |              |                   |
| 15                                             | 188,0                      |                |                    |                      | 102,8              |                     |                        |                 | 310,2                |                 | -             |               |             |                          |                      |              |                   |
| 16<br>17                                       | 204,4                      |                |                    |                      | 107,5              |                     |                        |                 | 330,0                |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 18                                             | 236,8                      |                |                    |                      | 112,3              |                     |                        | 110,9           |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 19                                             | 256,8                      |                |                    |                      | 122,0              |                     |                        | _               |                      | ,               |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 20                                             | 275,3                      |                |                    |                      | 127,0              |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 22                                             | 314,0                      |                |                    |                      | 137,0              |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 21                                             | 354,0                      |                |                    |                      | 147,1              | 204,5               |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 25<br>23                                       | 396,0<br>440,2             |                | 180,1<br>196,1     |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 30                                             | 497.4                      |                | 213,0              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 32                                             | 537,3                      |                | 230,6              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 34                                             |                            | 117,2          |                    |                      | 199,6              |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 25                                             | 645,0                      | 123,5          | 267,5              | 248.1                |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 33<br>40                                       | 705,5                      | 129,9          | 287,3              | E,182                |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 42                                             | 840.6                      | 136,3<br>142,8 | 300,3              | 2 · 4 · 1            |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 22                                             | 915,5                      | 149,4          | 374.9              | 302.6                |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 46                                             | 995,5                      | 156,2          | 380,6              | 317,4                |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 49                                             | 1081,5                     |                |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 5D<br>52                                       | 1173,5                     | 170,5          | 436,9              | 351,2                |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 34                                             | 1273,0                     | 1860           | 500 O              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 55                                             | 1504,0                     | 194.3          | 534.1              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 53                                             | 1637,0                     | 203,0          | 569,9              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 60                                             | 1775,0                     | 212,1          | 607,4              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 69                                             | 1923,0                     | 221,6          | 646,6              |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 65                                             | 2094,0                     |                | 687,6<br>730,4     |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 68                                             | 29                         | 252,0          |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 70                                             | 15                         | 264,2          |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 72                                             | - 67                       | 276,1          |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 74                                             | 10                         | 258,5          |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
| 76                                             | 10                         | 301,4          |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |
|                                                | 3.9                        | 314,8          |                    |                      |                    |                     |                        |                 |                      |                 |               |               |             |                          |                      |              |                   |

Rubberg hat burch genaue Berfuche nachgewiesen, bag bie Tempera= tur der aus einer fiedenden Salglofung fich entwickelnden Dampfe vollfommen ber Temperatur berjenigen Dampfe gleich ift, welche unter gleis chem Drucke aus reinem Waffer aufsteigen, bie Temperatur ber siebenben Salglofung mag noch fo viel bie bes fiebenben Baffers überfteigen.

Wenn eine Fluffigkeit mit irgend einer andern mehr ober weniger fluch: tigen gemifcht wird, fo tritt ebenfalls eine Beranderung bes Siedepunktes ein. Go wird burch Alfohol ber Siebepunkt bes Baffers erniedrigt, burch

Schwefelfaure aber erhoht.

Much die Banbe ber Gefage uben einen Ginfluß auf ben Siedepunkt aus; fo kocht z. B. das Waffer in metallenen Gefäßen eher als in glafernen. Man beobachtet haufig, daß bas Rochen unter einem heftigen Auf: ftogen vor fich geht, welches um fo ftarter ift, je mehr Cohafion die Theilchen ber Fluffigkeit unter einander haben, und je ftarker bie Molekularwirkung zwischen ben Theilchen ber Fluffigkeit und der Gefagmande ift. Es reicht oft hin, einige Metallftudien in die Glasgefaße zu werfen, um bas Stoffen zu verhindern und bas Rochen regelmäßig zu machen.

- Schnelligfeit bes Rochens. Die Menge bes Dampfes, welche burch 141 Rochen erzeugt wird, hangt von der Menge ber Barme ab, welche in eis ner gegebenen Beit in die Fluffigkeit übergeben kann, und diefe Barme= menge hangt ab 1) von der Wirksamkeit des Heerdes, 2) von der Natur und der Dicke der Reffelmande, und 3) von der Große der Dberflache der Fluffigkeit, welche ber Wirkung bes Feuers ausgefest ift.
  - Die Wirksamkeit ber Feuerstelle hangt von ber Ginrichtung bes Dfens und ber Natur bes Brennstoffes ab, benn verschiebene Brennstoffe, wie Holz, Rohlen, Torf u. f. w., geben bei gleichem Gewicht nicht gleiche Mengen Barme, und auch nicht mit allen laßt fich biefelbe Temperatur hervorbringen.
  - Die außere Dberflache bes Reffels kann mehr ober weniger geeignet fenn, Barme aufzunehmen, und ferner werden wir feben, bag bie Natur ber Banbe und die Dicke berfelben einen bedeutenden Ginfluß auf die Menge ber burchgehenden Barme ausubt.
  - Das Baffer, welches die erhitten Reffelwande berührt, ift basjenige, welches zunachft bie Wirkung bes Feuers empfangt; und wenn jeber Theil der Wand gleiche Warmemenge liefert, so ist klar, daß bie Menge des Baffere, welches in einer gegebenen Zeit verdampft, ber Große besjenigen Theils der Reffelwand proportional ift, welcher vom Feuer getroffen Dies ift auch burch Berfuche bestätigt worden, welche wenigstens fur die Prapis wichtig find. Es scheint, daß unter ben gunftigsten Umstånben bei einem möglichst lebhaften Feuer jedes Quadratmeter ber er: histen Oberflache 2 bis 3 Kilogramm Baffer in der Minute verdampft.

4.01

Es ist dies wenigstens der Fall bei den Locomotiven auf Eisenbahnen, welche mit einem Drucke von 4 bis 5 Atmosphären arbeiten. Zur Heizung der Kessel feststehender Niederdruckmaschinen sind die Einrichtungen so getroffen, daß möglichst an Brennmaterial gespart wird, und bei diesen erhält man in der Regel nur 3/3 Kilogramm Dampf in der Minute von jedem Quadratmeter der erhisten Fläche, wenn man auch diejenigen Theile des Kessels eben so gut als Feuerstäche betrachtet, welche nur der Wirkung des Rauchs ausgesetzt sind, als diejenigen, welche die directe Wirkung der Flamme empfangen.

Bei gleichem Drucke sind die Siedepunkte verschiedener Flussigkeiten 142 nicht dieselben. Die folgende Tabelle enthalt die Siedepunkte mehrerer Flussigkeiten für einen mittleren Barometerstand von 760mm

| Cyangas             | • | <del>- 18</del> | Grab. |
|---------------------|---|-----------------|-------|
| Schweflige Saure    |   | <b>— 10</b>     | ))    |
| Schwefelather       |   | + 37,8          | 12    |
| Schwefelkohlenstoff |   | 47,0            | 3)    |
| Alkohol             |   | 79,7            | 29    |
| Terpentinol         |   | 157             | 3)    |
| Phosphor            | ٠ | 290             | 37    |
| Schwefel            |   | 299             | >>    |
| Schwefelfaure       |   | 310             | "     |
| Leinol              |   | 316             | 59    |
| Quecksilber         | • | 350             | ))    |

Einige Fluffigkeiten zeigen, mit rothglubenben Metallflachen in Beruh- 143 rung gebracht, die eigenthumliche Erscheinung, daß sie nicht in's Rochen kommen. Im Kleinen kann man ben Berfuch leicht anstellen, wenn man eine Metallschale (von Gilber ober Platin) über einer Spirituslampe bis zum Rothgluben erhitt und bann einige Tropfen Waffer in die glubenbe Die Fluffigkeit rundet sich ab wie Quecksilber in ei-Schale fallen läßt. nem Glasgefaße, nimmt eine rafche brehende Bewegung an, ohne in's Roden zu kommen und ohne merklich an Volumen abzunehmen. bie Flamme ber Spirituslampe groß genug ift, um ein lebhaftes Gluben ber Metallschale zu erhalten, so kann man nach und nach eine ziemlich beträchtliche Menge Wasser in die Schale gießen, ohne daß es in's Sieden kommt. Wenn man aber die Flamme unter ber Schale ausloscht und bie Schale etwas erkaltet ift, beginnt bas Baffer ploglich mit ber größten Beftigkeit zu kochen, fo baß bas Waffer nach allen Richtungen hin fortgeschleubert wird. Diese Erscheinung wurde zuerft von Leiben froft beobachtet, baher ber Name bes Leibenfrostifchen Tropfens.

Die wahrscheinliche Ursache bieses sonberbaren Phanomens ist die, daß zwischen ben Theilchen bes Wassers und bem glubenden Metall eine zu

437 1/4

wenig innige Berührung stattfindet, als baß genug Warme in das Wasser übergehen kann, um das Kochen hervorzubringen. Bei abnehmender hiße stellt sich die Berührung wieder her, daher die plogliche heftige Dampfsbildung. Wie dem auch sen, die Sache erscheint hochst sonderbar und verstient wohl eine neue gründliche Untersuchung.

Auch unter anderen Umstånden, bei beträchtlicheren Massen, ist diese Ersscheinung beobachtet worden, z. B. im Papinianischen Topse und in Resseln von Dampsmaschinen; sie ist die Ursache gefährlicher Explosionen. Wenn nämlich der Wasserstand in einem Dampstessel so tief gesunken ist, daß ein Theil der Feuerstäche nicht mehr mit Wasser in Berührung ist, so kann das Metall an dieser Stelle glühend werden. Wenn nun von Neuem Wasser in den Kessel zusließt, so sind die Bedingungen zum Leisden fro stischen Phänomen gegeben; einige Zeit lang bleibt das Wasser mit der glühenden Fläche in Berührung, ohne hier zu kochen, nachdem aber die Kesselwände sich etwas abgekühlt haben, beginnt auf einmal die Dampsbildung mit solcher Heftigkeit, daß die Dämpse nicht einmal durch das geöffnete Sicherheitsventil schnell genug entweichen können, es erfolgt eine Explosion.

Eine Erscheinung, welche auch hierher gehort, ist von Perkins beobachtet worden. Bei der Rothgluhhitze kann man namlich mehrere kleine Deffnungen in die Wande von Dampfkesseln machen, ohne das Dampf entweicht, bei niedriger Temperatur aber stromt der Dampf mit Gewalt hervor.

144 Berbunftung nennt man die Bildung von Dampf an der freien Oberflache ber Fluffigkeit, mahrend, wie wir gefehen haben, bas Rochen barin besteht, daß sich auch im Inneren ber fluffigen Daffe Dampf bilbet. Das Waffer verbampft an der Oberflache ber Fluffe, Geen und Meere, es verbampft an ber Dberflache bes feuchten Bobens, an ben Pflangen. Offenbar hat der fich so bildende Wasserdampf keine Spannkraft, welche fart genug ift, um ben Druck ber atmospharischen Luft zu überwinden. Die alltäglichsten Beobachtungen zeigen uns, daß fich bei jeder Temperatur Bafferbampf bilbet, und bag er fich auch bei ber schwachsten Tenfion boch in den Luften verbreitet. Man hatte fruher angenommen, daß eine chemische Verwandtschaft zwischen den Luftmolekulen und benen bes Wafferdampfe bie Urfache diefer Erscheinung fen; wir haben aber gefeben, baß es nicht nothig ift, chemische Rrafte- zu Bulfe zu nehmen. Der Daf= serbampf, so schwach seine Spannkraft auch fein mag, mischt sich mit ber Luft, wie sich zwei Gase mischen. Die einzige Bedingung alfo, welche erfullt fepn muß, damit eine Fluffigkeit verdunften kann, ift bie, bag bie umgebenden Luftschichten nicht mit Dampf gefattigt finb; ba ferner bei ber Mischung zweier Gase die Molekule bes einen ein mechanisches binberniß fur die Berbreitung bes anbern bilben, fo kommt ce, baß bei ber

- Coope

Verdunstung die Luft ein Hinderniß für die schnelle Verbreitung des Dampfes ist. In einer vollkommen ruhigen Utmosphäre geht deshalb die Verdunstung nur langsam vor sich, während bei bewegter Luft die Verdunstung weit rascher vor sich geht, indem die Flüssigkeit stets mit neuen Luftschichten in Verührung kommt, die noch nicht mit Dampf gesättigt sind. Daher kommt es, daß, wenn ein trockner Wind mit Lebhaftigkeit weht, das Wasser sehr rasch verdunstet.

Die Schnelligkeit ber Verdunstung hangt nicht allein von der Bewegung der Luft ab, sondern auch von der Tension des Dampses, oder vielmehr von der Differenz zwischen dem Maximum der Spannkraft, welche dem Wasserdampse bei der herrschenden Temperatur zukommt, und der Tension des Wasserdampses, welcher schon in der Luft enthalten ist. Aus den Versuchen, welche Dalton über diesen Gegenstand anstellte, geht hervor, daß die Menge der Flüssigkeit, welche in einer gegebenen Zeit verzumsten kann, stets dieser Differenz der Spannkrafte proportional ist. Bei gleicher Oberstäche wird also in einer vollkommen trocknen Luft bei einer Temperatur von 11° gerade eben so viel Wasser verdunsten, als während derselben Zeit bei 30° in einer Luft, welche schon Wasserdamps von 20 Millimeter Spannkraft enthält.

Es ist wohl kaum nothig zu bemerken, daß unter übrigens gleichen Umftanden die Wassermenge, welche in einer gegebenen Zeit verdunstet, der Große ber Dberfiache proportional ift, an welcher die Verdunstung stattsindet.

Alle übrigen Flussigkeiten verdunsten an der freien Luft nach denselben Principien wie das Wasser, man kann nur nicht sagen, daß die Geschwins digkeit der Berdunstung geradezu der Tension des Dampfes proportional ist, denn im Allgemeinen ist noch kein Dampf dieser Flussigkeiten in der Luft vorhanden, durch welchen die Verdunstung verzögert wurde.

Wir werden in der Meteorologie alle die Phanomene der Natur kennen lernen, welche von der Bildung des Wasserdampfes, seiner Suspension in der Utmosphäre und seiner Condensation in Gestalt von Regen, Thau, Reif u. f. w. abhängen.

Latente Barme der Dampfe. Wenn eine Fluffigkeit verdampft, 145 fo muß sie Warme absorbiren; diese beim Verdampfen absorbirte Warme ist fur das Gefühl und fur das Thermometer eben so verschwunden wie die Warme, welche beim Schmelzen gebunden wird.

Daß bei der Dampfbildung Warme gebunden wird, geht schon baraus hervor, daß die Temperatur einer Flussigkeit während des Kochens unversändert bleibt. Die Temperatur des siedenden Wassers bleibt 100°, wie sehr wir auch das Feuer verstärken mögen; alle Warme, welche man dem siedenden Wasser zuführt, dient nur dazu, das Wasser von 100° in Dampf von 100° zu verwandeln.

III LANDON

25 \*

Das Binden von Marme beim Verdampfen ber Kluffigkeiten lagt fich leicht bem Gefühle merklich machen; man gieße nur einige Tropfen einer leicht verdampfenden Fluffigkeit, etwa Beingeift ober Schwefelather, auf die Sand, fo wird man ein Gefühl von Ralte haben, weil ber Sand die zum Verbampfen der Fluffigkeit nothige Warme entzogen wird. man die Rugel eines Thermometers mit Baumwolle umwickelt und biese mit Schwefelather betropfelt, fo finet bas Thermometer um mehrere Grabe.

Nachdem wir nun die Bildung ber Barme bei ber Dampfbildung ber Urt nach kennen gelernt haben, kommt es barauf an, die latente Barme ber Dampfe auch ber Große nach zu bestimmen, b. h. zu ermitteln, wie= viel Barme nothig ift, um eine bestimmte Menge irgend einer Fluffig= feit in Dampf zu verwandeln.





In Fig. 337 ftelle a einen Glaskolben vor, in welchem Waffer mit Bulfe einer Weingeistlampe kochend erhalten wird; wenn nun die fich bilbenben Dampfe burch ein Glasrohr b in ein enlindri= fches Gefaß c geleitet werben, welches mit faltem Waffer gefüllt ift, so werden die Dampfe hier verbichtet, bie Barme alfo, welche bei ber

Bilbung der Dampfe in a gebunden wurde, muß in c wieder frei werden, bas kalte Wasser in e wird also allmalig erwarmt, und aus ber hier her= vorgebrachten Temperaturerhöhung kann man auf die Größe der latenten Wärme ber Dämpfe schließen.

Nehmen wir an, das Rochen im Gefage a habe schon einige Zeit gebauert, so daß alle Luft aus dem Gefaße ausgetrieben ift, und nun erft tauche man das Ende bes gekrummten Rohrs in das kalte Baffer bes Enlinders c, so werden alle Dampfblasen alsbald verdichtet, so wie sie mit bem kalten Waffer in Berührung kommen. In bem Maage aber, als das Waffer in c warmer wird, werden die Dampfblasen großer, bis endlich, wenn auch das Waffer in c zur Siedehite erwarmt ift, die Dampf= blasen unverdichtet durch die ganze Flussigkeitsmasse aufsteigen, also in c selbst ein formliches Rochen stattfindet. In bem Augenblicke, in welchem bas Rochen in c beginnt, wird der Bersuch unterbrochen, indem man den Glascylinder c wegnimmt.

Gefest nun, in c hatten sich zu Unfange des Versuche 11 Rubikzoll

BE LEADING

Wasser von 0° befunden, so wird der Eylinder jest, nach Beendigung des Versuche, 13 Kubikzoll Wasser von 100° enthalten; es sind also 2 Kubikzoll Wasser sind um Gefäße a verdampft und im Cylinder c verdichtet worden, die latente Wärme, welche in a gebunden wurde, ist in c wieder frei geworden und hat hier die 11 Kubikzoll Wasser von 0° auf 100° erwärmt; dieselbe Wärmemenge also, welche bei der Verdampfung von 2 Kubikzoll Wasser absorbirt wird, reicht hin, um die Temperatur von 11 Kubikzoll Wasser von 0° bis 100° zn erhöhen. Nun aber verhalten sich 2 zu 11 wie 1 zu 5,5; wir können das Resultat unsers Versuchs also auch folgendermaßen ausdrücken: Die Wärmemenge, welche nöthig ist, um eine bestimmte Quantität Wasser von 100° in Dampf von 100° zu verwandeln, reicht hin, um die Temperatur einer 5½mal so großen Wassermasse von 0° auf 100° zu erhöhen.

Wir haben oben angeführt, daß man als Einheit der Wärmemengen diejenige Wärmequantität annimmt, welche erforderlich ist, um die Temperatur von 1 Kilogramm Wasser um 1° zu erhöhen; um die Temperatur von  $5\frac{1}{2}$  Kilogramm Wasser um  $1^{\circ}$  zu erhöhen, sind also 5,5 und um die Temperatur dieser Wassermasse um  $100^{\circ}$  zu erhöhen, sind 550 solcher Wärmeeinheiten nöthig.

Die latente Warme von 1 Kilogramm Wasserdampf ist demnach gleich 550.

Der eben angeführte Versuch ist nicht geeignet, bie latente Barme bes Wafferdampfes genau zu bestimmen, er wird immer mehr ober weniger un= richtige Resultate geben; er ift aber fehr geeignet, ben Zusammenhang ber Sache recht anschaulich zu machen. Was die Resultate dieses Versuchs befonders ungenau macht, ift ber Umstand, daß die hohe Temperatur, zu welcher man bas Wasser im Cylinder e erheben muß, einen bedeutenben Barmeverluft an die Umgebung zur Folge hat; bann aber wird auch eine nicht unbedeutende Quantitat Bafferdampf ichon im Rohre verbich= tet, giebt hier fcon eine frei werbende Barme an die Luft ab und kommt als Maffer im Cylinder c an; man begreift also leicht, daß, bis bas Waffer in c in's Rochen kommt, mehr Waffer aus dem Gefage a herubergekommen fenn wird, als es ber Fall fenn wurde, wenn diefe beiden Fehlerquellen nicht vorhanden waren; diefer Berfuch wird alfo in ber Regel einen zu kleinen Werth fur die latente Barme bes Bafferdampfs geben. Wir werden fogleich genauere Methoben zur Bestimmung biefer Große fennen lernen.

Bei der Destillation werden die in irgend einem Gefäse durch Erwärsmung gebildeten Dampfe in ein Rohr geleitet, welches mit kaltem Wasser umgeben ist; dadurch werden die Dampfe in diesem Rohre in tropfbare Flussigkeit verwandelt, die Temperatur des Kuhlwassers aber wird durch

bie bei ber Condensirung ber Dampfe frei werdende Warme bedeutend erhöht; man kann sich bavon leicht schon an dem kleinen Destillirapparate, Fig. 338, überzeugen, bei welchem die Dampfe aus dem Glaskolben, in welchem sie erzeugt werden, in ein gerades Rohr geleitet werden, welches durch ein weiteres Rohr hindurchgeht, welches das Kühlwasser enthält. Das Kühlwasser, welches am unteren Ende des Kühlrohrs kalt zusließt, sließt am oberen Ende des Kühlrohrs erwärmt wieder ab. Bei Destillationen,



welche in größerm Maaßstabe ausgeführt werben, ist das Rohr, in welchem die Dampfe condensirt werden sollen, in Form einer Schraubenlinie durch das mit dem Kühlwasser gefüllte Gefäß geleitet, wie man Fig. 339 sieht, das mit die Dampfe möglichst lange mit dem kalten Wasser in Berührung bleiben und man überzeugt senn kann, daß am offnen Ende des Rohrs kein Dampf unverdichtet entweicht. Wenn ein solcher Apparat einige Zeit im Gange geblieben ist, so wird man die oberen Schichten des Wassers im Kühlgefäße immer sehr heiß sinden, weil natürlich das erwärmte Wasser sogleich in die Höhe steigt.

Man könnte nun mit jedem Destillirapparate den Werth der latenten Wärme der Dämpfe bestimmen, wenn es möglich wäre, jederzeit genau zu ermitteln, wie viel Dampf in einer gegebenen Zeit verdichtet worden ist und wie viel Wärme er an das Kühlwasser abgegeben hat; um die latente Wärme der Dämpfe genau zu bestimmen, hat man also nur einen Desstillirapparat so einzurichten, daß sich diese Größen mit Genauigkeit ermitzteln lassen.

Black hat zuerst diese Methode in Unwendung gebracht, und alle spåteren Physiker, welche die latente Warme der Dampfe zu bestimmen such= ten, sind von derselben Grundidee ausgegangen. Wenn die Resultate ver=

- - - -

schiedener Untersuchungen über diesen Gegenstand ziemlich von einander abweichen, so liegt der Grund nur darin, daß mancherlei Fehlerquellen nicht immer gehörig berücksichtigt wurden.

Die neueste, sehr grundlich durchgeführte Arbeit über die latente Barme ber Dampfe hat Brir in Berlin gemacht (Poggendorff's Unnalen LV.). In Fig. 340 ist ber Upparat bargestellt, ben er zu seinen Bersu-



chen anwandte. 218 Ruhlge= fåß biente ein enlindrisches Gefaß AC, deffen Bafis un: gefahr 3 Boll Durchmeffer hatte und welches auch ungefåhr 3 Boll hoch war; bie in einer fleinen Retorte R ent= widelten Dampfe murben, nicht wie gewöhnlich in einem Schlangenrohre, fondern in einem cylindriften hohlen Befåße EG von ringformiger Bafis conbenfirt. Bei M wurben die Dampfe in biefes Gefåß hineingeleitet, beffen in= nerer Raum durch eine Rohre L mit ber außeren Luft in Berbindung mar, fo bag bie burch die Barme verdrängte Luft hier austreten fonnte. Das Ruhlgefäß murbe mit einer gewogenen Quantitat Maffer gefüllt, deffen Tempe:

ratur man stets an einem in der Mitte des ganzen Upparates angebrachten Thermometer ablesen konnte. In dem Raume zwischen der Vorlage EG und der Wand des äußeren Gefäßes AC befand sich eine horizontal liegende Metallscheibe B, welche man vermittelst eines vertikalen Drahtes sich selbst parallel auf und ab bewegen konnte; dadurch wurde das Kühlwaster in steter Bewegung erhalten und eine möglichst gleichförmige Vertheizlung der Wärme in demselben bewirkt.

Bei dem Versuche ruhte der Apparat auf drei holzernen Füßchen, welche ihn nur in wenigen Punkten berührten und gegen die Warme, welche vom Beobachter und der kleinen Weingeistlampe, durch welche die Flussigkeit in der Retorte R in's Kochen gebracht wurde, ausstrahlte, war er durch Schirme von Holz und Pappe geschützt.

Um zu verhüten, daß das Rühlgefäß Wärme an die umgebende Luft verliert, wandte Brir einen Runstgriff an, dessen sich schon Rumford bei ähnlichen Bersuchen bedient hatte, und welcher darin besteht, daß das Rühlgefäß mit Wasser gefüllt wird, welches zuvor schon einige Grade unter die Temperatur der umgebenden Luft erkaltet worden war, und die Destillation so lange fortseht, die die Temperatur des Kühlwassers die Lufttemperatur um eben so viel übertrifft, als sie anfangs unter derselben gewesen war. Dabei läßt sich dann wohl annehmen, daß der Apparat während der ersten Hälfte des Bersuchs etwa eben so viel Wärme von der Luft empfing, als er in der zweiten Hälfte verlor. Die übrigen Vorsichtsmaßregeln, welche Brir anwandte, um möglichst genaue Resultate zu erhalten, können hier nicht weiter erörtert werden.

Die übergegangene Fluffigkeit felbst wurde nicht gewogen, sondern der Gewichtsverlust, den die Fluffigkeit in der Retorte R während des Verssuchs erlitten hatte, bestimmt. Man kannte also die Quantität der übersdeskillirten Flufsigkeit, man wußte, welche Temperaturerhöhung die bei ihrer Verdichtung frei werdende Wärme in einer bekannten Wassermasse hervorgebracht hatte, und konnte daraus die latente Wärme der Dämpfe berechnen.

Folgendes sind die Werthe, welche Brir nach dieser Methode fur die latente Warme des Dampfes mehrerer Flussigkeiten fand:

| Wasser        | • |   | 540 |
|---------------|---|---|-----|
| Alkohol       |   | ٠ | 214 |
| Schwefelather |   |   | 90  |
| Terpentinol   |   |   | 74  |
| Citronenol .  |   |   | 80. |

Diese Werthe sind immer das Mittel aus mehreren wenig von einander abweichenden Resultaten.

Despret, welcher ebenfalls recht genaue Bersuche über diefen Gegen= ftand gemacht hatte, giebt folgende Werthe an:

| Wasser        |   | 531 |
|---------------|---|-----|
| Alkohol       | • | 208 |
| Schwefelather |   | 97  |
| Terpentinol   |   | 77. |

Rumford fand fur bie latente Barme des Wasserdampfe den Werth 567, Dulong 543.

Bezeichnen wir den Werth für die latente Barme des Wasserdampfs mit 1, so ergeben sich folgende Werthe für die latente Barme der übrigen Dampfe:

|           |      |     |   |   |   | Nach | Brir. | Rach Despre |
|-----------|------|-----|---|---|---|------|-------|-------------|
| Wasser    |      |     | • |   | • | •    | 1     | 1           |
| Alfohol   |      |     |   |   |   |      | 1     | 1           |
| attogot   | •    | •   | • | * | * | •    | 2,52  | 2,55        |
| Schwefel  | I+h  | ar. |   |   |   |      | 1     | 1           |
| Cupivejei | utiy | e t | • | • | • | •    | 6     | 5,47        |
| Terpentin | 16.  |     |   |   |   |      | 1     | 1           |
| æecpenin  | iui  | *   | • | • | • | •    | 7.3   | 7           |

Nimmt man die Dichtigkeit des Wasserdampfs zur Einheit, so ergeben sich fur die Dichtigkeit der Dampfe der eben besprochenen Flussigkeiten aus der Tabelle auf Seite 365 folgende Werthe:

Wasser . . . 1, Ulkohol . . . 2,58 Schwefeläther . . 4,15 Terpentinöl . . . 8,04.

Die Betrachtung dieser Zahlen zeigt, daß sich die latente Wärme der Dämpfe verschiedener Flussigkeiten sehr nahe umgekehrt verhält wie die Dichtigkeit dieser Dämpfe. So ist der Alkoholdampf 2,58mal dichter als Wasserdampf, die latente Wärme des Alkoholdampfes ist aber 2,52 = bis 2,55mal kleiner als die des Wasserdampfes. Beim Terpentinol ist die Uebereinstimmung geringer; wenn wir jedoch für die Dichtigkeit des Terpentinoldampfes, nach Dumas, den Werth 4,76 nehmen, so ist er 7,6mal dichter als der Wasserdampf, was schon weit besser paßt. Für den Aether ist die Disserdampf, was schon weit besser paßt. Für den Aether ist die Disserdamps bedeutend. Es muß vor der Hand dahingestellt bleiben, ob der Mangel an Uebereinstimmung vielleicht den Beobachtungssehlern zugeschrieben werden muß, oder ob ein solches Geseh gar nicht stattsindet.

Wenn dieses Gesetz richtig ware, so wurden gleiche Volumina gesattige ten Dampfes bei der Temperatur des Siedepunktes fur alle Flussigkeiten dieselbe Menge latenter Warme enthalten.

Die bisher besprochenen Werthe fur die latente Warme ber Dampfe gelten naturlich nur fur die bei der Temperatur bes Siedepunktes unter einem Luftbrucke von 760mm gebildeten Dampfe.

Die latente Warme der Dampfe ist nicht für alle Temperaturen dies selbe; sie ist größer für niedrige, geringer für hohe Temperaturen; ein Kilogramm Wasserdampf von 50° enthält also mehr, ein Kilogramm Wasserdampf von 150° enthält weniger gebundene Wärme als ein Kilogramm Basserdampf von 100°. Nach den Versuchen von Scharp ist die Summe der freien und der fühlbaren Wärme des Wasserdampfes immer eine constante Größe. Die latente Wärme des Wasserdampfes von 100° ist gleich 540, addirt man dazu die freie Wärme, also 100°, so ershält man die Summe 640; dieselbe Summe muß man erhalten, wenn

man für irgend eine andere Temperatur die freie und die gebundene Warme zusammennimmt; daraus ergeben sich für die latente Warme des Wasserdampfes verschiedener Temperaturen folgende Werthe:

| Freie Barme bes Dampfes. | Latente Barme bes Dampfes. |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>—</b> 10°             | 650                        |
| 00                       | 640                        |
| + 500                    | 590                        |
| 1000                     | 540                        |
| 2000                     | 440.                       |

Pambours Versuche haben bies bestätigt. Nach Despret findet für Altohol-, Wether- und Terpentinoldampf diese Beziehung nicht Statt.

146 Erzeugung von Kälte durch Verdampfung. Menn eine Fluffigfeit an freier Luft kocht, so behålt sie eine constante Temperatur, weil sie
von dem Feuer durch die Wände des Gefäses stets so viel Wärme erhält,
als durch die Dampfbildung absorbirt wird. Wenn das Kochen aber unter dem Recipienten der Luftpumpe vor sich geht, so sinkt die Temperatur
fortwährend, weil alsdann der Dampf die zu seiner Bildung nothige latente Wärme aus der Flussigkeit selbst und aus den umgebenden Körpern
nehmen muß. Durch die bei rascher Verdampfung stattsindende Wärmebindung erklären sich folgende Versuche.

147 Gefrieren bes Waffers im leeren Raume. Man fest unter ben Recipienten ber Luftpumpe ein breites Glasgefäß, welches mit Schwefelfaure gefüllt ist. Einige Zoll barüber ist ein ganz bunnes flaches Metallschälchen angebracht, Fig. 341, welches einige Gramm Wasser enthält.



Gewöhnlich ist dieses Schalchen an drei Faben aufgehängt, oder es ruht auf drei feinen Metallfüßen,
welche auf dem Rande des unteren Glasgefäßes aufstehen. Nach einigen Kolbenzügen kommt das Wasser in's Kochen; fährt man fort auszupumpen, so
hört das Kochen auf, und wenn die Leere so vollständig wie möglich hergestellt ist, wartet man einige Minuten. Bald erscheinen Eisnadeln im
Schälchen, und nach einiger Zeit ist die ganze

Wassermasse in eine feste Masse verwandelt.. Dieser merkwürdige Versuch rührt von Lestie her. Die Schwefelsaure absorbirt den Wasserdamps, sobald er sich bildet, und unterhalt dadurch eine rasche Verdunstung. Alle Körper, welche den Wasserdampf stark absorbiren, bringen dieselbe Wirstung hervor. Das Metallschälchen muß sehr dunn seyn, weil es auch an der Erkaltung Theil nehmen muß; es muß von der Umgebung durch schlechte Wärmeleiter isolirt seyn, damit dem Wasser nicht von außen Wärme zugeführt wird.

In Wollaston's Kryophorus gefriert das Wasser ebenfalls durch seine eigene Verdampfung. Zwei Glaskugeln Fig. 342, sind durch eine Rohre verbunden. In jede

Röhre verbunden. In jede Kugel wird etwas Wasser gebracht und durch das Kochen desselben alle Luft aus dem Apparate ausgetrieben.

Ist dies geschehen, so wird die Deffnung bei e mittelst eines köthrohrs zugeschmolzen, und so der Apparat luftdicht verschlossen. Wenn man nun alles Wasser in einer Augel zusammenlaufen läßt und dann die andere Kugel in eine Kältemischung taucht, so wird durch die fortwährend hier erfolgende Verdichtung der Wasserdampfe in der andern Rugel eine so rasche Verdunstung hervorgerufen, daß das Wasser gefriert.

Auch durch die rasche Verdunstung von Schweseläther kann man Wasser leicht zum Gefrieren bringen. Man umwickelt zu diesem Zwecke eine mit Wasser gefüllte, etwa 1 Linie weite Glasrohre mit Baumwolle, die man mit Schweseläther beträufelt. Die so vorgerichtete Rohre bringt man in einem beliebigen Glasgefäße unter die Glocke ber Luftpumpe. Beim Evacuiren verdunstet der Aether so rasch, daß das Wasser gefriert.

Gefrieren des Queckfilders. Man kann die Erkaltung durch Ver- 148 dampfen dis zum Gefrierpunkte des Queckfilders treiben. Zu diesem Zwecke umwickelt man eine Thermometerkugel mit einem Schwämmchen oder einem schwammartigen Gewebe, welches man mit Schwefelkohlenstoff oder noch besser mit slusssiger schwestiger Saure befeuchtet. Die Verdampfung geht so rasch vor sich, und die dadurch weggenommene Wärmemenge ist so bedeutend, daß das Thermometer auf —  $10^{\circ}$ , —  $20^{\circ}$  —  $30^{\circ}$  fällt und nach einigen Augenblicken das Quecksilber in der Kugel gefriert.

Eine Flussigkeit verdampft um so rascher, sie erzeugt also bei ihrer Verdampfnng eine um so stärkere Kälte, je tiefer ihr Siedepunkt liegt; des halb wird durch Verdampfen von Schwefelather eine stärkere Kälte erzeugt als durch Wasser, durch schweflige Saure mehr als durch Aether, durch stüffige Kohlensaure mehr als durch schweflige Saure.

Wenn man den mit stuffiger Kohlensaure gefüllten Recipienten bes Apparates Fig. 328 auf Seite 369 abkühlt, indem man ihn in eine Kaltemischung stellt; wenn man dann die Flasche umkehrt, so daß der Hahn unten ist, und diesen Hahn öffnet, so dringt ein Strahl stuffiger Kohlensaure hervor, welche ganz milchig erscheint, weil durch die rasche Verdunstung soviel Wärme gebunden wird, daß ein Theil der Kohlensaure selbst in den festen Zustand übergeht; es bilden sich schneeähnliche Flocken von Kohlensaure. Um diese feste Kohlensaure zu sammeln dient der Behälzter Fig. 343 (a. f. S.). Zwei Cylinder von Messingblech, welche auf der einen

Seite mit einem gewolbten Boben geschloffen find, werden zusammenge= stedt, wie man Fig. 343 sieht, so baß sie einen geschlossenen Raum bil=



Ein am oberen Enlinder fest anfigender Saken a greift ebenso wie ein biametral gegenüberstehenber über einen auf ben andern Cylinder auf= gelotheten Drahtring und hindert baburch bas Auseinandernehmen ber beiden Theile; dreht man sie aber so, daß der haken a an die Stelle b kommt, wo ber Drahtring unterbrochen ift, fo kann man die beiben Theile auseinandernehmen. In Fig. 344 ift ber untere Theil im Grundriffe Eine Rohre d führt in ben Behalter hinein; in diese Rohre bargeftellt. d wird bas an der Flasche Fig. 329 befindliche Rohrchen n hineingesteckt und bann die Schraube t geöffnet. Die Kohlenfaure ftromt nun in ben Behalter Fig. 343, beffen Sandgriffe auf beiden Seiten hohl find, fo baß durch die Köcher in den beiden Boden die verdampfende Rohlenfaure ent= weichen kann, wahrend die feste ichneeartige in bem Blechgefaße gefammelt Man braucht nur die beiden Theile auseinander zu nehmen, um bie feste Kohlensaure herausnehmen zu konnen.

Diese hat nun eine sehr niedrige Temperatur, welche noch dadurch erniedrigt werden kann, daß man noch Aether darauf tropfelt; eine ziemliche Quantität Quecksilber kann man mit diesem Brei augenblicklich gefrieren machen; mit dem Finger berührt erzeugt sie ein schmerzhaftes Gefühl; die Temperatur ist unter — 90°, was jedoch nur mit Thermometern von Weingeist oder Schwefelkohlenstoff ermittelt werden kann.

Man kann, wie schon oben bemerkt wurde, auch Stickstofforndulgas mit Hulfe des Natterer'schen Upparates verdichten. Wenn die Deffnung im Rohrchen n recht fein ist, so erhalt man das ausströmende Stickstoff=

oppbulgas auch in freier Luft im fluffigen Zustande. Natterer sammelte ein kleines Trinkglas voll dieser Flussigkeit, die sich bei weitem langer ershielt als feste Kohlensaure und die niedrigste Temperatur liefert, die man bis jest kennt. Ein zu diesem Zwecke eigens vorgerichtetes Thermometer sank auf — 105°, was wohl der Siedepunkt der Flussigkeit senn durfte; aus der Flussigkeit herausgezogen sank es noch auf — 115°, indem es sich mit einer Kruste von festem Stickstofforndul überzog. Alkohol von 0,84 specif. Gewicht wird bei diesen niedrigen Temperaturen zähe, von 0,797 specif. Gewicht bedeutend dickstüssig.

Die Alcarazzas, beren man sich in Spanien bedient, um Wasser und geistige Getränke kühl zu erhalten, sind porose Gefäße, welche eine große Oberstäche für die Verdunstung bieten. Die im Inneren besindliche Flüssigkeit sickert durch die Wände durch, sie verdampft rasch in einer etwas bewegten Luft, und da dieses fortwährend stattsindet, so wird dadurch das Gefäß sammt der darin enthaltenen Flüssigkeit auf einer Temperatur erhalten, welche bedeutend tiefer ist als die der umgebenden Luft.

Man kann den Bersuch mit porofen Tonzellen machen, wie sie zu ber Bunfen'schen Binkkohlenkette gebraucht werden.

Aus ähnlichen Grunden haben die Pflanzen in der Regel eine Tempes ratur, welche niedriger ift als die der Luft, denn ihre außeren Gewebe verrichten mehr oder weniger das Geschäft der Alcarazzas.

Die reichliche Ausbunftung, welche fortwährend an der Oberstäche les bender Geschöpfe vor sich geht, ist ebenfalls eine Ursache von Abkühlung. Wir werden später sehen, wenn von der thierischen Wärme die Rede ist, daß das Blut der warmblutigen Thiere eine sire Temperatur hat, welche ohne die größten Nachtheile für den Organismus weder steigen, noch sinsten und nicht um einige Grade variiren kann, ohne daß der Tod erfolgt. Beim Menschen, in welchem Klima er auch wohnen mag, beträgt diese Temperatur 37°. In der heißen Zone, wo die Temperatur der Luft oft auf 50° steigt, leben die Menschen in dieser glühenden Atmosphäre, ohne an ihrer Temperatur Theil zu nehmen. Die Ausdünstung ist aber stets dieser Wärme proportional.

## Biertes Rapitel.

## Bon ber Dampfmaschine.

Der Wasserdampf gehört zu den machtigsten bewegenden Kraften, die 149 uns zu Gebote stehen. Es ist kein Zweifel, daß der ungeheure Auf-

- ----

schwung, dessen sich die Industrie und der Werkehr in den neuesten Zeiten zu erfreuen haben, der Unwendung des Wasserdampfs zu verdanken ist. Der Wasserdampf liefert uns eine Kraft, deren wir auf's vollkommenste Meister sind, der wir jede nur beliebige Intensität geben können, die wir überall leicht erzeugen und anbringen können.

Die Dampfmaschine spielt im practischen Leben gegenwärtig eine so bebeutende Rolle, daß jeder Gebildete sich gern über die Grundzüge ihrer Construction unterrichten will, und diesen Unterricht sucht er natürlich zuerst in den Lehrbüchern der Physik. Es kann hier natürlich nicht die Rede davon senn, in Beziehung auf die Construction der Dampfmaschinen und die Geschichte ihrer Ersindung in's Detail einzugehen; der Inhalt dieses Kapitels soll nur dazu dienen, dem Leser die Orientirung in der Einrichtung der wichtigsten Urten von Dampfmaschinen zu erleichtern.

Die Ibee, den Wasserdampf als bewegende Kraft zu benußen, ist sehr alt; schon her o in Alexandrien construirte einen Apparat, welcher durch die Reaction des ausströmenden Wasserdampss ungefähr so in Rotations-bewegung gesetzt wurde, wie das Segner'sche Wasserrad. Ein italienischer Mathematiker, Brancas, ließ den mit Gewalt aus einer kleinen Deffnung eines Dampskessels ausströmenden Damps gegen die Schaufeln eines Rades stoßen, welches dadurch umgedreht wurde. Wie außerordentlich start die mechanische Kraft des Wasserdampss bei höheren Temperaturen werden könne, hat zuerst Papin mittelst des Bentils an seinem Digestor nachgewiesen. Im Jahre 1687 construirte er einen Apparat, welcher gewissermaßen die erste Kolbenmaschine genannt werden kann und dessen



Spiel aus Fig. 345 ersichtlich ist. Un eine unges
fähr 1 Zoll weite Glasröhre ist unten eine Augel
angeblasen, welche etwas Wasser enthält; in der
Röhre aber bewegt sich ein Rolben p, welcher mit
etwas Werg umwickelt und durch Fett vollkoms
men schließend und möglichst leicht beweglich ges
macht ist. Nehmen wir an, der Rolben befinde
sich am unteren Ende der Röhre, so wird er durch
die entwickelten Dämpfe in die Höhe getrieben
werden, wenn man die Augel erwärmt. Wenn
der Rolben oben angekommen ist, taucht man die
Rugel in kaltes Wasser; dadurch verdichten sich
die Dämpfe im Innern, es entsteht ein verdünns

ter Raum, ber Druck ber atmosphärischen Luft, welcher auf der oberen Fläche des Kolbens lastet, drückt ihn also nieder. Bei einer abermaligen Erwärmung wiederholt sich dasselbe Kolbenspiel. Papin stellte ganz in dieser Art Versuche an; seine Cylinder, welche von Gußeisen waren, hatten meh-

rere Fuß Durchmesser und eine entsprechende Hohe. Sie murben noch lange im Gießhause zu Kassel aufbewahrt, bis sie endlich beim Brande dies sebaudes, im Jahre 1836, zu Grunde gingen.

Die erste practisch angewandte Dampsmaschine construirte Savary im Jahre 1688. Schon früher hatte Salomon de Caus, in einem zu Frankfurt im Jahre 1615 erschienenen Werke, gezeigt, daß man durch den Druck der Dampse Wasser über sein früheres Niveau heben, und durch Papin's Versuche wurde nachgewiesen, daß man durch Condensation der Dampse einen leeren Raum erzeugen könne. In Savary's Maschine ist Beides in Anwendung gebracht; das Spiel derselben läst sich leicht durch den Apparat Fig. 346 anschaulich machen. Ein Glaskolben a, wel-

Fig. 346.

cher etwas Baffer enthalt, ift burch einen Korkstopfen verfchloffen, durch welchen zwei Glasrohren hindurchgehen; bie eine b, welche nach unten gebogen ift, ragt nicht weiter in ben Ballon hinein, die andere c, welche gerade aufsteigt und nur oben etwas umgebogen ift, geht fast bis auf ben Boben bes Ballons. Das obere Ende der Rohre e fen burch einen Rortstopfen verschlossen, so wird, wenn man den Ballon mittelft einer Spirituslampe erwarmt, bas Waffer balb in's Rochen fommen, die Dampfe entweichen durch die Rohre b und neh= men auch die Luft im Ballon mit fort. Wenn bas Rochen einige Beit fortgebauert hat, taucht man bas untere Enbe ber Rohre b in ein Gefaß mit Waffer und entfernt bie Spiris tuslampe unter bem Ballon. Die Dampfe in a verbichten fich und die Folge bavon ift, bag bas Baffer in ber Rohre b aufsteigt und sich in bas Befaß a ergießt. Wenn es etwa bis jur Salfte gefullt ift, verschließe man bas untere Enbe der Rohre b mit einem Rort, nehme ben Stopfen von e weg und bringe von Neuem Feuer unter ben Ballon.

Dampfe, die sich nun im oberen Theile des Kolbens bilden, konnen nicht entweichen, sie drucken auf den Spiegel des Wassers und machen, daß es in die Rohre e steigt, um oben auszusließen. Durch ein abermaliges Erzkalten des Ballons kann man von Neuem Wasser aus einem tiefern Gezfäße durch das Saugrohr b in den Ballon a aufsaugen und durch abermaliges Erwärmen dasselbe noch weiter im Steigrohre e heben. — Da die Savarn'schen Maschinen nicht mehr angewandt werden, so wird es wohl genügen, das Princip zu erläutern, ohne weiter auf die Beschreibung ihrer Construction einzugehen. Die Savarn'schen Maschinen wurden anzewandt, um das Grubenwasser aus Bergwerken fortzuschaffen.

Bu bemfelben Zwede murbe auch Newkomen's atmofpharische 150 Maschine angewandt, welche Fig. 347 (auf folgender Seite) abgebilbet ift.

Ein Cplinder ift burch eine Robre mit bem Dampfeffel verbunden, Die Berbindung fann jedoch burch einen hahn a nach Belieben unterbrochen



und wieder hergestellt werben. In bem Cylinder bewegt fich ein Kolben tustidit auf und ab. In unstere Zeichnung bat er getade feine bochste Getlung erteich. Wenn der Kolben durch dem aus dem Keffel tommenden Dampf in die hohe getrieben worden ist, wird der Pahn a geschloffen, dagegen ein zweiter Pahn d geschiert, durch welchen nun faltes Waffer aus dem Berfervoir ein der Gesinder eingefreit wird. Diese fatte Wassfer condensitet bie Dampfe im Cylinder, und der von außen auf den Kolben wirtende Druch der atmosphärischen Luft tein indere, wie wie bies ja schon an dem Topracte file. 345 gestoen baben, wieden, wie wie bies ja schon an dem Topracte file. 345 gestoen baben.

Die auf- und niebegabende Benegung bes Kolbens foll aber eine aufund niebergehende Benegung einer Pumpenstange demirten, und dies gespielet auf folgende Weise. An dem Areiben ist eine Areite befossig, werde an dem einen Arme eines Balanciere angehöng ist, an dessen aben Arme eine Spinisch sekter mit ber Pumpenstange höngt. Durch den Riebergans des Kolbens wird offenbar die Pumpenstange gehoben. Wenn aber die Kraft des Dampfes den Kolben aufwarts treibt, so kann sich diese Bewegung nicht dem Balancier mittheilen, weil die biegsame Kette dieselbe nicht fortpflanzt. Der Niedergang der Pumpenstange kann nur dadurch bewirkt werden, daß die Pumpenstange so schwer ist, daß sie durch ihr eisgenes Gewicht niedergeht, wenn auf der andern Seite des Balanciers keine Kraft entgegenwirkt.

Das Wasser, welches in den Eylinder eingesprist wird, muß mit dem durch Condensation des Dampses entstandenen fortgeschafft werden, indem sich sonst bald der ganze Cylinder mit Wasser füllen würde. Der Ubstuß des Wassers aus dem Cylinder sindet nun durch die Röhre f Statt, deren unteres Ende, in ein Reservoir mit Wasser eintauchend, mit einem Bentil versehen ist, welches sich nach Außen öffnet, nach Innen aber schließt. Während der Kolben auswärts getrieben wird, ist die Tension der Dämpse im Cylinder größer als der Druck der Atmosphäre. Dieser Druck der Dämpse drückt nun das Wasser, welches sich im Cylinder bessindet, durch die Röhre f (Fig. 347) hindurch gegen das erwähnte Bentil, welches sich öffnet, um das Wasser austreten zu lassen; sobald aber die Dämpse condensirt werden, erhält der atmosphärische Druck das Uebergewicht und schließt das Bentil am Ende der Röhre f, so daß kein Wasser wicht und schließt das Bentil am Ende der Röhre f, so daß kein Wasser hier eindringen kann.

Die Wassermenge, welche burch jeden Hub der Pumpenstänge gefördert werden kann, hängt natürlich von der Größe des Kolbens ab. Bekanntlich drückt die Utmosphäre auf jedes Quadratcentimeter Oberstäche mit einer Kraft, welche ungefähr dem Gewichte von 1 Kilogramm gleich ist. Wenn nun die Oberstäche des Kolbens 1000 Quadratcentimeter betrüge,
so würde noch ein Niedergang des Kolbens erfolgen, wenn die Pumpenstange sammt der zu hebenden Wassermasse ein Gewicht von 1000 Kilogr.
hat, vorausgesett, daß im Cylinder ein vollkommenes Vacuum erzeugt
werden könnte, was nun freilich nicht der Fall ist.

Bei dieser Maschine, wie sie Newkomen construirt hatte, war stets eine Person beschäftigt, um die Hahne a und b zur gehörigen Zeit zu brehen. Ein zu diesem Geschäfte angestellter Knabe, Humphry Potzter, welchem die einförmige Handhabung der Bentile langweilig war, erzsann ein Mittel, das Deffnen und Schließen der Hahne durch die Maschine selbst bewirken zu lassen, wodurch wieder ein großer Schritt zur Bervollkommnung der Dampsmaschinen vorwärts gethan war. Potter band Schnüre an die Griffe, durch welche die Hahne gedreht wurden, und führte sie zum Balancier, an welchem er sie dergestalt befestigte, daß dersselbe, wenn er sich hob und senkte, die Schnüre anzog und die Hahne mit der größten Regelmäßigkeit öffnete und schloß.

to account to

Newkomen's Maschinen erhielten den Namen atmosphärische, weil das heben des Wassers durch den Druck der Utmosphäre auf den Kolben bewirkt wurde. Sie waren sehr verbreitet, und zwar nicht allein in England, sondern auch auf dem Continente.

Im Vergleich zum verbrauchten Brennmaterial giebt die atmosphärische Maschine doch nur einen sehr geringen Nutseffect, es wird eine bedeutende Menge Wärme nutlos verschwendet. Der Grund bavon ist leicht einzussehen. Um eine möglichst vollkommene Condensation der Dämpse im Enlinder zu erhalten, muß eine ziemlich bedeutende Menge kalten Wassers eingespritzt werden, dadurch aber werden die Cylinderwände selbst erkaltet. Wenn nun der Hahn b geschlossen und a wieder geöffnet wird, so kommen die aus dem Kessel aussteigenden Dämpse mit den kalteren Wänden in Berührung, sie werden verdichtet und können mithin nichts zur Hebung des Kolbens beitragen, eine bedeutende Menge Damps wird also lediglich dazu verschwendet, die Cylinderwände allmälig wieder zu erwärmen, damit diese Wärme beim abermaligen Niedergange des Kolbens wieder verloren geht.

151 Jakob Watt war im Winter 1763 beauftragt worden, das Modell einer atmosphärischen Maschine, welches der Universität zu Glasgow geshörte, auszubessern. Als er mit dem Modell Versuche anstellte, sah er ein, daß die Maschine bei weitem mehr Dampf verbrauche, als zum Spiele des Kolbens nothig sei. Er sann darüber nach, wie dem Uebelstande abzuhelsen

Fig. 348.



sei, und kam auf den glücklichen Gedanken, einen von dem Cylinder abgesonderten Condensator anzubringen, und somit war der erste Schritt in der glänzenden Laufbahn gethan, die Watt's Namen unsterblich macht.

Die Function des Confendators läßt sich durch den Fig. 348 abgebildeten einfachen Upparat recht anschaulich machen. Zwei Glaskölbchen a und b, welche beide etwas Aether enthalten, sind durch eine Röhre e verbunden; durch den Kork, welcher b versschließt, geht eine zweite abwärts gebogene Röhre d. Wenn man den Lether in a und b in's Kochen bringt (es geschieht dies am besten dadurch, daß man

sie in heißes Wasser taucht), so entweichen die Dampfe durch die Rohre d und nehmen die Luft aus dem Apparate mit fort. Nun taucht man das untere Ende der Rohre d in ein Gefäß mit Quecksilber und ent= fernt die Wärmequellen, welche den Aether in's Rochen gebracht hatten. Alsbald wird a und b bis auf die Temperatur der umgebenden Luft er= kaltet senn, die Spannkraft der Dampfe im Apparat " hei bis zu

einer bestimmten Granze ab, und bas Quedfilber steigt bemnach in ber Rohre d bis zu einer bestimmten Sohe. Bare 3. B. die Temperatur der umgebenden Luft 200, fo ware die Spannkraft der Dampfe im Up= parate 378mm, das Queckfilber mußte alfo in ber Rohre bis zu einer Sobe von 382mm freigen. Wenn man nun die eine ber beiden Rugeln, etwa a. in kaltes Waffer taucht, fo wird das Queckfilber in der Rohre d augenblicklich gerade fo steigen, als ob man auch die Rugel b und den ganzen Upparat eben fo ftart erkaltet hatte. Satte 3. B. bas kalte Baffer in welches der Kolben a eingetaucht wurde, die Temperatur von 100 gehabt, wahrend die ber Luft 200 betragt, fo murbe die Quedfilberfaule in der Röhre d von 382mm schnell noch um 141mm, also zu einer Hohe von 523mm geffiegen fenn, weil die Spannkraft bes gefattigten Metherdampfes fur die Temperatur von 100 gleich 237mm ift. Rurg, dadurch, daß ber Ballon a erkaltet wird, werden hier die Dampfe condensirt und die Tension der Dampfe im gangen Upparate gerade um eben fo viel verringert, als ob ber gange Apparat eben fo ftark erkaltet worden mare, obgleich die Tem= peratur der Wande des Ballons b und des übrigen Apparates, a ausgenommen, nicht geandert murde. Der Ballon a fpielt hier die Rolle eines Condenfators, eines Berbichters ber Dampfe.

Denken wir uns mit dem Cylinder einen luftdicht verschlossenen Raum durch eine Rohre in Verbindung gesetzt, welcher eben so wie der Cylinder selbst mit Dampf erfüllt ist; nun werde in diesen Raum, den Condensator, kaltes Wasser eingespritzt, so werden hier die Dampfe verzdichtet, hier und im Cylinder selbst wird die Spannkraft der Dampfe in gleichem Maake vermindert, ohne daß badurch die Cylinderwande im minz besten erkaltet werden.

Um das Wasser aus dem Condensator wegzuschaffen, brachte Watt eine Pumpe an, deren Stange an den Balanciers angehängt und also durch die Maschine selbst in Bewegung gesetzt wurde. Es folgte nun eine Bersbesserung auf die andere, bis endlich die Watt'sche Dampsmaschine vollendet dastand, wie wir sie in Fig. 349 (a. f. S.) dargestellt sehen.

Der Cylinder A ist sowohl oben als unten luftdicht verschlossen, so daß von keiner Seite die atmosphärische Luft auf den Kolben C drücken kann. Der Dampf, welcher aus dem Ressel durch die Röhre Z der Maschine zugeführt wird, tritt abwechselnd bei E und bei D in den Cylinder. Wie diese Abwechselung hervorgebracht wird, werden wir bald aussührlicher bestrachten. In der Stellung der Maschine, wie sie unsere Figur zeigt, tritt der Dampf oben bei E ein. Der Dampf im unteren Theile des Cylinders entweicht bei D, um durch die Röhre H nach dem Condensator I zu geslangen, wo er verdichtet wird; oben drückt also der Dampf auf den Kols

ben C, unter bemfelben ift ein verdannter Raum, ber Rolben ift alfo im Riedergange begriffen.

Man hat verschiedene Borrichtungen ersonnen, um ju machen, baß ber Big. 349.



Dampf abwechseind oben und unten in den Cylinder eintritt, mahrend der Dampf von der andbern Seite des Kolbens nach dem Gembensacr ent- weicht. Die einfachfte biese Einrichtungen ist der Bieremes abad, nie hahn, welcher durchobert ist, wie Sig, 350 zeigt. Die Röhre K fabre nach dem Kessel, C nach dem Conbensacr, O nach dem oberen, U nach dem unteren Theile des Gylinders. Wem num der Bierengsdach nie Seich.

Fig. 350. Fig. 351.



in die Stellung Fig. 351 gebracht. Run find die Rohren K und U verbun-



Nun sind die Röhren K und U verbunsben, der Dampf strömt also unten ein, aus dem oberen Theise des Cylinders entweicht er aber durch die Röhren O und C nach dem Condensator, jest also sindet eine auswärts gerichtete Beswegung des Kolbens Statt.

Der Vierweghahn hat sich für grös

bere Maschinen nicht als practisch bes

währt; man kann nämlich die Kanäle

des Hahns nicht leicht weit genug maschen, damit sie die nöthige Menge Dampf

durchlassen. Um häusigsten wendet man

jest das Schieberven til an, welches

auch in unserer Maschine angebracht,

und welches Fig. 352 u. 353 in seinen

beiden äußersten Stellungen in größerm

Maaßstabe dargestellt ist. Durch die
Röhre Z gelangt der Dampf in ein

Behälter, aus welchem die Röhren

D und E nach dem Cylinder führen. Dies Behälter ist nun durch den Schiebkasten F in zwei ganz abgesonderte Räume getheilt. Der mittlere Theil m des Behälters nämlich ist von dem oberen a' und dem unteren a gänzlich abgeschlossen, die Räume a' und a aber sind durch die Höhlung des Schiebkastens selbst verbunden. In den Raumm strömt nun stets der Dampf aus dem Kessel, die Räume a' und a sind fortwährend mit dem Condensator in Berbindung. Hat das Schiebkastenventil die Stellung Fig. 352, so strömt der Dampf aus m durch den Kanal E oben in den Cylinder ein, durch den Kanal D aber gelangt der Dampf, welcher unter dem Kolben ist, nach a und von da nach dem Condensator. Hat aber der Schiebkasten die Stellung Fig. 353, so strömt der Dampf aus m durch D von unten in den Cylinder ein, der Dampf über dem Kolben aber geht durch F nach a', von da durch den Schiebkasten hindurch nach a, um endlich in den Condensator zu gelangen.

Damit man sich von dem Schieberventil eine ganz richtige Vorstellung machen könne, ist dasselbe in Fig. 354 in der Richtung von Z her gesehen dargestellt. Die Art und Weise, wie der Schieber durch die Maschine selbst auf= und nieder gezogen wird, soll weiter unten noch betrachtet werden.

Der Condenfator I, Fig. 349, steht in einem zum Theil mit kaltem Baf= fer gefüllten Behalter, aus welchem baffelbe fortwahrend durch eine Deff=

4.000



nung, bie in unserer Rigur nicht ficht= bar ift, in ben Condensator einstromt. Die Menge bes hier einstromenben Waffers fann burch einen Sahn nach Bedürfniß vermehrt ober vermindert Durch bie Pumpe K wird werben. das Waffer aus dem Condensator fort= geschafft. — Bekanntlich ift in allem Waffer immer mehr ober weniger Luft absorbirt, die im Dampfteffel frei wird und mit ben Bafferdampfen ben Beg burdy die Maschine in den Condensator Ebenso entwidelt fich Luft aus bem falten Waffer, welches in ben Condensator einstromt. Die Baf= ferbampfe werben hier verbichtet, mab= rend diefe Luft im gasformigen Bu= stande bleibt. Diese Luft murbe sich nun nach und nach im Condenfator anhaufen und fo die Erzeugung ei= nes Bacuums auf ber einen Seite bes

Kolbens unmöglich machen, wenn sie nicht ebenfalls durch die Pumpe K fortgeschafft wurde, die eben deshalb auch den Namen der Luftpumpe führt.

Durch die Luftpumpe wird das Waffer aus bem Condensator in den Behalter R gebracht, aus welchem es größtentheils burch die Rohre S ab-Die Warme, welche beim Verdampfen des Waffers im Reffel ge= bunden wurde, wird bei ber Berdichtung der Dampfe im Condensator wieder frei; diefe frei werdende Barme erhoht die Temperatur bes in den Condensator eingespritten kalten Waffers; bas burch die Pumpe K nach R geschaffte Waffer ift also warm; es ift beshalb vortheilhaft, biefes Waffer anstatt des kalten zur Speisung bes Dampfkessels anzuwenden. Das jur Speifung bes Reffels nothige Baffer gelangt burch bie Rohre M gu einer Pumpe, welche es durch die Rohre M' zum Keffel schafft. Dumpe wird, wie auch die Luftpumpe, durch die Maschine selbst in Bemegung gefest; die Pumpenstange L ift namlich an ben Balancier angehängt und wird gehoben, wenn der Rolben C niedergeht; niedergedruckt, wenn C Wenn ber an ber Stange L befestigte Rolben ber Warmwafferpumpe in die Sohe geht, fo offnet fich das Saugventil r. beim Riedergange des Rolbens öffnet fich bas Bentil n.

Muf der andern Seite bes Balanciers ift gerade hinter L eine andere

Pumpenftange angebracht, burch welche kaltes Baffer in bie Rohre 7 ge-



hoben und burch bie U in bas Behalter gebracht wirb, in welchem ber Conbenfator fteht.

Betrachten wir nun, wie bie aufs und niebergehende Bewegung bes 152 Rolbens C fortgepflangt mirb.

Die Kolbenstange bewegt sich user und dampflicht durch die Stopfbichse, weiche sich in der Mitte des oberen Deteils des Splinders besinder;
sie ist durch ein Splkem beweglicher Stangen, weiches den Namen des
Parallelogramms führt, mit dem einen Ende des Balanciers vere
bunden. Der Zwed biefe Parallelogramms sis fein andberer, als eine
wollfommen verticale Beweglung der Kolbenstange zu sichten, was gang,
unmöglich wäre, wenn die Kolbenstange direct an das Ende des Jalanciers beselftigt märe; sie würde in diesem Falle adwecksichte temas linke
und erchie gageret werden, und in Bolge bessen wiede die Stopsbuche fo leiben, abs dab der lutskiede Bertschus anfehre mußte. Das eine Ende des Balanciers wird durch die Kolbenstange abwechselnd auf- und niedergezogen, das andere Ende des Balanciers hat aber stets die entgegengesetzte Bewegung, d. h. wenn der Kolben C steigt, geht der rechte Arm des Balanciers nieder, und umgekehrt. Die auf- und niederzgehende Bewegung des Balanciers wird durch die Treibstange P und die Kurbel Q in eine stetige kreisförmige Bewegung umgewandelt. Die Achse der Kurbel Q ist die Hauptachse der Maschine, welche in Bewegung gesetzt werden soll; um diese Are dreht sich auch das Schwungrad X.

Die Bewegung des Kolbens C ist sehr ungleichformig. Da derfelbe am oberen und unteren Enbe des Cylinders zur Ruhe kommt und bann feine Bewegung umtehrt, fo ift begreiflich, bag er feinen Lauf nicht mit gleichformiger Befchwindigkeit jurudlegen fann. Seine Befchwindigkeit ift am größten, wenn er eben bie Mitte bes Cylinders paffirt, fie nimmt um fo mehr ab, je mehr er fich einem Ende bes Cylinders nabert. Betrachten wir nun die Bewegung ber Kurbel, fo finden wir, baß bei gleichformiger Umdrehungsgeschwindigkeit bie Bewegung in verticalem Sinne bennoch fehr veranderlich ift. Der Rurbelarm fteht magerecht, wenn ber Kolben C fich in ber Mitte bes Cylinders befindet, in diesem Momente hat die Bewegung der Kurbel eine verticale Richtung; wenn aber ber Rolben C feine hochste ober tiefste Stellung hat, so bewegt fich bie Rurbel in horizontaler Richtung. Der verticale Untheil der Rurbelbewegung ift ber Bewegung des Kolbens ganz gleich, in bem Maage, in welchem die Kurbelbewegung mehr horizontal wird, nimmt bie Geschwindigkeit des Rotbens ab, ohne bag baburch eine Berminberung in ber Umbrehungs= geschwindigkeit ber Rurbel erfolgte.

Der Durchmesser der Kurbelbahn ist begreislicherweise der Hohe des Cylinders, die Dicke des Kolbens abgerechnet, gleich, vorausgesetzt, daß die beiden Urme des Balanciers gleiche Länge haben; die Länge des Kurbel= arms ist demnach der halben Hubshohe des Kolbens gleich.

Das Schwungrab X bient bazu, die Bewegung ber Maschine gleichsförmig zu erhalten. Wenn auch der Druck des Dampses auf den Kolben ganz unveränderlich wäre, so würde er doch nicht bei allen Stellungen der Kurbel gleichviel zu deren Umdrehung beitragen können. In der That kann man den Druck, welcher durch die Treibstange P auf die Kurbel wirkt, in zwei zu einander rechtwinklige Kräfte zerlegt denken, die eine in der Richtung der Kurbel selbst, als Druck auf die Are wirkend, trägt nichts zur Umdrehung bei; diese wird ganz allein durch die andere tangential zur Kurbelbahn wirkende hervorgebracht. Die Größe dieser beiden Kräfte änzdert sich aber in jedem Momente. Wenn der Kurbelarm vertical steht, wirkt jeder Druck, welcher vom Kolben ausgeht, einzig und allein als Druck auf die Kurbelare. Wenn in dieser Stellung die Maschine stills

a comple

stande, fo wurde ber großte Druck auf ben Rolben sie nicht in Bewegung fegen konnen; daß alfo die Dafchine, indem fie in diefe Stellung kommt, nicht absolut stillstehen bleibt, ruhrt einzig und allein baber, bag die einzelnen Maschinentheile vermoge ihrer Tragheit ihre Bewegung fortseten, gerade fo wie ein Pendel, wenn es in der Ruhelage ankommt, doch vermoge feiner Tragheit die Bewegung fortfett. hat einmal die Rurbel die verticale Stellung paffirt, so wird berjenige Antheil bes burch P. fortge= pflanzten Druckes, welcher die Umdrehung der Rurbel bewirkt, mehr und mehr machfen und erreicht fein Maximum, wenn ber Rurbelarm mage= recht ift. Die Kraft also, welche die Kurbel umdreht, variirt beständig, während einer ganzen Umdrehung wird fie zweimal Rull, wenn namlich ber Rurbelarm feine hochfte und feine tieffte Stellung einnimmt, und zweimal erreicht fie ein Maximum. Unterfucht man nun die Bewegung, welche burch eine fo wechfelnbe Kraft hervorgebracht wird, fo sieht man teicht ein, daß sie nur eine abwechselnd beschleunigte und verzögerte fenn fann. Der Rreis Fig. 356 ftelle die Rurbelbahn vor, fo fieht man, baß während ber Bewegung von b nach d eine Beschleunigung erfolgt, weil

Fig. 356.

hier die bewegende Kraft mit der größten Energie wirkt. Die in den Maschinentheilen gleichsam angehäufte Bewesgung muß aber abnehmen, während sich der Kurbelarm von d bis f bewegt, weil unterdeß die bewegende Kraft sehr schwach, ja sogar vollkommen Null wird, und also die Bewegungshindernisse eine Verzögerung bewirken; auf dem Wege von f bis h erfolgt eine neue Beschleunigung, von

h bis b eine Bergogerung.

Diese Abwechselungen in der Kurbelbewegung liegen in der Natur der Sache, absolut können sie nicht vermieden werden. Die Differenzen zwisschen der größten und der geringsten Geschwindigkeit werden aber um so kleiner werden, je größer die bewegte träge Masse ist; durch ein hinlangtlich großes Schwungrad kann man es dahin bringen, daß diese Differenzen in der Umdrehungsgeschwindigkeit so unbedeutend werden, daß sie keiznen nachtheiligen Einsluß mehr haben. Die auf dem Wege von b bis d und von f bis h stärker wirkende Kraft kann keine merkliche Bermehrung der Geschwindigkeit bewirken, weil sie eine sehr bedeutende träge Masse bewegen muß; weil aber im Schwungrade gleichsam eine bedeutende Bezwegungsquantität angehäuft ist, so ist doch die Abnahme der Bewegungsquantität, während die Kurbel von d bis f oder von h bis b geht, nicht groß genug, um eine merkbare Verminderung der Geschwindigkeit zu verzanlassen.

So gleicht bas Schwungrad bie Ungleichformigkeit ber Bewegung aus, welche in ber Einrichtung ber Maschine selbst liegt. Die Arbeit, welche

eine Dampfmaschine zu verrichten hat, welcher Art sie auch senn mag, sett nie einen absolut gleichförmigen Widerstand der bewegenden Kraft entgegen, und auch dies wurde Ungleichförmigkeiten im Gange der Masschine veranlassen, wenn sie nicht ebenfalls durch das Schwungrad aussgeglichen wurden.

Wenn die zu verrichtende Arbeit, der zu überwindende Widerstand im Allgemeinen abs oder zunimmt, so ist die Folge davon, daß der Gang der Maschine schneller oder langsamer wird. Momentane kurz dauernde Störungen der Art werden schon durch das Schwungrad ansgeglichen; eine allgemeine Verminderung des Widerstandes und der Last aber würde bei unverändertem Justusse des Dampses eine immer zunehmende Beschleusnigung des Ganges der Maschine zur Folge haben. Damit nun die Gesschwindigkeit nicht über eine gewisse Gränze wachsen kann, muß im Dampszussussehre eine Klappe angebracht senn, durch deren Drehung dem Dampse der Weg mehr oder weniger versperrt wird, je nachdem die Klappe mehr und mehr aus der horizontalen Lage (der vollkommnen Dessnung) in die verticale (den vollkommnen Verschluß) übergeht. Die Drehung dieser Klappe muß aber durch die Maschine selbst besorgt werden, und dies geschicht durch eine Vorrichtung, welche den Namen des Regulators führt.

Um die Umdrehungsare des Schwungrades und um eine verticale Rolle o Fig. 355 ist eine etwas gespannte Schnur i geschlungen, so daß die Umdreshung der Hauptare die Umdrehung der Scheibe o zur Folge hat. An der Are der Scheibe o ist aber ein verticales conisches Rad befestigt, dessen Zähne in ein ähnliches horizontal stehendes eingreisen, so daß dieses horizontale Rad um seine verticale Are umgedreht wird. Diese verticale Are ist in eine Stange verlängert, an deren oberem Ende das conische Pendel V angebracht ist.

Das conische Pendel V besteht aus zwei schweren Kugeln, welche an dem oberen Ende der verticalen Stange so befestigt sind, daß bei einer raschen Umdrehung dieser Stange die beiden Kugeln vermöge ihrer Gentrisugalkraft auseinandersahren. Die Stangen, an welchen die Kugeln hängen, sind durch die Stäbe mit einer Hülse h verbunden, welche den verticalen Stad umschließt. Sobald die Kugeln auseinandersahren, wird die Hülse h gehoben. Durch das Heben dieser Hülse wird der Winkelhebel rsa um die Upe s gedreht, die Stange ab nach der rechten Seite gezogen, dadurch wird der Winkelhebel bcd um die Upe c gedreht, woburch endlich die Stange ed niedergezogen wird; e aber ist der Endpunkt eines Hebelarms, cessen Drehare diesenige Upe ist, um welche sich die Klappe im Rohre Z dreht; durch das Niederziehen des Punktes e wird die Klappe verschlossen. Das ganze Hebelsssstem, von welchem so eben die

Rebe war, ist in unserer Figur nur durch Linien angedeutet, weil es sich auf der Vorderseite der Maschine befindet, also hier eigentlich gar nicht sichtbar ist, indem unsere Figur einen Durchschnitt der Maschine darstellt.

Das Drehen des Vierweghahns oder das Auf= und Niederziehen des 153 Schieberventils, kurz die Bewegung derjenigen Apparate, welche dazu die= nen, den Dampf abwechselnd in den oberen oder in den unteren Theil des Cylinders zu führen, muß durch die Maschine selbst verrichtet werden. Die Vorrichtung, welche diese Bewegung hervorbringt, wird mit dem Namen der Steuerung bezeichnet.

Der wichtigste Theil der außeren Steuerung ist die excentrische Fig. 357.



Scheibe, welche in Fig. 355 mit y bezeichnet ist. Die ercentrische Scheibe ist eine kreisformige Scheibe, welche an der Are des Schwungzades befestigt ist, beren Mittelpunkt aber nicht mit dem Mittelpunkte der Umbrehung zusammenfällt, wie man aus Fig. 357 deutlicher sehen kann. Während jeder Umdrehung der Are beschreibt der Mittelpunkt der ercentrischen Scheibe einen Kreis. Um den Umfang der ercentrischen Scheibe ist nun ein Ring gelegt, der sich nach der einen Seite in ein Gestänge verlängert, dessen Ende bei T in einen Hebelarm eingreift, der um eine feste Are F drehbar ist. Die Entsernung des Mittelpunktes der ercentrischen Scheibe von T ist unveränderlich, während einer ganzen Umstrehung der Hauptare muß also der Hebelarm FT aus der Lage Fig. 357 in die Lage Fig. 358 und zurücktommen, die Sehne des Bogens, welche auf diese Weise den Punkt T beschreibt, ist aber offenbar dem Durchmesser des Kreises gleich, welchen der Mittelpunkt der ercentrischen Scheibe beschreibt.

1 4 10 14

Die Are F geht burch die ganze Breite der Maschine durch, wie man bies beutlicher aus Fig. 359 sieht, wo diese Are in ihrer ganzen Lange



Un biefer Ure find zwei erscheint. vollkommen gleiche und parallele Bebelarme N befestigt, welche fich ju beiben Seiten bes Behalters befinden, in welchem bas Schieber: ventil eingeschloffen ift. In Kigur 357 fieht man nur ben einen ber= felben, und zwar in feiner mabren Bestalt, in Fig. 359 aber beibe ver-Un jedem biefer beiden Bebelarme ift eine vertical nach oben gerichtete Stange M befestigt, und oben find diefe burch eine horigon= tale Querftange Q verbunden, an beren Mitte bie Stange R hangt, bie bas Schieberventil tragt. Diefe Stange geht luft = und bampf: bicht burch eine Stopfbuchfe bas Behalter bes Schieberventils. Bewegung bes Sebelarms N bewirkt burch bie Stangen M

eine abwechselnde Hebung und Senkung der Querstange Q, wodurch dann auch das Schieberventil auf= und niedergezogen wird.

Damit bie Bewegung bes Schiebkaftenventils immer in ber richtigen Beziehung zum Gange ber Maschine fteht, muß fich ber Mittelpunkt ber ercentrischen Scheibe entweder gerade auf berfelben Seite von der haupts are befinden wie die Rurbel, ober ihr diametral gegenüberstehen. Letteres ist gewöhnlich ber Fall, so auch bei ber Fig. 355 abgebildeten Maschine. Wenn ber Kurbelarm nach oben gerichtet ift, liegt alfo ber Mittelpunkt ber ercentrischen Scheibe unter ber hauptare; wenn ber Rurbelarm nach ber linken Seite steht, befindet fich jener Mittelpunkt auf der rechten Seite u. f. w. Betrachten wir bie Mafchine in einem Momente, in welchem ber Rurbelarm gerabe horizontal und nach ber rechten Seite bin gerichtet ift, fo hat der Punet T, Fig. 355, feine außerfte Stellung lines erreicht, bas Schieberventil hat aber feine hochfte Stellung, ber Dampf ftromt alfo burch die vollkommen freie Deffnung in den Cylinder ein. Fragen wir aber nach ber Stellung, welche ber Kolben C, Fig. 357, in biesem Momente hat, fo finden wir, bag er nach unten gehend gerade bie Mitte bes Enlinders paffirt. Je mehr ber Rolben niedergeht, besto mehr fleigt ber Rurbelarm,

babei mirb aber auch bie ercentrifche Scheibe gebreht, ber Puntt T alfo nach ber rechten Geite bingezogen. Unfange ift biefe Bewegung unbedeutenb, fie nimmt aber gu, je mehr fich ber Rurbelarm ber verticalen Stellung nabert. Sat er biefe erreicht, fo ftebt auch ber Bebelarm FT. Rig. 357, vertical, bas Schieberventil hat gerade feine mittlere Stellung, es verfchlieft bie beiben Deffnungen D und E, und ber Rolben ift gleichzeitig unten angetommen. Bei fortgefebter Bewegung beginnt ber Rolben alebalb langfam gu freigen, ber Rurbelarm bewegt fich mehr nach ber linken, bie ercentrifche Scheibe fammt bem Puntte T alfo mehr nach ber rechten Seite, bas Schieberventil geht alfo noch meiter nieber. Dampf beginnt in ben unteren Theil bee Eplinbere eingutreten und ben Rolben aufmarte gu treiben u. f. m. Rury, wir feben , die Deffnungen E und D find nur einen Moment volltommen frei, menn ber Rolben gerabe bie Mitte bes Cplinbers paffirt, mo er alfo auch bie großte Geschwindigfeit bat. Je mehr bie Geschwindigfeit abnimmt, befto mehr werben bie Deffnungen D und E gefperrt, und ein volltommner Berfchluß findet in bem Mugenblide Statt, in welchem ber Rol: ben gerabe im oberften ober unterften Endpuntte feines Beges angelangt ift.

Die Shiffsbampfmafchine ift im Befentlichen gang nach benfel- 154 ben Principien confirmier, wie die eben betrachtete Batt'fche Mafchine. Bia. 360 ftellt ben Durchschnitt einer gewöhnlichen Schiffsbampfmafchine bar.



Der Dampf kommt durch eine Abbre, die bei R in einen neben bem Cplinder befindlichen Raum mindet. Aus diesem Raume, beingt der Dampf abnerchseind in den oberen und dem unteren Beit des Eplinders A. Diese Abnerchseind im Einsteinen des Dampfes wird durch ein Schieberentil benerfeltligig, bessen einrichtungs der auf Seite Ald Setrachteren gang abnlich ist. Bei der in unserer Figur dargestellten Stellung des Schiederventils tritt der Dampf unten die D in dem Gplinder, während der oberhalb des Kaldens bessindlich Dampf, die Lausterend, durch die vor oberhald des Kaldens bessindlich Dampf, die Lausterend, durch die



innere Shhlung bes Schieberventils nach bem Conbensator I entweicht. Das Baffer aus bem Conbensator wird burch bie Luftpumpe K in ben Raum N geschafft, aus welchem es burch big Deffnung O absließt.

Was ben außeren Bau ber Schiffsmafche betrifft, so ift eine Berschie benbeit von ber bieber berachteten Maschine baduuch bedingt, baß die Sauptare, auf welche die Bewegung bes Kolbens übertragen werden soll, die Are der Schauftetaber ist, berch unterer Theil nur in das Maffer eine geraucht send von bat. Die Are diese Mabre muß sich beshalb in einer nambaften hohe über dem Wasserspiege befinden. Molte man aber den Balancier und die Areibnang so anderingen, wie bei der gewöhntichen

Batt' fchen Mafchine, fo fame biefe Are zu tief gu liegen. Deshalb ift hier ber Balancier unten angebracht und die Treibstange nach oben gerichtet.

Fig. 362 zeigt eine Schiffsbampfmaschine im Aufriffe, Fig. 363 im





Grundriffe. A ift der Cylinder. Das obere Ende ber Kolbenftange ift an einem horigontalen Querftabe ungefche fo befestigt, wie die Stange R an Q, Sig. 359. Diefe Querftange ift im Grundriffe Sig 363 ibrer gangen gangen gangen gangen pada zu feben. Ben ben beibern Enden biefer Querstange gebt auf

jeber Seite bes Splinders eine Stange nieber, gerabe fo wie gu beiben Seinen ber Stange O, Big. 359, die beiben Stangen M bangen. Im Grundriffe find nur die oberen Enben der Stangen n fichtbax, im Aufriffe aber fiebt man nur die vorbere berfelben. Die Stangen g und h bienen





nur bagu, um bie verticale Bewegung ber Rolbenftange gu fichern.

Der Balancier B ift unten angebracht, und gwar befindet fich auf jeber Seite ber Mafchine ein folcher Balancier, wie man im Grundriffe fieht. Die beiben Balanciers breben fich beibe um biefelbe Are, welche burch bie

Maschine hindurchgehend auch im Durchschnitte Fig. 361 sichtbar ist. Un seder Seite hat der Balancier ein gabelformiges Ende, in welchem auf der linken Seite die Stangen n befestigt sind, so daß das Auf= und Niederzgehen der Stange n das linke Ende des Balanciers ebenfalls abwechselnd auf= und niederzieht.

Die Enden auf der rechten Seite der beiden Balanciers sind durch einen starken Querhügel verbunden, in dessen Mitte die nach oben gerichtete Treibstange P befestigt ist, deren Eingreifen in die Kurbel namentlich aus dem Grundrisse deutlich zu ersehen ist. Die Ure a, welche durch die Kurbel umgedreht wird, ist die Ure der Schaufelräber.

Un der Upe a ist, wie man im Aufrisse sieht, die ercentrische Scheibe befestigt, welche das Auf= und Niedergehen des Schieberventils ganz in der Weise bewirkt, wie wir bei der Batt'schen Maschine gesehen haben. Die Stange der ercentrischen Scheibe greift in einen Hebelarm ein, welcher um eine feste Are drehbar ist. Wie sich diese Bewegung um diese zum Schieberventil fortpslanzt, ist bekannt. Man sieht aber in unserm Grundzisse an der Are noch zwei Hebelarme befestigt, welche einen Eylinder dtragen. Dieser Cylinder ist nur ein Gegengewicht gegen die auf der ans dern Seite der Are hängende Last des Schieberventils.

Die Stange bes Kolbens ber Luftpumpe K trägt oben ebenfalls einen horizontalen Querstab, von welchem zu beiden Seiten Stangen vertical heruntergehen, die am Balancier befestigt sind, so daß die auf- und niebergehende Bewegung des Balanciers die Pumpe in Bewegung sest.

Durch die Rohre t, Fig. 364, fließt das Wasser in den Condensator; burch einen Sahn, welcher in der Figur deutlich zu sehen ist, kann man den Wasserzustuß reguliren.

Das Wasser aus N fließt durch die Rohre D ab, welche Fig. 365 punktirt ist, weil, wenn sie ausgeführt ware, dadurch die Are des Balanciers verdeckt wurde.

In der Regel stehen auf Schiffen zwei solcher Maschinen neben einanber, welche an derselben Upe arbeiten, ihr Gang ist aber so regulirt, daß in der einen der Kolben die Mitte des Cylinders passirt, während der Kolben in der andern oben oder unten ankommt, daß also die Kurbel der einen Maschine eine verticale Stellung hat, während die Kurbel der andern wagerecht steht. Der Grund bavon ist leicht einzusehen.

Man hat auch Schiffsbampfmaschinen ohne Balancier gebaut. Bei diesen steht der Enlinder nicht aufrecht, sondern schräg, so daß seine Are mit der Horizontalen einen Winkel von 20 bis 25 Grad macht. Denkt man sich die Are des Enlinders dieser Maschinen verlängert, so trifft diese Verlängerung die Umdrehungsare der Schaufelräder. Die Treibestange verbindet unmittelbar die Kolbenstange mit der Kurbel, wie dies

auch bei der Locomotive der Fall ist, die wir bald werden kennen lernen.

Schon Savary machte ben Vorschlag, mittelst bes durch seine Masschine gehobenen Wassers ein Wasserrad in Bewegung zu setzen, welches wieder die Schauselräder eines Schiffes umbrehen sollte. Ionathan Hull wollte durch eine New komen'sche Maschine ein Schiff in Bewesgung setzen; sein Project, von dem jedoch auch nicht viel Erfolg zu erwarten war, kam nicht zur Aussührung. Als Watt die Dampsmaschine vervollkommnet hatte, baute Perrier im Jahre 1775 ein Dampsschiff, dessen Maschine nur eine Pferdekraft hatte, und mit welchem er auf der Seine nur stromadwärts und zwar äußerst langsam fahren konnte. Der Gedanke wurde wieder aufgegeben. Glücklicher war der Marquis von Jouffron, der 1781 zu Lyon ein großes Dampsschiff baute, um die Saone zu befahren. Seine Versuche würden höchst wahrscheinlich zu einem günstigen Resultate geführt haben, wäre er nicht durch die Revolution, welche ihn auszuwandern nöthigte, an seinem Unternehmen gehindert worden.

Mit besserem Erfolge wurde ber Gedanke in Umerika verfolgt. Nach= bem dafelbst, so wie auch in England, mehrere erfolglose Berfuche gemacht worden waren, mar besonders Robert Livingston bemuht, diese Idee in großem Maafftabe auszufuhren. Sein erfter Berfuch fiel ungunftig aus. Im Jahre 1803 fam er als Gefandter der Bereinigten Staaten nach Paris, wo er fich mit Robert Fulton, gleichfalls einem Nordamerikaner, verband. Sult on hatte ichon fruber ber frangofischen Regie= rung die Erbauung eines Dampfichiffes vorgeschlagen und baute 1803 ein folches, mit welchem er die Seine hinabfuhr. Da man auf feine Vorschläge nicht einging, so kehrte er nach Umerika zurud. Im Jahre 1807 baute er ein großes Dampfichiff, Clermont genannt, welches burch eine Dampfmaschine von 20 Pferbekraften, die in der Fabrik von Bulton und Batt verfertigt war, getrieben wurde. In 32 Stunden legte bieses Schiff mit 160 Tonnen Labung ben 120 engl. Meilen weiten Weg von New = York nach Albany zurud. Seit biefem fo gelungenen Berfuche hat sich die Dampfschifffahrt immer mehr ausgebreitet und vervollkommnet. —

155 In den bis jest betrachteten Maschinen war der Condensator ein wesentlicher Theil. Betrachten wir nun, welchen Einsluß die Weglassung des Condensators haben wird? Wenn auf der einen Seite des Kolbens Dampf von einer Atmosphäre Spannkraft wirkt, der Theil des Cylinders aber, welcher auf der andern Seite des Kolbens liegt, nicht mit dem Condensator, sondern mit der freien Luft in Verbindung steht, so ist der Druck des Dampses auf der einen Seite dem Drucke der atmosphärischen Luft auf

- 1000ala

der andern Seite bes Rolbens gleich, es ift alfo keine Bewegung moglich. Um eine folche hervorzubringen, muß die Spannkraft des Dampfes gesteis gert werben. Gefest, fie fen gleich bem Drude von zwei Utmofpharen geworben, fo wird ber Effect gerade berfelbe fenn, als ob auf ber einen Seite des Rolbens ein leerer Raum mare und auf der andern Seite Dampf von einer Utmosphare Spannkraft brudte; bie Salfte ber gesamm. ten Dampferaft geht alfo zur Ueberwindung bee Luftwiderstandes verloren. Satte ber wirkende Dampf eine Spannkraft von drei, vier, funf u. f. w. Atmospharen, fo wurde ohne Condenfator 1/3, 1/4, 1/5, u. f. w. der gesamm: ten Dampfkraft zur Ueberwindung des Luftwiderstandes verloren gegangen fenn. Je größer also die Spannkraft bes Dampfes ift, welcher in ber Mafchine wiret, ein besto geringerer Untheil ber gesammten Dampferaft geht, wenn man keinen Condensator anwendet, zur Ueberwindung bes Luftbruckes verloren. Wenn also ber Dampf, welcher die Maschine treiben foll, nur eine Spannkraft von einer Utmofphare ober etwas mehr hat, fo ist der Condensator gang unentbehrlich; ift aber die Spannkraft des wirkenden Dampfes größer, fo kann die Maschine auch ohne Condensator gehen, und zwar ift der Bortheil, ben ber Condenfator noch bringt, um fo geringer, je größer bie Spannkraft ber wirkenben Dampfe ift. Run aber verzehren die Miderstande, welche bei der Bewegung der Condensatorpumpe (Luftpumpe) zu überwinden sind, auch einen Theil der Dampferaft. einer gewiffen Große des Dampfbruckes alfo wird ber Bortheil, welchen ber Condensator gewährt, burch die Widerstande in der Luftpumpe wieder aufgehoben; es ift alfo in diefem Falle gang gleichgultig, ob man einen Condensator anwendet, ober nicht. Bei Maschinen, die burch ftarter ge= fpannten Dampf getrieben werben, wurde alfo ber Condenfator mehr Nach= theil als Bortheil bringen; man lagt ihn beshalb in diefem Falle gang meg.

Gewohnlich nennt man Dampfmaschinen, welche mit einem Condensator arbeiten, Niederbruckmaschinen, biejenigen aber, bei welchen der Condensator fehlt, heißen Sochdruckmaschinen.

Durch das Wegbleiben des Condensators und der Luftpumpe sind die Hochdruckmaschinen weit einfacher als die Niederdruckmaschinen, und um gleichen Effect hervorzubringen, sind die Dimensionen der ersteren immer kleiner als die letzteren; denn der Gesammtdruck eines Dampses von 4 Utmosphären Spannkraft auf eine Fläche von 1 Quadratsuß ist ja eben so groß als der Gesammtdruck eines Dampses von 1 Utmosphäre Spannkraft auf eines Dampses von 1 Utmosphäre Spannkraft auf einer Fläche von 4 Quadratsuß. Aus diesem Grunde wendet man die Hochdruckmaschinen überall da an, wo es darauf ankommt, eine Maschine von dedeutender Kraft auf einen kleinen Raum zu bringen.

Eine ber bekanntesten und interessantesten Sochbruckmaschinen ift bie Locomotive, wie sie auf unseren Gisenbahnen gebraucht wird. Gine





folche Locomotive ist Fig. 366 bargestellt. A ist ber Feuerraum. Das Brennmaterial wird burch die Deffnung a, die durch eine Thur gefchloffen werden kann, auf den Roft geworfen. Bon bem Feuerraume A ift aber fur die erhitte Luft fein Musmeg als eine Reihe horizontaler Rohren, welche nach A und D führen; von D geht die erhitte Luft mit dem Rauche burch ben Schornstein in die Bobe. In Fig. 367 fieht man, wie die Rohren neben und über einander liegen. Diefe Rohren gehen nun mitten burch einen mit Waffer angefüllten Raum; außerdem ift ber Feuerraum felbst von allen Seiten mit Baffer umgeben. Durch die außerordentlich große Feuerflache, mit welcher auf Diefe Beife bas Baffer in Beruhrung ift, bilbet fich in jedem Augenblicke eine bedeutende Dampfmenge. Dampfe fammeln fich uber bem Baffer in bem mit B und C bezeichneten Raume; von C werden fie durch die Robre c bem Enlinder jugeführt. Lage bie Mundung ber Rohre c tief, fo murde durch das heftige Rochen viel Wasser mechanisch in die Rohre e und von da in die Enlinder mit fortgeriffen werden. Um bies zu verhindern, ift der Dampfraum bei C erhoht. Die Rohre c theilt sich bald in zwei andere, d und d', wie man bies beutlich aus Fig. 367 fieht. In Fig. 366 ift nur eine biefer Rohren, namlich d, sichtbar. Sebe fuhrt zu einem Behalter i, aus welchem ber Dampf in die Cylinder F tritt. Auf jeder Seite des Wagens liegt ein Enlinder, wie man Fig. 367 fieht, von diefen Cylindern ift in Fig. 366 nur der eine, namlich der vordere, sichtbar. Er ift hier im Langendurch= schnitte bargestellt, die Durchschnittsflache aber fallt nicht mit der ber gangen übrigen Figur zusammen, sondern liegt vor derselben. Die Cylinder liegen horizontal, und ber Rolben fammt den Rolbenstangen geben in einer horizontalen Richtung bin und ber. Bon bem Behalter i, in welches ber Dampf burch die Rohren c und d geleitet wird, geben zwei Ranale zu bem einem und bem andern Ende bes Cylinders. Muf ber unteren Grangflache bes Behalters i wird ein Schieber hin und her bewegt, beffen mittlerer Theil einen Raften o bilbet, welcher nach unten offen ift. In ber Stellung, welche Fig. 366 zeigt, find durch diefen Schieber beibe Ranale verschlossen. Denken wir uns benfelben so weit links geschoben, daß ber Ranal links nicht mehr verschloffen ift, sondern in die Sohlung o mundet, fo murbe ber Ranal rechts mit bem Dampfbehalter i in Berbindung fteben : bei dieser Stellung bes Schiebers also murbe ber Dampf auf ber rechten Seite in ben Cylinder eintreten, alfo ben Rolben nach ber linken treiben, während ber Dampf von ber linken Seite bes Rolbens burch ben Ranal links in den Kasten o und von da durch die Rohren p und q in den Schornstein gelangt. Wenn aber der Schieber seine außerfte Stellung rechts hat, fo stromt ber Dampf von i durch ben Kanal links in den Eylinder, und auf der andern Seite entweicht er burch den Ranal rechts in den Raften.





Daniel V Google

Die Kolbenstange ist durch sogenannte Coulissen festgehalten, d. h. sie ist durch dieselben verhindert, von ihrer Bahn abzuweichen, so daß sie nur in einer und derselben geraden Linie hin = und hergehen kann. Un der Kolbenstange ist unmittelbar die Treibstange befestigt, welche die Kurbel n um die Are m umdreht. Un der Are m sind aber auch die mittleren Råsder des Wagens befestigt, so daß also durch jeden Hin = und Hergang des Kolbens eine ganze Umdrehung des Rades erfolgt; bei jedem Hin = und Hergange des Kolbens geht also der Wagen um eine Strecke weiter, welche dem Umfange der mittleren Räder gleich ist.

Un der Are m ist auch die ercentrische Scheibe befestigt, durch welche der Schieber im Behalter i bewegt wird. Wie wir in unserer Figur sehen, greift das ungefahr X formige Ende des am Ringe der ercentrischen Scheibe befestigten Gestänges am oberen Ende eines Hebels ein, dessen Stutypunkt bei s ist. Durch die Bewegung dieses Hebels werden aber auch die daran befestigten Stangen t und durch diese der Schieber hin und her gezogen.

H und L, Fig. 368, find Sicherheitsventile, l ift ein Pfeifchen, welches zu Signalen dient.

Die Schiebersteuerung ist bei ben neueren Locomotiven anders eingezichtet, als es in Fig. 368 gezeichnet ist, weshalb auch statt dieser alteren Einrichtung die jetige, zu beren Erlauterung Fig. 371 und Fig. 372 auf folgender Seite dienen, naher beschrieben werden soll.

Die Schieber sind bei den neueren Locomotiven nicht über, sondern neben den Cylindern angebracht, wie man dies Fig. 370 sieht. i ist ein



Fig. 370.

Raum in der Mitte zwischen den beis den Eylindern, und in diesen Raum tritt zunächst der Dampf ein. Un der rechten und linken Seitenwand dieses Raumes bewegen sich die Vertheilungss schieber, welche zu den beiden Cylindern gehören.

In dem Eylinder A ist der Kolben gerade in der Mitte seines Weges, der Schieber k steht so, daß der Dampf auf der linken Seite in den Cylinder eintritt, also den Kolben nach der reche

ten Seite hin treibt. Dieselbe Stellung des Schiebers ist auch Fig. 371 dargestellt, in welcher man den Schieber k seiner ganzen Breite nach sieht, wie er von B aus erscheint. Links von k erscheint die Deffnung, durch welche der Dampf auf der linken Seite in den Cylinder eintritt, als eine dunkle Spalte.

Der Schieber ist an einer Stange befestigt, deren anderes Ende zwisschen zwei concentrischen eisernen Bogen h gefaßt ist, welche den Namen der Hängtasche führen.

Um oberen Ende der Hängtasche ist die Stange der excentrischen Scheibe l, am unteren Ende derselben ist die Stange der excentrischen Scheibe p

befestigt.

Die beiden ercentrischen Scheiben sind dicht nebeneinander, ihre Mittelpunkte aber stehen diametral gegenüber, so daß der eine rechts von der Hauptare m hangt, wenn der andere auf der linken Seite hangt; wenn p oben ist, ist l unten u. s. w., wenn also die Stange von l nach der rechten Seite geht, so geht die von p nach der linken, kurz das obere Ende der Hangtassche wird immer entgegengesetzt dem unteren Ende bewegt.

Wenn die Sangtasche die Stellung Fig. 371 hat, so wird der Schies berstange die Bewegung bes oberen Endes ber Sangtasche mitgetheilt, ber



Schieber wird also durch die excentrische Scheibe l geführt; wird aber die Hangtasche in die Hohe gezogen, so daß sie die Stellung Fig. 372 bestommt, so wird dadurch die Führung des Schiebers der excentrischen Scheibe p übertragen, und dadurch die Richtung, nach welcher sich die Rader brehen, umgekehrt.

Betrachten wir naher, wie es zusammenhangt, daß burch Aufziehen der Hängtasche die Richtung, in welcher sich die Raber breben, umgekehrt wird.

In Fig. 371 sowohl als in Fig. 372 steht die Kurbel n gerade nach Oben, der Kolben steht also gerade in der Mitte des Cylinders.

Die ercentrische Scheibe l hat gerade ihre außerste Stellung auf der rechten Seite, und da bei der Stellung der Hängtasche, wie sie Fig. 371 dargestellt ist, die Führung des Schiebers durch l geschieht, so hat auch der Schieber die äußerste Stellung rechts, folglich ist der links in den Enlinder führende Kanal frei, der Dampf tritt auf der linken Seite in den Enlinder ein, der Kolben wird nach der Rechten getrieben, die Kurbel bewegt sich also in der Richtung des Pfeils Fig. 371.

Wird nun bei unveränderter Stellung des Kolbens und der Kurbel die Hängtasche in die Höhe gezogen, so ist nun die Stellung des Schiebers k durch die ercentrische Schiebe p bedingt, da aber p seine äußerste Stelzlung links hat, so wird durch Ausziehen der Hängtasche der Schieber nach der linken geschoben, so daß, wie man Fig. 372 sieht, der nach der rechten Seite in den Eylinder sührende Kanal frei wird, der Dampf strömt jetzt auf der rechten Seite in den Cylinder, treibt den Kolben nach der linken, die Kurbel wird also jetzt in der Richtung des Pfeils Fig. 372 gedreht, welche der Drehungsrichtung von Fig. 371 entgegengesetzt ist.

Die Hängtasche hängt an den Winkelhebel sxt, dessen Drehpunkt bei x ist; wird dieser Winkelhebel durch Ziehen an der Stange rs aus der Stellung Fig. 371 in die Fig. 372 gebracht, so wird dadurch die Hängtasche gehoben; vermittelst des Winkelhebels sxt kann man also die Führung des Schiebers nach Belieben der einen oder der anderen ercentrischen Scheibe übertragen, folglich nach Belieben die Bewegung umssehen.

Der Effect, welchen eine Dampfmaschine hervorzubringen im Stande 156 ift, die Kraft der Maschine, hangt von der Wassermenge ab, die in einer gegebenen Zeit im Ressel in Dampf verwandelt wird; untersuchen wir des-halb, welche Wirkung 1 Liter Wasser in Dampfsorm hervorzubringen im Stande ist. — Nehmen wir an, die Kolbensläche betrage 1 Quadratdecismeter, die Hohe des Cylinders (die Hubshohe) aber sen 10 Decimeter, so ist der Inhalt des Cylinders (die Hubshohe) aber sen 10 Liter; um also den Kolben von unten die oben zu treiben, mussen 10 Liter Dampf aus dem Kessel in den Cylinder übergehen. Wenn nun der Dampf eine Spannstraft von einer Utmosphäre hat, so ist der Druck, den er auf jedes Quasbratcentimeter der Kolbensläche ausübt, ungefähr 1 Kilogramm, der Gessammtbruck auf den ganzen Kolben beträgt demnach 100 Kilogramme; wenn also gar keine Bewegungshindernisse vorhanden wären, so könnte

- Tanah

man den Kolben mit 100 Kilogrammen belasten, und diese 100 Kilogramme wurden 10 Decimeter hoch gehoben, wenn man 10 Liter Wassers dampf von 100 Grad in den Cylinder führt. Der Effect also, den 10 Liter Wasserdampf von 100° hervorbringen können, ist der Hebung von 100 Kilogrammen auf eine Höhe von 10 Decimetern oder der Hebung von 1000 Kilogrammen auf eine Höhe von 1 Decimeter äquivalent. Ein Lieter Wasser giebt aber 1700 Liter Wasserdampf von 100°, mit 1 Liter Wasser, in Dampf von 100° verwandelt, kann man also einen Effect herzvorbringen, welcher der Hebung von 170000 Kilogrammen auf eine Höhe von 1 Decimeter äquivalent ist.

Um die Kraft der Maschine besser übersehen zu können, vergleicht man sie gewöhnlich mit Pferdekräften. Nimmt man an, daß ein Pferd in 1 Se cunde eine kast von 750 Kilogrammen 1 Decimeter hoch heben könne (in der That ergiebt sich aus den besten Beobachtungen über die Arbeit der Pferde, daß sie bei zweckmäßigster Berwendung ihrer Kräfte bei andauernder Arbeit einen Effect hervorbringen, welcher dem erwähnten äquivalent ist), so würde man sagen, daß eine Maschine, in welcher in jester Secunde so viel Dampf erzeugt wird, als nothig ist, um 750 Kilogramme 1 Decimeter (ober 500 Pfund 1 Fuß) hoch zu heben, eine Dampfsmaschine von 1 Pferdekraft sep.

Nun kann aber ber Wasserdampf, welcher aus 1 Liter Wasser erhalten wird 170000 Kilogramme 1 Decimeter hoch heben; wenn also im Kessel 1 Liter Wasser in  $\frac{170000}{750}$ , also in 226 Secunden verdampft wird, so ist der Totalessect, den dieser Dampf in der Maschine hervorbringen kann, einer Pferdekraft gleich. Eine solche Maschine verzehrt also in einer Stunde ungefähr 15 Liter Wasser.

Pambour hat darauf aufmerksam gemacht, daß in der Berechnung der Kraft der Dampfmaschinen häusig dadurch Fehler gemacht werden, daß man den Druck des Dampses gegen den Kolben der Maschine gleich demjenigen annimmt, welchen das Manometer des Kessels angiebt. Die Spannung des Dampses im Kessel ist fast immer höher als im Cp-linder.

Nicht alle mechanische Kraft bes Dampfes kann aber als Nuteffect angeschlagen werden. Sehr viel geht verloren, weil der Kolben nicht gegen einen absolut leeren Raum drückt, weil die Reibung des Kolbens überwunden werden muß, weil mehrere Pumpen in Bewegung gesetzt werden mufsen u. s. w. Alle diese Wiederstände verringern den Nuteffect der Masschine fast auf die Halfte des oben berechneten.

Einen großen Vortheil hat man bei den Hochdruckmaschinen durch Unwendung der Erpansion des Dampfes im Cylinder erlangt, welche dadurch hervorgebracht wird, daß der Zufluß des Dampfes aus dem Dampfstessell in den Cylinder abgesperrt wird, wenn der Kolben erst einen Theil seines Weges, etwa ½, ¾ u. s. w. zurückgelegt hat. Daß durch Unswendung des Expansionsprincips bei gleichem Dampfverbrauch ein grösperer Effect hervorgebracht wird, läßt sich durch folgende einfache Betrachtung einsehen.

In einen Dampfcylinder strome während des ganzen Kolbenhubs, wie dies bei gewöhnlichen Maschinen der Fall ist, Dampf ein, dessen Spannstraft wir zu 2 Atmosphären annehmen wollen, so ist am Ende des Kolbenhubs der ganze Cylinder mit Dampf von 2 Utmosphären Spannkraft gefüllt, und während dieses Kolbenhubs ist ein mechanischer Effect hervorzgebracht worden, den wir mit E bezeichnen wollen.

Ließe man nun in denselben Enlinder Dampf von doppelter, also von 4 Atmosphären Spannkraft eintreten, so wurde der Druck gegen den Kolben doppelt so groß senn, und der mechanische Effect E wurde schon hervorgebracht worden senn, wenn der Kolben erst den halben Hub vollendet hat, wenn er in der Mitte des Cylinders angekommen ist. Wird nun in diesem Momente der fernere Zusluß des Dampses in den Cylinder abgessperrt, so wird der Kolben die übrige Halfte seines Weges fortsetzen, während der Druck, der ihn treibt, nach und nach dis zur Halfte abnimmt, denn wenn er am Ende seiner Bahn ankommt, so ist die Spannkraft des Dampses noch 2 Utmosphären.

Da schon während der ersten Halfte des Kolbenhubs der mechanische Effect E hervorgebracht worden ist, so ist der ganze Effect, welchen der Dampf während der zweiten Halfte des Kolbenhubs hervorbringt, während er sich also so ausdehnt, daß seine Spannkraft von 4 Atmosphären bis zu 2 Atmosphären abnimmt, als Gewinn zu betrachten; denn die Quantität des Dampses, welche am Ende des Kolbenhubs den Cylinder erfüllt, ist gerade eben so groß, als ob während des ganzen Kolbenhubs Dampf von 2 Atmosphären Spannkraft angeströmt wäre.

Die Absperrung des Dampses wird gewöhnlich durch einen besondern Expansionsschieber bewirkt. Bei den gewöhnlichen Maschinen strömt der Dampf aus dem Kessel direct in die Kammer, in welcher sich der Verstheilungsschieber bewegt, um den Dampf bald auf die eine, bald auf die andere Seite des Kolbens treten zu lassen; wir wollen diese Kammer a nennen.

Bei den Expansionsmaschinen befindet sich aber vor dieser gewöhnlich noch eine zweite Kammer b; in der Wand zwischen b und a besindet sich eine Deffnung, durch welche der Dampf aus b in a eintreten kann; diese Deffnung wird oben durch einen zweiten in b besindlichen Schieber in den gehörigen Momenten geöffnet und geschlossen. Die Bewegung dieset Expansionsschiebers wird meist durch eine gehörig gestellte excentrissche Scheibe ganz in der Weise bewirkt, wie die Bewegung des Bertheislungsschiebers.

## Funftes Rapitel.

## Specifische Barme der Körper.

157 Mittel die Wärmemengen zu vergleichen. Wir nehmen als einen fur fich felbst einleuchtenden Grundfag an, baß ftets diefelbe Barmes menge nothig fen, um biefelbe Wirkung hervorzubringen. Benn 3. B. ein Kilogramm Gifen von 100 durch irgend eine Urfache bis zu einer Tem= peratur von 119 erwarmt wird, fo ift bagu immer eine und biefelbe Barmemenge nothig, mag bie Barme nun von der Sonne ober von einem Beerde kommen, mag fie burch Beruhrung oder burch Strahlung bem Gifen mitgetheilt werben. Ebenfo wird ftete biefelbe Barmemenge nothig fenn, um 1 Kilogramm Eis von 00 zu schmelzen, und so ift benn auch ftete eine bestimmte Quantitat von Barme nothig, um 1 Rilogramm Waffer von 1000 zu verdampfen. Die Marmemengen muffen aber auch bem Gewichte ber Substanzen proportional fenn, auf welche fie wirken, um einen bestimmten Effect hervorzubringen, b. h. um die Temparatur von 100 Kilogrammen Gifen von 100 auf 110 zu erhöhen; um 100 Kilogrammen Gis zu schmelzen ober 100 Kilogrammen Baffer zu verdam= pfen, hat man eine 100mal größere Barmemenge nothig, ale wenn man biefelben Effecte nur an 1 Rilogramm diefer Substanzen hervorbringen wollte.

Eine Substanz hat eine größere oder geringere Warmecapacität, je nachdem eine größere oder geringere Wärmemenge nothig ist, um eine besstimmte Temperaturveränderung, etwa eine Temperaturerhöhung von 10, hervorzubringen; die dazu nothige Wärmemenge aber nennt man die specifische Wärme dieser Substanz. Zwei Körper haben gleiche Wärmecapacitäten, wenn sie bei gleichem Gewichte derselben Wärmesmenge bedürfen, damit ihre Temperatur um 10 erhöht wird; dagegen ist die Wärmecapacität des einen Körpers 2mal, 3mal und 4mal so groß als die des andern, wenn dazu eine 2=, 3=, 4mal größere Wärmemenge nothig ist.

Ein und derfelbe Körper kann eine veränderliche Barmecapacis tat haben, was z. B. beim Platin der Fall ist, welches eine größere Wärmemenge bedarf, um von 100° auf 101° erwärmt zu werden, als wenn man seine Temperatur von 0° auf 1° erhöhen will. Die Warmes capacitat des Wassers bagegen ist constant, weshalb man sie auch zur Einheit gewählt hat.

Aus diesen Definitionen geht hervor, daß ein Korper, dessen Gewicht m und dessen Warmecapacität c ift, bei einer Temperaturerhöhung oder einer Temperaturerniedrigung von to eine Warmemenge aufnimmt oder verliert,

welche durch das Product met ausgedrückt ift.

Um die specifische Warme der Körper zu bestimmen, hat man drei versschiedene Methoden befolgt, nämlich die Methode des Eisschmelzens, die Mischungsmethode und die Erkaltungsmethode.

Calorimeter von Lavoisier und Laplace. In Fig. 373 ist ein 158 Durchschnitt dieses Instrumentes bargestellt, welches aus drei Gefäßen von



Eisenblech besteht, von denen das größte das mittlere und dieses wies der das kleinste einhüllt. Der Zwisschenraum zwischen dem ersten und zweiten Gefäße ist mit Eisstücken gefüllt; und das in diesem Raume durch Schmelzung des Eises gebilz dete Wasser fließt durch den Hahn dab; der Zwischenraum zwischen dem zweiten und dritten Gefäße ist gleichsfalls mit Eisstücken gefüllt, und das hier gebildete Wasser sließt durch den Hahn e ab.

Wenn man nun in den innersten Raum den zu untersuchenden Kor= per bringt, so wird er bis auf 0

Grad erkalten; alle Warme, welche er abgegeben hat, diente nur, um Eis zu schmelzen, welches durch den Hahn e abstoß, und wenn man die Masse und die anfängliche Temperatur des in den innersten Raum gebrachten Körpers kennt, wenn man ferner weiß, wie viel Eis durch die von ihm abgegebene Wärme geschmolzen wurde, so kann man leicht die specifische Wärme dieses Körpers berechnen.

Ein Beispiel mag dies erläutern: geset, man habe eine auf 100° ers wärmte eiserne 2 Kilogramme schwere Rugel in das Calorimeter gebracht, so würde die von ihr während ihres Erkaltens dis auf 0° abgegebene Wärme ungefähr 293 Milligramme Eis geschmolzen haben. Nun aber haben wir gesehen, daß die Wärme, welche 1 Kilogramm Wasser von 79 Graden abgiebt, um auf 0° zu erkalten, gerade hinreicht, um 1 Kilosgramm Eis zu schmelzen; hatte man also 2 Kilogramme Wasser von 79°

in den Apparat gebracht, so würden 2 Kilogramme Eis geschmolzen worden senn, 2 Kilogramme Wasser von 100° würden also 2,53 Kilogramme Eis geschmolzen haben. Wir sehen also, daß, wenn gleiche Massen Wasser und Eisen von 100° auf 0° erkalten, aus beiden nicht gleiche Wärmemengen austreten, sondern daß bei dieser Erkaltung das Eisen viel weniger, und zwar ungefähr 0,11 mal weniger Wärme abgiebt als das Wasser. Um also gleiche Massen Eisen und Wasser von 0° auf 100° zu erwärmen, braucht man auch dem Eisen nur 0,11 mal weniger Wärme zuzusühren als dem Wasser, die specisische Wärme des Eisens ist also 0,11, wenn wir die des Wassers zur Einheit nehmen.

Das Eis in dem außeren Mantel des Calorimeters dient nur dazu, die Warme der außeren Umgebung abzuhalten, so daß man überzeugt senn kann, daß alles Wasser, welches durch den Hahn e absließt, durch die Warme gebildet worden ist, welche der in den innersten Theil des Calorimeters gebrachte Korper abgegeben hat, und daß in dem zweiten Mantel des Upparates kein Eis durch die von Außen eindringende Wärme gesichmolzen werden kann.

Die Körper, deren specifische Wärme bestimmt werden soll, werden, bevor man sie in den Upparat bringt, badurch bis zu einem bestimmten Temperaturgrade erwärmt, daß man sie in heißes Wasser oder heißes Del taucht. Wenn sie so lange in der Flussigkeit waren, daß man überzeugt senn kann, daß sie dieselbe Temperatur haben, werden sie rasch in das Calorimeter gebracht. Wenn die Menge der anhängenden heißen Flussigkeit nur etwas bedeutend ist, darf dieser Umstand bei der Berechnung der Resultate nicht unberücksichtigt bleiben.

Diese Methode läßt sich nicht fur alle Substanzen anwenden, weil man sie nicht immer in hinreichender Menge und in passender Form erhalten kann.

Statt der Eisstucke darf man wenigstens in dem zweiten Mantel feisnen Schnee anwenden, weil derselbe das Wasser, welches durch die Schmelzung erzeugt wird, theilweise aufsaugen und also das Aussließen durch den Hahn e verhindern wurde. Aus demselben Grunde darf das Eis auch nicht zu fein gestoßen senn.

Die specisische Warme von Korpern, die man in passender Form erhal-





ten kann, läßt sich nach der Methode des Eisschmelzens auch in folgender Weise ermitteln; man macht in ein massives festes Eisstück eine Höhlung, in welche man den erwärmten Körper bringt, Fig. 374, und sie dann mit einem Deckel von Eis bedeckt. Dies Verfahren kann ziemlich genaue Resultate geben, wenn die Tem=

peratur bes Gisstuckes fowohl als die ber umgebenden Luft 00 ift.

Mischungsmethobe. Diese Methode besteht im Wesentlichen barin, 159 daß man eine gewogene Menge des zu untersuchenden Körpers bis auf eine bestimmte Temperatur erwärmt und dann in ein Gefäß mit Wasser eintaucht, dessen Temperatur durch Abkühlung jenes Körpers erhöht wird; kennt man nun die Quantität des Kühlwassers, hat man ermittelt, welche Temperaturerhöhung es durch die Abkühlung des eingetauchten Körpers erleidet, so läßt sich daraus die specisische Wärme dieses Körpers berechnen.

Nehmen wir an, eine 200 Gramm ichwere bis zu 1000 erwarmte Plas tinkugel fen in eine 150 warme Wassermasse von 105 Gramm eingetaucht worden und habe sie durch ihre Abkühlung auf 200, also um 50 erwärmt, fo ift flar, daß die 200 Gramm Platin um 800 abgekühlt werden mußten, um 105 Gramm Waffer um 50 ju ermarmen. Diefelbe Barmemenge, welche die Platinkugel abgegeben hat, wurde aber bemnach auch hingereicht haben, um die Temperatur von 525 Gramm Wasser um 10 zu erhöhen. Bare die Platinkugel nur 1 Gramm schwer gewesen, so hatte die von ihr bei einer Temperaturerniebrigung von  $80^{\rm o}$  abgegebene Wärmemenge auch nur 525, also nur 2,625 Gramm Wasser um 10 ober 1 Gramm Wasser um 2,6250 ermarmen konnen. Daraus geht aber hervor, bag biefelbe Warmemenge, welche die Temperatur von 1 Gramm Platin um 80° erhoht, bie Temperatur einer gleichen Waffermaffe nur um 2,625 erhöhen kann, das Platin bedarf also nur  $\frac{2,625}{80}$ , also 0,0328mal weniger Wärme, um eine gleiche Temperaturerhöhung zu erfahren, wie eine gleiche Wassermasse; die specifische Warme des Platins ist bemnach 0,0328.

Bezeichnen wir mit m das Gewicht und mit t die Temperaturerhöhung des Kühlwassers (in dem eben berechneten Beispiele 105 Gramm und 5°), mit m' und t' das Gewicht und die Temperaturerniedrigung des abgekühlten Körpers (in unserm Beispiele 200 Gramm Platin und 80°), so ergiebt sich aus der eben für einen concreten Fall durchgeführten Betrachtungs-weise für die Berechnung der specisischen Wärme c des abgekühlten Körpers folgende Formel.

$$c = \frac{m.\,t}{m'\,t'}$$

bas heißt in Worten, man findet die specifische Warme des abgekühlten Körpers, wenn man sein Gewicht mit seiner Temperaturerniedrigung multiplicirt und mit diesem Producte in das Product dividirt, welches man erhält, wenn man das Gewicht des Kuhlwassers mit seiner Temperaturerhöhung multiplicirt.

Ist die specifische Warme eines erhitten Körpers bekannt, so kann man nach dieser Formel, wie Pouillet gezeigt hat, aus der Temperaturserhöhung, welche das Kühlwasser beim Abloschen besselben erleidet, die Temperatur berechnen, welche er hatte, denn nach dieser Formel ist

$$t' = \frac{m t}{m' c} \cdot \cdot \cdot$$

Nehmen wir an, man hatte eine 200 Gramm schwere Platinkugel in dem Feuer eines Ofens erhitt, sie dann in einer Wassermasse von 1000 Gramm abgeloscht, und dadurch ware die Temperatur des Wassers von  $13^{\circ}$  auf  $20^{\circ}$ , also um  $7^{\circ}$  erhöht worden, so haben wir m=1000, m'=200, t=7; die specifische Wärme des Platins c=0,033, so ergiebt sich

$$t' = \frac{1000.7}{2000.0,033} = \frac{7000}{6,6} = 1061.$$

Die Temperatur der heißen Platinkugel ware demnach 1061° über 20°, also 1081°, gewesen. Dieses Resultat ist jedoch nur eine erste Unnäherung, weil, wie Pouillet gezeigt hat, die specifische Wärme des Platins für höhere Temperaturen zunimmt. Aus einer Tabelle, die alsbald folgen wird, sieht man, daß für eine Temperatur von 1000°, und das ist ja, wie wir aus der ersten Näherungsrechnung sehen, die Temperatur, welche die Platinkugel ungefähr hatte, die specisische Wärme des Platins gleich 0,0373 ist. Diesen Werth haben wir also für e in obige Gleichung zu sehen, und dann ergiebt sich

$$t' = \frac{1000.7}{200.0,0373} = \frac{7000}{7,46} = 938.$$

Die Temperatur der Platinkugel war demnach 938 + 20 = 958°. Auf diese Weise kann die Kenntniß der specifischen Wärme zur Bestimmung hoher Temperaturen dienen. Pouillet fand nach dieser Methode die Temperatur des schmelzenden Eisens gleich 1500 bis 1600°.

Wenn diese Methode brauchbare Resultate geben soll, so muß die Wafsermasse so groß senn, daß sie durch die Abkühlung des hineingebrachten Körpers nur um wenige Grade über die Temperatur der umgebenden Lustmasse erwärmt wird; dann aber muß man auch die Temperaturerhöhung des Gefäßes in Rechnung bringen. Wäre z. B. das Gefäß von Kupferblech und n Gramm schwer, so ist klar, daß zu einer bestimmten Temperaturerhöhung dieses Gefäßes eben so viel Wärme nothig ist, als um die Temperatur einer n.0,095 Gramm schweren Wassermasse um eben so viel Grade zu erhöhen, weil die specisische Wärme des Kupfers 0,095 von der des Wassers ist. Man kann allgemein sagen, die Temperaturerhöhung eines n Gramm schweren Gefäßes erfordert eben so viel Wärme wie eine gleiche Temperaturerhohung einer n.c Gramm schweren Wassermasse, wenn c die specifische Warme ber Gefäß-Substanz bezeichnet.

Die Fig. 375 stellt ben Apparat bar, welchen Pouillet zur Bestim=





mung der specifischen Warme des Platins ans wandte; a ist ein Gefäß von dunnem Kupfersblech, welches auf einer Holzplatte steht, die durch drei Korkstücke getragen wird; b ist ein ähnliches Gefäß, welches das erstere umgiebt und welches Luftströmungen und zufällige Temperaturveränderungen von demselben abhält. Der Deckel des inneren Gefäßes hat in der Mitte ein großes Loch und trägt ein Körbchen von dunnem Kupferdraht, in welches der abzukühlende Körper hineingeworfen wird. Die Temperaturerhöhung des Wassers wird an dem Thermometer e abgeslesen. Um unteren Ende der Stäbchen d ist eine ringförmige dunne Scheibe befestigt, welche auf und nieder bewegt wird, um die Wärme im

Wasser möglichst gleichförmig zu vertheilen und die Abkühlung des einges brachten Körpers möglichst zu beschleunigen; in dieser Scheibe muß nastürlich außer der großen Deffnung in der Mitte noch ein kleines Loch gesmacht senn, durch welches das Thermometer hindurchgeht. Wenn der heiße Körper in das Wasser hineingeworfen worden ist, so ist er schon nach 30 bis 40 Sekunden ganzlich abgekühlt, denn in dieser Zeit hat das There mometer e das Maximum seiner Temperaturerhöhung erreicht.

Man muß mehrere solcher Upparate von verschiedener Größe haben, damit man stets einen solchen wählen kann, daß die Temperaturerhöhung des Kühlwassers höchstens 4 bis 50 beträgt. Je größer die Masse des abzulöschenden Körpers und je höher seine Temperatur ist, desto größer muß natürlich die Masse des Kühlwassers sein.

Die neuesten und genauesten Versuche über die specifische Wärme hat Regnault, und zwar nach der Methode der Mischung, angestellt. Er erwärmte die zu untersuchenden Körper in einem ringeum von den Damspfen des kochenden Wassers umgebenen Raume und hatte die Einrichtung getroffen, daß sie aus diesem Raume unmittelbar in das Kühlwasser herabsgelassen werden konnten. Für solche Körper, die im Wasser löslich sind, wandte Regnault statt desselben Terpentinol als Abkühlungsstüfsigkeit an, nachdem er zuvor die specifische Wärme des Terpentinols bestimmt hatte.

Methode des Erkaltens. Wenn ein erwarmter Korper in ei: 160 nen Raum gebracht wird, in dem er nur durch Warmestrahlung erkalten

5-7000lc

kann, so wird er unter übrigens gleichen Umständen um so langsamer erskalten, je größer seine specifische Wärme ist. Darauf gründete zuerst Maper ein Verfahren, um die specifische Wärme der Körper zu ermitzteln; später haben Dutong und Petit nach dieser Methode die specifische Wärme einer Reihe von Körpern mit großer Sorgfalt bestimmt.

Der Upparat, den sie anwandten, ift Fig. 376 bargestellt. Er besteht



aus einem bleiernen Behålzter a, welches luftleer gezmacht wird. In der Mitte des Deckels befindet sich eine metallene Hulse ein Thermometer d eingekitztet ist, dessen cylindrisches Reservoir sich in der Mitte eines kleinen silbernen Gezfäßes e befindet, wie man dies deutlicher in Fig. 377 sieht. Dieses silberne Gefäßist an Fäden aufgehängt und

enthalt die zum Versuch bestimmte Substanz. Wenn dieser Korper ein fester ist, so wird er gepulvert und das Pulver fest in das silberne Gefäß hineingedrückt, so daß das Reservoir des Thermemeters ganz von dem Pulver umgeben und das Silbergefäß ganz ausgefüllt ist. Das Silberzgefäß wird nun mit der darin enthaltenen Substanz 15 bis 20° erwärmt und in das bleierne Gefäß a hineingebracht, welches selbst in ein Wasserzbad von constanter Temperatur eingetaucht ist. Nun wird das Gefäß a luftleer gemacht, und man beobachtet, wie viel Zeit nothig ist, damit das Thermometer von einer Temperatur, welche die Temperatur des Wasserzbades um 10° übersteigt, um 5° fällt.

Wenn nun die silberne Hulle in gleichen Zeiten gleich viel Warme aus=
strahlt, so ist offenbar der Warmeverlust, welchen die ganze Masse wah=
rend der Temperaturerniedrigung von 50 erleidet, der Zeit proportional,
welche zu dieser Erkaltung nothig ist.

Gesetzt nun, für irgend eine Substanz sen diese Zeit gleich z, für eine andere sen sie z', so verhalten sich offenbar die während einer Temperatur= erniedrigung von 5° abgegebenen Wärmemengen wie z zu z'; wenn aber m und m', c und c' die Gewichte und Wärmecapacitäten der beiden Kör= per sind, so sind die Wärmemengen, welche sie während einer Temperatur= erniedrigung von 5° abgeben, 5 m c und 5 m' c', man hat also

$$\frac{m\ c}{m'\ c'} = \frac{z}{z'}$$

und banach läßt sich bas Verhältniß ber Wärmecapacitäten c und c' berechnen; doch muß man, wenn die Rechnung genaue Refultate geben foll,
auch noch die von der Silberhülle felbst und dem Thermometer abgegebene
Wärme in Rechnung bringen.

Regnault hat gezeigt, daß diese Methode keine ganz zuverlässigen Resultate geben kann, weil sie vieles voraussetzt, was nicht bewiesen ist; sie setzt namlich voraus, daß das Erkalten durch alle Parthieen der Substanz gleichmäßig vor sich geht und daß alle Substanzen ihre Wärme mit gleicher Leichtigkeit an die Silberhülle abgeben.

Refultate der Versuche über die specifische Wärme. Die Be-161 stimmung der specisischen Wärme erhielt durch die Arbeiten von Dulong und Petit eine große Wichtigkeit für die Chemie, indem sie fanden, daß das Product, welches man erhält, wenn man die specisische Wärme eines Elements mit seinem Atomgewichte multiplicirt, stets denselben Werth habe. So fanden sie z. B. die specifische Wärme des Eisens gleich 0,1100; das Atomgewicht dieses Metalls ist aber 339,2, und das Product dieser beiden Größen ist gleich 37,31. Multiplicirt man die specifische Wärme des Aupfers 0,0949 mit seinem Atomgewichte 395,7, so erhält man das Product 37,55, einen Werth, welcher mit dem für das Eisen gefundenen sast vollkommen übereinstimmt. Ebenso fand sich, daß dieses Product für alle metallischen Elemente fast genau denselben Werth habe, es schien also das Geseh begründet zu seyn, daß die specifische Wärme der metallischen Elemente ihrem Atomgewichte umgekehrt proportional sey.

Dadurch war nun ein Mittel mehr gegeben, das Atomgewicht eines Körpers kennen zu lernen und die Werthe der auf anderm Wege gefundenen Atomgewichte zu controlliren. Die Atomgewichte der Stemente waren zu der Zeit, wo Dulong und Petit diese Arbeiten ausführten, noch nicht so kestimmt, als jest; oft hatte man für denselben Körper unter mehreren Atomgewichten zu wählen, und Dulong und Petit wählten natürlich das mit ihrem Gesetze am besten harmonirende.

Spåter wurden die Utomgewichte auf anderm Wege genauer bestimmt, aber das Dulong'sche Gesetz stellte sich dadurch nicht noch evidenter hersaus, im Gegentheil ergaben sich Abweichungen, welche dem Gesetze gerade zu widersprechen schienen. So erhält man z. B. für das Product der specifischen Wärme des Kobalts, wie sie von Dulong und Petit bestimmt worden war, nämlich 0,1498, und des von Berzelius bestimmten Utomgewichts dieses Metalls, nämlich 369, das Product, 55,28.

Dieser Umstand war es besonders, welcher Regnault veranlaßte, die specifische Wärme der Elemente noch einmal genau zu untersuchen. Vorerst war eine Ausmittelung der specifischen Wärme derjenigen Sub-

discount.

stanzen nothig, welche zur Construction der Upparate dienten. Regenault fand

| die | specifische | Warme | des  | Meffings     | • |   |  | 0,09391 |
|-----|-------------|-------|------|--------------|---|---|--|---------|
|     | 3)          | 33    | 3)   | Glases       |   |   |  | 0,19768 |
|     | 33          | 39    | 3)   | Terpentinols |   |   |  | 0,42593 |
|     | 33          | 11    | 39 4 | Quedfilbers  |   | ٠ |  | 0,03332 |

Die folgende Tabelle enthalt die Endresultate seiner Versuche über die specifische Warme fester Elemente, die in chemisch reinem Zustande untersucht wurden, neben benen von Dulong und Petit.

| Name ber Substanz. | Gefundene<br>specif.<br>Wärme. | Specif.<br>Wärme<br>nach<br>Dulong<br>u. Petit. | Atomge=<br>wicht nach<br>Berze=<br>lius. | Bon<br>Regnault<br>angenoms<br>menes<br>Atoms<br>gewicht. | Product<br>aus ber<br>specif.<br>Wärme in<br>bas lettere. |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gifen              | 0,11379                        | 0,1100                                          | 339,21                                   | 339,21                                                    | 38,597                                                    |
| Zinf               | 0,09555                        | 0,0927                                          | 403,23                                   | 403,23                                                    | 38,526                                                    |
| Rupfer             | 0,09515                        | 0,0949                                          | 395,70                                   | 395,70                                                    | 37,849                                                    |
| Kadmium            | 0,05669                        |                                                 | 696,77                                   | 696,77                                                    | 39,502                                                    |
| Silber             | 0,05701                        | 0,0557                                          | 1351,6                                   | 675,80                                                    | 38,527                                                    |
| Arsenik            | 0,08140                        | 0,081 A                                         | 470,04                                   | 470,04                                                    | 38,261                                                    |
| Blei               | 0,03140                        | 0,0293                                          | 1294,5                                   | 1294,5                                                    | 40,647                                                    |
| Wismuth            | 0,03084                        | 0,0288                                          | 886,92                                   | 1330,4                                                    | 41,028                                                    |
| Antimon            | 0,03077                        | 0,0507                                          | 806,45                                   | 806,45                                                    | 40,944                                                    |
| 3inn               | 0,05623                        | 0,0514                                          | 735,29                                   | 735,29                                                    | 41,345                                                    |
| Nickel             | 0,10863                        | 0,1035                                          | 369,68                                   | 369,68                                                    | 40,160                                                    |
| Robalt             | 0,10696                        | 0,1498                                          | 368,99                                   | 368,99                                                    | 39,468                                                    |
| Platin             | 0,03243                        | 0,0314                                          | 1233,5                                   | 1233,5                                                    | 39,993                                                    |
| Palladium          | 0,05927                        |                                                 | 665,00                                   | 665,90                                                    | 39,468                                                    |
| Vold               | 0,03244                        | 0,0298                                          | 1243,0                                   | 1243,0                                                    | 40,328                                                    |
| Schwefel           | 0,20259                        | 0,1880                                          | 201,17                                   | 201,17                                                    | 40,754                                                    |
| Selen              | 0,08370                        |                                                 | 494,58                                   | 494,58                                                    | 41,403                                                    |
| Eeslur             | 0,05155                        | 0,0912                                          | 801,76                                   | 801,76                                                    | 41,549                                                    |
| 30d                | 0,05412                        | 0,089 A                                         | 789,75                                   | 798,75                                                    | 42,703                                                    |

Die in der dritten Columne mit A bezeichneten Bahlen find von Avo= gabro bestimmt worden.

Diese Bersuche Regnault's entfernen nun wieder die Zweifel über die Richtigkeit des Dulong'schen Gesetzes. Um dieses Gesetz mit vollizger Scharfe zu beweisen, mußten die Zahlen der letten Columne unter sich vollkommen gleich senn, was nicht der Fall ist; diese Zahlen schwanken

zwischen 38 und 42, eine Differenz, welche für die Beobachtungssehler bei weitem zu groß ist. Bedenkt man jedoch, daß die Atomgewichte von 200 bis 1400 wechseln, während die in Rede stehenden Producte innerhalb der Gränze 38 bis 42 bleiben, so muß man ohne Zweisel das Dustong'sche Gesetz für ein der Wahrheit sehr nahe kommendes halten.

Regnault fand sich veranlaßt, statt der Berzelius'schen Utomgewichte in einigen Fällen andere anzunehmen; so nimmt er z. B. das Utomgewicht des Silbers um die Hälfte kleiner, was er auch durch den Isomorphismus des Schwefelsilbers mit dem Schwefelkupfer für gerechtsertigt
hält. Für Wismuth nimmt er die früher gebräuchliche Utomzahl 1330
statt der jest angenommenen 887 an, wofür auch das ähnliche Berhalten
einiger Wismuthverbindungen mit den analogen Untimonverbindungen
spricht.

Die specifische Warme eines und besselben Korpers kann sich merkztich andern, wenn seine Dichtigkeit eine Veranderung erleidet; so wird z. B. die specifische Warme des Kupfers merklich kleiner, wenn durch Harts hammern seine Dichtigkeit zunimmt; die specifische Warme des schmieds baren Kupfers ist, nach Regnault, 0,095, die des gehämmeten Kupfers 0,093.

Die specifische Barme des Kohlenstoffs andert sich bedeutend mit dem Dichtigkeitszustande. Regnault fand für Holzkohle 0,2415, für Steinskohle 0,2009 und für Diamant 0,1469, die specisische Barme ist also um so geringer, je größer die Dichtigkeit ist.

Daß die specifische Warme der Korper fur hohere Temperaturen zus nimmt, wie schon oben angeführt wurde, ersieht man aus folgenden von Dulong und Petit gefundenen Werthen:

|            |   |   |     | · M       | littlere | Capacitat     |      |
|------------|---|---|-----|-----------|----------|---------------|------|
|            |   |   | zwi | chen 0 u. | 100°     | zwischen 0 u. | 300° |
| Gifen      |   |   |     | 0,1098    |          | 0,1218        |      |
| Quedfilber |   |   |     | 0,0330    |          | 0,0350        |      |
| Zink       |   |   |     | 0,0927    |          | 0,1015        |      |
| Antimon .  | ٠ |   | •   | 0,0507    |          | 0,0549        |      |
| Silber     | • |   |     | 0,0557    |          | 0,0611        |      |
| Rupfer     |   |   |     | 0,0949    |          | 0,1013        |      |
| Platin     | ٠ | ٠ | 4   | 0,0335    |          | 0,0335        |      |
| Glas       |   |   |     | 0,177     |          | 0,190         | •    |

Nach Pouillet's Versuchen ist die mittlere specifische Warme des Platins

| zwischen | $0^{\alpha}$ | unb | 100° |   |   | • |   | 0,03350 |
|----------|--------------|-----|------|---|---|---|---|---------|
| >>       | 0            | >>  | 300  | p | ٠ | ٠ | • | 0,03434 |
| 32       | 0            | 31  | 500  |   | • |   |   | 0,03518 |
| 50       | 0            | 3)  | 700  | ٠ |   |   |   | 0,03602 |
| 3)       | 0            | 23  | 1000 | ٠ | 4 |   |   | 0,03728 |
| 39       | 0            | 31  | 1200 |   |   |   |   | 0,03818 |

Da die specifische Warme eines und besselben Korpers veränderlich ist, so kann die specifische Warme einer Substanz auch nur für einen bestimmten Zustand der Dichtigkeit und für eine bestimmte Temperatur dem Du-long'schen Gesetze genügen; wenn also die Erfahrung dieses Gesetz nicht in aller Strenge, sondern nur annähernd bestätigt, so ist höchst wahrschein-lich der Grund barin zu suchen.

Die specifische Warme zusammengesetzer Körper ist von Uvogabro, Neumann und Regnault, und zwar von Letterem am vollständigesten, untersucht worden. Er gelangte durch eine große Reihe von Versuchen zu dem Sate, daß bei allen zusammengesetzen Körpern von gleicher atomistischer und ähnlicher chemischer Zusammensetzung die specisische Wärme im umgekehrten Verhältnisse der Utomgewichte stehe. So ist z. B. für Ornde mit 1 Ueq. Sauerstoff das Product der specisischen Wärme und des Utomgewichts gleich 71,9. Für die entsprechenden Schwefelverzbindungen ist dies Product 74,5; für Chlormetalle mit 1 Ueq. Chlor ist es 117; für die entsprechenden Bromide und Jodibe 151 u. s. w.

162 Specifische Barme ber Gase. De la Roche und Berard haben über diesen Gegenstand eine schöne Arbeit ausgeführt, welche von der Akabemie der Wissenschaften zu Paris im Jahre 1812 gekrönt wurde. Der Apparat, welchen sie zu ihren Versuchen anwandten, hatte folgende Einzichtung:

Durch den luftdicht schließenden Deckel eines mit Luft gefüllten Gefäßes a, Fig. 378, geht eine Röhre vertical in die Höhe, welche oben in ein mit Wasser gefülltes Gefäß endigt. Das untere Ende dieser Röhre ist nach oben gekrümmt, und durch die Deffnung kann das Wasser aus dem Gefäße A in das Gefäß a herabsließen. Das Gefäß A ist gleichfalls durch einen Deckel oben luftdicht verschlossen, durch diesen Deckel geht nun eine an beiden Enden offene Röhre in das Wasser des Gefäßes A hinab, und in dem Maaße, als unten Wasser aussließt, dringen durch das untere Ende t dieser Röhre Luftblasen in das Gefäß A ein; dadurch wird nun die Luft aus dem Gefäße a mit einer constanten Geschwindigkeit, wie sie einer Wassersaule von t bis zur unteren Dessnung zukommt, ausgetrieben.

Mus dem Gefäße a gehen nun zwei Rohren, die fich zu einer verbinben, nach dem Ballon C; bie eine dieser Rohren geht fast bis auf den Boden des Gefåßes a herab, und diese ift jest durch einen Sahn abgesperrt, burch die andere hingegen stromt die Luft aus dem oberen Theile des Gefå-



Bes a nach dem Ballon C. In diefem Ballon hangt nun eine Blafe b, welche mit dem zu untersuchenden Base gefüllt ift; aus diefer Blase wird das Gas durch den Drud ber comprimirten Luft in C durch die Rohre m in das Schlangenrohr des Calorimeters s getrieben, nachdem es zuvor bei e in einer Beise erwarmt worden ift, die fogleich naher beschrieben werden Nachdem bas Gas burch bas Schlangenrohr bes Calorimeters bin= durchgegangen ist, wird es durch die Rohren n und p in die leere Blase c geleitet, die fich in dem Ballon D befindet. Rurg burch den Druck ber Wafferfaute wird das Gas aus ber Blafe b auf einigen Umwegen in die Blafe e hineingepreßt. Wenn sich aber bie Blase c allmalig mit Gas fullen, wenn fie fich ausdehnen foll, fo muß die Luft aus bem Ballon D austreten konnen. In ber That fuhrt von D eine Rohre q, welche sich alsbald in zwei Urme theilt, nach bem mit Waffer gefüllten Gefage d. Der eine diefer Urme führt zu bem oberen Theile bes Gefages d, und diefer Urm ift fur jest durch einen Sahn verschloffen, der andere Urm aber geht fast bis auf den Boben bes Befages d. Durch diesen Urm gelangt die aus D herausgepreste Luft in das Gefaß d. In dem Maage aber, als die Luft aus D nach d übergeht, fließt bas Baffer aus dem Gefage d burch einen Sahn ab, welcher bem Sahn h am Gefage a entspricht.

Wenn auf diese Weise die Blase b entleert und c mit Gas gefüllt ist, so ist auch a mit Wasser und d mit Luft gefüllt; es werden alsdann alle Hahne geschlossen, die bis jest geöffnet waren, alle bis jest geschlossenen aber geöffnet; aldann wird durch das aus B herabkommende Wasser die Luft in d und D comprimirt, das Gas wird aus der Blase c durch die Rohren p und v nach der Erhisungsstelle e und von da nach dem Calorismeter getrieben, aus dem Schlangenrohre des Calorimeters aber gelangt



das Gas durch die Rohren n. w und m in die Blase b; die Luft aus C wird nach a hinabgepreßt, und das Wasser aus a fließt durch den Hahn h ab. Wenn die Blase b wieder mit Gas gefüllt ist, werden die Hahne abermals verstellt u. s. w. Auf diese Weise kann man eine und dieselbe Gasmenge zu wiederholten Malen mit constantem Drucke durch das Calorimeter hindurchtreiben.

Bei e ist das Rohr, durch welches das Gas hindurchstreicht, von einem weiteren Rohre umgeben, welches stets mit den Dampken von kochendem Wasser erfüllt ist. Ein Thermometer zeigt die Temperatur an, mit welcher es in das Colorimeter eintritt, ein anderes Thermometer zeigt seine Temperatur beim Austritte aus demselben.

Selbst wenn kein Gas durch den Upparat hindurchstromt, wenn aber doch die Rohre bei e durch die Wasserdampfe erwarmt ist, wird dem Ca-

lorimeter eben durch dieses Rohr schon Warme zugeführt; die Temperature erhöhung, welche auf diese Weise bas Calorimeter erleidet, muß durch vortäusige Versuche ausgemittelt werden, damit man sie gehörig in Nechnung bringen kann.

Um zufällige Temperaturveranderungen von dem Calorimeter abzuhalten, war es durch einen Schirm von dem übrigen Apparate getrennt; ein empfindliches Thermometer zeigte in jedem Augenblicke die Temperatur des Wassers im Calorimeter an.

Wenn das warme Gas fortwährend durch das Calorimeter hindurchstreicht, so wird dieses allmälig erwärmt und nimmt endlich eine constante Temperatur an, wenn es in jedem Augenblicke so viel Wärme empfängt, als es an die Umgebung verliert.

Bei einem Drucke von 76 Centimetern und unter übrigens gleichen Umstånden betrug der Ueberschuß der stationaren Temperatur des Calorimeters über die Temperatur der Umgebung

| für | atmospharische Lu | ıft | * | 15,7340 |
|-----|-------------------|-----|---|---------|
| für | Wasserstoffgas    | •   |   | 14,214  |
| für | Rohlensaure .     |     |   | 19,800  |
| für | Sauerstoffgas .   | ٠   | a | 15,365  |
| für | Stickstofforndgas |     |   | 21,246  |
| für | ölbilbenbes Bas   |     |   | 24,435  |
| für | Kohlenoppdgas     |     | • | 16,270  |

Da nun in gleichen Zeiten gleiche Gasvolumina durch den Apparat hindurchstreichen, so muffen öffenbar die Werthe der specifischen Wärme der verschiedenen Gasarten für gleiche Volumina den eben angegebenen Temperaturüberschüssen proportional senn; bezeichnet man demnach die specifische Wärme der atmosphärischen Luft mit 1, so ergeben sich für gleiche Volumina der anderen Gase aus den eben angeführten Zahlen folgende Werthe:

| Wafferstoffgas .  | • |   | ٠ | 0,9033 |
|-------------------|---|---|---|--------|
| Rohlenfäuregas    |   |   |   | 1,2583 |
| Sauerstoffgas .   |   | • | • | 0,9765 |
| Stickstofforybgas |   |   | * | 1,3503 |
| Delbilbenbes Gas  |   | • |   | 1,5530 |
| Kohlenorndgas .   |   | • |   | 1,0340 |

De La Roche und Berard haben die Richtigkeit dieser Resultate aber noch auf einem andern Wege bestätigt. Wenn man der Reihe nach verschiedene Gase mit gleicher Temperatur und unter demselben Drucke durch das Calorimeter hindurchstromen laßt, so wurden, wenn das Calorimeter gar keine Warme an die Umgebung verlore, die Warmecapacitäten der Gase dem Volumen derselben proportional senn, welches durch das Schlangenrohr hindurchströmen muß, um das Wasser stets um dieselbe Unzahl von Graden zu erwärmen. Da es aber nun unmöglich ist, die Erkaltung des Gefäßes zu verhindern, so wurde es zu Ansang des Versuchs unter die Temperatur der Umgebung erkaltet, und der Versuch beendigt, wenn die Temperatur des Galorimeters eben so hoch über der Temperatur der Umgebung stand, als sie ansangs geringer war; so nimmt denn der Apparat während der ersten Hälfte des Versuchs eben so viel Wärme aus der Umgebung auf, als er während der zweiten Hälfte abgiebt; man kann Alles so betrachten, als ob gar keine Erkaltung stattsände. Auf diese Weise sanden sie Werthe für die Wärmecapacität der Gase, welche mit den oben angeführten sehr gut übereinstimmten.

Diese Zahlen gaben die specifische Warme gleicher Gasvolumina bei gleichem Drucke; um die specifische Warme gleicher Gewichtsmengen zu finden, hat man diese Zahlen nur durch das specifische Gewicht der Gase zu dividiren.

Das Verhältniß der specifischen Warme der Gase zur specifischen Warme des Wassers ergiebt sich aus den Versuchen von de La Roche und Berard auf folgende Weise.

Bezeichnen wir mit s die constante Temperatur des Calorimeters, also auch die Temperatur, mit welcher das Gas aus dem Calorimeter austritt, mit t seine Temperatur beim Eintritt, so ist t-s die Temperaturernies drigung, welche das Gas beim Durchstreichen durch das Calorimeter erleis det. Wenn nun ferner m' die Masse des Gases, welches in einer Minute durchstreicht, und c die specifische Wärme desselben ist, so ist offenbar die in 1' von dem Gase an das Calorimeter abgegebene Wärmemenge gleich m'c (t-s).

Bezeichnen wir ferner mit m die corrigirte Masse des Calorimeters, b. h. das Gewicht des Wassers, welches darin enthalten und dessen specisissche Warme gleich 1 ist, sammt dem Gewichte des Gefäßes und des Thermometers, multiplicirt mit der specisischen Warme der Substanzen, aus denen sie versertigt sind, mit r die corrigirte Temperatur des Calorimeters, d. h. die Temperatur, dis zu welcher es steigen würde, wenn kein Gas durch die Röhre striche und durch diese Köhre nur durch Leitung von e her Wärme zugeführt würde, so ist mg (s-r) die Wärmemenge, welche das Calorimeter in jeder Minute verliert, wo g ein constanter Factor ist, welcher sich leicht bestimmen läßt, wenn man die Geschwindigkeit beobachstet, mit welcher das sich selbst überlassene Calorimeter erkaltet. So lange aber die Temperatur des Calorimeters constant bleibt, ist die Wärme-

a married

menge, die ihm zugeführt wird, stets berjenigen gleich, welche er verliert, man hat also

$$m'c(t-s) = mg(s-r),$$

und daraus lagt sich die Warmecapacitat c des Gases, verglichen mit der des Wassers, berechnen.

Auf diese Weise bestimmten die genannten Physiker die specisische Wärme der atmosphärischen Luft in Beziehung auf das Wasser; es war alsdann leicht, auch die specisische Wärme der anderen Gase auf Wasser zu reduciren.

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate der Versuche von de La Roche und Berard über die specifische Warme der Gase bei gleichem Drucke.

| Marian han Mata     | Capacitat           | Cap. für gleiche Gewichte. |            |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------------|--|--|--|
| Namen ber Gafe.     | für<br>gleiche Vol. | Luft = 1.                  | Wasser = 1 |  |  |  |
| Atmosphärische Luft | 1,000               | 1,000                      | 0,267      |  |  |  |
| Sauerstoff          | 0,976               | 0,885                      | 0,236      |  |  |  |
| Wasserstoff         | 0,903               | 12,340                     | 3,294      |  |  |  |
| Stickftoff          | 1,000               | 1,032                      | 0,275      |  |  |  |
| Kohlenoryd          | 1,034               | 1,080                      | 0,288      |  |  |  |
| Stickstofforybulgas | 1,350               | 0,888                      | 0,237      |  |  |  |
| Rohlenfäure         | 1,258               | 0,828                      | 0,221      |  |  |  |
| Delbildendes Gas    | 1,553               | 1,576                      | 0,421      |  |  |  |
| Wafferdampf         | 1,960               | 3,136                      | 0,847      |  |  |  |

Wärmecapacität ber Gase bei constantem Volumen. Wir ha= 163 ben bisher die specisische Wärme der Gase bei constantem Drucke he= trachtet, sie konnten sich bei ihrer Erwärmung frei ausdehnen. Es ist aber auch wichtig, die Wärmecapacität der Gase bei constantem Vo= lumen zu kennen, d. h. zu wissen, welche Wärmemenge nöthig ist, um die Temperatur eines Gases zu erhöhen, wenn man seine Ausdehnung hindert, wenn also durch die Temperaturerhöhung seine Spannkraft ver= mehrt wird.

Die Idee, die Warmecapacitat der Gase bei constantem Volumen zu ermitteln und sie mit ihrer Warmecapacitat bei constantem Drucke zu vergleichen, rührt von Laplace her.

Rehmen wir an, eine Luftmaffe fen burch eine Temperaturerhohung

von  $t^o$  bei unverändertem Drucke ausgedehnt; wird nun diese Lustmasse auf ihr ursprüngliches Volumen zusammengepreßt, so erleidet sie eine abermalige Temperaturerhöhung von t' Graden, ohne daß neue Wärme zugestührt wird, dieselbe Wärmemenge also, welche im Stande ist, die Temperatur dieser Lustmasse um t Grad zu erhöhen, wenn sie sich bei unveränzbertem Drucke ausdehnen kann, würde eine Temperaturerhöhung von t+t' Graden hervorbringen, wenn keine Ausdehnung stattsinden kann. Die specifische Wärme c bei constantem Drucke ist also größer als die specifische Wärme c' bei constantem Volumen, und zwar verhalten sich die Wärmecapacitäten c und c' zu einander wie t+t' zu t, es ist also

$$\frac{c}{c'} = \frac{t + t'}{t}.$$

Die Temperaturerhöhung, welche durch Compression der Luft hervorges bracht wird, läßt sich direct nicht mit Genauigkeit bestimmen, doch läßt sich der Werth des Quotienten  $\frac{c}{c'}$  auf indirectem Wege aus folgendem von Clement und Deformes angestellten Versuche ableiten.

Die Luft in einem 28,4 Liter fassenden Ballon a murde etwas verbunnt, und der Grad der Verdunnung burch die Sohe einer im Mano-



meterrohre d gehobenen Wassersäule gemessen; nehmen wir an, die Hohe bieser Wassersäule habe 188mm betragen. Nun wurde ein Hahn c geöffnet, der so weit war, daß långstens in ½ Setunde das Gleichgewicht mit der äußeren Luft wieder hergestellt wurde, und dann rasch wieder geschlossen. Durch das Eindringen der äußeren Luft war die verdünnt gewesene Luft im Inneren des Ballons zusammengedrückt und in Folge dessen auch etwas erwärmt worden; wenn man also den Upparat sich selbst überläßt, so wird die durch Compression

der Luft frei gewordene Wärme sich allmälig verlieren, und in Folge dessen wird die Wassersäule in d von neuem steigen. Als der Apparat die auf die Temperatur der umgebenden Luft erkaltet war, betrug die Höhe der Wassersäule in d  $49^{\rm mm}$ . Die Temperaturerhöhung t', welche durch die Compression hervorgebracht wird, verhält sich aber zu der Temperaturershöhung t+t', welche nöthig wäre, um die Luft im Ballon bei unverändertem Drucke durch Erwärmen so viel zu verdünnen, als es durch die Luftpumpe geschehen war, sehr nahe wie die Druckhöhen 49 und 188;

- 17.000W

wenn wir also t'=49 und t+t'=188 setzen, so ist, t=139, folglich

$$\frac{c}{c'} = \frac{188}{139} = 1,35.$$

Diefes Verfahren kann offenbar nur ein angenahert richtiges Resultat liefern, weil auch burch die Gefäßwände eine merkliche Wärmemenge meggenommen wird.

Durch Betrachtungen, die wir hier unmöglich weiter verfolgen konnen, hat Dulong aus der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalls in der Luft fur diesen Quotienten den Werth 1,421 abgeleitet.

## Sechstes Rapitel.

## Fortpflanzung der Wärme.

Existenz ber strahlenben Wärme. Die strahlenbe Bårme burch: 164 bringt gewisse Körper in berselben Weise wie das Licht burch die durchsich=
gen Körper hindurchgeht; die Sonnenstrahlen z. B. treffen unsere Erde, nach=
dem sie die ganze Utmosphäre durchbrungen haben, sie erwärmen die Erd=
oberstäche, während die höheren Regionen der Luft kalt bleiben; die Wärme=
strahlen gehen also größtentheils durch die Utmosphäre hindurch, ohne von
ihr absorbirt zu werden. Wenn man sich dem Feuer eines Ofens nähert,
so empsindet man eine brennende Hige, und doch ist die Luft zwischen uns
und dem Feuer nicht die zu einem solchen Grade erwärmt, denn wenn man
einen Schirm vorhält, verschwindet diese Hige augenblicklich, was unmöglich
wäre, wenn wirklich die ganze uns umgebende Luftmasse eine so hohe Tem=
peratur hätte. Heiße Körper können also nach allen Seiten hin Wärme aus=
senden, welche durch die Luft hindurchgeht, wie die Lichtstrahlen durch durch=
sichtige Körper; man spricht beshalb von strahlender Wärme und von



Barmestrahlen, wie man von Lichtstrahlen spricht.

Wenn man zwei große sphärische oder parabolische Hohlspiegel von polirtem Messingblech, 5 bis 6 Meter von einander entfernt, so aufsstellt, daß die Uren beider Spiegel in eine Linie zusamsmenfallen, wenn man alss

bann in den Brennpunkt bes einen Spiegels ein Stud Bunder, in ben



Brennpunkt des andern aber eine fast weißglühende Eisenskugel oder eine glühende Rohle bringt, deren Verbrensnung man durch einen Blassebalg lebhaft unterhält, so wird sich der Zunder alsbald entzünden, als ob er mit dem Feuer in Verührung wäre. Dieser Versuch zeigt,

daß der glühende Körper Warmestrahlen aussendet, benn es ist klar, daß der Zunder nicht etwa dadurch angezündet würde, daß die zwischenliegens den Luftschichten allmälig so stark erhitzt worden wären. Bringt man den Zunder aus dem Brennpunkte weg, so wird er nicht mehr entzündet, wenn man ihn auch dem glühenden Körper weit näher bringt.

Bringt man an die Stelle der glühenden Kugel eine Kugel von 300° und an die Stelle des Zunders ein gewöhnliches Thermometer, so wird das Thermometer rasch steigen; also auch die Kugel von 300° sendet Wärsmestrahlen aus.

Wenn man die 300° heiße Rugel mit einem Gefäße voll kochenden Wafsfers oder mit Wasser von 90°, 80° oder 70° vertauscht, so beobachtet man vielleicht gar keine Temperaturerhöhung mehr am Thermometer; dies beweist aber noch nicht, daß die Wände des Gefäßes bei dieser Temperatur keine Wärme mehr ausstrahlen, sondern nur, daß hier das gewöhnliche Thermometer nicht empsindlich genug ist. Man muß deshalb empfindlichere Instrumente zu Hulfe nehmen, etwa ein Luftthermometer, Rumford's oder

Fig. 383. Leslie's Differentialthermometer ober Melloni's Ther-



Ein Luftthermometer kann man zu diesem Zwecke etwa so construiren, wie Fig. 383 zeigt. Eine Rugel von 3 bis 4 Centimeter Durchmesser ist an dem Ende einer Rohre angeblasen, deren Durchmesser ungefähr 1<sup>mm</sup> beträgt; diese Rohre ist gekrummt, wie man in der Figur sieht, und hat in der Mitte eine zweite Rugel, an ihrem andern Ende einen Trichter, damit die von c bis d stehende Flussigkeit weder in die untere Rugel zunücksteigen, noch oben auslaufen kann. Wenn die Demensionen des Instrumentes bekannt sind, so

a bottomb

kann man wohl ungefahr seine Empfindlichkeit berechnen, graduiren kann man es jedoch nicht, weil ja die Fluffigkeit dem atmosphärischen Drucke ausgesetzt bleibt und weil aus der unteren Rugel bald Luft aus-, bald eintritt.

Rumford's Differentialthermometer, Fig. 384, besteht aus zwei Glaskugeln, a und b, welche durch eine gebogene Glasrohre, deren hori=



zontaler Theil 5 bis 6 Decimeter lang ist, verbunden sind. In dieser Rohre befindet sich ein Inder von Alkohol oder Schwefelsäure, auf welchen von beiden Seiten die Luft der Rugel drückt; er wird also nur dann an einer bestimmten Stelle stehen bleiben, wenn der Druck von beiden Seiten gleich ist. Die Stelle, welche der Inder einnimmt, wenn die Temperatur beider Rugeln vollskommen gleich ist, ist der Nullpunkt

der Theilung. Wird nun die eine Rugel mehr erwärmt als die andere, so wird der Inder gegen die kältere Rugel hingetrieben, und seine Entfernung von dem Nullpunkte ist der Temperaturdifferenz der beiden Rugeln proportional.



Leslie's Differentialthermometer, Fig. 385, ist auf ähnliche Weise construirt, nur sind seine Rugeln in der Regel etwas kleiner, die verticalen Urme der sie verbindenden Röhre sind länger und stehen einander näher.



Melloni's Thermomultiplicator besteht auß einer thermoelektrischen Saule, Fig. 386, wie sie schon früher beschrieben wurde, und auß einem sehr empfindlichen Multiplicator. Die Saule ist sorgfältig an beiden Enden mit Ruß geschwärzt und mit ihrer Fassung bei p, Fig. 387 (a. f. S.), auf ein Stativ gebracht; die Hulsen a und b dienen bazu, die Luftströmungen und die Seitenstrahlungen

von der Saule abzuhalten; da die Hulse b conisch ist, so dient sie auch, um von dieser Seite her die Warmestrahlen mehr zu concentriren, wenn

es nothig ist. Der Kupferbraht, welcher das Galvanometer bilbet, ist Fig. 387.



7 bis 8 Meter lang und ist mit 40 Windungen auf einen Metellrahmen aufgewunden. Die wohl ausgewählten, magnetisirten und mit Sorgfalt





compensirten Nabeln sind mit einander vers bunden, wie Fig. 388 zeigt; dieses System ist alsbann an einem Coconfaden aufges hangt, welcher in der Mitte einer Glasglocke c, Fig. 387, aufgehängt ist. Durch Drehen an dem Knopfe f läßt sich der Coconfaden mit den Nadeln etwas heben ober senken.

a accomb

Der Apparat wird auf einem hinlanglich festen Tische gehörig in's Niveau gestellt, so daß der Faden gerade in der Mitte des Theilkreises hangt und so gerichtet, daß die Nadeln, wenn ihre Ebene in den magnetischen Meri= bian fallt, auf den Nullpunkt der Theilung zeigen.

Um die Verbindung zwischen der thermoelektrischen Saule und bem Multiplicator herzustellen, dienen die leicht ausbehnbaren Drahtspiralen g

und h, welche bei a und y mit den beiden Enden der thermoelektrischen Saule, bei m und n mit den Enden des Multiplicatordrahtes in leitender Verbindung stehen. Die geringste Temperaturdifferenz zwischen den
beiden geschwärzten Enden der Saule bewirkt nun schon eine Ablenkung
der Nadel, die man auf dem getheilten Kreise ablesen kann.

Man muß hier wohl ben anfänglichen Ausschlag von bem eigentlichen Ausschlagswinkel, b. h. von bem Winkel unterscheiden, welchen die Nadel mit dem magnetischen Meridian macht, wenn sie in ihrer neuen Gleichgezwichtslage zur Ruhe gekommen ist. Wenn die Nadel durch die Einwirztung des Stromes aus dem magnetischen Meridiane herausgetrieben wird, so kommt sie in ihrer neuen Gleichgewichtslage mit einer bestimmten Geschwindigkeit an, welche sie noch weiter forttreibt; auf dem Rückwege geht die Nadel abermals über ihre Gleichgewichtslage hinaus, und so kommt sie erst nach einer Reihe von Schwingungen, welche immer kleiner werben, zur Ruhe.

Um nicht immer warten zu mussen, bis die Nadel zur Ruhe kommt, hat Melloni durch Versuche das Verhältniß zwischen dem ersten und dem desinitiven Ausschlage zu ermitteln gesucht, d. h. er bestimmte durch Versuche, wie groß der desinitive Ausschlag ist, welcher einem jeden anfängslichen Ausschlage entspricht. Eine folche Beziehung, welche natürlich für jeden Apparat besonders ermittelt werden muß, bietet den großen Vortheil, daß ein jeder Versuch nur 10 bis 12 Sekunden dauert, während er mehrere Minuten dauern wurde, wenn man warten mußte, die die Nadel zur Ruhe gekommen ist.

Die Beziehung, welche zwischen ber Ablenkung ber Rabel und ber Temperaturbiffereng ber Lothstellen ber Saule stattfindet, lagt fich zwar nicht auf eine absolute, aber boch auf eine relative Beise ermitteln. Nachbem Melloni gezeigt hatte, bag bie Stromftarte einer Saule von Wismuth und Untimon der Temperaturdifferenz der Lothstellen proportional ift, kam es barauf an zu ermitteln, in welchem Berhaltniffe bie Ablenkung ber Rabel zur Stromftarte fteht. Bu biefem 3wede brachte Melloni auf jeder Seite der Saule eine constante Warmequelle, etwa eine Locatelli'= sche Lampe, in folder Entfernung an, daß bie eine, fur sich allein wirkend, eine Ablenkung von etwa 400 nach ber rechten, die andere aber fur sich allein eine Ablenkung von 350 nach ber linken Seite bewirkte; lagt man nun beibe Barmequellen gleichzeitig wirken, fo erhalt man eine Ublen= kung von 150 nach ber rechten Seite. Gine Ablenkung von 50 zwischen 35 und 40° entspricht also einer Ablenkung von 15°, von 0 an gerechnet. Man begreift nun, wie man durch Ubanderung diefer Berfuche eine Iabelle entwerfen fann, beren erfte Columne die beobachteten Ublenkungen, bie zweite aber die entsprechende Ungahl von Graben enthalt, welche man

erhalten wurde, wenn die Ablenkung stets der Stromskärke proportional ware, wenn also die Wirkung des Stromes auf die Nadel nicht um so schwächer ware, je mehr sie abgelenkt ist. Für den Apparat, mit welchem Welloni seine Versuche anstellte, waren die Zahlen in beiden Columnen dis 20° ganz gleich, d. h. bis 20° ist die Ablenkung der Nadel der Stromssäkere proportional; den beobachteten Ablenkungen 25, 30, 35, 40 und 45° entsprechen aber die Werthe 27, 35, 47, 62 und 83° der zweiten Columne. Ein Strom also, welcher eine Ablenkung von 40° bewirkt, ist 62mal stärker als ein anderer, welcher nur eine Ablenkung von 1° herzvorbringt. Melloni hat jedoch seine Versuche so eingerichtet, daß die Ablenkungen stets kleiner als 30° waren.

Rehren wir nun wieder zu unseren Versuchen zuruck; wenn man in ben Brennpunkt des einen Spiegels einen der eben beschriebenen Apparate, in den Brennpunkt des andern aber irgend einen Körper von 1 bis 2 Genztimeter Ausdehnung bringt, so wird sich zeigen, daß dieser stets Wärme ausstrahlt, sobald seine Temperatur nur etwas die Temperatur der Umzgebung übersteigt. Wenn man den Versuch in einem Zimmer anstellt, bessen Temperatur unter 0° ist, so wird ein Stück schmelzenden Eises, in den Brennpunkt des einen Spiegels gebracht, die Temperatur im andern Brennpunkte erhöhen.

Wenn die Temperatur der Umgebung über 0° ist, so wird ein Stuck Eis, in den Brennpunkt des einen Hohlspiegels gebracht, das Sinken eines Thermometers veranlassen, welches sich im Brennpunkte des andern Hohlsspiegels befindet. Dies beweis't aber nicht, daß eine Kaltestrahlung stattsfindet, das Thermometer sinkt, weil es mehr Wärme nach dem Eise aussstrahlt, als es von dem Eise zurückempfängt.

Wenn man des Nachts einen Hohlspiegel gegen den heiteren himmel richtet, so wird ein Thermometer, welches im Brennpunkte dieses Hohlssiegels sich befindet, sinken mussen, weil es seine Warme nach dem freien himmelsraume ausstrahlt, ohne daß von dorther sein Warmeverlust ersett wird.

Wenn man Melloni's Thermomultiplicator anwendet, so hat man gar keine Hohlspiegel mehr nothig, um die Warmestrahlung nachzusweisen, man braucht nur an dem einen Ende der thermoelektrischen Saule die conische Hulse danzuseten, welche die Warmestrahlen etwas concentrirt; wenn man in einer Entfernung von mehreren Schritten die Hand gegen die Deffnung der Hulse b halt, so ist die von ihr ausgehende Warmestrahlung schon hinreichend, um die Nadel bedeutend abzulenken.

165 Wärmestrahlungsvermögen der Körper. Das Vermögen der Körper, die Wärme auszustrahlen, ist sehr ungleich und hängt wesentlich von dem Zustande der Oberstächen ab; im Allgemeinen strahlen die Ober=

Placen der weniger dichten Körper unter sonst gleichen Umständen mehr Wärme aus als die Oberstächen dichter Körper. Die Ungleichheit des Strahlungsvermögens verschiedener Oberstächen hat Lestie folgendermaßen nachgewiesen: Er brachte in den Brennpunkt eines Hohlspiegels die eine Kugel seines Differentialthermometers und stellte in einiger Entfernung in der Are des Hohlspiegels einen hohlen mit heißem Wasser gefüllten Würfel von Messingblech auf, dessen Seite 15 bis 18 Centimeter lang war; die eine Seitenstäche dieses Würfels war mit Ruß überzogen, eine andere polirt; wurde nun die polirte Fläche dem Spiegel zugezehrt, so war die Wirkung auf das Differentialthermometer bei weitem geringer, als wenn man die beruste Fläche dem Spiegel zukehrte; die mit Ruß geschwärzte Fläche strahlt also weit mehr Wärme aus als die polirte Metallstäche.

Diese Methobe ist zwar ganz geeignet, um die Unterschiede im Strahtungsvermögen sichtbar zu machen; um aber genauere Bergleichungen anzustellen, ist Melloni's Verfahren bei weitem vorzüglicher; er stellte in passender Entsernung von der Thermosaule einen Hohlwürfel von Messingblech auf, dessen Seite 7 bis 8 Centimeter lang und welcher mit heißem Wasser gefüllt war, welches durch eine Weingeistlampe auf constanter Temperatur erhalten wurde; die Seitenslächen dieses Würfels waren auf verschiedene Weise präparirt, nämlich eine mit Auß, eine mit Bleiweiß, eine mit Tusch überzogen und eine polirt. Je nachdem die eine oder die andere Seitensläche dem Thermomultiplicator zugekehrt ist, sind die Ablenkungen der Nadel sehr ungleich, aus den beobachteten Ablenkungen ergiebt sich dann ohne Weiteres das Verhältniß, in welchem die Emissionsfähigskeit der verschiedenen Flächen zu einander sieht. Auf diese Weise wurde das Ausstrahlungsvermögen folgender Körper bestimmt?

| Kienruß 100    | Tusch        | 85  |
|----------------|--------------|-----|
| Bleiweiß 100   | Gummilack    | 72  |
| Hausenblase 91 | Metallfläche | 12. |

Wenn man also mit 100 das Ausstrahlungsvermögen des Kienrusses bezeichnet, so ist das Ausstrahlungsvermögen einer polirten Metallsläche gleich 12, also nur  $\frac{12}{100}$  von der Kienrußsläche.

Melloni hat gezeigt, daß das Strahlungsvermögen eines und desselzben Metalls von seiner Dichtigkeit abhängt, denn eine gegossene Platte strahlt mehr Wärme aus als eine gehämmerte und gewalzte. Wenn man die Oberstäche einer gehämmerten polirten Metallplatte rist, so wird ihr Strahlungsvermögen erhöht, weil durch das Riben weniger dichte Stellen bloßgelegt werden; eine solche Erhöhung des Strahlungsvermögens durch

Riben tritt bei gegoffenen und ohne Druck polirten Metallplatten nicht ein, ja bei folchen wird sogar bas Strahlungsvermögen etwas vermindert, weil beim Riben immer ein geringer Druck ausgeübt, also die Dichtig= keit an einigen Stellen des Metalls etwas vergrößert wird.

Bei folden Korpern, beren Dichtigkeit durch Druck nicht geandert werben kann, wie Marmor, Glas u. f. w., hat das Rigen der Oberflache gar keinen Einfluß auf das Strahlungsvermögen.

Nachdem wir das Emissionsvermögen der Körper betrachtet haben, ist zu untersuchen, was aus den Wärmestrahlen wird, welche irgend einen Körper treffen; es sind hier nur folgende Fälle möglich: entweder werden die Wärmestrahlen absorbirt, oder sie werden an seiner Oberstäche zurückzeworfen, oder sie werden durchgelassen. Wir wollen nun diese einzelnen Källe der Reihe nach betrachten.

gen, Warmestrahlen, die, von einem andern Körper kommend, ihn treffen, mehr oder weniger zu absordiren; dies ergiebt sich schon aus den eben besprochenen Versuchen, denn die Körper erwärmen sich in dem Brennpunkte des einen Hohlspiegels nur deshalb, weil sie die Wärmestrahlen absordiren, welche durch die Spiegel auf ihnen concentrirt werden. Daß dies Vermögen aber allen Körpern zukommt, ergiebt sich daraus, daß alle, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, eine Temperatur annehmen, welche höher ist als die Temperatur der Luft.

Das Abforptionsvermögen ist nicht für alle Körper gleich, was schon daraus hervorgeht, daß sie nicht gleiches Emissionsvermögen haben, denn eine Oberstäche, welche leicht Wärmestrahlen aussendet, muß umgekehrt auch die Fähigkeit haben, diese Strahlen einzusaugen. Die Ungleichheit des Absorptionsvermögens läßt sich schon durch einen einfachen Versuch zeigen: Man setze nur ein Thermometer, dessen Augel geschwärzt ist, den Sonnenstrahlen aus, so wird es weit höher steigen als ein anderes, dessen Augel nicht geschwärzt ist; die geschwärzte Oberstäche der einen Thermometerkugel absorbirt also offenbar mehr Wärmestrahlen als die glänzende Oberstäche der andern.

Die von einem Körper absorbirten Warmestrahlen sind es also, welche ihn erwärmen; wenn demnach ein Körper durch Wärmestrahlung möglichst start erwärmt werden soll, so muß man ihn mit einem Ueberzuge versehen, welcher die Wärmestrahlen start absorbirt; man überzieht deshalb auch alle Thermostope, welche dazu dienen sollen, die Wirkungen der Wärmesstrahlung recht deutlich zu machen, die Kugeln der Differentialthermomester, die beiden Enden der thermoelektrischen Säule mit Ruß, weil dieser unter allen bekannten Körpern das stärkste Absorptionsvermögen hat.

Wir haben oben gesehen, daß metallische Dberflachen nur ein fehr

all market

geringes Emissionsvermögen besitzen, und baraus folgt, daß sie die War= mestrahlen auch nur in einem sehr geringen Maaße einzusaugen im Stande sind.

Weiter unten, wenn wir die ungleiche Natur der verschiedenen Warmestrahlen werden kennen gelernt haben, wird von dem Absorptionsvermögen noch ausführlicher die Rede seyn.

Reflexion und Diffufion ber Barmeftrahlen. Im Allgemeinen 167 haben die Korper die Fahigkeit, einen Theil der fie treffenden Barmeftrahten gang in der Beife zurudzuwerfen, wie sie auch die Lichtstrahlen regel= maffig oder unregelmäßig reflectiren. Die Sohlfpiegel, die uns zu den obigen Berfuchen bienten, geben uns einen entscheidenden Beweis fur bie Reflexion der Barmestrahlen, denn sie erwarmen sich felbst bei bem Berfuche mit bem Bunber nicht. Ein einfacher Schluf überzeugt uns, daß bie meiften Korper biefes Refferionsvermogen besigen muffen und daß es dem Abforptionsvermogen fo zu fagen complementar ift, benn die Summe ber abforbirten und ber reflectirten Barmeftrahlen muß boch offenbar ber Befammtheit der einfallenden Strahlen gleich fenn, vorausgefest, daß der Rorper feine Barmestrahlen burchlagt. Wenn alfo bas Reflexionevermogen größer ist, so ist das Abforptionsvermogen geringer, und umgekehrt. Ein Rorper, der gar feine Barmestrahlen reflectirt, muß alle Strahlen absorbiren, wie dies in der That bei solchen Oberflachen der Fall ift, die man forgfaltig mit Rug uberzogen hat; polirte Metallflachen bagegen, welche ein großes Reflexionsvermogen besigen, absorbiren nur fehr wenig Warmestrahlen.

Die Barmestrahlen werden ganz nach denfelben Geschen restectirt wie die Lichtstrahlen, d. h. der Resterionswinkel ist dem Einfallswinkel gleich; dies geht schon aus den Versuchen mit den Hohlspiegeln hervor, da ja die Brennpunkte für die Barmestrahlen mit denen der Lichtstrahlen zusammenfallen.

So wie an der Oberstäche eines nicht ganz vollständig polirten Körpers Lichtstrahlen nach allen Seiten unregelmäßig zerstreut werden, so erleiden auch die Wärmestrahlen an der Oberstäche der meisten Körper eine Diffussion. Man kann sich davon durch folgenden Versuch überzeugen. Man lasse durch eine Deffnung in dem Laden eines dunklen Zimmers Sonnenstrahlen auf eine der Deffnung gegenüberliegende Wand fallen, so wird der erleuchtete Fleck derselben, welcher von allen Seiten her sichtbar ist, weil er das Sonnenlicht nach allen Seiten hin zerstreut, auch die Wärsmestrahlen unregelmäßig zerstreuen, also nach allen Seiten hin Wärmesstrahlen aussenden, als ob er selbst eine Wärmequelle wäre. Diese Diffusion der Wärmestrahlen wird sichtbar, wenn man dem hellen Flecke die thermoelektrische Säule zulestr; man erhält einen Ausschlag der Nadel,

an welcher Stelle des Zimmers man auch das Instrument aufstellen mag; die Wirkung kann also nicht von einer regelmäßigen Resterion herrühren; daß sie aber auch nicht die Folge einer Erwärmung der von den Sonnensstrahlen beschienenen Stelle der Wand ist, geht daraus hervor, daß die Nadel auf der Stelle wieder auf den Nullpunkt der Theilung zurückgeht, sobald man die Deffnung im Laden verschließt.

Auch von der Diffusion der Barmestrahlen wird weiter unten noch ausführlicher die Rede seyn.

Körper Barmestrahlen in berselben Beise durchlassen können, wie durchsichtige Körper die Lichtstrahlen, geht schon daraus hervor, daß man im
Stande ist, brennbare Körper zu entzunden, wenn man sie in den Brennpunkt einer den Sonnenstrahlen ausgesetzen Linse halt. Genauere Untersuchungen wurden erst durch die thermoelektrische Saule möglich, und
Melloni hat mit Hulfe derselben eine Reihe hochst wichtiger Untersuchungen über den Durchgang der Warmestrahlen durch verschiedene Korper angestellt.

Diejenigen Körper, welche die Wärmestrahlen aufhalten, wie die uns durchsichtigen Körper die Lichtstrahlen, nennt Melloni atherman, solche Körper hingegen, welche sich gegen die Wärmestrahlen verhalten wie die durchsichtigen Körper gegen die Lichtstrahlen, nennt er diatherman. Die Luft ist also ein diathermaner Körper, und wir werden sogleich sehen, daß auch sehr viele feste und stüssige Körper, wenn auch in sehr ungleichem Maaße, diatherman sind.

Die Bersuche über ben Durchgang der Barmestrahlen wurden mit dem schon oben naher beschriebenen Upparate, Fig. 389, angestellt; als Barmezquellen dienten die Locatelli'sche Lampe i, eine Spirale von Platinzdraht, Fig. 390, welche durch eine Alkoholstamme rothglühend erhalten wurde; ein geschwärztes Aupferblech, Fig. 391, welches durch eine Beinzgeistlampe auf 400° erwärmt war, und endlich ein hohler Bürfel, Fig. 392, von Messingblech, welcher mit heißem Wasser gefüllt war, das durch eine Lampe auf constanter Temperatur erhalten wurde. Diese constanten Wärmequellen wurden der Reihe nach auf den Träger e gesetzt Der Schirm o, welcher aus zwei Messingplatten zusammengesetzt und um ein Charnier drehbar ist, kann zwischen die Wärmequelle und die Thermosäule gebracht werden, so daß man in sedem Augenblicke die Wärmestrahlung von der Thermosäule abhalten kann; die Platten endlich, welche man in Beziehung auf ihre Fähigkeit, Wärmestrahlen durchzulassen, untersuchen will, werden bei r aufgestellt.

Die Versuche murden in folgender Weise angestellt: Die Barmequelle murde in eine solche Entfernung gebracht, daß sie eine Ablenkung der Nadel

= 5000k

bis auf 300 hervorbrachte; wurden nun die Marmestrahlen durch eine bei er aufgestellte Platte des zu untersuchenden Korpers aufgefangen, fo ging Ria. 389.



bie Rabel bato mehr, batb weniger gurud, und so ergab sich, baß gleich bide und gleich durchsichtige Platten verschiedener Körper nicht gleiche Mengen strablender Wafene burchlaffen. Bewirft 3.B. die freie Strabsung der Wafenen gen in Zbleitung von 309, so wird bie Rabad and 250 gurde.

gehen, wenn man eine 3 bis 4 Millimeter dicke Steinfalzplatte bei r aufstellt, während eine gleich dicke Quarzplatte die Nadel auf 15 bis 16° zus rückgehen macht; das Steinfalz läßt also die Wärmestrahlen bei weitem besser durch als der Vergkrystall. Manche weniger durchsichtige Körper lassen sogar die Wärmestrahlen besser durch als andere, die ganz durchsichtig sind. Während z. B. eine ganz durchsichtige Alaunplatte die Ablenstung der Nadel von 30° auf 3 bis 4° reducirt, bringt eine noch weit dickere Platte von Rauchtopas die Nadel nur auf 14 bis 15° zurück. Ja mancher fast ganz undurchsichtige Körper, wie schwarzes Glas und schwarzer Elimmer, lassen noch ziemlich viele Wärmestrahlen durch.

Mus den beobachteten Ablenkungen ergeben sich folgende Werthe für die Fähigkeit verschiedener Korper, die Wärmestrahlen durchzulassen.

| Namen ber Körper.               | Locatelli'sche<br>Lampe. | Glüßenbe<br>Platinspirale. | Geschwärztes<br>bis zu 400° erwärms<br>tes Kupferblech. | Geschwärztes<br>bis zu 100° erwärme<br>tes Wessingblech. |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Freie Strahlung ber Wärmequelle | 100                      | 100                        | 100                                                     | 100                                                      |
| Steinfalz                       | 92                       | 92                         | 92                                                      | 92                                                       |
| Flußspath, flar, farblos        | 78                       | 69                         | 42                                                      | 33                                                       |
| Ralffpath                       | 39                       | 28                         | 6                                                       | . 0                                                      |
| Spiegelglas                     | 39                       | 24                         | 6                                                       | 0                                                        |
| Bergfrystall                    | 38                       | 28                         | 6                                                       | . 0                                                      |
| Shps, frystallist               | 14                       | 5                          | 0                                                       | 0                                                        |
| Citronenfaure                   | 11                       | 5<br>2<br>2                | 0                                                       | 0                                                        |
| Alaun                           | 9                        | 2                          | 0                                                       | 0                                                        |
| Schwarzes Glas, 1mm bick        | 26                       | 25                         | 12                                                      | 0                                                        |
| Schwarzer Glimmer, 0,9mm bick   | 20                       | 20                         | 9                                                       | 0                                                        |
| Gis                             | 6                        | 0                          | 0                                                       | 0                                                        |

Bo die Dicke ber Platte nicht bemerkt ift, betrug fie 2,6 Millimeter.

Die Betrachtung dieser Tabelle führt uns zu sehr wichtigen Folgerungen. Wir sehen, daß das Steinsalz die Strahlen aller Wärmequellen mit gleicher Leichtigkeit durchläßt, was bei allen anderen angeführten Substanzen nicht der Fall ist. Wir sehen z. B., daß eine Flußspathplatte 78 Procent der Strahlen durchläßt, welche von der Locatelli'schen Lampe kommen, aber nur 33 Procent der Wärmestrahlen, welche von einer berußten, bis zu

100° erwärmten Metallstäche ausgestrahlt werden. Das schwarze Glas täßt die Wärmestrahlen der Loca telli'schen Lampe und der glühenden Platinspirale fast gleich gut durch, von der ersteren Quelle nämlich 26, von der zweiten 25 Procent; es läßt gar keine der Wärmestrahlen durch, welche von der vierten, und nur 12 Procent der Strahlen, welche von der dritten Wärmequelle kommen.

Daraus geht hervor, daß die Warmestrahlen, welche von den verschiedenen Warmequellen kommen, nicht ganz gleicher Natur sind, denn sonst mußte jeder Körper die Strahlen aller Warmequellen in gleichem Verhältenisse durchlassen. Dieser Unterschied in der Natur der Warmestrahlen treten aber noch deutlicher hervor, wenn man die Warmestrahlen durch mehrere hinter einander aufgestellte Körper gehen läßt.

Läßt man die Wärmestrahlen, welche durch eine Glasplatte gegangen sind, auf eine Ulaunplatte fallen, so werden sie ganzlich absorbirt, während doch eine Ulaunplatte fast alle Wärmestrahlen durchläßt, welche zuvor durch eine Platte von Citronensäure gegangen sind. Diese Erscheinung hat die größte Aehnlichkeit mit dem Durchgange des Lichts durch gefärbte Mittel; Lichtstrahlen, welche durch ein grünes Glas gegangen sind, werden bekanntlich von anderen grünen Gläsern leicht durchgelassen, sie werden aber absorbirt, wenn man sie auf ein rothes Glas fallen läßt; die Unterschiede zwischen den Wärmestrahlen sind also den Verschiedenheiten der Farben beim Lichte ganz analog.

Melloni nannte die Eigenschaft ber Korper, gewisse Warmestrahlen vorzugsweise zu absorbiren, andere hingegen vorzugsweise durchzulassen, Dia: thermansie; man konnte diese Eigenschaft, nach Pouillet's Vorschlage, auch Thermanismus, die Korper aber, welchen sie zukommt, ther: manisirende nennen. Thermanisirte Warmestrahlen waren demanach solche, welchen badurch, daß sie einen thermanistrenden Korper durche brungen haben, gleichsam eine Warmefarbung erhalten haben, wie den Lichtstrahlen, indem sie durch farbige Gläser gehen, eine bestimmte Farbe ertheilt wird. Das Steinfalz ist der einzige die jest bekannte feste diathermane Korper, welcher die Warmestrahlen nicht thermanisirt, denn das Steinfalz läßt ja alle Warmestrahlen gleich gut durch, es verhält sich gegen die Warmestrahlen wie ein farbloser durchsichtiger Körper gegen das Licht.

Wenn man mit 100 die Intensität der Wärmestrahlen bezeichnet, welche auf eine Steinsalzplatte fallen, so ist die Intensität der durchgelafsenen Strahlen nach unserer Tabelle 92, oder genauer 92,3, der Rest der auffallenden Strahlen, welcher nicht durch die Platte hindurchgeht, ist 7,8 oder ungefähr ½ der einfallenden Strahlen; dieser Rest kann nun entzweder absorbirt, oder an den beiden Oberstächen der Steinsalzplatte rechtzwinklig restectirt worden senn; in der That sindet nur das Letztere

d. h. im Steinfalz findet gar keine merkliche Absorption der Warmestrahlen Statt. Zu diesem Schlusse ist man schon dadurch berechtigt, daß die Dicke einer Steinfalzplatte gar keinen Einfluß auf die Quantität der durchge-lassenen Warmestrahlen ausübt; eine Steinsalzplatte von 1 Millimeter Dicke läßt die Warmestrahlen nicht besser durch als eine andere, welche mehrere Centimeter dick ist.

Diefer Schluß wird burch folgenbe Berfuche gur Gewißheit.

Bringt man einmal eine 8 Millimeter dide Glasplatte, dann aber fi Glasplatten von berfelben Glasforte in den Upparat, welche jufammen 8 Millimeter bid find, fo wird fich bie Menge ber Barmeftrablen, welche bie eine Platte durchlagt, zu ber, welche durch die 6 Platten geht, wie 23 In beiden Fallen ift der Berluft durch Abforption gang zu 15 verhalten. derselbe; wenn also das System von 6 Platten weniger Warmestrahlen burchläßt, fo kann bies nur eine Folge ber mehrfachen Reflexionen fenn. Beil die Absorption in der einen diden Platte dieselbe Wirkung ausubt, wie in ben 6 bunnen, fo kann man sie gang unberucksichtigt laffen, man fann annehmen, fie fen gleich Rull, ober auch, es waren nur Strahlen von einer folden Warmefarbung eingefallen, baß fie gar nicht vom Glafe abforbirt werden; bezeichnen wir unter dieser Boraussetzung mit 1 bie Intenfitat ber einfallenden Strahlen, mit r ben burch die Reflexion an den beiden Dberflachen hervorgebrachten Berluft, fo ift bie Intenfitat ber Barmeftrablen, welche durch eine Platte durchgeben, 1 - r; die Intensitat ber Barmestrahlen, welche die 6 Platten durchlaufen haben, wird bemnach  $(1-r)^6$ Die Barmemenge, welche burch eine Platte hindurchgeht, verhalt fich bemnach zu ber, welche bie 6 Platten durchlaffen, wie 1 - r zu  $(1-r)^6$  ober wie 1 zu  $(1-r)^5$ . Nach dem Bersuche verhalten sich aber biefe Warmemengen wie 23 gu 15, wir haben also

$$23:15=1:(1-r)^{5}$$

und baraus folgt  $(1-r)^5=0.65217\ldots$ , also 1-r=0.918 und r=1-0.918=0.082. Uns diesem Versuche ergiebt sich also für den Verlust durch Spiegelung an den beiden Flächen einer Glasplatte der Werth 0.082, was fast gleich 1/13 und dem entsprechenden Werthe für Steinsalz ganz gleich ist. Vergkrystall, senkrecht auf die Are geschnitten, giebt denselben Werth, und man kann daraus folgende Schlüsse ziehen:

- 1) Das Steinfalz lagt die Warmestrahlen ohne merkliche Abforption durch ;
- 2) die rechtwinklige Resterion an der ersten und zweiten Oberstäche einer Platte von Steinsalz, Glas oder Quarz beträgt nur 1/13 der einfallenden Wärmestrahlen.
- 169 Einfluß der Dicke diathermaner Platten auf die Durchlaffung der Wärmestrahlen. Wir haben gesehen, daß das Steinsalz keine merkliche Absorption auf die Wärmestrahlen ausübt, wenigstens wenn die

- Scoole

Platten nur 3 bis 4 Centimeter dick sind; das Steinfalz ist aber auch der einzige vollkommene diathermane Körper; alle anderen Körper absorbiren mehr oder weniger Wärmestrahlen, die Größe der Absorption hängt aber nicht allein von der Natur der Wärmequelle, sondern auch von der Dicke der Platten ab.

Die folgende Tabelle enthålt die Resultate, welche in dieser hinsicht für Glas, durchsichtigen Bergkrystall, Rauchtopas, Rübol und bestillirtes Wasser beobachtet wurden.

| Glühendes<br>Platin.     | 30                                                                                                                                                                                                   | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠<br>در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,5                                                | 4,0                                     | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0                                                       | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Locatelli'state          | 25,1                                                                                                                                                                                                 | 10<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | œ<br>œ                                             | 2'2                                     | 2'2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.<br>E.                                                  | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                |
| Glühendes<br>Katin.      | 32,0                                                                                                                                                                                                 | 22,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ဆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | න<br>ග'න                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,5                                                | 7,1                                     | 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ω                                                                |
| Locatelli's spe.         | 64,0                                                                                                                                                                                                 | 48,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,2                                               | 21,0                                    | 20,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,1                                                       | 6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ى<br>ئى                                                          |
| Rupfer von<br>400°.      | 15,4                                                                                                                                                                                                 | 12,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \<br>\<br>\<br>\<br>\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ជ                                                  | Ø                                       | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | я                                                         | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ĝ                                                                |
| Glühendes<br>Matin.      | 0'02                                                                                                                                                                                                 | 65,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                  | я                                       | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q                                                                |
| Landelli'sfahe.          | 7,18                                                                                                                                                                                                 | 9'81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | я                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | я                                                  | я                                       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                         | а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø                                                                |
| Rubser von<br>2004       | 14,8                                                                                                                                                                                                 | 11,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ىر<br>دىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                  | R                                       | Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ω                                                         | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £                                                                |
| Glühendes<br>Alatin.     | 69,5                                                                                                                                                                                                 | 65,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a                                                  | Ω                                       | ā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩                                                         | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q                                                                |
| Locatellische.           | 9'81                                                                                                                                                                                                 | 8'91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8'69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                                                  | a                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ລ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n                                                         | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e e                                                              |
| Rupfer von               | 14,4                                                                                                                                                                                                 | 6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                  | a                                       | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ω                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                                |
| Glühendes<br>Platin.     | 62,1                                                                                                                                                                                                 | 51,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                  | 2                                       | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                         | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø                                                                |
| Locatelli'saje<br>Lamve. | 77,5                                                                                                                                                                                                 | 73,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6′09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                  | a                                       | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £                                                         | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a                                                                |
|                          | Eannve. Supjeer von Holibendes Platin. Secatellisidse Lampe. Subjeer von Loo. Subjeer von Loo. Subjeer von Loo. Sampe. Sampe. Subjeer von Loo. Loo. Sampe. Sampe. Sampe. Sampe. Sampe. Sampe. Sampe. | Sampe.  Subjer von  Subjer von  Socatellische Sampe.  Subjer von  Subjer von | 23.5. 144 Supfer von Linkendes Linkendes Linkendes Lannpe.  23.5. 144 T8,6 695 L4,8 Lon Linkendes Lannpe.  24.00. L5,4 L1,3 B1,7 T0,0 L5,4 C4,0 L5,4 C6,0 L5,4 L6,0 L5,4 C6,0 L5 | Olinhendes  Aupfer von  Aupfer von  Lat, 18,6  Olinhendes  Olinhen | 2,55 (62,1 14,4 78,6 69,5 14,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,9 16,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,9 16,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,9 16,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,9 16,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,9 16,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,9 16,8 62,5 9,7 75,1 60,3 9,1 16,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 64,0 15,4 1,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 15,1 16,0 | 2,55 G2,1 14,4 78,6 69,5 14,8 64,0 12,3 48,3 22,8 19,3 7,5 6,6 6,6 6,8 7,7 75,1 60,3 9,1 16,0 18,7 16,0 8,7 75,1 60,3 9,1 36,1 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 16,0 18,7 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,7 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 | 25. 62,1 14.4 78,6 69,5 14,8 81,7 70,0 15,4 64,0 32,0 25,1 16,0 8,7 75,1 60,3 9,1 36,1 16,3 13,9 3,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 36,1 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,4 16,0 13,1 16,3 13,9 3,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 73,1 35,7 7 | 25.3 38,3 2,9 71,8 57,6 73, 73,1 35,9 33,7 70,0 13,4 7,8 30,6 11,4 7,8 5,3 30,6 13,6 11,4 5,4 8,3 27,8 11,3 5,7 7,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 11,3 78,6 65,0 12,3 48,3 22,8 19,3 5,7 16,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 16,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 16,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 16,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 16,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 16,0 15,4 6,4 0 32,0 25,1 16,0 15,4 11,0 18,7 16,0 15,4 11,0 18,7 16,0 15,4 11,0 18,7 16,0 13,6 11,4 2,0 11,4 2,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15 | 25.3 2.9 71.8 57.6 65.0 12.3 49.1 16.3 13.9 3.3 25.7 11.4 54.8 7.0 27.8 30.6 11.4 2.0 10.0 1.5 7.7 10.8 35.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6.0 1.3 6 | 25,3 38,3 2,9 77,8 55,3 6,6 13,6 11,4 2,0 1,9 32,9 1,1 1,1 1,2 2,7 1,0 8,5 1,4 6,9 5,5 1,4 6,9 8,7 7,0 1,4 7,8 30,6 13,6 11,4 2,0 1,5 7,0 1,4 5,3 8,5 1,4 5,3 8,6 1,4 5,3 8,6 1,4 2,6 1,0 1,5 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,0 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | Anniver.  Annive | 25. 34. 35. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | 2.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. | 6.5.6. 1.2. 4.9. 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.7 1.0.8 2.9.9 2.5.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.8 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.5.7 1.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2.0.9 2 | 25. 62,1 14,4 78.6 69,5 14,8 81,7 70,0 15,4 64,0 32,0 25,7 11,1 69,3 49,8 5,0 11,0 89,9 11,2 0,9 33,1 12,0 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 11,0 89,9 | 2.5. 62,1 14,4 78.6 69,5 14,4 69,6 17,2 22,8 19,3 17,4 86,6 17,6 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 17,4 86,1 1 | 2.5. 29.7. 1.1. 1.2. 2.2. 2.3. 3.3. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3 | 2.5. 29.7 1,11 (9.3 4.9.8 5.0 0.0.7 2.2.6 8.9.9 8.9.2 2.0.9 0.0.7 2.0.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (17.4 5.9.9 9.1 (1 | 25. 29, 7, 11, 12, 29, 9, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 |

Nicht alle Zahlen dieser Tabelle sind das unmittelbare Resultat des Versuchs, weil es nicht immer möglich war, Platten zu erhalten, welche

genau ½, ½, ½, ½ u. f. w. Millimeter dick waren; die Zahlen, welche diesen Dicken entsprechen, wurden durch Interpolation aus den benachbarten beobachteten Werthen abgeleitet.

Das Rubbl wurde, um es bem Versuche zu unterwerfen, in ein Behalter gegossen, welches auf beiden Seiten mit Steinsalzplatten begränzt
war. Wenn die Dicke der Qelschicht mehr als 3 Millimeter betrug, so
war es gleichgultig, ob sie zwischen Glasplatten oder zwischen Steinsalzplatten eingeschlossen war.

Nachdem ermittelt worden war, daß reines Wasser ebenso wirkt wie Salzwasser, war es leicht zu erkennen, daß eine Wasserschicht denfelben Effect hervorbringt, mag sie nun zwischen Glasplatten oder zwischen Steinssalzplatten eingeschlossen seyn.

Man sieht, daß für die fünf Körper die Absorption bei einer Dicke von 1/2 Millimeter schon sehr beträchtlich und daß sie um so bedeutender wird, je niedriger die Temperatur der Wärmequelle ist.

Die Absorption nimmt bei zunehmender Dicke anfangs rasch zu, sie scheint sich aber einer bestimmten Granze zu nahern, denn für eine bedeutende Dicke hat eine Vermehrung derselben keinen merklichen Einfluß mehr. Es läßt sich dies am besten durch eine graphische Darstellung der in unserer Tabelle zusammengestellten Resultate übersehen. In Fig. 393

Fig 393.



find die Abscissen der Dicke der Platten, die Ordinaten der Intensität der Wärmestrahlen proportional, welche eine Glasplatte der entsprechenden Dicke durchläßt. Die oberste Kurve entspricht dem Falle, daß die einfallenden Strahlen von der Locatelli'schen Lampe kommen, die zweite gilt für das glühende Platin, die dritte für das auf  $400^{\circ}$  erwärmte Kupferblech.

Wir sehen aus dieser Zusammenstellung auch, daß die Wärmestrahlen der verschiedenen Wärmequellen aus sehr verschieden absorbirbaren Elementen bestehen; um die Strahlen der einen Quelle fast vollständig zu absorbiren, ist nur eine sehr geringe Dicke nothig, während andere Strahlen selbst bei einer sehr bedeutenden Dicke der Absorption widerstehen. Die Wärmequellen von niedriger Temperatur enthalten im Allgemeinen eine größere Anzahl absorbirbarer Elemente, wenigstens für

1 - 1 / 1 - 1 / L

bie in unferer Tabelle enthaltenen Substangen.

170 Brechung ber Wärmestrahlen. Auf einem Statif, Fig. 394, wird ein Prisma von Steinfalz und in einiger Entfernung die Locatelli'sche Lampe aufgestellt; man sucht alsbann die Richtung, in welcher die
von der Lampe ausgehenden Lichtstrahlen für den Fall der geringsten Ub-

lenkung aus dem Prisma austreten und bringt dann die thermoelektrische Saule in diese Richtung; die Nadel wird alsdann abgelenkt; sie geht aber Via. 394.



fogleich wieder zuruck, wenn man die von der Warmequelle auf das Prisma fallenden Strahlen durch einen Schirm auffängt. Die Nadel wird auch noch abgelenkt, wenn man an die Stelle der Lampe eine glühende Platinspirale, das dis auf 400° erhiste Rupferblech oder selbst den mit kochenzdem Wasser gefüllten Würfel sest. Die Ablenkung der Nadel hört auf, wenn man die Säule etwas dreht, so daß sie aus der Richtung der gesbrochenen Strahlen herauskommt. Die Strahlen der verschiedenen Wärmezquellen werden also durch das Steinsalz gebrochen, und ihr Brechungszerponent ist von dem der Lichtstrahlen nicht merklich verschieden.

Wenn man mit Sonnenlicht und einem Steinsalzprisma operirt, welsches ein sehr breites Spectrum giebt, so kann man die wahre Zusammenssehung der Sonnenwarme studiren; es ergiebt sich auf diese Weise, daß sie Elemente von sehr verschiedener Brechbarkeit enthalt, die zum Theil noch brechbarer sind als das violette Licht, zum Theil aber noch weniger brechbar als die rothen Strahlen. Das Maximum der Wirkung des Wärmespectrums der Sonne liegt noch jenseits der Granze des rothen Endes des Lichtspectrums. Es zeigt sich auch, daß die meisten thermanissirenden Körper vorzugsweise die weniger brechbaren Wärmestrahlen absorzbiren, die brechbaren aber durchlassen; da sie nun aber auch die Wärmesstrahlen absorbiren, welche von Wärmequellen niedriger Temperatur kommen, so folgt, daß durch Erhöhung der Temperatur vorzugsweise die Menge der brechbaren Wärmestrahlen vermehrt wird.

Man sieht wohl ein, daß die Sonnenspectra folder Prismen, welche aus anderen Substanzen verfertigt find, nicht dieselbe Bertheilung der Barme zeigen können, wenn diese Substanzen die Barmestrahlen in verschiedenem

Verhältnisse absorbiren. Diese Bemerkung reicht wohl hin, um die Verschiedenheit der Resultate zu erklaren, welche die Physiker erhalten hatten,
bevor Melloni das Princip des Thermanismus begründet hatte.

171 Ungleichheit des Absorptions: und Diffusionsvermögens für die Strahlen verschiedener Bärmequellen. Da die diathermanen Körper bald die Wärmestrahlen der einen, bald die der andern Wärmefarbe vorzugsweise absorbiren, so fragt es sich, ob nicht auch bei den athermanen Körpern etwas Achnliches stattsindet, d. h. ob die athermanen Körper die Wärmestrahlen aller Arten mit gleicher Leichtigkeit absorbiren oder nicht?

Um diese Frage zu beantworten, stellte Melloni folgende Bersuche an: Aus einer und berselben Aupfertafel wurde eine Unzahl Scheiben geschnitten, deren Durchmesser nur wenig großer war als der Durchmesser der außeren Deffnung des an die thermoelektrische Saule angesehten conischen Reslectors; alle diese Scheiben wurden auf der einen Seite durch Ruß geschwärzt, auf der andern Seite aber mit einem gleichmäßigen Unstriche der zu prüsenden Substanz verschen; diese Scheiben wurden nun nach einander dicht vor die Deffnung des conischen Reslectors gebracht, indem die geschwärzte Seite der Saule, die andere aber der Wärmequelle zugekehrt war. Durch die an der Vorderseite absorbirten Wärmestrahlen wurde die Platte erwärmt und sandte in Folge dessen auf der andern Seite Wärmestrahlen nach der Saule. Die folgende Tabelle enthält die Resultate dieser Versuche.

| Namen ber Körper.   | Glühenbes<br>Platin. | Rupfer<br>von 400°. | Rupfer<br>von 100° |
|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rienruß             | 100                  | 100                 | 100                |
| Bleiweiß            | 56                   | 89                  | 100                |
| Sausenblase         | 54                   | 64                  | 91                 |
| Tusty               | 95                   | 87                  | 85                 |
| Gummilack           | 47                   | 70                  | 72                 |
| Blanke Metallfläche | 13,5                 | 13                  | 13                 |

Es ist hier das Absortionsvermögen des Kienrußes mit 100 bezeichnet und damit das Absorptionsvermögen der anderen Körper verglichen worden, indem man einmal eine auf beiden Seiten berußte Scheibe und darauf die nur auf der einen Seite berußte, auf der andern mit dem zu untersuchens den Körper überstrichene vor die Saule setze. Man sieht aus dieser Las belle, daß das Bleiweiß bei weitem weniger Wärmestrahlen absorbirt als der Kienruß, wenn das glühende Platin als Wärmequelle dient; die von dem auf 400° erwärmten Kupferbleche ausgehenden Strahlen werden schon

vollständiger von Bleiweiß absorbirt; die Warmestrahlen endlich, welche von der nur auf 100° erwarmten Warmequelle ausgehen, werden durch das Bleiweiß eben so vollständig absorbirt, als vom Kienruß.

Der Tusch zeigt ein umgekehrtes Berhalten, er absorbirt die Strahlen, welche von einer Wärmequelle von geringer Temperatur herkommen, wesniger gut als die vom glühenden Platin ausgesandten.

Das Bleiweiß absorbirt also vorzugsweise die weniger brechbaren Barmestrahlen, ber Tusch hingegen die brechbareren.

Der Kienruß absorbirt unter allen bekannten Körpern die Wärmestrahten am vollständigsten, es folgt aber baraus doch noch nicht, daß es wirktich die Wärmestrahlen aller Wärmequellen in gleichem Verhältnisse absorbirt. Die vollständige Kenntniß der Art und Weise, wie der Kienruß die
verschiedenen Wärmestrahlen absorbirt, ist von der höchsten Wichtigkeit,
weil alle Thermostope, welche man zur Untersuchung der strahlenden
Wärme anwendet, mit Ruß überzogen sind. Bei allen Untersuchungen
mit der Thermosäule wurde stillschweigend angenommen, daß der Kienruß
alle Wärmestrahlen gleichsörmig absorbire, und alle aus den Beobachtungen mit diesem Instrument gezogenen Folgerungen würden falsch senn,
wenn diese Voraussetzung unwahr wäre; Melloni hat die Richtigkeit
dieser Voraussetzung durch folgende Versuche bewiesen.

Fig. 395.

Welche 15 bis 20 Centimeter Durch=
messer hat. Vor der Scheibe ab ist
ein Metallschirm cd aufgestellt, welder die Thermosaule in T vor der die
recten Wirkung der von der Warmequelle Q ausgehenden Strahlen schützt.

Die Thermofaule war am Ende einer horizontalen Uthidade befestigt, die um einen Stift drehbar war, welcher in der Richtung der durch den Mitztelpunkt der Scheibe gehenden Berticallinie lag, so daß man die Thermossaule leicht von T nach T' und wieder zurückbringen konnte. Zuerst wurde die Saule in die Lage T' gebracht; die Scheibe ab erwärmte sich durch die von Q ausgehenden und auf der Borderseite von ab absorbirten Strahlen, und in Folge dieser Erwärmung sandte dann die hintere Seite der Scheibe selbst Wärmestrahlen nach der Thermosaule. Man rückte die Wärmequelle so, daß das Maximum der Airkung auf die Thermosaule in T' eine Ablenkung von ungefähr 120 hervordrachte. Nun wurde die Saule nach T gebracht; jest mußte die Ablenkung größer seyn, denn die vordere Fläche sendet nicht allein Wärmestrahlen in Folge der Erwärmung der Scheibe aus, sondern sie zerstreut auch einen Theil der von Q kom= menden Wärmestrahlen. Diese Versuche gaben folgende Resultate:

|                    | Wirkungen ber    |                  |  |
|--------------------|------------------|------------------|--|
|                    | hinteren Fläche. | vorberen Flache. |  |
| Metall von 400°.   | 12,36°           | 14,58°           |  |
| Ablenkungen        | 100 -            | 118              |  |
| Glühendes Platin.  | 12,26°           | 14,35°           |  |
| Ablenfungen        | 100              | 117              |  |
| Locatelli's Lampe. | 11,83°           | 14,08°           |  |
| Ablenfungen        | 100              | 119              |  |

Die Wirkungen, welche die hintere und die vordere Flache hervorbringen, stehen also stets in demselben Verhaltnisse, in dem Verhaltnisse von 100 zu 118, welche Warmequelle man auch anwenden mag. Auf der Vorderstäche sindet also eine schwache Diffusion Statt, aber das Verhaltniss zwischen Diffusion und Absorption ist stets dasselbe, der Kienrust hat also in der That für Warmestrahlen aus allen Quellen gleiches Absorptionsvermögen.

Da ber Kienruß alle Warmestrahlen fast ganz absorbirt, so ist er so zu fagen schwarz fur die Warmestrahlen wie fur die Lichtstrahlen.

Nun brangt sich die interessante Frage auf, ob es Körper giebt, welche alle Warmestrahlen gleich gut zerstreuen, also Körper, welche für die Wärmestrahlen das sind, was ein weißer Körper für das Licht ist. Solche warmesweißen Körper sind nun die Metalle, denn aus der Tabelle auf Seite 462 sehen wir, daß sie die Warmestrahlen aller Arten in gleichem Maße absorbiren, folglich muffen sie auch alle Warmestrahlen in gleichem Verhältnisse zerstreuen.

Mus der auf Seite 462 angeführten Tabelle ersieht man, daß das Bleiweiß nicht alle Warmearten gleich gut absorbirt, und baraus folgt benn,



daß auch sein Diffusionsvermögen für die Wärmestrahlen verschiedener Wärmes quellen sehr ungleich senn musse. Meltoni hat dies auch durch den Versuch direct bewiesen. Die Wärmequelle Q, Fig. 396, und die thermoelektrische Säule

T waren gerade ebenso aufgestellt, wie bei bem Versuche, durch welchen die Gleichheit des Absorptionsvermögens des Kienrußes für alle Wärmestrahzlen bewiesen wurde, die dunne Metallscheibe ab war aber nur auf der Rückseite geschwärzt, auf der Vorderseite hingegen mit Bleiweiß angestrischen; wenn sich nun die thermoelektrische Säule in T befand, so wurde sie nur durch die von der Scheibe in Folge ihrer Erwärmung ausgestrahlte Wärme afficirt; befand sich aber die Säule in T, so wirkten außerdem auch noch die an der Vordersläche zerstreuten Strahlen auf dieselbe. Die Resultate dieser Versuche waren folgende:

|                    | Wirkungen ber                   |                              |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|                    | hinteren schwar=<br>zen Fläche. | vorberen weis<br>fen Fläche. |  |  |  |
| Metall von 400°.   |                                 |                              |  |  |  |
| Ablenfungen        | 11,510                          | 15,96°                       |  |  |  |
| Rrafte             | 93                              | 129                          |  |  |  |
| Glubendes Platin.  |                                 |                              |  |  |  |
| Ablenfungen        | · 10,32°                        | 18,68°                       |  |  |  |
| Rrafte             | 84                              | 152                          |  |  |  |
| Locatelli's Lampe. |                                 |                              |  |  |  |
| Ablenfungen        | 8,13°                           | 21,050                       |  |  |  |
| Aräfte             | 69                              | 181                          |  |  |  |

Die weiße Flache hat also nicht gleiches Absorptions und Diffusions vermögen für alle Warmearten. Die Strahlen des auf 400° erhisten Metalls werden von derselben fast eben so gut absorbirt als von der schwarzen; eine starkere Diffusion und eine geringere Absorption erleiden die Strahlen des glühenden Platins, und dieses Verhältniß andert sich noch mehr für die Locatelli'sche Lampe. Die weiße Fläche verhält sich dems nach gegen die Warmestrahlen wie eine farbige gegen das Licht; sie zersstreut nämlich Strahlen gewisser Wärmesarben, während sie andere Wärmestrahlen nicht zerstreut, sondern absorbirt.

Polarifation der Barmeftrahlen. Melloni hat die Polarifation172

5.000lc

30

ber strahlenden Warme durch folgenden Versuch nachgewiesen. Un jedem Ende einer metallenen Rohre war ein Ning drehbar, welcher eine Saule von 8 bis 10 ganz dunnen Glimmerblattchen trägt, die so auf einander gelegt sind, daß die Sbene der optischen Aren für alle diese Blattchen diefelbe Lage hat; vor dieser Rohre befand sich eine Steinsalzlinse, in deren Brennpunkte die Wärmequelle aufgestellt war, so daß ein Bündel paralleler Wärmestrahlen auf die erste Glimmersäule siel; auf der andern Seite der Rohre war die thermvelektrische Säule aufgestellt. Je nachdem die Ringe mit den Glimmersäulen um die Are der Rohre gedreht wurden, konnte man die Glimmersäulen nach Belieden so stellen, daß ihre Polarisationsebenen parallel waren, oder daß sie sich rechtwinklig kreuzten. Außerdem war aber auch noch die Einrichtung getrossen, daß man die Neigung der Glimmersäule gegen die Are der Röhre ändern konnte.

Die Warmemenge, welche durch die beiden Glimmerfaulen hindurchgeht, ist nun sehr ungleich, je nachdem die Polarisationsebenen der beiden Glimmerfaulen parallel oder gekreuzt sind, wie man dies aus folgender Tabelle ersieht, welche die Resultate einer der zahlreichen von Melloni über die Polarisation der strahlenden Wärme angestellten Versuchsreihen enthält. Jede der beiden Glimmersäulen war bei dieser Versuchsreihe aus 20 Glimmerblättchen zusammengeseht.

| Meigung ber Säulen gegen<br>bie Richtung | Ablenkende Kraft der durch:<br>gelassenen Wärmestrahlen<br>für |                      |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| ber burchgehen=<br>ben Strahlen.         | parallele<br>Säulen.                                           | gefreuzte<br>Säulen. |  |  |  |
| 450                                      | 26,5                                                           | 14,9                 |  |  |  |
| 43                                       | 28,5                                                           | 14,3                 |  |  |  |
| 41                                       | 30,2                                                           | 13,3                 |  |  |  |
| 39                                       | 31,9                                                           | 16,2                 |  |  |  |
| 37                                       | 32,5                                                           | 10,8                 |  |  |  |
| 35                                       | 32,9                                                           | 9,3                  |  |  |  |
| 33                                       | 32,8                                                           | 7,8                  |  |  |  |
| 31                                       | 30,8                                                           | 6,1                  |  |  |  |
| 29                                       | 28,0                                                           | 4,6                  |  |  |  |
| 27                                       | 24,3                                                           | 3,3                  |  |  |  |
| 25                                       | 19,9                                                           | 2,1                  |  |  |  |
| 23                                       | 15                                                             | 1,4                  |  |  |  |

Wenn die Saulen gekreuzt sind, lassen sie also in der That weniger Warmestrahlen durch, als wenn sie parallel sind, und zwar wachst der Unterschied
um so mehr, je mehr sich die Ebene der Glimmerblattchen der Richtung der
durchgehenden Warmestrahlen nahert; die Glimmersaulen polarisiren also

- samula

bie Barmeftrahlen burch Brechung um fo vollftanbiger, je fchrager fie binburchgeben.

Forbes, welcher in der That die ersten Wersuche über die Polarisation ber strathenden Wideme angestellt hatte, glaubte aus seinen Beobachtungen dem Schluss sieden zu mussen, das die Wärmestradien verschiedener Widemequellen ungleich polaristedar spen, was, nach Welloni's Bersuchen, durchaus nicht der Fall ist.

Bredung fabig ift. Ohne über die Grangen eines Lehrbuchs hinauszugehen, barfen wir jedoch diesen interesanten Gegenstand nicht weiter verfolgen. Interferenzerscheinungen der strahlenden Warme hat man bis jest noch nicht nadweisen können.

Gefete bes Erkaltens. Seit Dem ton, welcher guerft einige Grund. 173 fabe über bas Erkalten ber Rörper aufgeffeilt hatte, find von vielen Beleberten exprimentale und mathematifige Unterludungen angeffellt worben, boch blieb die Frage von unüberwindlichen Schwierigkeiten umgeben, bis Dulong und Petit sie vollfidnbig ich'ten. 3bes Arbeit wurde im Jahre 1818 von ber Alabemie ber Willienschaften zu Paris getront.

Der Apparat, ben fie gu ihren Berfuchen anwandten, ift Fig. 397 abge-



bildet; das kupferne Gefäß a ist mit Wasser angefüllt, welches durch fortwährende Bewegung und Erneuerung auf constanter Temperatur erhalten



wird; b ift ein Ballon von Rupfer, welcher 30cm Durchmeffer hat und innen gefchmargt ift; er ift in bas Bafferbad eingefenkt und burch die Tra-Muf ben breiten, wohl abgeschliffenen Rand des Ballons ger c gehalten. wird eine vollkommen ebene Platte d von bidem Glafe aufgesett, auf welche bann eine weite Glasrohre gang fo aufgesett wird, wie eine Glasglocke auf den Teller der Luftpumpe. Diese Rohre ift oben mit einem Sahn f verfeben und burch bie Bleirohre g mit einer Luftpumpe in Berbindung gefest, von welcher in unserer Figur nur ber Teller h gezeichnet ift. Rohr k ift mit Chlorcalcium gefüllt, welches bazu bient, bas aus bem Basometer l tommende Gas zu trodnen, wenn man Berfuche über bas Erkalten in verschiedenen Bafen anstellen will. Die Rorper, welche man in biefem Upparate erkalten lagt, find große Thermometer mit Lugelformi= gem Gefage von 3 bis 6 Centimeter Durchmeffer. Diefe Thermometer find mittelst eines Korkstopfens in der Glasplatte d befestigt und konnen mit dieser abgehoben und bis auf 100, 200 oder 3000 erwarmt werden.

Wenn das Thermometer bis auf die gehörige Temperatur erwärmt ist, wird es rasch in den Ballon gebracht, die Röhre e aufgesetzt und die Luft rasch ausgepumpt. Das Thermometer sinkt nun fortwährend, und man beobachtet in mehr oder weniger nahe auf einander folgenden Momenten die Temperaturabnahme, indem man zugleich die einer jeden Temperatursabnahme entsprechende Zeit mit Hulfe einer Uhr bestimmt.

Auf diese Weise haben Dulong und Petit viele Versuche ausgeführt. Die folgende Tabelle enthalt die Resultate einer folchen Versuchsreihe, bei welcher stets dasselbe Thermometer angewandt wurde, wahrend die Tempezatur des Wasserbades und der Hulle b abgeandert wurde.

| Tempera=<br>turüber= | Geschwindigkeit des Erkaltens. |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| schermo=             | Hülle<br>von 0°.               | Hulle<br>von 20°. | Hülle<br>von 40°. | Hülle<br>von 60°. | Hülle<br>von 80°. |  |  |  |  |  |  |
| 240°                 | 10,69°                         | 12,40°            | 14,350            | ъ                 | w                 |  |  |  |  |  |  |
| 220                  | 8,81                           | 10,41             | 11,98             | 79                | 33)               |  |  |  |  |  |  |
| 200                  | 7,40                           | 8,58              | 10,01             | 11,640            | 13,450            |  |  |  |  |  |  |
| 180                  | 6,10                           | 7,04              | 8,20              | 9,55              | 11,05             |  |  |  |  |  |  |
| 160                  | 4,89                           | 5,67              | 6,61              | 7,68              | 8,95              |  |  |  |  |  |  |
| 140                  | 3,88                           | 4,57              | 5,32              | 6,14              | 7,19              |  |  |  |  |  |  |
| 120                  | 3,02                           | 3,56              | 4,15              | 4,84              | 5,64              |  |  |  |  |  |  |
| 100                  | 2,30                           | 2,74              | 3,16              | 3,68              | 4,29              |  |  |  |  |  |  |
| 80                   | 1,74                           | 1,99              | 2,30              | 2,73              | 3,19              |  |  |  |  |  |  |
| 60                   | 33                             | 1,40              | 1,62              | 1,88              | 2,17              |  |  |  |  |  |  |

Unter Geschwindigkeit des Erkaltens ist immer die Temperasturerniedrigung zu verstehen, welche das Thermometer während einer Misnute erleidet. Wenn z. B. die Hulle eine Temperatur von 0°, das Thermometer aber eine um 240° höhere Temperatur hat, so sinkt es in einer Minute um 10,69°; wenn aber das Thermometer auf 100° erkaltet ist, so nimmt seine Temperatur in einer Minute nur noch um 2,3° ab.

Newton hatte geglaubt, daß der Warmeverlust eines Korpers in jebem Augenblicke seinem Temperaturüberschusse proportional sep; die oben angeführte Versuchsreihe zeigt aber, daß dies nicht der Fall ist.

Wenn das Thermometer bei einem Temperaturüberschusse von 80° in einer Minute um 1,74° erkaltet, so müßte es, nach dem Newton'schen Gesetze, bei einem Temperaturüberschusse von 160° in einer Minute um 3,48° und bei 240° in einer Minute um 5,22° erkalten, während, nach den Dulong'schen Versuchen, bei einem Temperaturüberschusse von 160 und 240° die Erkaltung weit rascher vor sich geht.

Das Newton'sche Gesetz ist nur annähernd richtig, so lange der Temperaturüberschuß nur 40 bis 50° beträgt; die Erkaltungsgeschwindigkeit wächst in einem weit rascheren Verhältnisse als der entsprechende Temperaturüberschuß.

Man sieht auch aus obiger Tabelle, daß bei gleichem Temperaturübers schusse die Geschwindigkeit des Erkaltens noch von der Temperatur der Hülle abhängig ist. Wenn z. B. die Hülle 80° warm ist, so ist bei gleichem Temperaturüberschusse die Geschwindigkeit des Erkaltens fast doppelt so groß als bei einer Hülle von 0°.

Versuche, welche mit Thermometern angestellt wurden, beren Augeln verschiedene Durchmesser hatten, ergaben das Resultat, daß sich die Erkalztungsgeschwindigkeit umgekehrt wie der Durchmesser verhält; daß die Erzkaltungsgeschwindigkeit von der Natur der Oberstäche abhängt, versteht sich von selbst.

Wenn der erkaltende Körper ringsum von Luft oder irgend einem ans dern Gas umgeben ist, so verliert er seine Warme aus zwei Ursachen, nämlich durch Strahlung nach denselben Gesetzen wie im leeren Raume und durch die Berührung mit dem Gas, welches sich durch das Aufwärtsströmen der erwärmten Theilchen stets erneuert.

Berbreitung ber Barme burch Leitung. Nicht allein burch Straflung, fondern auch bei unmittelbarer Berührung kann die Warme von einem Körper zum andern übergehen und sich alsbann burch seine ganze Maffe hindurch verbreiten; boch findet in Beziehung auf die Leichtigkeit, mit welcher bie Barme in einen Korper übergeht und fich burch feine Daffe verbreitet, eine große Ungleichheit zwischen verschiedenen Rorpern Statt; in manchen verbreitet fich bie Barme außerordentlich leicht, wahrend in ans beren bie Barme weniger leicht von einem Theilchen jum anbern übergeht. Ein Schwefelholzchen, welches an einem Ende brennt, fann man am anbern Ende noch zwischen ben Fingern halten, ohne nur eine Temperaturerhöhung des Holzes zu fuhlen; die hohe Temperatur des brennenden En= bes theilt sich also nicht so leicht ber übrigen Masse bes Holzes mit, bas Holz ift ein fchlechter Barmeleiter; einen gleichlangen Metalldraht aber, ben man an bem einen Ende gluhend gemacht hat, kann man am andern Ende nicht anfaffen, ohne fich zu verbrennen, die Barme verbrei= tet sich alfo leicht von bem glubenbem Enbe aus burch bas gange Stab= chen, bas Metall ift alfo ein guter Barmeleiter.

Um zu zeigen, wie ungleich die Fähigkeit verschiedener Körper ist, die Wärme fortzuleiten, kann man den Fig. 399 dargestellten von Ingen= houß angegebenen Upparat anwenden. In die eine Seitenwand eines



Kastens von Blech sind mehrere, aus den zu vergleichenden Substanzen verfertigte Stabschen eingesteckt, welche sammtlich gleichen Durchmesser haben mussen und sammtlich mit einer Schicht von Wachs überzogen sind; wenn man nun kochendes Wasser oder heißes

Del in den Kasten gießt, so wird die Warme auch mehr oder weniger weit in die Stabchen vordringen und den Wachsüberzug schmelzen. Nehmen wir an, das eine Stabchen sen von Aupser, eines von Eisen, ein drittes von Blei, das vierte von Glas, das lette von Holz, so wird die Wachssschicht des Rupferstädchens schon vollständig die an's Ende geschmolzen senn, während bei allen anderen Stabchen die Schmelzung des Wachses noch nicht so weit vorgeschritten ist; das Rupfer ist also unter diesen fünf Körpern der beste Warmeleiter. Für das Eisenstädchen schreitet die Schmelzung des Wachses rascher voran als für das Bleistädchen, und während das Wachs auf dem Kupferstade ganz weggeschmolzen ist, ist die Wachsschicht auf dem Glasstade nur auf eine sehr unbedeutende Strecke gesschicht auf dem Glasstade nur auf eine sehr unbedeutende Strecke gesschmolzen, an dem Holzstädchen ist aber kaum ein Unfang des Schmelzens wahrzunehmen, das Holz ist also in der That unter diesen Körpern der schlechteste Wärmeleiter.

Unter allen Körpern sind die Metalle die besten, Usche, Seide, Haare, Stroh, Wolle u. f. w., überhaupt die lockeren Körper, die schlechtesten Wärmeleiter.

Im praktischen Leben machen wir von ber guten ober schlechten Warmeleitungsfähigkeit verschiedener Körper zahlreiche Unwendungen. Gegenstände, die man vor der Erkaltung schützen will, umgiebt man mit schlechten Wärmeleitern; man umwickelt Bäume und Sträuche des Winters
mit Stroh, um sie vor dem Erfrieren zu schützen; unsere Kleider halten
warm, weil sie aus schlechten Wärmeleitern verfertigt sind. In einem
kupfernen Gefäse bringt man unter sonst gleichen Umständen eine Flüssigkeit weit eher in's Kochen als in einem Porzellangefäße von derselben
Wanddicke.

Wenn das eine Ende eines Metallstabes mit einer constanten Warmequelle in Berührung gebracht wird, so erwärmt sich der ganze Stab allmälig mehr und mehr, doch wird seine Temperatur am andern Ende nie so hoch steigen können, als an der unmittelbar erwärmten Stelle. Wenn der Stab über eine gewisse Zeit hinaus mit der Wärmequelle in Berührung bleibt, so steigt seine Temperatur an keiner Stelle weiter, sondern es tritt ein Gleichgewichtszustand ein, bei welchem die Temperatur des Stabes mit der Entfernung von der Quelle immer geringer wird.

Denken wir uns den Stab seiner ganzen Lange nach durch Querschnitte in ganz dunne Scheibchen zerlegt, so wird ein Gleichgewicht der Erwärsmung stattsinden, wenn jedes Scheibchen in jedem Augenblicke eben so viel Wärme von der Wärmequelle her aufnimmt, als es wieder abgiebt. Nun aber giebt jedes Scheibchen nicht nur Wärme an das nächstsolgende ab, sondern es verliert auch seitwärts Wärme an die Umgebung, jede folgende Schicht des Metallstabs empfängt also offenbar weniger Wärme als

bie vorhergehende, und somit ist klar, daß die Erwärmung des Stabes an verschiedenen Stellen um so geringer senn wird, je weiter sie von der Wärmequelle entfernt sind.

Diese Abnahme der Temperatur mit der Entfernung von der Barme= quelle übersieht man sehr gut in folgendem von Despret aufgestellten Bersuche, Fig. 400. In einer vierseitigen Metallstange, an welcher jede



Seite des Querschnitts 21 Millimeter betrug, waren von Decimeter zu Decimeter Löscher von 6mm Durchmesser und 14mm Tiefe angebracht. Diese köcher waren mit Queckssilber ausgefüllt, und in dieses waren die zur Beobachtung der Temperatur dienenden Thermometer eingesenkt. Das

eine Ende des horizontal liegenden Metallstabes wurde darch eine Wein= geistlampe erwärmt. Es dauerte in der Negel zwei bis drei Stunden, bis die Temperatur des Stabes ihren Gleichgewichtszustand erreicht hatte. Ein Stab von Kupfer gab folgende Resultate:

|                            | Erhöhung ber Temperatur ber |
|----------------------------|-----------------------------|
| Entfernung ber Thermometer | Thermometer über bie Tempes |
| von der Wärmequelle.       | ratur ber umgebenden Luft.  |
| 100 <sup>mm</sup>          | 66,40                       |
| 200.                       | 46,3                        |
| 300                        | 32,6                        |
| 400                        | 24,5                        |
| 500                        | 18,6                        |
| 600                        | 16,2.                       |
|                            |                             |

Man sieht hieraus, daß der Temperaturüberschuß jedes folgenden Thermometers 1,4 mal geringer ist als für das vorhergehende; wenn also die Entfernungen von der Wärmequelle in arithmetischer Reihe wachsen, so nehmen die entsprechenden Temperaturerhöhungen in geometrischer Reihe ab. Diese Regelmäßigkeit der Temperaturabnahme sindet jedoch bei schlechteren Wärmeleitern nicht mehr Statt.

Nehmen wir an, es gabe ein anderes Metall, welches die Warme in einem solchen Verhaltnisse schlechter leitet als das Kupfer, daß, wenn man mit einem Stabe von denselben Dimensionen denselben Versuch ansstellt, alle Thermometer nur einen halb so großen Temperaturüberschuß zeigten, so wurde offenbar der Temperaturüberschuß eines jeden Quer-

schnittes bes schlechter leitenden Stabes gerade eben so groß senn als der Temperaturüberschuß eines doppelt so weit von der Wärmequelle entfernsten Querschnittes im Kupferstabe; und wenn man aus dem schlechter leitenden Metalle einen Stab machte, welcher bei sonst gleichen Dismensionen nur halb so lang ist als der Kupferstab, so wurden die Enden beider Stabe gleiche Temperatur zeigen.

In Fig. 401 moge AB ben Rupferstab, A' B' ben schlechter leitenden Metallstab von halber gange barftellen; wenn die Enden A und A' mit



einer und berselben Warmequelle in Berührung sind, so werben nach unserer Voraussehung die Enden B und B' auch gleiche Temperatur haben, wenn die Temperatur an allen Stellen der beiden Stabe sta-

tionar geworben ift. Nehmen wir an, ber Querschnitt n' liege halb fo weit von B' als n von B, so werden auch die Temperaturen ber Quer= schnitte n und n' gleich fenn; weil aber n B noch einmal fo groß ift als n'B', fo wird bas Ende n B bes Rupferstabes in gleicher Zeit boppelt fo viel Barme an die Umgebung ausstrahlen als bas Endstud n' B' bes anbern Stabes; in gleichen Beiten muß alfo bem Enbe n B bes Rupferfta= bes boppelt fo viel Barme zugeführt werden, als bem Ende n'B' des andern Stabes. Wenn ferner bie Lange mn boppelt fo groß ift ale m'n', fo werben auch die Schichten m im einen und m' im andern Stabe gleiche Temperatur haben; und wenn in gleichen Zeiten burch bas Stud mn bes Rupferstabes biefelbe Barmemenge hindurchginge wie burch bas Stud m'n' bes andern Stabes, fo murbe bas Barmeleitungevermogen bes Rupfers offenbar boppelt fo groß fenn als bas des andern Metalls. geht aber burch bas Stud mn bes Rupferstabes in berfelben Beit bop = pelt soviel Warme hindurch als durch das Stud m' n' bes andern Stabes, weil ja bas Enbe nB bes Rupferstabes in gleichen Zeiten boppelt fo viel Barme ausstrahlt als bas Ende n' B'; folglich murbe für unfern Fall die Barmeleitungsfähigkeit bes Rupfers 4mal fo groß fenn als bie bes anbern Metalls.

Wenn wir diese Betrachtungsweise allgemeiner machen, so kommen wir zu dem Schlusse, daß für Stäbe verschiedener Metalle von gleichen Dimenssionen die Wärmeleitungsfähigkeit sich verhält wie das Quadrat der Entfernungen von der Wärmequelle, in welschen man unter sonst gleichen Umständen gleiche Temperaturüberschüsse beobachtet.

Auf diese Beise hat Despret folgende Verhaltnifzahlen für das Bar= meleitungsvermögen der Metalle gefunden:

| Golb 100  | 00 @ | ifen . | ٠. | 374 |
|-----------|------|--------|----|-----|
| Platin 98 | 31 3 | int    |    | 363 |
| Gilber 97 | 73 3 | inn    |    | 303 |
| Gunter Di | 00   | 21.1   |    | 400 |

Man nimmt gewöhnlich für die Leitungsfähigkeit des Maxmoes den Werth 23, für Potgelan den Werth 12 u. f. m., boch ist die Richtigkeit diese Werthe febr zweifelhaft, denn die oben angeschörte Beltimmungsmethode läßt sich bier nicht mehr mit Zuversicht anwenden, weil bei diesen sehr Willender Wähmeleiten der Tempeaturdbersicht inich nach dem Geses abnimmt, wie dies die juten Mänmeleiten der Kall ist.

Wenn die eben angebeutete Bestimmungemethobe anwendbar feen foll, fo muß bas Ausstrabtungsvermögen ber Derflächen ftete baffelbe fepn; man abergiecht beshalb die jum Berfuche bestimmten Metallftabe mit Kienrug.

275 Marmeleitungsfäbigteit ber Milifigetien und Gafe. In ben guffigetien verbreitet fich bie Marme meiftens durch Stedmungen, welche baburch entfleben, dog bie erwärmten Theichen wegen ihrer geringeren Dichtigteit immer in die Sobe fteigen. Man tann biefe Stedmungen eicht fichten machen, wenn man Sagesfabne in Maglier wieft, welchre fich in einem Glasgesfäße besinder, und dann von unten her langsam erwärmt, Rig. 402. Man siedt, wie die Stedmung in der Mitte auff



Wenn man ein Aufligkeit von oben her erwärmt, so daß das hebroflatische Eleichgewicht nicht gestört wird, so kann sich die Wärme nur in berstehen Weise durch die Wasse von der die der die der die heste der die der die die die keitung, indem die Wisseme von einer Schiche Leitung, indem die Wisseme von einer Schiche zur andern übergebt. In solden Külen verberiete sich die Geber Zickspetzie, die wurch die Wassem von die Kulfisse keiten sind alle sein die Fahlisse keiten sind alle sein die Kulfisse keiten sind alle sein die Kulfisse keiten sind alle sein sich werden.

Um fich von ber schlechten Leitungsfabigfeit ber Albffigfeiten zu überzeugen, braucht man nur die Rugel eines Thermometere in faltes Waffer zu tauchen und dann heißes Dei auf das Baffer zu gießen: man wird felbft in den oberften Wafferschichten taum eine Temperaturzebbung wabrnehmen konnen,

Despres bat bie Leitungsfabigfeit bes BBaffere beftimmt, inbem er

Wassersaulen von 1 Meter Hohe und 0,2 bis 0,4 Meter Durchmesser von oben her durch beständige Erneuerung von heißem Wasser erwärmte. Es dauerte ungefähr 30 Stunden, bis die Temperatur der Wassersaule an allen Stellen stabil wurde Aus diesen Versuchen folgt, daß die Wärzmeleitungsfähigkeit des Wassers ungefähr 95mal geringer ist als die des Kupfers; in der obigen Tabelle mußte also die Leitungsfähigkeit des Wassers durch 9 bis 10 ausgedrückt werden.

Die Luft und die Gafe überhaupt find ebenfalls fehr Schlechte Barmeleiter, boch lagt fich ihr Barmeleitungevermogen burch Thermometer, Die man etwa in verschiedenen Schichten ber zu untersuchenben Luftmaffe anbringen wollte, wegen der Barmestrahlung nicht ermitteln. Daß jedoch bie Gafe überhaupt, und die Luft insbesondere schlechte Barmeleiter find, geht baraus hervor, bag Rorper, welche von allen Seiten von Luftschichten umgeben find, nur fehr langfam erwarmt und erkaltet werben konnen, wenn nur der Wechsel ber Luftschichten verhindert wird. Dadurch erklart fich die Wirkfamkeit der doppelten Fenfter und ber doppelten Thuren, um ein Zimmer warm zu halten. Das schlechte Leitungevermogen loderer Rorper, wie Strob, Bolle u. f. w., ruhren größtentheils baber, bag bie zahllosen Zwischenraume mit Luft ausgefüllt find. Golche Rorper, von benen wir fagen, baß fie warm halten, wie g. B. unfere Rleiber, Stroh u. f. w. find nicht felbst warm, ihre Wirkung beruht nur auf ihrer Schlechten Barmeleitungsfähigkeit; wenn man Gis in folche Rorper ein= hullt, fo verhindern fie bas Schmelzen beffelben, weil fie die außere Warme abhalten.

## Siebentes Rapitel.

## Verschiedene Quellen der Wärme.

Wärmeerzeugung durch chemische Verbindungen. Nach der 176 Sonne sind für uns die chemischen Verbindungen, befonders aber die Verbrennung, die wichtigsten Wärmequellen. Fast jeder chemische Proces ist von einer Wärmeentwickelung begleitet; heß hat versucht, die Gesetz dieser Wärmeentwickelung zu ermitteln.

Bekanntlich wird Warme frei, wenn man Schwefelsaurehydrat (englische Schwefelsaure HS) mit Wasser mischt. Wenn man das Schwefels saurehydrat mit 1 Aeq. Wasser mischt, dann ein zweites Aequivalent Wasser zusetz u. s. w., bis keine merkliche Warmeentwickelung mehr stattsfindet, so ist die Summe der nach und nach frei werdenden Warmemensgen gerade eben so groß wie die Warmemenge, welche frei wird, wenn

man dieselbe Wassermasse nicht nach und nach, sondern auf einmal zusest. Daraus schließt Heß, "daß, wenn eine Verbindung stattsindet, die ent-wickelte Wärmemenge constant sen, mag nun die Verbindung direct oder indirect und zu wiederholten Malen geschehen." Dieser Sat wurde auch noch durch andere Versuche bestätigt.

Heß sowohl als auch Graham und Andrews haben noch viele Versuche angestellt über die Warmeentwickelung bei chemischen Verbindunsgen, welche auf nassem Wege vor sich gehen. Graham hat vorzugszweise die bei der Hydratbildung aus wasserfreien Salzen, Undrews aber die bei der Salzlosung frei werdende Warme untersucht. Letterer ist zu folgenden Resultaten gelangt:

1) Ein Aequivalent verschiedener Sauren erzeugt bei seiner Berbindung mit berselben Basis fast ganz gleiche Warmemengen

2) Ein Aequivalent verschiedener Basen bringt bei feiner Berbindung mit derfelben Saure nicht immer dieselbe Warme hervor.

3) Wenn neutrale Salze sich mit Sauren zu sauren Salzen verbinden, so findet keine Temperaturveranderung Statt.

4) Wenn neutrale Salze durch Aufnahme von einer neuen Quantität Basis sich in basische Salze verwandeln, so findet eine Wärmeentwickelung Statt.

Sobald die chemische Verbindung mit einer Auflosung eines Korpers begleitet ist, wird es schwer halten, aus dem Versuche bestimmte Resulztate abzuleiten, weil man nicht leicht ermitteln kann, welchen Einfluß die Veränderung des Aggregatzustandes hat.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Entwickelung der Warme, welche



durch Verbrennung, also durch eine rasche Verbindung der Korper mit Sauerstoff entwickelt wird.

Um die durch Berbrennung entswickelte Warme zu bestimmen, bedient sich Rumford eines Calorimes ters, Fig. 403, welches zur Bestimsmung der latenten Warme der Dampfe dient. Im Rumford's schen Calorimeter ist das Schlansgenrohr horizontal, damit die Prosducte der Verbrennung nicht zu schnell entweichen. Der Eingang in das Schlangenrohr ist durch einen Trichter gebildet, unter welchen die

a beautiful

zu verbrennenden Korper gebracht werden. Mit Del und Ulkohol ift ber

Versuch leicht anzustellen, man fullt sie namlich in eine kleine Lampe, die man zu Unfange und zu Ende des Versuchs wagt, um die Menge des verbrannten Materials zu erfahren. Die Flamme und die Producte der Verbrennung ziehen durch das Schlangenrohr hindurch und erwärmen das Wasser des Upparates. Aus der Temperaturerhöhung, welche das Wasser mit dem ganzen Upparate erfährt, läßt sich dann die Wärmermenge, welche durch die Verbrennung erzeugt wurde, berechnen; doch darf man dabei die Wärme nicht unberücksichtigt lassen, mit welcher die gase förmigen Producte der Verbrennung aus dem Schlangenrohre austreten.

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate, welche Rumford nach diesfer Methode erhalten hat, nebst anderen, welche Lavoisier und Laplace mit ihrem Calorimeter und Despret durch ein dem Rumford'schen ahnliches Verfahren erhielt.

|                    |    |   |    | 9 |     |       | turerhöhung, welche bie |
|--------------------|----|---|----|---|-----|-------|-------------------------|
| Namen ber verbrann | en |   |    |   | B   | erbre | ennung von 1 Gramm      |
| Körper.            |    |   |    |   | ber | Gu    | bstanz in 1 Kilogramm   |
|                    |    |   |    |   |     | श्    | lasser hervorbringt.    |
| Wasserstoffgas     |    |   |    |   |     |       | 23,40 L. L. und D.      |
| Dlivendl           |    | • | ** |   |     |       | 11,17 & &.              |
| 33                 |    | * |    |   | •   |       | 9,04 R.                 |
| Weißes Wachs       |    |   | •  | • |     |       | 10,50 L. L.             |
| 39                 |    | • |    | • |     |       | 9,48 R.                 |
| Rüböl              | •  |   | •  |   |     |       | 9,31 R.                 |
| Talg               |    |   | •  | • | •   |       | 8,37 R.                 |
| ,                  | •  | • | ٠  |   |     |       | 7,19 & &.               |
| Schwefelather      |    |   | •  |   |     |       | 8,03 R.                 |
| Phosphor           |    | • | •  |   |     | •     | 7,50 %. %.              |
| Rohle              |    | ٠ |    |   | •   |       | 7,23 L. L. und D.       |
| Alkohol 420 Ba     | um | ć |    |   |     | •     | 6,19 R.                 |
| Solz, fehr trocke  | n  | • | ٠  | • | •   | *     | 4,31 R.                 |

Dulong hatte eine große Arbeit über die durch Berbrennung entwischelte Warme unternommen, wurde aber leider zu fruh der Wissenschaft entrissen, noch ehe er sie beendigt hatte. Glücklicher Weise konnte man noch die wichtigsten Resultate sammeln, zu denen er gelangt war.

Der Upparat, bessen er sich zu diesen Untersuchungen bediente, hatte im Wesentlichen folgende Einrichtung. Der Verbrennungsraum a, Fig. 404 (a. f. S.), ist eine von dunnem Kupferblech gebildete 25 Centimeter hohe rechteckige Kammer, welche 10 Centimeter lang und 7,5 Centimeter breit und ringsum von Wasser umgeben war, welches sich in einem 11 Litre fassenden Gefäße befand.

Durch den Boben bes Verbrennungsraumes ragte in benfelben eine



mit feiner Spite versehene Rohre b, durch welche die zu verbrennenden Gase zuströmten.

Das zur Verbrennung nothige Sauer= stoffgas stromte entweder durch die Rohre g oder durch  $d^*$  zu.

Flussige Brennstoffe waren in einer burch einen Stopfen verschlossenen Glasrohre enthalten; ein feiner Docht war in die Flussigkeit eingetaucht.

Wie die Gase und Flussigkeiten ents zundet wurden, weiß man nicht.

Die festen Brennstoffe wurden auf verschiedene Weise zur Verbrennung gebracht. Eisen wurde zu einer Spi= rale aufgewickelt; andere Metalle wur= ben in pulverformigem Zustande in

a comple

eine Kapsel von Rupfer ober Platin gebracht; um bas Zusammenbacken zu verhindern, wurden sie mit einem hier indifferenten Stoffe gemischt. Ihre Entzündung wurde durch ein Stuck Zunder bewirkt.

Da die Kohle sich nicht auf diese Weise entzündet, so murde aus der= selben ein Regel geschnitten, dessen Spige an einer Weingeiftlampe ange= zundet und dann rasch in den Verbrennungsraum gebracht.

Ein Fenster f, welches durch eine Glasplatte verschlossen ist, erlaubt zu sehen, was während des Versuches im Apparate vorgeht.

Die durch die Verbrennung gebildeten Gase entweichen durch ein Schlan= genrohr, an dessen Enden sich eine Erweiterung zur Aufnahme eines Thermometers t' befindet. Die Gase entweichen, nachdem sie ihre Wärme abgegeben haben, durch das Seitenrohr p in ein Gasometer.

Zwei symmetrisch vertheilte Thermometer geben die Temperatur des Upparates an.

Das Wasser wurde burch einen an der Stange k befestigten Ruhrer stets in Bewegung gehalten.

Dulong scheint bei seinen Bersuchen die Methode Rumford's befolgt zu haben.

Die folgende Tabelle giebt bie Resultate feiner Berfuche.

|                               | Temperaturerhöhung, welche in<br>1 Kilogr. Waffer hervorgebracht wird burch |                                                                |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Namen der verbrannten Körper. | bie Verbrennung von<br>1 Gr. ber Substanz.                                  | burch 1 Gr. bei ber<br>Verbrennung ver-<br>zehrten Sauerstoff. |  |  |
| Wasserstoff                   | 34,60                                                                       | 4,32                                                           |  |  |
| Sumpfgas                      | 13,35                                                                       | 3,34                                                           |  |  |
| Rohlenorybgas                 | 2,49                                                                        | 4,36                                                           |  |  |
| Delbilbenbes Bas              | 12,20                                                                       | 3,56                                                           |  |  |
| Absoluter Alkohol             | 6,96                                                                        | 3,34                                                           |  |  |
| Roble                         | 7,29                                                                        | 2,73                                                           |  |  |
| Terpentinol                   | 11,57                                                                       | 3,51                                                           |  |  |
| Schwefeläther                 | 10,04                                                                       | 3,88                                                           |  |  |
| Olivenöl                      | 9,86                                                                        | >                                                              |  |  |
| Schwefel                      | 2,60                                                                        | 2,60                                                           |  |  |
| Gifen                         | >                                                                           | 4,33                                                           |  |  |
| Binn                          | 20                                                                          | 4,53                                                           |  |  |
| Zinnorybul                    | ж                                                                           | 4,51                                                           |  |  |
| Rupfer                        | ` »                                                                         | 2,59                                                           |  |  |
| Rupferorybul                  | 30                                                                          | 2,18                                                           |  |  |
| Antimon                       |                                                                             | 3,82                                                           |  |  |
| Bint                          | v                                                                           | 5,27                                                           |  |  |
| Robalt                        | , xs                                                                        | 3,98                                                           |  |  |
| Midel                         | у п                                                                         | 3,71                                                           |  |  |

Thierische Wärme. Die Temperatur der Blutwarme aller Thiere ist 177 fast immer von der Temperatur des Mittels verschieden, in welchem sie leben. Die Thiere der Polarlander sind stets warmer als das Eis, auf welchem sie leben, in den Aequatorialgegenden aber sind sie kalter als die glühende Luft, welche sie einathmen. Die Bögel haben nie die Temperatur der Luft, die Fische nie die Temperatur des Wassers, von welchem sie umzgeben sind; der thierische Körper hat also seine eigenthümliche Wärme, er muß sie also auch fortwährend erzeugen können. Wir wollen nun der Neihe nach folgende Fragen näher untersuchen: 1) Welches ist die Temperatur des Thierkörpers? 2) Welches sind die Wärmequantitäten, welche er in einer gegebenen Zeit erzeugen kann? 3) Wodurch wird diese Wärme erzeugt?

Die innere Warme des Menschen scheint für alle Organe dieselbe, und zwar derjenigen gleich zu sepn, auf welche ein kleines Thermometer steigt, wenn man die Augel unter die Zunge bringt und den Mund schließt, dis es nicht mehr steigt; diese Temperatur ist 37°. Alter und Klima, Gezundheit oder Krankheit konnen diese Temperatur nur unbedeutend andern. John Davy hat auf seiner Reise von England nach der Insel Ceplon

Indem er unter verschiedenen Breiten die Temperatur mehrerer Leute der Schiffsmannschaft bestimmte, fand er, daß sie in der heißen Zone allerzbings etwas stieg; diese Temperaturzunahme war aber unbedeutend, sie betrug nicht ganz 1°. Davy bestimmte auch die Temperatur der Eingeborenen von Ceylon, der Hottentotten, der Neger auf Madagascar und Mozambique, der Albinos, der Malaien, der Budhapriester, welche nur Gemüse, und der Vaidas, welche nur Fleisch essen. Alle diese Temperaturen waren nur wenig verschieden, die niedrigste von allen war die von zwei Hottentotten auf dem Cap der guten Hoffnung, sie betrug 35,8°, die höchste war die von zwei europäischen zu Colombo geborenen Kindern, von denen das eine 8, das andere 12 Jahre alt war, sie betrug 38,9°.

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate der von Davn an Thieren angestellten Beobachtungen.

| Namen ber Thiere.        | Ihre Tems<br>peratur. | Temperas<br>tur ber Ums<br>gebung. | Beobachtungsort.       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Säugethiere:             |                       |                                    |                        |  |  |  |  |  |  |
| Affe                     | + 39,7° C             |                                    | Colombo                |  |  |  |  |  |  |
| Fledermaus               | 37,8                  | 28                                 | an)                    |  |  |  |  |  |  |
|                          | 38,3                  | 28                                 | 30                     |  |  |  |  |  |  |
| Bampir                   | 37,8                  | 21                                 | 10                     |  |  |  |  |  |  |
| Fichhörnchen             | 38,8                  | 27                                 | 20                     |  |  |  |  |  |  |
| Bemeine Ratte            | 38,8                  | 26,5                               | D                      |  |  |  |  |  |  |
| Bemeiner Saafe           | 37,8                  | 26,5                               | 25                     |  |  |  |  |  |  |
| Ichneumon                | 39,4                  | 27                                 | 10                     |  |  |  |  |  |  |
| Eiger                    | 37,2                  | 26,5                               | 10                     |  |  |  |  |  |  |
| dund                     | 39,0                  | w                                  | Canby                  |  |  |  |  |  |  |
| 20                       | 39,6                  | 13                                 | 20                     |  |  |  |  |  |  |
| Schafal                  | 38,3                  | 29                                 | Colombo                |  |  |  |  |  |  |
| Bemeine Rate             | 38,3                  | 15                                 | Lonbon                 |  |  |  |  |  |  |
|                          | 38,9                  | 26                                 | Canby                  |  |  |  |  |  |  |
| Banther                  | 38,9                  | 27                                 | Colombo                |  |  |  |  |  |  |
| Bferd (arabische Race) . | <b>37,5</b>           | 26                                 | Candy                  |  |  |  |  |  |  |
| Sammel                   | <b>39,3—4</b> 0,0     | 3mGommer                           | Schottland             |  |  |  |  |  |  |
| D                        | 39,5-40,0             | 19                                 | Cap ber guten hoffnung |  |  |  |  |  |  |
| n                        | 40,0-40,6             | 26                                 | Colombo                |  |  |  |  |  |  |
| Bod                      | 39,5                  | 26                                 | »                      |  |  |  |  |  |  |
| Biege                    | 40,0                  | 26                                 | 30                     |  |  |  |  |  |  |
| Ochse                    | 38,9                  | 3mGommer                           | Edinburg               |  |  |  |  |  |  |
| n                        | 38,9                  | 26                                 | Candy                  |  |  |  |  |  |  |
| Elephant                 | 37,5                  | 26,7                               | Colombo                |  |  |  |  |  |  |
| Meerschwein              | 37,8                  | 23,7                               | 3m Deere 8º 23' 9t. B. |  |  |  |  |  |  |

| Mamen der Thiere.          | Ihre Tem:<br>peratur. | Tempera=<br>fur der Um=<br>gebung. | Beobachtungsort.         |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                            | V ő                   | gel:                               | ,                        |
| habicht                    | 37,2                  | 25,3                               | Colombo                  |
| Papagap                    | 41.1                  | 24                                 | Canby                    |
| Rrahe                      | 42,1                  | 31,5                               | Cepton                   |
| Droffel                    | 42,8                  | 15,5                               | London                   |
| Sperling                   | 42,1                  | 26,6                               | Candy                    |
| Taube                      | 42,1                  | 15,5                               | London                   |
| D                          | 43,3                  | 25.5                               | 30                       |
| Gemeines Suhn              | 42,5                  | 4,5                                | Chinburg                 |
| 20                         | 43,3                  | 25,5                               | Colombo                  |
| Hahn                       | 43,9                  | 25,5                               | D                        |
| Sturmvogel                 | 40,3                  | 26                                 | Muf bem Meere 2º 3' M. B |
| Gans                       | 41,7                  | 25,5                               | Colombo                  |
| Kanarienvogel              | 43,9                  | 25,5                               | р                        |
|                            | Amph                  | ibien:                             |                          |
| Shildfröte                 | 28,9                  | 26                                 | 3m Meere 2º 27' R. B.    |
| Geometrische Schildfrote . | 16,9                  | 16                                 | Cap ber guten hoffnung   |
| Schlange                   | 32,2                  | 28,3                               | Colombo                  |
|                            | 29,2                  | 28,1                               | n                        |
|                            | Fif                   | of e:                              |                          |
| Hanfisch                   | 25                    | 23,7                               | Im Meere 8° 23' N. B.    |
| Forelle                    | 14,4                  | 13,3                               | Ebinburg                 |
| Fliegenber Fisch           | 25,5                  | 25,3                               | Im Meere 6" 57' N. B.    |
| M.                         | llusten un            | ib Crustae                         |                          |
| Auster                     | 27,8                  | 27,8                               | Colombo                  |
| Arebs                      | 26,1                  | 26,7                               | n                        |
| Arabbe                     | 22,2                  | 22,2                               | Canby                    |
| v,                         | 22,2                  | 22,2                               | Canay                    |
|                            | Inse                  | cten:                              | •                        |
| Blatta orientalis          | 23,3                  | 22,8                               | n                        |
| Despe                      | 24,4                  | 23,9                               | )A                       |
| Scorpion                   | 25,3                  | 26,1                               | 10                       |
| Julus                      | 25,8                  | 26,6                               | SD .                     |

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, daß die Blutwarme der Bogel größer ist als bei allen anderen Thieren; die Saugethiere nehmen den zweiten Rang ein. Bei diesen beiden Thierklassen ist die Blutwarme von der Temperatur der Umgebung unabhängig, bei den übrigen Thierklassen

s sociale

31

aber, ben Umphibien, Fischen u. f. w., ist die Temperatur des Korpers nur wenig von der Temperatur der Umgebung verschieden.

Welches ist nun die Quelle der thierischen Warme? Die Luft, welche wir einathmen, wird in derselben Weise verändert wie die Luft, welche zur Verbrennung gedient hat; der Sauerstoff der Luft wird in Kohlensaure verwandelt, es sindet also im Korper eine formliche Verbrennung Statt. Seit Lavoisier diese Entdeckung gemacht hatte, war die Quelle der thierischen Wärme kein Geheimniß mehr!

Durch die Speisen wird dem Körper der Kohlenstoff zugeführt, welcher sich im Körper mit dem Sauerstoffe der eingeathmeten Luft verbindet; durch die Orndation des Kohlenstoffs im Thierkörper muß aber nothwendig dieselbe Wärmemenge erzeugt werden, als ob der Kohlenstoff durch schnelle Verbrennung in Kohlensaure verwandelt worden wäre.

In einer kalten Umgebung verliert der Mensch und das Thier stets mehr Wärme als in wärmerer; da aber die Blutwärme bei den Säugethieren und Bögeln von der Temperatur der Luft unabhängig ist, so ist klar, daß im Körper mehr Wärme erzeugt werden muß, wenn ihm in jedem Augenblicke eine größere Wärmemenge entzogen wird, wenn er also in kalter Luft lebt, als wenn er in wärmerer Umgebung nur wenig Wärme von außen hin abgiebt. Um aber in gleichen Zeiten mehr Wärme erzeugen zu können, muß dem Körper mehr Kohlenstoff zugeführt werden, durch dessen Drydation die Wärme erzeugt wird, wie man ja auch bei kaltem Wetter mehr Brennmaterial im Ofen verbrennen muß, um ein Zimmer auf einer besstimmten constanten Temperatur zu erhalten, als bei gelinder Kälte. Daburch erklärt sich nun, warum der Nordländer mehr Speisen und besonders mehr kohlenstoffhaltige Speisen zu sich nehmen muß als der Bewohner der heißen Zone.

Die Warmemenge, welche ein Thier in einer gegebenen Zeit entwickelt, hat Dulong auf folgende Weise zu bestimmen gesucht: Das Thier wurde in einen Kasten von dunnem Kupferblech gebracht, welcher in eine große Masse Wasser eingetaucht war. Die durch das Thier erzeugte Warme wurde durch die Temperaturerhöhung des Wassers bestimmt, die zum Athmen nothige Luft wurde durch ein Gasometer geliefert, und die Probucte der Respiration wurden gesammelt und analysirt. Ein solcher Verssuch dauerte ungefähr zwei Stunden; es zeigte sich, daß die ausgeathmete Luft seuchter war, daß ein Theil des Sauerstoffs durch Rohlensaure ersetzt und daß außerdem noch ein Theil Sauerstoff verschwunden war. Der Stickstoffgehalt der Luft hatte keine Beränderung erlitten. Nimmt man nun an, daß der Sauerstoff, welcher in Kohlensaure verwandelt worden ist, sich wirklich beim Respirationsprocesse mit Kohlenstoff verbunden hat; nimmt man ferner an, daß der verschwundene Sauerstoff sich mit Wasser=

stoff zu Wasser verbunden hat, so kann man leicht die Warmemenge berechnen, welche auf diesem Wege entwickelt wird; dieser Rechnung zufolge wird aber durch die Respiration nur 8 bis 9 Zehntel der Warme erzeugt, welche das Thier an das Wasser abgegeben hat; es scheint demnach die Respiration nicht die einzige Quelle der thierischen Warme zu sepn.

Liebig hat aber gezeigt, daß der angeführte Versuch zu diesem Schlusse nicht berechtigt; bei der großen Differenz zwischen der Temperatur des Wassers und des Thieres ist der Warmeverlust freilich größer, als man dem verbrauchten Sauerstoffe nach erwarten sollte; man muß aber auch bedenken, daß bei sehr kalter Umgebung die freie Bewegung des Thiere gehindert war, daß es durch vermehrte Bewegung das Athmen nicht geshörig beschleunigen konnte, daß es sich also in einem unnatürlichen Zusstande befand, in welchem es nothwendig frieren mußte, und den es auf die Dauer unmöglich hatte ertragen können.

Wärmeentwickelung burch mechanische Mittel. Daß durch die 178 Compression der Luft Warme frei wird, ift schon oben angeführt worden; durch rasche Compression der Luft kann eine sehr bedeutende Temperaturzerhöhung bewirkt werden, und darauf gründet sich das pneumatische Feuerzeug. Die Flüssigkeiten, welche sich nur wenig comprimiren lassen, zeigen auch nur eine unbedeutende Temperaturerhöhung. Feste Körper werden durch Compression oft bedeutend erhipt, wie man dies beim Hämmern der Metalle und beim Prägen der Münzen bevbachten kann. Db die Tempeturerhöhung fester Körper durch Compression gleichfalls dem Umstande zugeschrieben werden muß, daß mit der größeren Dichtigkeit ihre specissische Wärme geringer wird, daß also ein Theil der Wärme, welche als specissische Wärme in derselben enthalten war, nun bei ihrer Compression als fühlbare Wärme austritt, ist noch nicht mit Sicherheit entschieden.

Welche bedeutenden Temperaturerhöhungen durch Reibung hervorges bracht werden konnen, ist allgemein bekannt. Ein eiserner Radschuh ershist sich oft so, daß er zischt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt: trockenes Holz läßt sich durch Reibung entzünden, ja an einem laufenden Schleifsteine von 7½ Fuß Durchmesser soll ein eiserner Nagel weißglühend werden. Bis jest ist man noch nicht im Stande, eine genügende Erklärung dieser Erscheinungen zu geben.

Theoretische Ansichten über die Wärme. Wir haben nun die 179 wichtigsten Gesetze der Wärmeerscheinungen kennen gelernt, ohne daß die Rede davon gewesen ware, was denn eigentlich die Wärme sen. In dies ser Beziehung ist also die Wärmelehre ganz so behandelt worden, wie der erste Theil der Lehre vom Lichte, wo auch die empirischen Gesetze der Spiezgelung und Brechung entwickelt wurden, ohne weiter nach dem Wesen des Lichtes zu fragen; eine Theorie aber, aus welcher sich alle Wärmeers

discount of

scheinungen nicht nur der Art, sondern auch der Größe nach so vollständig ableiten lassen, wie die Lichtphanomene aus der Wellentheorie, fehlt bis jest noch.

Gewöhnlich stellt man sich die Warme als einen imponderablen Stoff vor, welcher die Körper durchdringt; diese Vorstellung past sich mancher Erscheinung, wie z. B. der Warmeverbindung, der Warmecapacität ganz gut an, sie giebt uns für diese Erscheinungen ein ganz gutes Bild, ja die Ausdrücke sind auch mit Zugrundelegung dieser Ansicht geschaffen. Wenn sich aber auch die Erscheinungen der Warmecapacität, der latenten Warme, die Warmeleitung ganz gut mit der Vorstellung des Warmestoffs vertragen, so ist es doch auf der andern Seite höchst unwahrscheinlich, das es immer solche gebe, wie denn wohl überhaupt imponderabele Stoffe aus der Physik verschwinden werden, wie es beim Lichte schon der Fall ist. In der Warmelehre steht der große Schritt, welcher der Einführung der Bibrationstheorie beim Lichte entspricht, wohl am nachsten bevor.

Einige Erscheinungen sind mit der Annahme des Barmestoffs gar nicht zu vereinigen; die Barmestrahlung und Erzeugung der Barme durch Reibung.

Die Gesetze der strahlenden Barme sind denen der Lichtstrahlung so ähnlich, daß die Idee nahe liegt, auch der Barmestrahlung einer Bibrationsbewegung zuzuschreiben. Wenn aber die strahlende Warme durch Bistrationen des Aethers sich fortpflanzt, so mußte die fühlbare Barme durch Bibrationen der materiellen Theile der Körper selbst hervorgebracht werden.

Daß die Warmeerscheinungen in der That von solchen Vibrationen herruhren, ist hochst mahrscheinlich, obgleich wir noch nicht im Stande sind, alle Erscheinungen der Warme aus dieser Hypothese nur einigermaßen genügend abzuleiten und wir die Vorstellung eines Warmestoffs zur leichteren Darstellung und Uebersicht noch nicht wohl entbehren konnen.

Um die Warmeerscheinungen durch Vibrationen zu erklaren, mußte man wohl annehmen, daß die Temperatur der Körper mit der Oscillations= amplitude wachst; dadurch wurde sich dann auch die Ausdehnung durch Warme erklaren.

Beim Uebergange aus dem festen Zustande in den flussigen und von diesem in den gasformigen wird die Anzahl der Vibrationen vermehrt. Bei gleicher Bewegungsgröße ist eine Vergrößerung der Schwingungszahl nur möglich, wenn die Amplitude kleiner wird, und so erklart sich die Warsmebindung.

### Uchter Abschnitt.

# Meteorologie.

#### Erftes Rapitel.

# Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche.

Die Erwärmung der Erdoberstäche und der Utmosphäre, durch welche 180 allein das Gedeihen der Pflanzen= und Thierwelt möglich ist, haben wir nur den Strahlen der Sonne zu danken, welche somit als die Quelle alles Lebens auf unserm Planeten betrachtet werden muß.— Bo die Mittags= sonne vertical über den Köpfen der Bewohner steht, wo ihre Strahlen unter rechtem Winkel die Erdoberstäche treffen, da entwickelt sich eine üppige Begetation, wenn eine zweite Bedingung ihrer Eristenz, nämlich die Feuchtigkeit, nicht sehlt; wo aber die Sonnenstrahlen stets allzuschräg auffallen, um eine merkliche Wirkung hervorzubringen, da starrt die Natur von ewigem Eise, da hört alles Thier= und Pflanzenleben auf.

Um die Vertheilung der Warme auf der Oberflache im Allgemeinen zu übersehen, muffen wir zunächst die Folgen der täglichen und jährlichen Bewegung der Erde untersuchen.

In Folge der jahrlichen Bewegung der Erde verandert die Sonne fortwährend ihre scheinbare Stellung am himmelsgewölbe; der Weg, welchen sie am himmelsgewölbe während eines Jahres durchläuft, geht durch 12 Sternbilder hindurch, welche den Thierkreis bilden.

Denken wir uns das himmelsgewolbe als eine große Hohlkugel, so bildet die Sonnenbahn auf dieser Hohlkugel einen größten Kreis, welcher bekanntlich den Namen Ekliptik führt. Diese Ekliptik fällt nicht mit dem himmelsäquator zusammen, sie schneidet ihn unter einem Winkel von 23° 28'.

Zweimal im Jahre, am 21. Marz und am 21. September, passirt die Sonne den himmelsäquator. Bom Marz bis zum September befindet sie sich auf der nordlichen, vom September bis zum Marz auf der sublichen

Salbkugel; am 21. Juni erreicht fie ihren nordlichen, am 21. December ihren füblichen Wendepunkt, sie fteht am 21. Juni 230 28' nordlich, am 21. December 230 28' fublich vom himmelsaquator.

Die Richtung unferer Erdare fallt nun mit der himmelsare, die Ebene bes Erdaquatore mit ber bes himmelsaquatore zusammen; wenn also bie Sonne gerabe auf bem himmelsaquator fteht, fo treffen ihre Straften an jedem Orte des Erdaquators zur Mittagezeit rechtwinklig die Erdoberflache, mabrend fie die beiden Erdpole nur ftreifen und die ben Polen naber liegenden Gegenden nur fehr schräg treffen.

Denken wir uns parallel mit dem Aequator 23° 28' nördlich und eben fo weit fublich von bemfelben einen Parallelereis auf der Erdoberflache gezogen, fo ift erfterer ber Benbefreis bes Rrebfes, letterer ber Wendekreis des Steinbods. Alle Orte, welche auf diesen Wendefreisen liegen, werden einmal im Sahre rechtwinklig von ben Sonnenstrahlen getroffen, und zwar ift dies fur ben Wendetreis bes Rrebfes am 21. Juni, fur ben Wendefreis bes Steinbod's am 21 December der Fall.

Der gange Erdgurtel, welcher zwischen ben beiden Wendekreifen liegt, wird die heiße Zone genannt, weil hier die immer nur wenig schrag auffallenden Sonnenstrahlen die fraftigste Wirkung hervorbringen konnen.

Auf bem Aequator ift die Barme bas gange Jahr hindurch ziemlich gleichformig vertheilt, weil ja zweimal im Jahre die Sonnenstrahlen rechtwinklig auf ben Boben treffen und weil sie in den Zwischenzeiten auch nicht fehr schräg einfallen.

Je mehr man sich ben Wendekreisen nahert, besto merklicher werden die Unterschiede der Temperatur in verschiedenen Zeiten bes Jahres, besto beutlicher spricht fich ber Charafter ber Jahreszeiten aus. Auf den Bende-Ereisen fallen die Sonnenstrahlen nur einmal bes Jahres rechtwinklig auf die Erdoberflache, und einmal machen fie einen Winkel von 470 mit der Richtung des Bleiloths, sie fallen also schon bedeutend schräg auf; die Temperatur der heißesten und kaltesten Jahreszeite welche ein halbes Jahr auseinander liegen, find ichon ziemlich bedeutend von einander verschieden.

Muf beiden Seiten ber heißen Bone, von den Wendekreifen bis zu den Polarkreisen (die Polarkreise sind diejenigen Parallelkreise, für welche der langste Tag gerade 24 Stunden dauert, sie liegen gerade 660 32' nordlich und sublich vom Erdaquator) liegen die nordliche und subliche gemäßigte Bone; die vier Jahreszeiten sind in ihnen am entschiedensten ausgesprochen; im Allgemeinen nimmt naturlich die Warme mit der Entfernung vom Aequator ab.

Um die beiden Pole herum bis zu den Polarkreisen liegen die nordliche und die fubliche falte Bone.

In Folge der Umdrehung der Erde um ihre Are nimmt die Sonne an

der scheinbaren Bewegung aller Gestirne Theil; eine Folge dieser täglichen Bewegung ist bekanntlich die Abwechselung zwischen Tag und Nacht. Nur während des Tages wird die Erdoberstäche durch die Sonnenstrahlen erwärmt, nach Sonnenuntergang strahlt sie Wärme gegen den Himmelszaum aus, ohne daß dieser Verlust ersetzt wird, während des Nachts muß also die Erdoberstäche erkalten.

Unter dem Aequator ist Tag und Nacht das ganze Jahr hindurch gleich; jeder Tag und jede Nacht dauert 12 Stunden; sobald man sich aber von dem Aequator entfernt, wechselt die Tageslänge mit der Jahreszeit, und dieser Wechsel wird um so auffallender, je mehr man sich den Polen näshert. Die folgende Tabelle enthält die Dauer des längsten Tages für versschiedene geographische Breiten:

| 9        | - |   |    |      |     |            |                                          |            |                 |  |
|----------|---|---|----|------|-----|------------|------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| Polhöhe. |   |   |    |      |     | Dauer      |                                          | bes        | langsten Tages. |  |
| 0        | ٠ |   | •  | •    | •   | ٠          |                                          | 12         | Stunden         |  |
| 160 444  | • |   |    |      |     |            |                                          | 13         | 39              |  |
| 300 48'  |   | • |    |      |     |            |                                          | 14         | 3>              |  |
| 410 244  | • |   |    | •    | •   | •          |                                          | 15         | >>              |  |
| 490 221  |   | • |    |      |     |            |                                          | 16         | 33              |  |
| 540 311  | ٠ |   | •  |      |     |            |                                          | 17         | 33              |  |
| 580 271  | • | ď |    |      | •   |            |                                          | 18         | 39              |  |
| 610 194  |   |   |    |      |     |            | • .                                      | 19         | , 39            |  |
| 630 234  | ٠ | • | •  | •    | a 1 |            |                                          | $\bar{2}0$ | 33              |  |
| 640 50'  |   | ٠ | •  | •    |     |            | *                                        | 21         | 10              |  |
| 650 484  |   |   | •  | •    |     |            | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 22         | >>              |  |
| 660 21'  | • | • |    |      |     |            |                                          | 23         | 33              |  |
| 660 324  |   |   |    | # f. |     | ø ċ        |                                          | 24         | 3)              |  |
| 670 234  | b |   |    |      |     | , e        | · 10.                                    | 1          | Monat           |  |
| 690 504  | • | • | ٠. |      |     | - ;<br>• " |                                          | 2          | 34              |  |
| 730 394  |   |   | •  |      | •   |            | •                                        | 3          | . 33            |  |
| 90       |   |   | •  |      |     |            | ٠                                        | 6          | >>              |  |
|          |   |   |    |      |     |            |                                          |            |                 |  |

Unter dem Aequator kann also der Wechsel der Tageslange keinen Einsstuß auf den Gang der Warme in verschiedenen Jahreszeiten haben. Da selbst unter den Wendekreisen die Ungleichheit der Tageslange noch nicht sehr bedeutend ist, so kann also zwischen den Tropen überhaupt der Wechsel der Tageslange nicht viel die Temperaturunterschiede zwischen der heißen und kalten Jahreszeit vergrößern oder verkleinern; in sehr hohem Grade ist dies aber bei hohen Breiten der Fall.

Im Sommer, wenn die Sonnenstrahlen weniger schräg auffallen, verweilt in höheren Breiten die Sonne auch länger über dem Horizonte: die längere Dauer der Einwirkung ersetzt, was den Sonnenstrahlen an Intensität abgeht, und so kommt es, daß es selbst an Orten, die sehr weit vom Asquatot entfernt liegen, im Sommer feft heiß werden kann (in Peters burg fleigt das Thermometer an beißen Sommertagen bisweiten auf 30°); im Winter hingegen, wo die ohnehin schräger auffallenden Sonnensstadben überhaupt nur wenig wirken können, ist der Ags obendrein sehr kurz, die Nacht aber, nährende weicher der Boben seine Wicken ausstrahlt, außerorentlich lang; und se muß also im Winter die Amperatur sehr tie finden. Der Unterschied zwischen der Armperatur bet ein der die Minters wird also im Allgemeinen um so größer sen, je weiter man sich vom Acquator entsfernt.

In Bogota, welches 4° 35' nördlich vom Acquator liegt, beträgt die Temperaturbifferen bes beißesten und kätersen Wonats nur 2°; in Merico (19° 25' P. B.) beträgt biese Differen 8°; får Paris (48° 50' P. B.) 27°, får Patereburg (59° 36' P. B.) 32°.

Recht anschaulich werben biese Berschiebenheiten burch bie graphischen Darftellungen in Fig. 405 und Fig. 406 gemacht. Fig. 405 stellt bie



Ab, und Bunahme der Mo und Bunahme der mittleren Temperatur von Wonat zu Wonat für Sta. Kebe Bogota, Palermo und die Capftabt, Kig. 406 (a.f. S.) aber fleilt fie für Weştico, Paris, Woskau und Boothia Keilir dar. Kür Bogota ift die mittelere Temperatur des Februars nahe 169, sie fürtt gegen Ende Wätz auf 15%) bie niedrichte

Temperatur von 141/30 fallt in den Monat Juli, im August aber erreicht bie Währne ein Maximum von 161/30; die Kurve für Bogota geigt also in ihrem Beelause durchaus fein ftartes Steigen und Fallen; die Jahress zeiten erscheinen bier gang verwischt.

Andere verhalt es fich in Patermo (3807'91.B.). Dier herrscht gegen Ende Januar die niedigste Temperatur des gangen Indres, namich 10,30; dann immt die Matme, ub is jum Anfrag August, wo die mittere Temperatur etwas über 23° beträgt; die Auror fur Patermo fleigt und finkt also sich fod fod fod bedeuten im Bergleich gegen die von Bogota. Die Auror fur bas Cap der guten hoffnung sit der von Patermo sedr ähnlich, nur fallt natürlich der Commer am Cap mit der falten Jahresgeit in

1.

#### Palermo gufammen, weil das Cap auf ber fublichen, Palermo auf ber norb. Ria 406. lichen Salbkuget liegt.



Die Ermperaturkures fir Merico, welches bem Menoeterije bes Krebfes fehr nabe liegt, in noch nicht fehr flei, febon fleiter fibe Kurver für Parich, fehr fleiter fibe Kurver für Parich, fehr fleiter Mocht in der hende haben bem gutett genannten Dere beträgt bie Zemperaturbifferan zwichen und tätte frein Monart 419-

Aus ben oben anges beuteten Betrachtungen folgt alfo:

- 1) Dag bie Barme von dem Aequator nach ben Polen bin abnehmen muß.
- 2) Daß in ber Rabe bes Requatore die Badrme über das gange Jahr ziemlich gleichformig verbreitet ift, daß alfo ber Charatter unferer Jahresgeiten bort gang verwisch fenn muß.
  - 3) Daß bie Jahres geiten mit ber Entfernung vom Aequator immer beutlicher vortreten und baß zugleich

bie Differeng gwifden ber Sommer- und Bintertemperatur immer bebeutenber wirb.

4) Das feibft bie in die Rabe ber Polartreife ber Sommer noch bebeutent beiß feon tann.

Alles bies finden wir auch durch die Erfahrung bestätigt, und bennoch lehrt uns eine solche Betrachtung die Wärmevertheilung auf der Erde nur in sehr groben Zügen kennen; es ist unmöglich aus der geographischen Breite eines Ortes einen auch nur einigermaßen sichern Schluß auf seine klimatischen Verhältnisse zu ziehen.

Benn die gange Erdoberflache mit Baffer bededt ober wenn fie nur burch festes überall flaches gand gebildet mare, welches überall von gleicher Beschaffenheit an allen Orten eine gleiche Fahigkeit befage, die Barmestrahlen zu absorbiren und wieder auszustrahlen; fo murbe die Tempera= tur eines Ortes nur noch von feiner geographischen Breite abhangen, alle Drie beffelben Breitengrades mußten ein gleiches Klima haben. Run aber ift die Wirkung, welche die Sonnenstrahlen hervorbringen konnen, burch mannichfache Urfachen modificirt, das Klima einer Gegend hangt nicht allein von der Richtung ber Connenstrahlen, sondern auch von den Umftan= ben ab, unter welchen fie wirken; es hangt ab von ber Gestaltung bes Landes und des Meeres, von der Richtung und Sohe der Gebirgezuge, von ber Richtung der herrschenden Winde u. f. w. Daber tommt es benn, bag Orte von gleicher geographischer Breite oft ein fehr ungleiches Klima haben, und man fieht leicht ein, daß theoretische Betrachtungen nicht ausreichen, um die klimatischen Berhaltniffe abzuleiten; die mahre Berthei= lung der Barme auf der Erdlugel lagt fich nur burch zahlreiche, Jahre lang fortgefette Beobachtungen genugend ermitteln. Sumboldt hat hier ben für alle Naturwissenschaften einzig und allein zur Wahrheit führen= ben Weg ber Induction zuerst mit Erfolg betreten. Auf seinen Reisen auf beiben Bemispharen bat er mit unermudlichem Gifer Thatfachen ge= fammelt und hat durch geistreiche Combination diefer Thatfachen zuerft eine wiffenschaftliche Meteorologie begrundet.

181 Beokachtung des Thermometers. Um die Temperatur der Luft an einem Orte genau bestimmen zu können, muß man ein gutes Thermometer auf der Nordseite eines Gebäudes in der freien Luft 3 bis 4
Decimeter von der Wand aufstellen, so daß es nicht von den Sonnenstrahlen getroffen werden kann; auch darf keine weiße Wand in der Nahe
senn, von der man befürchten muß, daß sie Wärmestrahlen nach dem Thermometer reslectirt. Wenn das Thermometer naßgeregnet ist, so muß man
die Rugel 5 Minuten, bevor man es ablesen will, vorsichtig abtrocknen,
denn die anhängenden Wassertropfen wurden durch ihre Verdunstung die
Temperatur des Quecksilbers in der Rugel erniedrigen.

Es ist für die Meteorologie oft von der größten Wichtigkeit, die höchste und die niedrigste Temperatur zu erfahren, welche während irgend eines Zeitraumes geherrscht hat, ohne daß man nothig hat, gerade in den Mo= menten das Thermometer zu beobachten, in welchen das Maximum oder Minimum stattsindet. Dies erreicht man nun durch den Thermomes trographen sowohl als durch das Maximums und Minimums thermometer von Walferdin.

Das Thermometrograph ist Fig. 407 abgebildet; es besteht aus Fig. 407.



zwei Thermometern, beren Rohren wagerecht liegen und von benen das eine ein Quecksilberthermometer, bas andere ein Weingeistthermometer ist. In der Rohre des Quecksilberthermometers liegt ein Stahlstiftchen, welches durch die Quecksilbersaule fortgeschoben wird, wenn sich das Quecksilber in der Augel dieses Thermometers ausdehnt; wenn nun aber das Theremometer wieder erkaltet, so zieht sich die Quecksilbersaule wieder zurück, das Stahlstäden aber bleibt an der Stelle liegen, dis zu welcher es bei dem höchsten Stande des Thermometers geschoben worden war; ein solsches Thermometer giebt also das Maximum der Temperatur an, welches innerhalb einer gewissen Periode geherrscht hat.

In der Rohre des Weingeistehermometers liegt ein ganz feines Glasstädchen, welches an beiden Enden etwas dicker ist, wie man Fig. 407
beutlich sieht; das Glasstädchen liegt noch in dem Weingeistsäulchen, und
wenn der Weingeist in der Augel erkaltet und sich die Weingeistsäule in der Rohre die an das erste Knöpschen des Glasstädchens zurückgezogen hat, so
wird bei fernerem Sinken der Temperatur das Glasstädchen in Folge der Abhäsion zwischen Weingeist und Glas durch die noch weiter sich zurückziehende Weingeistsäule mitgenommen; wenn aber die Flüssigkeit in der Ruzgel wieder wärmer wird, so geht beim Steigen des Thermometers die Flüssigkeit an dem Städchen vorbei, ohne es fortzuschieden; das Städchen, welches
von dunkelfardigem Glase gemacht senn muß, damit man es deutlich sehen
kann, bleibt also an der Stelle liegen, welche dem Minimum der Tempezratur entspricht, welche innerhalb eines gewissen Zeitraumes herrschte.

Wenn die Rugel des einen Thermometers auf der rechten Seite liegt, fo liegt die des andern links, und wenn man den ganzen Upparat etwas neigt und leise daran stoft, so fallt das Stahlstäbchen durch sein Gewicht

dig. 408



bis auf die Quecksilbersaule, das Glasstabchen aber bis an das Ende der Weingeistsaule herab. Wenn man das so vorgerichtete Instrument stehen laßt, so wird bei jedem Steigen der Temperatur das Stahlstabchen fortgeschoben, das Glasstabchen aber bei jedem Sinken der Temperatur zurückgezogen.

Dieses Instrument ist besonders geeignet, um das Marimum und Minimum der täglichen Temperatur anzugeben. Wenn man es etwa jeden Abend in Stand sett, so kann man den folgenden Abend ablesen, welches die hochste und welches die niedrigste Temperatur während ber letten 24 Stunden war.

Walferdin's Maximumthermometer ist Fig. 408 abgebildet. Es ist ein gewöhnliches Quecksilberthermometer, welches an seinem oberen Ende einen Ausstußbehalter a hat, in welches die offene Spige b der Thermometerröhre hineins ragt. Um dies Thermometer zur Beobachtung vorzubereisten, neigt man es etwas, so daß die Spige des Thermomes

Rig 409.



Rig. 410.



terrohres ganz von dem Quecksilder des Ausflußbehålters umgeben ist; man erwärmt es dann, dis die ganze Röhre mit Queckssilder gefüllt ist, Fig. 409, und läßt es dann dis zu einer Temperatur erkalten, die sicherslich unter dem zu beobachtenden Maximum liegt; alsdann stellt man das Thermometer wieder aufrecht, so daß das überslüssige Quecksilder wieder von der Spize weg in den sachartigen Behålter zurücksießt. Nehmen wir an, man habe das Thermometers gefäß, um es zu erkalten, in Wasser gestaucht, dessen Temperatur genau 20° besträgt, so ist also bei 20° die Thermometers

- mooks

röhre vollståndig mit Quecksilber gefüllt; sobald es also eizner Temperatur ausgesetzt wird, welche über 20° hinauszgeht, muß das Quecksilber in Tropfchen aus der Spite der Röhre auslaufen (Fig. 410). Wenn man nun das Therzmonetergefäß wieder auf 20° erkaltet, so wird nicht mehr die ganze Röhre mit Quecksilber angefüllt senn, sondern der Gipfel der Quecksilbersaule wird jetzt tiefer stehen, weil ja ein Theil des Quecksilbers ausgestossen ist. Nehmen wir an, der Gipfel der Quecksilbersaule stünde jetzt 15°

Fig. 411.

unter der Spize b, so ist klar, daß bei einer Temperatur von 20 + 15° die Rohre wieder ganz mit Quecksilber ausgefüllt senn würde; das Maximum der Temperatur, welcher das Thermometer unterdessen ausgesetzt war, ware also für diesen Fall 35°.

Walferdin's Minimumthermometer ift Fig. 411

Fig. 412.



bargestellt. Das Gefäß a ist mit Quecksilber gefüllt, über welchem sich etwas Weingeist befindet; in diesen Weingeist ragt die Spike der Thermomezterröhre herab. Um das Therzmometerzur Beobachtung vorzubereiten, erkaltet man es unzter die Temperatur, welcher es ausgeseht werden soll, kehrt es alsbann um, wie man Fig. 412 sieht, und treibt dadurch, daß man es nun wieder etwas erwärmt, eine Quecksilbersäule

in die Rohre, welche ungefahr die Lange von 15 Graben einnimmt; barauf wird bas Thermometer wieder in feine aufrechte Stellung gebracht, und baburch, bag man es in ein Wafferbad von genau bekannter Temperatur taucht, auf eine Temperatur gebracht, welche jedenfalls hoher ift als bas ju erwartende Temperaturminimum : bie Stelle, an welcher jest ber Gipfel der Quedfilberfaule fteht, wird nun notiet. Nehmen wir an, der Gipfel der Quedfilber: faule ftehe bei 200 und die Temperatur des Bafferbabes fen 120 gewesen. Sobald nun das Thermometer niedrige= ren Temperaturen ausgefest wird, fintt die Quedfilberfaule. und ein Theil des Queckfilbers tropfelt aus der Rohre durch den Weingeist in bas untere Gefaß; wenn nun auch bie Temperatur wieder fleigt, fo tritt doch fein Quedfilber mehr in die Rohre, der Quedfilberfaden ift alfo jest furger als vorher; nehmen wir an, er nehme nur noch eine Lange von 60 ein, so muß unterdeß die Temperatur um 20-6, alfo um 140 unter bie Temperatur des Bafferbades gefal= len gewesen fenn, das Minimum der Temperatur, welcher unterdeß bas Thermometer ausgesett gewesen mar, mare also for unseren Fall 12 - 14, also - 20 gewesen.

Walferdin's Maximumthermometer wird gewöhnlich angewandt, um die Temperatur in tiefen Bohrlochern, das Minimumthermometer, um die Temperatur des Meeres in bedeutenden Tiefen zu erforschen.

Tägliche Beränberungen ber Temperatur. Um alle Verande= 182 rungen ber Marme ber Atmosphare mahrend 24 Stunden genau verfolgen zu tonnen, mußte man ein Thermometer in moglichft turgen Zwischenrau= men, etwa von Stunde ju Stunde, beobachten. Wenn folche Beobachtungen langere Zeit fortgefest werden follen, fo ift flar, daß eine einzelne Verson sie nicht anstellen kann und bag wenigstens mehrere sich zu biesem Zwecke vereinigen muffen; jedenfalls ift es fehr muhfam, folche Beobach= tungereihen anzustellen. Chiminello stellte zuerft eine folche Reihe von Beobachtungen in Padua mabrend eines Zeitraumes von 16 Monaten an; spater wurde eine ahnliche Beobachtungsreihe auf Bremfter's Beranlassung auf bem Fort Leith bei Edinburg angestellt, andere von Gatterer in Gottingen, Rupffer in Petersburg, Rams in Salle u. f. w. Die Fig. 413 stellt den fich aus folchen Beobachtungen ergebenden täglichen Bang der Temperatur fur den heißesten und kaltesten Monat zu Salle und Leith dar.

Die ausgezogenen Rurven gelten fur Leith, die punktirten fur Salle.

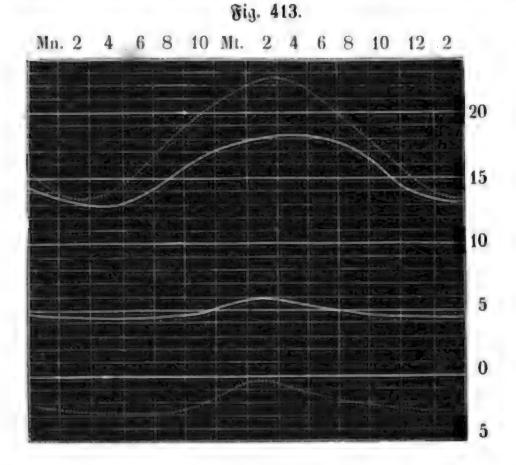

In Halle ist die mittlere Temperatur um 1 Uhr Nachts fur den heis sesten Monat (Juli) 140; sie erreicht kurz vor 3 Uhr Morgens ihr Minismum von 13,40, sie steigt alsdann fortwährend bis 3 Uhr Nachmittags,

wo sie ihr Maximum von 22,60 erreicht, worauf sie dann wieder sinkt.

Im Januar, dem kaltesten Monate, beobachtet man das Minimum der täglichen Warme, namlich — 5,86°, ungefahr um 7 Uhr Morgens, das Maximum von — 0,59° aber ungefahr um 1 Uhr Nachmittags.

Für Leith findet das Minimum der Temperatur während des wärmssten Monats (Juli), nämlich eine Temperatur von 13°, Morgens um 4 Uhr, das Maximum von 18,24° gegen 5 Uhr Nachmittags Statt. Während des kältesten Monats (Januar) schwankt das Thermometer zu Leith zwischen einem Maximum von 5,89° und einem Minimum von 4,41°; ersteres fällt ungefähr um 3 Uhr Nachmittags, letzteres uns gefähr um 6 Uhr Morgens

Das Minimum der Temperatur findet also kurz vor Sonnenaufgang, bas Maximum einige Stunden nach Mittag Statt, und zwar im Sommer später, in Winter früher.

Dieser Gang laßt sich leicht erklaren. Bor Mittag, während die Sonne stets hoher und hoher steigt, empfängt die Erdoberstäche mehr Wärme als sie ausstrahlt, ihre Temperatur und die Temperatur der Utmosphäre muß also steigen; dies dauert nun auch noch etwas über Mittag hinaus; wenn die Sonne aber tiefer sinkt, wenn ihre Strahlen weniger wirksam werden, so strahlt die erwärmte Erde mehr Wärme aus, als durch die Sonnens strahlen ersest werden kann; diese Erkaltung dauert natürlich nach Sonznenuntergang noch fort, die die Mörgenröthe die Wiederkehr der Sonne ankundigt.

Nicht immer werden die täglichen Schwankungen bes Thermometers diesen normalen Gang verfolgen, weil derselbe oft durch fremde Einflusse, z. B. durch Umschlagen der Witterung, gestört wird; um das Gesetz der täglichen Wärmeveränderungen mit Sicherheit zu ermitteln, muß man deshalb den normalen Gang aus einer Combination möglichst zahlreicher Beobachtungen ableiten.

Un manchen Orten leidet der normale Gang der täglichen Wärmevariationen durch ortliche Einfluffe, z. B. durch Windströmungen, regelmäßige Störungen, wodurch die Zeit des Maximums eine beständige Verrückung erleidet; so tritt an manchen Meereskusten der heißen Zone das Maximum der täglichen Temperatur schon vor Mittag, z. B. im Mai zu Masbras um 11 Uhr 18' ein.

Die Betrachtung der Kurven, Fig. 413, führt uns noch zu anderen interessanten Resultaten. In halle schwankt bas Thermometer mahrend bes heißesten Monats in 24 Stunden durchschnittlich zwischen 13,5° und 22,5°, also um 9°, während für denselben Monat die Gränzen der täglischen Schwankungen des Thermometers für Leith nur etwas mehr als 5° auseinanderliegen; ein ähnliches Verhalten sinden wir auch bei den

Winterkurenn; auch hier sind die täglichen Beränderungen des Thermometerstandes für Halle bedeutender als für Leith; außerdem zeigen uns diese Aurven, daß der Sommer in Halle wärmer, der Winter aber kälter ist als in Leith. Wir werden auf diesen wichtigen Punkt zurückkommen, wenn wir die Unterschiede zwischen einem Land Seeklima besprechen werden.

Wenn man das Mittel aus je 24stündlichen Beobachtungen nimmt, fo erhält man die mittlere Temperatur des Tages; so ergiebt sich aus den Beobachtungen, nach welchen Fig. 413 construirt wurde, 18,2° für Halle und 15,7° für Leith als die mittlere Tagestemperatur im Monat Juli: — 2,05° und 5° aber für die mittlere Tagestemperatur im Monat Januar für Halle und Leith.

Da es ungemein muhfam ift, frundliche Thermometerbeobachtungen langere Zeit hindurch fortzusegen, so ift es fur die Meteorologie von der großten Wichtigkeit, Methoden ausfindig zu machen, durch welche man die mittlere Tagestemperatur ohne diefe ftundlichen Beobachtungen ausfindig machen fann. Zweimal bes Tages muß bas Thermometer bie mittlere Tagestemperatur angeben, es scheint also am einfachsten, bie Stunden auszumitteln, in welchen bies ber Fall ift, und bann nur zu biefen Stunden das Thermometer abzulesen; diese Bestimmungsweise kann aber leicht au Unrichtigkeiten fuhren, weil fich ber Stand ber Thermometer gerabe gu ber Zeit am schnellsten verandert, weil man alfo einen bedeutenden Fehler begeben fann, wenn man nur etwas zu fruh ober zu fpat beobachtet. Ein weit richtigeres Resultat erhalt man, wenn man bas Thermometer in mehrere gleichnamigen Stunden, etwa um 4 Uhr und um 10 Uhr Morgens und um 4 Uhr und 10 Uhr Abends, beobachtet; bies Mittel ift, wie Brewfter gezeigt hat, bis auf 1/10 Grad genau; auch erhalt man ein brauchbares Refultat, wenn man um 7 Uhr Morgens, des Mittags und um 10 Uhr Abends beobachtet und aus diesen drei Beobachtungen bas Mittel nimmt.

Das Mittel zwischen dem innerhalb 24 Stunden stattsindenden höchsten und niedrigsten Thermometerstande weicht, wie Humboldt durch die Bergleichung zahlreicher Beobachtungen gezeigt hat, die er zu Paris und unter dem Aequator anstellte, nur um einige Zehntel eines Grades von der wahren mittleren aus allen stündlichen Beobachtungen abgeleiteten Temperatur ab. Das Maximum und Minimum der täglichen Temperatur läst sich am bequemsten und am genauesten mit Husse eines There mometrographen ermitteln.

Durch die Vergleichung der wahren mittleren Tagestemperatur mit dem Mittel aus dem hochsten und niedrigsten Thermometerstande laßt sich ein Correctionsfactor ermitteln, vermittelst dessen man im Stande ist, aus der

Beobachtung bes täglichen Maximums und Minimums ganz genau bas mahre Tagesmittel zu berechnen, ja man ift burch bie Renntnig bes tagli= chen Ganges ber Barme im Stande, aus Beobachtungen, bie gu beliebi= gen Stunden bes Tages gemacht worden find, bas Tagesmittel abzuleiten, boch konnen wir hier nicht weiter barauf eingehen.

Wenn man fur irgend einen Tag durch die nothigen Beobachtungen die mittlere Temperatur ermittelt hat, so wird man in einem anderen Jahre an bemfelben Tage nicht genau diefelbe Temperatur, fondern bald eine hohere, bald eine tiefere finden; fo ergaben fich aus ben Beobachtun= gen bes physikalischen Bereins zu Frankfurt a. M. fur bie mittlere Temperatur des 14. Juli von 1837 bis 1842 folgende Werthe:

| * | • | ٠   | • | 13,8<br>18,5 |
|---|---|-----|---|--------------|
|   | • |     | • | 13,0         |
|   |   |     |   | 490          |
| • | ٠ | ٠   |   | 12,0         |
| • |   | •   |   | 19,5         |
|   | ٠ | •   | • | 22,2         |
|   |   | •   | • | 16,4° R.     |
|   |   | • • |   |              |

water 17,00° st.

Fur Frankfurt a. M. ift also nach biefen Sichrigen Beobachtungen die mittlere Temperatur bes 14. Juli 17,060 R. Gine fo furze Periode reicht jedoch nicht hin, um die Durchschnittszahl ber mittleren Temperatur irgend eines Tages im Jahre mit Gicherheit zu ermitteln.

Mittlere Temperatur der Monate und des Jahres. Wenn 183 man die mittlere Temperatur aller Tage eines Monates fennt, fo hat man nur bie Summe ber mittleren Tagestemperaturen burch bie Ungahl ber Tage zu bivibiren, um bie mittlere Temperatur bes Monats zu erhalten.

Nimmt man bas arithmetische Mittel aus ben für bie 12 Monate bes Jahres gefundenen Mitteltemperaturen, so erhalt man die mittlere Temperatur bes Jahmes.

So ergab fich z. B. aus ben Beobachtungen zu Paris fur bas Jahr 1803 die mittlere Temperatur 10,5°; 11,1° fur 1804; 9,7° fur 1805 u. s. w.

Man fieht, daß bie mittlere Sahrestemperatur von einem Jahre gum andern fich andert. Wenn man aus einer moglichst großen Ungahl aus ben Beobachtungen abgeleiteter Jahresmittel die Durchschnittszahl nimmt, fo erhalt man bie mittlere Temperatur eines Ortes.

Bahrend die mittlere Jahrestemperatur an einem und bemfelben Orte

nur unbedeutend schwankt, ist die Verschiedenheit der mittleren Temperatur eines und desselben Monats von einem Jahre zum anderen oft sehr verschieden, so war z. B. die mittlere Temperatur des Monats Januar im Jahre 1823 zu Berlin — 9,4°, im Januar 1834 aber + 2,8°, also 12° höher als 1823.

Wenn man die mittleren Temperaturen eines Monats für eine möglichst große Reihe von Jahren kennt und aus diesen das Mittel nimmt,
so erhält man eine Zahl, welche wir zur Unterscheidung von dem, was
oben die mittlere Temperatur eines Monats genannt wurde, die Nor=
maltemperatur des Monats nennen wollen. So ergiebt sich z. B.
für Berlin — 1,87° als Normaltemperatur für den Monat Januar aus
ben Beobachtungen von 1801 bis 1825.

Auf gleiche Weise kann auch die Normaltemperatur für jeden einzelnen Tag des Jahres ermittelt werden.

184 Gang der jährlichen Wärmevariationen. Wenn man die Normaltemperatur an irgend einem Orte für alle Monate des Jahres kennt,
fo läßt sich baraus der normale Gang der Wärme im Laufe des Jahres
übersehen.

Noch beutlicher ergeben sich die Gesetze des normalen Ganges der Wärme, wenn man ihn nicht aus der Normaltemperatur der einzelnen Monate, sondern aus kleineren Zeitabschnitten, etwa aus den Normaltemperaturen einzelner Tage ableitet.

Die Fig. 414 zeigt ben normalen Gang ber Temperatur im Laufe eis nes Jahres fur die beigeschriebenen Orte.

Aus Fig. 414 (a. f. S.) sieht man, daß das Minimum der Temperastur in Mexico in der Regel auf den Anfang Januar, in Paris und Moskau auf die Mitte des Januar, für Boothia Felix aber auf die Mitte des Februar fällt. Die heißeste Zeit ist für Paris die lette Hälfte des Juli und die erste des August, für Moskau die lette Hälfte des Juni und die erste des Juli, für Boothia Felix die Mitte des Juli.

Da die Temperatur ungefahr wahrend eines halben Jahres hoher, wahrend des andern halben Jahres aber niedriger ist als die mittlere Jahrestemperatur, so ist klar, daß der mittlere Gang der Warme zweimal die
mittlere Jahrestemperatur passiren muß, und es laßt sich schon im Beraus denken, daß dies im Fruhjahr und im herbst der Fall senn wird.
Wie man in unserer Figur sieht, ist die mittlere Jahrestemperatur sur
jeden der vier Orte durch eine horizontale punktirte Linie angedeutet, welche
auf beiden Seiten vom Rande der Figur bis zur entsprechenden Temperaturkurve geht; man übersieht auf diese Weise leicht, daß fur Paris und
Moskau ungefahr in der Mitte Upril und October die mittlere Jahres-

temperatur hereschen wird. In Boothia Felir heresch die mittlere Jahres-Fig. 414. temperatur ebenfalls in der Mitte April und



ber Mitte Upril und gu Enbe October, in Merico im Marg und im October.

Får Frankfurt a. M. tritt ber mittlere Marmegrad bes gangen Jahres burchschnittlich am 8. April und am 18. October ein.

Mus sablreichen Tems peraturbeobachtungen gebt bervor, baff in ber norblichen gemäßigten Bone bie mittlere Sabrestemperatur in ber Regel auf ben 24. April und ben 21. Dctober fallt : ber idbrliche Bang ber Marme ift bem: nach in biefen Gegens ben folgenber, Temperatur fleigt von ber Mitte Nanuar anfange langfam, fcnels ler im April und Dai. bann wieber langfamer bis gur Mitte Juli, barauf nimmt fie mieber ab. und smar lang: fam im Muguft, fonclfer im September und Detober, und erreicht in ber Mitte Januar mieber ibr Minimum,

Diefer Gang lagt fich feicht erklaren. Wenn die Sonne nach dem Winterfolftilmm wieder bober keigt, so geschiebt doch biefe Steigen fo langfam, die Tage nehmen so wenig zu, daß noch eine teakfligere Wirkung der Sonnenftrablen möglich ilt, das Minimum der Jahrestemperatur findet deshalb nach dem Wintersolstitium Statt; ein Steigen der Temperatur sindet erst Statt, wenn die Sonne schon etwas weiter nach Norden gerückt ist; um die Zeit der Aequinoctien schreitet die Sonne am himmelsgewolbe am schnellsten gegen Norden vor, deshalb ist um diese Zeit die Temperaturzunahme auch am merklichsten.

Wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, ist die Erde noch nicht so stark erwärmt, daß die Wärme, welche der Boden durch die Aussstrahlung verliert, der Wärmemenge gleich ist, welche er durch die Sonnensstrahlen erhält; dieser Gleichgewichtszustand würde sich, wenn die Sonne längere Zeit an dem nördlichen Wendepunkte stehen bliebe, erst nach einisger Zeit herstellen. Nun geht aber die Sonne nach dem Sommersolstistium anfangs nur sehr langsam zurück, die Wirkung der Sonnenstrahlen ist einige Zeit hindurch fast noch eben so stark wie im Momente des Solsstitums selbst; die Temperatur wird also auch noch nach dem längsten Tage, und zwar bis zur Mitte Juli, steigen, um dann wieder abzunehmen.

Diefe Betrachtungen fuhren uns auf die Eintheilung des Jahres in vier Jahreszeiten.

Für die Meteorologie ist die astronomische Eintheilung, bei welcher die Jahreszeiten durch die Acquinoctien und Solstitien abgegränzt sind, nicht ganz zweckmäßig; am passendsten möchte es wohl seyn, das Jahr so einzutheilen, daß der heißeste Monat (Juli) in die Mitte des Sommers, der kälteste Monat (Januar) in die Mitte des Winters fällt. Demnach umsfaßt der Winter die Monate December, Januar, Februar; der Frühsling März, April, Mai; der Sommer Juni, Juli, August; der Herbst serbst September, October und November. Nach dieser Bedeutung sind auch die Jahreszeiten in der folgenden Tabelle zu nehmen, welche für eine große Anzahl von Orten, die über die ganze Erde zerstreut liegen, die Normaltemperaturen für das ganze Jahr, die einzelnen Jahreszeiten, den heißesten und kältesten Monat enthält. Diese Tabelle ist ein Auszug aus der noch weit mehr Orte enthaltenden Mahlmann's schen Tabelle, welche dem dritten Theile von Humboldt's Asie centrale angehängt ist.

Mittlere Temperatur von 123 Orten, nach Dablmann.

|                     | =gbui      | id 1dn2<br>11.dendo<br>9.nC | -                                       |           |                                         | ~               | -          | 7 3                    | 17.          | 7        |            | - 5                                     | 270   | 310          | 27-             | 70                 | 27   | 38      | 10          | -                | C.I.       | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b> | 25                                     |
|---------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------|----------|------------|-----------------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------|------|---------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|                     |            | red<br>märmifen<br>Monats.  | on Buli                                 |           | 20,3                                    | ~               | 14,5 Juli. | - 071                  | ر<br>ا<br>ا  | 2,0      | 1          | 1,00                                    | 400   | 10,2         | )<br> <br> <br> |                    |      |         | - 6,91      | 19,0             | - 0/21     | 1 5/51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,5     | 17.                                    |
|                     | -          | des fälteften<br>Nonats.    |                                         | 46,3 San. |                                         | 50%             | 12,8 2021  |                        |              |          | 19,0 Mail. | (C) | 0,01  | 10,3         | 10,0<br>0 - 0   |                    | 5    | - 5,0 - | 1 8,4       | - 65 -           | - 24 -     | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 5,9 -  | 12.6                                   |
| ze u ej i mi u min. | Temperatur | derb:<br>fred.              | 15,21                                   | 23.9      | 9.9                                     |                 | 100        |                        | 1            | 77.0     | 1          |                                         | 201   | 4            | 2 3             | 2                  | 21   |         | 50          | 7                | 5.5        | عَ عَلَى الْحَالِي الْحَال | 6,5      | ************************************** |
| n a a)              | i          | Com Com                     | 8.5                                     | 27.00     | 12.5                                    | 5.7             | 19,6       | 0,5                    | 200          | 10,2     |            | 4,0                                     | 0,1   | 20           | 19,0            |                    | 15,1 | •       | 15,3        | 11.1             | 5(3)       | 17.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.5     | 9'07                                   |
| /H3112              | Mittlere   | res<br>Ariib<br>jahrs.      | - 19,5                                  | 17.5      | - m                                     | 100             | 68 -       |                        | 22,0         | D        | 7 -        | L'G                                     | 21    | 700          | Q €             | # S                | **   | •       | 0           | 5,3              | £,0        | 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0      | Ď                                      |
| 0 %                 |            | Vod<br>Peinters.            | 3.3,5                                   | 7.00      | 0.000                                   | 1000            | 0.71       |                        |              | 16,6     |            | 4 5                                     | 14,0  | 400          | 5,5             |                    | 3.7  | •       | 3.8         |                  | ÷1         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | i i                                    |
| r noo ini           |            | ree<br>Jahres.              |                                         | 18,6      | _                                       | 3.6             | 17.1       |                        | 0,13         | 2.0      | 77.5       | 700                                     | 1) c  | 9 m          | ) «             |                    | 01   | 5,50    | 5,4         | 1,1              |            | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 6,0                                    |
| יים וווים לבו וווים | ter bem    | (B) (3) (C)                 |                                         |           | 117                                     | 1               | 435        | 35.5                   | 200          | 222      | 1111       | 1 3                                     | 200   | 1 3          |                 | 101                | -    |         | 1           | 330              | ļ          | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111      | :                                      |
|                     | Lange off: | weirlich<br>von Paris.      | 113° S' W                               |           | 126 47 0                                |                 | 0 0 06     |                        | 45           |          |            |                                         |       | 1 20 20      | 01 CC           | 25                 |      | - el el | 8 25        |                  | 10         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K.       | 4 66 6                                 |
| 313111116           |            | Breile.                     | 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二 | 93 93     | 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 57 10           |            |                        | 45 50 -      |          |            |                                         |       | 25 35 X      |                 | 000000             |      | - 70 GC | 59 54 -     | 42 56 -          | 54 43      | 41 39 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 41 -  | - 18 31 -                              |
|                     |            |                             | Iniel Petville                          | Uniquet   | Salust.                                 | Rain (Vatrator) | (Gnentefie | (Saffine auf bem Netna | St. Bernhard | Clatonit | Setuit     | Nord - (San                             | Ma an | Seterability | Modelli .       | Solution Branching |      |         | Christiania | Bempen (Rerram.) | Renigsberg | . Salifar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wilna    | Mentreal                               |

| 970mats.<br>11.9 3.4<br>12.3 3.3<br>1.9 3.5<br>1.9 3.5<br>2.1                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |
| 20 - 20 00 - 20 00 - 20 00 - 20 00 - 20 00 00 - 20 00 00 - 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                             |
| 20 2 0<br>20 0 0                                                                                  |
| 6.17.3                                                                                            |
| 2 1- 9<br>- 21 Cl                                                                                 |
|                                                                                                   |
| 1 - 1-<br>                                                                                        |
| 21. 45                                                                                            |
|                                                                                                   |
|                                                                                                   |

| 24-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22.22<br>22.28<br>22.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28<br>23.28 |
| 80.00 : 81.000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0   № 0   №   0     № 0     № 0   0     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0000-5600000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Salle Thinden Thinden Thiprud Thiprud Thibany Boston Dublin Dublin Brag. Leyben Senstien Errier Trier Brisen Trier Brisen Trier Brisen Trier Brisen Trier Brisen Trier Brisen Trier Trier Brisen Trier Trie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| =gbu                | od IhrE<br>utchado<br>ihrE | 10         | 4     | 16-10     | 2-3     | લું       | 1-2                | 7.7                                                                                         | 30     | 2-3        | 00        | <u>∞</u> | 10        | ~        | 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39         | 4       | 2          | 1-2       | <b>—</b> | 9       | ;                   | 7-11   | -          | 3-4       | 01         | 673       |
|---------------------|----------------------------|------------|-------|-----------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|----------|---------|---------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
|                     | bes<br>warmsten<br>Denats  | 22,9 Buff. | 19,7  | 22,8      | . (     | 23,8 Mug. | 16,1               | 25.2 Juli.                                                                                  |        | 16,3 Mårg. | 25,0 Mug. |          |           |          | 23,8 Mun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 24,7 —  | 23,5 Juli. | 27,5 Mug. |          | 23,3 —  |                     |        |            |           | 28.3 Suff. | 28.5 Sunt |
| 1.0                 | des fältesten<br>Monats.   | 5,0 3an.   | 9,2   | 5,2       |         |           | 14.0 3uli.         | 5,3 Jan.                                                                                    |        |            | 9,0 Jan.  | 9,5      | 11,2      | 12,3     | 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,7 Febr. | 10      | 13,7 Febr. | <u></u>   |          | 15,7    |                     |        |            | 11,7 3am. |            | (3,3      |
| nperatn             | Des<br>Hes.                | 14,4       | 15,1  | 14,7      | 13,7    | 14,6      | 14,5               | 15,61                                                                                       | (C)    | 17,5       | 17,3      | 16,8     | 17,0      | 16,2     | 18,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,61       | 21,4    | 17,8       | 0,81      | 21,1     | 20,61   |                     | 19,4   | 20,02      | 21,9      | 22,7       | 22,5      |
| Mittlere Temperatur | Som:<br>mers.              | 21,7       | 18,2  | 21,4      | 23,4    | 23,1      | 15,3               | 24,0                                                                                        | 22,9   | 15,6       | 23,9      | 23,6     | 21,7      | 19,1     | 22,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,5       | 23,6    | 22,7       | 25,2      | 26,0     | 21,1    |                     | 23,4   | 25,2       | 28,3      | 27,8       | 28,2      |
| Mitt                | des<br>Früh-<br>jahrs.     | 13,4       | 1.7.1 | 12,9      | 14,2    | 13,9      | 15,3               | 1,41                                                                                        | 14,1   | 15,7       | 15,6      | 15,2     | 15,5      | 18,1     | 15,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,0       | 17,2    | 17,3       | 15,6      | 14,6     | 17,5    | (                   | 18,6   | 18,1       | 18,3      | 21,0       | 21,8      |
|                     | bes<br>Winters.            | 6,1        | 9,6   | 6,9       | 5,6     | 8,0       | 1,5                | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 8.1    | 15,4       | 9,6       | 8,6      | 11,3      | 13,0     | 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,4       | 12,4    | 13,8       | 12,4      | 11,1     | 16,3    |                     | 841    | 14,1       | 13,2      | 12,7       | 13,7      |
|                     | bes<br>Jahres.             | 13,9       | 13,9  | 14,1      | 14,2    | 14,4      | 15,0               | 15,3                                                                                        | 15,4   | 15,6       | 16,7      | 16,4     | 16,4      | 16,6     | 16,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,2       | 17,8    | 6,21       | 18,0      | 18,2     | 18,7    |                     | 19,1   | 19,3       | 20,3      | 21,0       | 21,6      |
| r bem<br>piegel     | Meereel                    | 1          | 228   | 45        | 663     | 1         | 2631               | <del>5</del>                                                                                | 53     | 2914       | 1         | 000      | 72        | 2271     | - Constitution - Cons | 55         | 1       | •          | •         | •        | 1       |                     | 1      | •          | 1         |            | 1         |
| Lange off:          | ven Paris.                 | 2°55' W    |       | 3 5 0     | 21      | 58        | 34                 | 8 55 0                                                                                      |        |            | à.        | 11 55 0  | 11 29 W   | 101 26 - | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 0 43 W  |            | 21 40 0   |          | 19 15 W |                     | 16 8 0 | 33         | 51        | 110 80     |           |
|                     | Breite.                    | 44 50'N    |       | 43 18 -   | 40 25 - | 43 57 -   | -                  | 43 47 -                                                                                     |        | _          |           | 40 31 N  | 38 42     | 19 26 —  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 7 -     | 36 47 - |            |           | 38 26 —  | 32 38 — |                     |        | 54         | 36 48 N   | a          |           |
|                     | orte.                      | Berbeaur   | Mafra | Marfeille | Mabrib  | Mvignon   | Santa-Ferbe-Begota | Rlovens                                                                                     | Stom . | Duite      |           | Reapel.  | ginaben . | Merico   | Buenes-Anres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Walerme .  | Maier   | Gibraltar  | Sanca     | Emprina  | Rundal  | Cap ber guten Soffe |        | Montevibro | Tunis     |            | canton    |

| 27                                              | 796-                                            |                                                                    | 1 0 10 E                                      | $\frac{6}{25}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                               | Mai. 55<br>Jan 75<br>Cevt.                      | Mug.                                                               | -                                             | Sumi.<br>Schr.<br>Sumi.<br>Sumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | 26,72<br>30,73<br>80,83<br>80,83                |                                                                    |                                               | 277.4<br>27.78<br>28.28<br>33.3<br>33.4<br>33.4<br>8.3.8<br>8.3.8<br>8.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr.                                           | San.<br>Sulfi.                                  | Rebr.                                                              | Sum.                                          | Sam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20,0                                            |                                                 |                                                                    |                                               | 25,6<br>25,9<br>25,9<br>26,9<br>26,1<br>26,1<br>25,6<br>25,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26,2                                            | 22,4<br>23,4<br>28,2<br>28,2                    | 25,6<br>26,0<br>24,4                                               | 26,3<br>28,6<br>28,6<br>28,6                  | 26,7<br>27,1<br>27,0<br>27,5<br>27,5<br>32,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23,8                                            | 222,2<br>22,52<br>26,12<br>26,14                | 27,4<br>27,5<br>24,5<br>26,5                                       | 282<br>282<br>283<br>264<br>264<br>264<br>264 | 272<br>282<br>26,083<br>26,04<br>26,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30,06<br>30, |
| 19,4<br>8,1,8                                   | 223,5<br>22,5<br>21,4                           | 24.6<br>25.0<br>25.0                                               | 25.72<br>26.32<br>26.32<br>26.33              | 26,82<br>28,83<br>22,63<br>29,63<br>29,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18,0                                            | 22,3<br>20,3<br>21,1                            | 222<br>222<br>223<br>223<br>233<br>233<br>233<br>233<br>233<br>233 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         | 25.92<br>27.28<br>24.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.29<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20<br>26.20     |
| 21,8<br>22,0                                    | 22,7<br>23,1<br>24,6                            | 25.0<br>25.0<br>25.1                                               | 282<br>26,0<br>26,0<br>26,0<br>26,0<br>26,0   | 26,8<br>27,4<br>27,4<br>28,2<br>(31,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 188                                             | 513                                             | 735                                                                |                                               | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W 5                                             | 2888<br>2888                                    | 57 0<br>443 W<br>22 0   X                                          | 34                                            | 3330<br>3300<br>570 w<br>100 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69 2                                            |                                                 | 34848                                                              |                                               | 101 3<br>104 3<br>66 3<br>66 3<br>77 5<br>12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                                              | wz                                              | 40000                                                              | 450 35<br>-     -                             | 28 28 28 29 2<br>20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 10 3                                         | 22 22 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                            |                                               | - 60 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lab=Palmas (Cana=<br>rijche Infeln)<br>Caraccas | Candy.<br>Kie : Janeire<br>Et. Leuis (Senegal)  | Delta des Indus.<br>Havanna<br>Bera-Eruz<br>Seringapalam           | Calcutta.<br>Bembap.<br>Jamatfa.              | Singapore<br>Datavia<br>Sunana<br>Kufic von Guinea<br>Mabrae<br>Koufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

184 Isothermische Linien. Eine Tabelle wie die, welche auf Seite 501 bis 505 steht, enthält eine Masse von Elementen, aus welchen man die Verbreitung der Wärme auf der Erdoberstäche ableiten kann. Jedenfalls sieht man aus einer solchen Tabelle schon, daß nicht alle auf demselben Breitengrade liegenden Orte gleiche mittlere Temperatur haben. So ist z. B. die mittlere Jahreswärme am Nordcap + 0,1°, wärend Nain auf der Küste Labrador eine mittlere Jahreswärme von — 3,6° hat, obgleich Labrador 14° südlicher liegt als das Nordcap. Eine klare Uebersicht über die Vertheilung der Wärme auf der Erde hat zuerst Humboldt durch seine isothermischen Linien möglich gemacht, durch welche er alle solche Orte derselben Hemisphäre verband, welche gleiche mittlere Jahreswärme haben. Seine Abhandlung über die Isothermen und die Vertheilung der Wärme auf der Erde erschien im Jahre 1817 im 3. Bande der Memoires de la societé d'Arcueil.

Denken wir uns z. B., daß ein Reisender, von Paris ausgehend, eine Reise um die Erde in der Weise macht, daß er alle Orte der nördlichen Halbkugel besucht, welche dieselbe mittlere Jahreswärme haben, wie Paris, nämlich 10,8°, so wird der Weg, den er auf diese Weise zurücklegt, eine Linie gleicher mittlerer Jahres wärme, also eine isotherme Linie sen; diese Linie fällt aber nicht mit dem Breitengrade von Paris zusammen, sie ist unregelmäßig und gekrümmt, d. h. sie geht durch Orte, welche eine ganz andere Breite haben als Paris.

Humboldt's Abhandlung enthalt eine Tabelle von 60 Orten, für welche die mittlere Temperatur durch wenigstens 8000 Beobachtungen ermittelt worden war, und nach diesen legte er seine Isothermen. Seit den letten 20 Jahren sind nun durch zahlreiche Beobachtungen die klimaztischen Berhältnisse vieler Orte genauer ermittelt worden, ohne daß daburch der Typus der großen Krummungen der Isothermen, wie sie Hums boldt damals bestimmt hatte, wesentlich verändert worden ware.

Fig. 415 stellt die Erdobersläche in Merkators-Proportion mit den Isothermen von 5 zu 5 Grad dar. Um Erdäquator ist die mittlere Temperatur der Meeresuser 27,5°; auf der Westseite von Umerika und Ufrika jedoch etwas geringer; im Inneren der beiden Continente, besonders in Ufrika ist die mittlere Temperatur höher als an den Kusten, im Inneren von Ufrika steigt die mittlere Temperatur des Uequators über 29°.

Der Marmeaquator, b. h. die Linie, welche man erhalt, wenn man die heißesten Punkte der verschiedenen Meridiane mit einander verbindet, fällt nicht mit dem Erdaquator zusammen; die Gegenden, welche gerade unter dem Aequator liegen, sind also nicht immer die heißesten. Obgleich es gewiß zu sepn scheint, daß der Warmeaquator größtentheils auf der

Rig. 413.



nordlichen Salbeugel liegt, fo fehlt es doch noch an zuverläffigen Beobachtungen, um feinen Lauf naher zu bezeichnen.

Die nordliche Isotherme von 25° geht burch Verakruz, berührt die Subspige von Florida, steigt dann noch etwas nach Norden, um sich nach der Westkusse von Ufrika zu senken; dann steigt sie wieder nach Norden, geht durch den nördlichen Theil des rothen Meeres und durch den persischen Meerbusen hindurch u. s. w.

Die Unschauung der Karte Fig. 415 erspart uns eine weitere Beschreisbung des Laufes der Isothermen. Man sieht, daß ihre Krümmungen in der nördlichen Halbkugel um so bedeutender werden, je weiter man sich vom Aequator entsernt; die Isotherme von 0° z. B. steigt von dem südlichen Ende der Küste von Labrador über Island nach dem Nordcap, um sich im Inneren von Assen wieder bedeutend zu senken.

Da, wo sich die Isothermen am weitesten nach Suden herabsenken, bilden sie einen concaven, da, wo sie am hochsten nach Norden steigen, bilden sie einen converen Sipsel. Die südlichen Wendepunkte der Isothermen liegen im östlichen Nordamerika und im Inneren von Usen, die nördlichen Wendepunkte dagegen liegen an den Westküsten von Europa und Amerika.

Brewster hat es sehr wahrscheinlich gemacht, daß der Nordpol nicht der kalteste Ort der nördlichen Hemisphäre ist, sondern daß die Isothermen in der Nähe des Pols zwei getrennte geschlossene Kurven bilden, deren Mittelpunkte er Kältepunkte mennt. In der That deutet auch der Lauf der Isothermen von — 15° darauf hin; in einer nach der Polarproportion gezeichneten Karte würde die Lage der Kältepole noch deutlicher vortreten. Der eine Kältepol liegt über dem assatischen, der andere über dem nordamerikanischen Continente; daher denn auch die Senkung der Isothermen in Nordamerika und Sibirien.

Mit der Entfernung vom Aequator nach dem Nordpole hin ist die Wärmeabnahme durchaus nicht der zunehmenden geographischen Breite proportional, wie man leicht aus folgender Zusammenstellung ersieht.

|     | Bu             | mahr   | ne       |    |   | (  | Ent | preche     | ende | de Temperaturabnahme |    |    |     |            |  |  |  |  |
|-----|----------------|--------|----------|----|---|----|-----|------------|------|----------------------|----|----|-----|------------|--|--|--|--|
| der | nördl          | lichen | Vrei     | te | • | in | ber | alten      | W    | elt                  | ir | be | r 1 | ieuen Welt |  |  |  |  |
|     | 0              | bis    | $20^{o}$ |    |   |    |     | 20         |      |                      | ٠  |    |     | 20         |  |  |  |  |
| ٠   | 20             | 39     | 30       | ٠  |   |    | •   | 4          |      |                      | •  |    | •   | 6          |  |  |  |  |
|     | 30             | >>     | 40       | ٠  |   |    |     | 4          |      |                      | •  |    |     | 7          |  |  |  |  |
|     | 40             | ))     | 50       |    | • | •  | ٠   | 7          |      |                      |    |    | •   | 9          |  |  |  |  |
|     | 50             | 3)     | 60       | ٠  | ٠ | ٠  | *   | 5,5        | ٠    |                      | •  | •  | ٠   | 7,4        |  |  |  |  |
| ve  | $\overline{0}$ | bis    | 600      |    |   |    | -   | $22,5^{0}$ | )    |                      |    | -  |     | 31,40      |  |  |  |  |

"In beiden Welten," fagt hum boldt, "liegt bie Zone, in welcher bie

mittlere Tempeartur am schnellsten abnimmt, zwischen den Parallelen von  $40^{\circ}$  und  $45^{\circ}$ . Dieser Umstand muß einen günstigen Einsluß auf die Bilbung und den Kunstsleiß der Bölker haben, welche in der Nähe dieses Gürtels wohnen. Es ist dies der Punkt, wo die Regionen des Weinstocks an die des Oliven- und Sitronenbaums gränzen. Nirgends anders auf der Erde sindet man von Süden nach Norden eine merklichere Ubnahme der Temperaturen, nirgends folgen die Erzeugnisse des Pflanzenreichs und die mannigfaltigen Gegenstände des Uckerbaues schneller auf einander. Die große Verschiedenheit in den Erzeugnissen der Gränzländer belebt den Handel und vermehrt den Gewerbsleiß der ackerbauenden Völker.«

Die Temperaturverhaltnisse der sudlichen Hemisphare sind uns bei weiztem nicht so vollständig bekannt wie die der nordlichen, doch ist es wohl als ausgemacht zu betrachten, daß die subliche Halbkugel kalter ist als die nordliche; dieser Unterschied möchte aber wohl geringer senn, als man vielfach anzunehmen geneigt ist. Was vielleicht dazu beigetragen hat, die südliche Halbkugel für so bedeutend kalter zu halten als die nodliche, ist wohl der Umstand, daß man die Temperaturverhaltnisse der südlichsten Theile von Amerika mit den Temperaturverhaltnisse gleicher nordlicher Breiten in Europa verglichen hat, wo ja die Isothermen so außerordentlich weit nach Norden in die Hohe steigen; die Sache stellt sich ganz anders, wenn man die Gegenden von Südamerika mit solchen vergleicht, welche gleich weit vom Aequator an der Ostkuster von Nordamerika liegen.

Die Nachrichten verschiedener Reisenden über biefelben Gegenden widerfprechen sich oft geradezu, ein Beweis, wie fehr man sich huten muß, aus vereinzelten Beobachtungen und Ungaben einen Schluß auf die klimatifchen Berhaltniffe eines Landes zu machen. Coof fonnte auf feiner zweiten Reise kaum den fudlichen Polarkreis paffiren, mahrend fpater Debet bas Meer bis zum 74" frei fand. Dumont = Durville murde bei feinen zweimaligen Berfuchen, gegen ben Gudpol vorzudringen, am Polar-Preise aufgehalten, James Roß hingegen fand bis 780 f. B. schiffbares Rach Forfter find bie Berge an ben Ruften von Reugeor= gien (ungefahr 280 öftlich vom Feuerlande) bis an bas Meer mit Schnee bebedt, nur an wenigen ber Sonne ausgesetzten Stellen mar ber Boben frei, wahrend Debbel, welcher die Insel spater besuchte, Bras von 6 Decimeter Bobe fand. Ebenso weichen die Schilderungen bes Feuer= landes ab; Bank fand bier Birken (betula antarctica) von 9 bis 10 Meter Sohe und 6 bis 9 Decimeter Umfang. Bei Port Famine (mitt= tere Temp. 50) find die Ruften ber Magellanstraße mit herrlichen Balbern von fagus antarctica bedeckt, die von Papageien bewohnt find. Gin Beweis, bag bie Winter in biefen Wegenden nicht fehr falt fenn konnen, ift, daß bie Gingebornen gang nacht geben.

Das Klima ber füblichen Spige von Umerika ist ein folches, welches wir alsbald unter bem Namen bes Seeklimas werden kennen lernen, b. h. der Sommer bleibt kuhl, der Winter wird aber auch nicht streng; es ist dies leicht begreislich, wenn man bedenkt, wie weit das nach Suden schmal zulaufende Sudamerika in die ungeheure Wassermasse hineinragt.

Die Isothermen nahern sich an den Westkusten von Sudamerika dem Acquator weit mehr als auf den Ostkusten, die Westkusten sind also verhaltnismäßig kalter; dies rührt von einer kalten Meeresstromung her, welche an den Westüsten von Sudamerika her nach Norden zieht.

Daß die südliche Halbkugel etwas kalter ist als die nördliche, rührt wohl baher, das auf der nördlichen das Land, auf der südlichen hingegen das Meer vorherrscht. Das feste Land erwärmt sich durch die Absorption der Sonnenstrahlen weit mehr als das Meer, welches einen großen Theil dieser Sonnenstrahlen ressectiet.

Isotheren und Isochimenen. Dag nicht alle Orte, welche auf bemfelben Parallelfreise liegen, gleiches Klima haben, ift bereits angeführt worben, es fragt fich aber nun, ob benn alle Drte, welche auf berfelben Ifotherme liegen, alle Orte alfo, fur welche bie mittlere Jahresmarme gleich ift, auch fonst gleiche klimatische Berhaltniffe haben. Man braucht nur die Tabelle auf Seite 501 bis 505 angufeben, um fich gu übergeu: gen, daß dies nicht ber Fall ift. Go haben g. B. Edinburg und Tubingen gleiche mittlere Sahreswarme von 8,60, in Chinburg ift aber bie mittlere Temperatur des Winters 3,60, in Tubingen 0,2; Tubingen hat alfo einen weit falteren Winter als Ebinburg, bagegen ift bie mittlere Commertemperatur fur Tubingen 17,1, fur Edinburg nur 14,20. cher mittlerer Sahrestemperatur hat alfo Edinburg einen gelinderen Win= ter und einen fühleren Sommer als Tubingen. Gin ahnliches Berhalt= niß findet zwischen Prag und Dublin Statt; beibe Drte haben eine gleiche mittlere Jahrestemperatur von 9,5%. Fur Dublin ift aber die mittlere Temperatur des faltesten Monats 4,3, fur Prag ift fie - 2,460; bagegen ift die mittlere Temperatur bes heißesten Monats fur Dublin nur 16, für Prag aber 20,20.

Um die Wärmeverhaltnisse eines Landes zu kennen, reicht es also nicht hin, daß man weiß, welches seine mittlere Jahrestemperatur ist, man muß auch wissen, wie die Wärme auf die verschiedenen Jahreszeiten vertheilt ist. Diese Vertheilung kann man auf einer Isothermenkarte dadurch zeigen, daß man, nach hum boldt's Beispiele, an den verschiedenen Stellen einer und berselben Isotherme die mittlere Sommer- und Wintertemperatur beisschreibt, was in unserer Isothermenkarte wegen ihrer Kleinheit nicht mog- lich war; man sieht alsdann bald, daß gerade in der Nähe der converen Gipfel der Isothermen auch die Differenzen zwischen der mittleren Som-

mere und Wintertemperatur am greingsten sind; biefelben Urschein also, weiche machen, daß die Istobermen an den Westelftesten von Europa und Amerika so doch nach Reeben fleigen, machen auch die Differen zwisselber der Sommere und Wintertemperatur geringer. Eine sehr gute Ueberscheit im Beziebung auf die Bertheitung der Währen zwisselne fleine fehr gute Ueberscheit im Beziebung auf die Bertheitung der Währen zwisselne kurven verbinder, weiche gleiche mittlete Wintertemperatur, und dienigen, welche gleiche mittlere Wintertemperatur, dahen. Die Linien gleiche mittlere Wintertemperatur beißen Isch immen en, die Linien gleiche mittlere Wintertemperatur beißen Isch immen en, die Linien gleiche mittlere Wintertemperatur beißen Isch immen en, die Linien gleiche mittlere Sommeremperatur beißen Isch immen en, die Linien gleiche mittlere Sommeremperatur beißen Isch immen en die Als selbe die Mittel werden is die Red den von Europa mit ben Ischberen und den Ischberen won 5 gu 5 Grad dat.

Diejenigen Auren, bern entsprechnben Temperaturen an ber erchten Beite ner Aute fieben, find bie Ifoch im enen, bie anberen find bie Ifoch im enen, bie anberen find bie Ifotheren. Man überfiedt aus biefe Aute leicht, baß bie Meiftlie bes subichen Theiles von Normegen, Danemart, ein Theil von Bohmen 3in 416



und Ungarn, Siebenburgen, Beffarabien und die Subspie der Salbinfel Krim gleiche mittlere Bintertemperatur von 0° haben. Bobmen hat aber einen gleichen Sommer mit bem Aussfusse der Garonne, und in der Krim ift ber Sommer noch weit warmer. Dublin bat eine gleiche mittlere Binter-

temperatur, namlich 50, mit Nantes, Oberitalien und Constantinopel und gleiche mittlere Sommerwarme mit Drontheim und Finnland.

Die Isothere von 20° geht von dem Ausstusse der Garonne ungefähr über Straßburg und Würzburg nach Böhmen, der Ukraine, dem Lande der Donischen Kosacken und geht etwas nördlich vom Caspischen Meere vorbei; wie ungleich ist aber die mittlere Wintertemperatur an verschiedenen Orten dieser Isothere! An der Westküsse von Frankreich ist sie 5°, in Böhmen 0°, in der Ukraine — 5° und etwas nördlich vom Caspischen Meere gar — 10°.

187 Urfachen der Inflexion der Isothermen. Obgleich wir im Stande sind, im Allgemeinen die Ursachen anzugeben, welche die Abweichung der Isothermen an den Parallelkreisen bedingen, so kennen wir doch die hier mitwirkenden störenden Elemente viel zu wenig, um die Gestalt der Isothermen aus theoretischen Betrachtungen abzuleiten.

Die ungleiche Bertheilung von Land und Waffer auf unserer Erdoberflache veranlaßt eine ungleiche Erwarmung an verschiedenen Stellen, fie bedingt größtentheils die Richtung ber Luft- und Meerstromungen, burch welche entweder die bohere Temperatur ber Tropen nach ben Polen bin ober umgekehrt die Ralte der Polarmeere dem Acquator genahert wirb; bie Wirkung, welche die Sonnenstrahlen an irgend einem Orte ber Erde hervorzubringen im Stande find, hangt von ber Configuration bes Landes, von ber Beschaffenheit bes Bodens ab, sie wird burch bie Richtung ber herrschenden Winde, burch Gebirgszuge modificirt, die klimatischen Berhaltniffe einer Gegend find alfo bas Resultat mannigfacher Urfachen, welche sich theils combiniren, theils gegenseitig modificiren, und welche bald mehr allgemeiner, bald mehr localer Natur find, welche bald birect, bald indirect wirken. "Die physische Geographie," fagt Sumboldt, "hat ihre numerifden Elemente, wie bas Weltsuftem, und wir werden in ber Kenntnig biefer Elemente in dem Maage fortschreiten, als wir die Thatsachen beffet benuten lernen, um in ihnen bie allgemeinen Gefete mitten in bem Bufammenwirken ber partiellen Storungen zu erkennen."

Ganz abgesehen bavon, daß die ungleiche Vertheilung von Land und Wasser auf unserer Erdobersläche die Richtung der Lust: und Meerstrdsmungen modisiciet, bewirkt sie auch direct eine ungleiche Wärmevertheilung, weil das seste Land, die Wärmestrahlen leichter absorbirend und ausstrahlend, sich schneller erwärmt und leichter wieder erkaltet als das Meer, welches, überall von gleichförmiger Natur, wegen seiner Durchsichtigkeit, wegen der bedeutenden specisischen Wärme des Wassers nicht so schnell erwärmt wird, die einmal erlangte Wärme aber auch nicht so schnell abgiebt. Die Temperatur der Meeresobersläche ist deshalb weit gleichförmiger, sowohl die täglichen als auch die jährlichen Temperaturschwankungen sind

ungleich geringer als in der Mitte der großen Continente, und daburch ist gerade der schon oben erwähnte Unterschied wisselne Land der Bende ist des des Etim a bedingt, welcher abaurch gester wied, das an dem Alften der nebelich gelegenen Landeren der himmel meistens bedeut ist, was sowoh den waternenden Cinstille der Connensitablen im Commer mässigt, als auch die flarte Erkatung der Bodens durch Wirterfahlung im Mitter bindert.

Infeln, welche mitten in einem großen Meere liegen, die Kuften und namentlich Salbinfeln werben das weniger verandverliche Seetlima theilen, wahrend bie Unterschiede guiffen Gommer und Mintertungeratur um fo großer sind, je weiter man sich von ben Kuften entfernt. Schon in der voeigen Nummer wurden Beispiele angeführt, welche gigen, wie bei gleicher mitterer Jahrendurch ist Wertheilung der Waftern auf bie verschieftung der Waftern auf bie verschieftung der Baftern auf bie verschieftung der Baftern auf bie verschieftung der eines Kuften-Timas erferuen, die Zemperaturschwantungen weit geringer find als fur solche Dete. wolche mitten im ande liezen.

Die Fig. 417 geigt nicht allein, wie die taglichen Bariationen bes Ther-



mometers für Leith (Seeklima) geringer find als für Halle (Continentalsklima), sondern auch, daß die Temperaturen des heißesten und kaltesten Monats für Leith näher beisammenliegen als für Halle.

Roch weit geogere Unterschiebe swifden Lands und Seeklima ergeben fich, wenn man bie Temperaturverhaltniffe ber Besteufften von Europa mit benen bes nordlichen Uffens vergleicht. Um bas Berbalinif ber mitt-

leren Jahreswarme zu ber Vertheilung der Warme leicht übersehen zu können, ist in den folgenden der Tabelle Seite 501 entnommenen Beisspielen die mittlere Jahreswarme vor, die mittlere Sommertemperatur über, die mittlere Wintertemperatur unter einen Horizontalstrich gesett.

| Rüftenflima:                      | Continentalflima:                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Mordcap 0,1 $\frac{6,4}{-4,6}$    | $3a$ fuzf $-9,7$ $\frac{17,2}{-38,9}$ |
| Reikiavig 4,0 $\frac{12,0}{-1,6}$ | Irkuzk $-0.2 = \frac{15.9}{-17.6}$    |
|                                   | Moskau $3,6 = \frac{16,8}{-10,3}$     |

Das Klima der Westkusten von Europa ist ein beständiges, das Klima des östlichen Europa's und bes nördlichen Usiens dagegen ist ein erceffizves, wie es Buffon nennt.

Welchen Einfluß solche klimatischen Verschiebenheiten auf die Vegetation ausüben mussen, ist klar. Un mehreren Orten Sibirens, in Jakuzk z. B., wo die mittlere Jahrestemperatur — 9,7° ist, die mittlere Wintertemperatur aber — 38,9° beträgt, wird während des kurzen, aber heißen Sommers Weizen und Roggen auf einem Boden gebaut, welcher in einer Tiefe von 3 Fuß beständig gefroren bleibt, während auf der Insel Island, bei ungleich höherer Jahrestemperatur und bei einer unbedeutenden Winterkalte an den Bau von Cerealien nicht mehr zu denken ist, weil die nies drige Sommertemperatur nicht hinreicht, sie zur Reife zu bringen.

Im nordöstlichen Irland, wo im Winter kaum Eis friert, in gleicher Breite mit Königsberg, gedeiht die Myrthe so kraftig wie in Portugal, auf den Kusten von Devonshire überwintert die Camellia japonica und die Fuchsia coccinea im Freien; der Winter ist in Plymouth nicht kalter als in Florenz und Montpellier; der Weindau gedeiht aber nicht in England, weil die Rebe wohl eine ziemlich starke Winterkalte vertragen kann, aber eines heißen Sommers bedarf, wenn die Trauben reisen und einen trinkbaren Wein liesern sollen. In Ustrachan, welches mit dem Nordcap gleiche Winterkalte hat, reisen die herrlichsten Trauben. Ungarn bringt ausgezeicheneten Wein hervor, obgleich seine Winter kalter sind als im nördlichsten Schottlande, wo kein Obstbaum mehr gedeiht, ja selbst kalter als auf den Faroerinseln, wo auch die Buche und die Eiche nicht mehr fortkommt.

Ueberall, wo die mittlere Jahreswarme unter 17° ist, findet das Erwachen der Natur im Frühlinge in demjenigen Monate Statt, dessen mittlere Temperatur 6 bis 8° beträgt. Der Pfirsischbaum blüht, wenn die mittlere Temperatur eines Monats 5,5°, der Pflaumenbaum, wenn sie 8,2° erreicht. Die Birke schlägt bei einer mittleren Monatstemperatur von 11° aus; in

Rom findet dies im Marz, in Paris Unfangs Mai, in Upfala in der Mitte Juni Statt; auf dem Nordcap kommt die Birke nicht mehr fort, weil die mittlere Temperatur des heißesten Monats nur 8,1° beträgt.

Der milbernde Einfluß des Meeres wird auf ein Land verhaltnismäßig zu seiner Oberstäche um so bedeutender senn, je größer der meerumspulte Umfang desselben ist. Je zerrissener die Kusten eines Landes sind, d. h. je mehr Halbinseln in das Meer, und je tiefer bedeutende Meerbusen in das Land hineinragen, desto gleichmäßiger wird sein Klima senn. Europa versdankt seine vortheilhaften klimatischen Verhältnisse großentheil seiner eizgenthumlichen Configuration.

Der eben besprochene Einfluß des Meeres ist mehr localer Natur, er bewirkt eine gleichmäßigere Vertheilung der Wärme auf die verschiedenen Jahreszeiten, er trägt aber weniger zur Erhöhung oder Erniedrigung der mittleren Jahrestemperatur bei. Die Krummung der Isothermen ist nicht eine directe, sondern eine secundäre Wirkung der ungleichen Vertheilung von Wasser und Land, insofern dadurch die Luft- und Meeresströmungen modisiciet werden.

In der nördlichen gemäßigten Zone sind die Sudwest: unb die Nordost: winde die vorherrschenden. Der Sudwestwind kommt aus den Acquatorialgegenden und führt die Warme der Tropen zum Theil nach den kalteren Landern; dieser erwärmende Einfluß der Sudwestwinde wird aber in solchen Landern vorzugsweise merklich werden, welche der sudwestlichen Luftströmung am meisten ausgesetzt sind, und somit erklärt sich, daß die Westküsten der großen Continente warmer sind als die Ostküsten, daß die Isothermen in Europa, welches eigentlich nur eine halbinselförmige Berstängerung des assatischen Continents ist, und an den Westküsten von Nordamerika weiter nach Norden steigen als im Inneren von Ussen und an den Ostküsten von Nordamerika.

Ein zweiter Umstand, welchem Europa sein verhaltnismäßig warmes Klima verdankt, ist der, daß sich im Suden von Europa, in der Aequatozialzone, nicht ein Meer, fondern ein ausgebreitetes Land, nämlich Afrika, befindet, dessen großentheils kahler und sandiger Boden unter dem Einsstusse der senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen außerordentlich heiß wird. Ein warmer Luftstrom steigt beständig von den glühendheißen Sandwüssten in die Hohe, um sich dann in Europa wieder herabzusenken.

Endlich trägt eine unter bem Namen des Golfstrom's bekannte Meezresströmung sehr zur Milderung des europäischen Klimas bei. Der Ursfprung dieses Stromes ist im mericanischen Meerbusen zu suchen, wo das Meerwasser bis zu einer Temperatur von 31° erwärmt wird. Zwischen Cuba und Florida aus dem mericanischen Meerbusen heraustretend, folgt der Strom anfangs den amerikanischen Kusten, um sich dann mit stets zu=

nehmender Breite und abnehmender Temperatur öftlich nach Europa bin zu Wenn auch der Golfstrom felbst nicht bis an die Ruften von Europa reicht, so verbreitet sich doch fein warmes Waffer, namentlich unter bem Ginfluffe ber vorherrschenben Gubwestwinde, in ben europäischen Gemaffern, mas ichon baraus hervorgeht, bag man an ben westlichen Ruften von Irland und an ben Ruften von Norwegen Fruchte von Baumen finbet, die in ber heißen Bone Umerita's machfen; die Best=und Gubmest= winde bleiben alfo lange mit einem Meerwaffer in Beruhrung, beffen Tem= peratur zwischen dem 45. und 50. Breitengrade felbft im Januar nicht unter 10,7 bis 90 finkt. Durch den Ginflug diefes Golfftrome ift bas nordliche Europa burch ein eisfreies Meer von bem Gurtel bes Polarkreifes ge= trennt; felbst in ber taltesten Jahreszeit erreicht die Granze des Polareifes nicht bie europäischen Ruften, fo bag man mitten im Winter vom Nordcap bis zur Gudfpige von Spigbergen fahren kann. Sabine fand zwischen bem 65. und 70. Breitengrabe bie mittlere Temperatur bes atlantischen Dreans an der Dberflache 5,50, mahrend bei gleicher Breite die mittlere Tem= peratur bes europhischen Continents fcon unter dem Gefrierpunkte ift.

Während so alle Umstände zusammenwirken, um die Temperatur in Europa zu erhohen, wirken im nordlichen Ufien mehrere Urfachen gufam= men, um die Ifothermen bedeutend herabzufenten. Im Guben von Ufien liegen zwischen ben Wendekreifen feine bebeutenben gandermaffen, nur ei= nige affatifche halbinfeln ragen in die heiße Zone hinein; bas Meer aber erwarmt sich nicht fo ftart wie die afrikanischen Buften, theils weil bas Baffer die Barmestrahlen ungleich weniger absorbirt, theils aber auch, weil bei der fortwahrenden Berdampfung von Waffer auf der Oberflache bes Meeres fehr viel Barme gebunden wird. Die warmen Luftstrome. welche, aus ben Beden bes indischen Oceans aufsteigend, die Barme ber Tropen dem inneren und nordlichen Uffen guführen konnten, werden aber noch durch die ungeheuren Gebirgeketten im Guben von Uffen aufgehalten, während das nach Norden hin allmälig sich verflachende Land den Nord= und den Nordostwinden preisgegeben ift. Während sich Europa nicht weit nach Morden erftreckt, ragt Uffen weit in bas norbliche Gismeer hinein, welches, hier allen warmenden Ginfluffen entzogen, durch welche die Tem= peratur der europäischen Meere erhöht werden, fast immer mit Gis be= bedt ift. Ueberall reichen bie Nordkuften von Uffen bis an bie Winter= granze bes Polareifes, und die Sommergranze biefes Gifes entfernt fich nur auf furze Zeit an einigen Stellen von ben Ruften; bag aber biefer Um= stand bie Temperatur bedeutend erniedrigen muß, ift flar, wenn man bebenft, wie viel Barme bei ber Schmelzung folcher Gismaffen gebunden wird.

Die bebeutende Senkung ber Isothermen im Inneren und an den Dfts kuften von Nordamerika ruhrt zum Theil daher, daß die Sudwest-

winde hier nicht mehr Seewinde, sondern Landwinde sind und deshalb hier nicht mehr den mildernden Einfluß ausüben können wie auf den Westküsten. Während die europäischen Küsten von wärmerem Wasser bespült sind, ziehen sich an den Ostküsten von Nordamerika kalte Meerströmungen von Norden nach Süden. Eine solche Strömung, von Spisherzgen herkommend, geht zwischen Island und Grönland hindurch und verzeinigt sich dann mit den aus der Hudsons und Baffinsbay kommenden Strömungen, um an der Küste Labrador herab, bei Neusoundland vorbei zu treiben und sich unter dem 44. Breitengrade in den Golfstrom zu erzgießen. Diese arktische Strömung trägt die Kälte der Polarregionen theils durch die niedrige Temperatur des Wassers, größtentheils aber durch die schwimmenden Eisberge in die südlicheren Gegenden, und so ist diese Strömung ein Hauptgrund der bedeutenden Senkung der Isothermen an den Ostküsten von Umerika.

Abweichungen vom normalen Gang ber Barme. Die Mor- 188 maltemperaturen bes heißeften und des falteften Monats geben uns burch: aus noch nicht die Grangen an, zwischen welchen an einem Orte bas Thermometer Schwanken fann, benn es find ja felbft nur Mittelzahlen; bann aber schwankt ja auch, wie wir oben gesehen haben, bie mittlere Temperatur eines und beffelben Monats von einem Jahre gum anderen So fommt es benn auch, bag felbft in Gegenden, oft fehr bedeutend. bie fich fonft eines warmen Klimas und eines milben Winters erfreuen, manchmal eine gang außerorbentliche Ralte eintritt; fo war g. B. im Jahre 1507 ber Safen von Marfeille in feiner gangen Musbehnung gugefroren, wozu wenigstens eine Kalte von - 180 erforderlich war; im Jahre 1658 jog Rart X. mit feinem gangen Beere fammt bem fcweren Gefchute Im Jahre 1709 war ber Meerbufen von Beüber ben fleinen Belt. nebig und die Safen von Marfeille, Genua und Cette zugefroren, und 1789 fiel bas Thermometer zu Marfeille auf - 270. Die folgende Tabelle giebt die hochsten und niedrigsten Temperaturen an, welche an verfchiebenen Orten beobachtet worden find.

|           |     |     |     |     |     |      |    | J | Ninimum. | Marimum. | Differeng. |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|---|----------|----------|------------|
| Surinan   | 1   |     | •   |     |     | ٠    |    |   | 21,30    | 32,30    | 11,00      |
| Pondicher | i   |     | •   |     |     |      |    |   | 21,6     | 44,7     | 23,1       |
| Esna (A   | egi | pte | en) | •   |     |      |    | ٠ |          | 47,4     |            |
|           |     |     |     |     |     | •    |    |   | 9,1      | 40,2     | 31,1       |
| Rom       |     |     | ٠   |     |     |      |    | - | - 5,9    | 38,0     | 43,9       |
| Paris     |     |     | •   |     |     |      |    | - | -23,1    | 38,4     | 61,5       |
| Prag      |     |     |     |     | •   |      | ٠  |   | - 27,5   | 35,4     | 62,9       |
| Mostau    |     |     | ٠   |     |     | •    |    | - | - 38,8   | 32,0     | 70,8       |
| Fort Rel  | iar | tce | (N  | orb | ame | rife | 1. | _ | - 56,7.  |          |            |

Der wirkliche Gang der mittleren Temperatur weicht bald mehr, bald weniger von dem normalen Gange ab. Dove hat zuerst diese Abweischungen vom normalen Gange einer genaueren Untersuchung unterworfen.

Für eine große Unzahl von Orten hat er ben wirklichen Gang ber Wärme mit dem normalen Gange verglichen und Tabellen entworfen, in welchen man für eine Reihe von Orten angegeben findet, wie viel die mittleren Temperaturen der zwolf Monate in verschiedenen Jahren über ober unter der Normaltemperatur lagen.

Uls Beispiel ist folgende kleine Tabelle aus den Tabellen des Dove': schen Werkes (Ueber die nicht periodischen Uenderungen der Temperatur: vertheilung auf der Oberstäche der Erde, Berlin 1840) ausgezogen:

1828.

|           | Marietta. | Concordia. | London. | Berlin. | Peters:<br>burg. | Rasan. |
|-----------|-----------|------------|---------|---------|------------------|--------|
| Januar    | 4,25      | 1,29       | 1,71    | 0,50    | 0,77             | -0,92  |
| Februar   | 3,68      | 3,86       | 0,56    | 0,72    | - 3,29           | - 4,70 |
| März      | 2,06      | 0,68       | 0,70    | 0,53    | -0,41            | 0,44   |
| April     | 1,94      | - 1,35     | 0,06    | 0,80    | 0,33             | 1,58   |
| Mai       | 0,14      | -0,07      | 0,24    | -0,13   | 1,69             | 1,88   |
| Juni .    | 1,39      | 2,00       | 0,44    | - 0,13  | 0,86             | 1,40   |
| Juli      | -0,86     | 1,20       | -0.07   | 0,43    | 1,47             | -0,14  |
| August    | 0,66      | 0,39       | -0.31   | -0,63   | 0,95             | 0,77   |
| September | 0,41      | 1,45       | 0,96    | 0,33    | -0.26            | - 1,02 |
| October   | 0,52      | - 0,91     | -0.48   | -0,10   | 0,15             | 0.39   |
| November  | 0,95      | 0,22       | 0,55    | 0,37    | - 0,57           | -1,84  |
| December  | 1,56      | 2,58       | 2,09    | 1,49    | - 2,20           | -4.21  |

Aus dieser Tabelle ersehen wir z. B., daß zu Kasan im Jahre 1828 die mittlere Temperatur des Monats Februar um 4,7° niedriger, die des Mai hingegen 1,88° hoher war als die Normaltemperatur dieser Monate. — Man ersieht ferner daraus, daß die mittlere Temperatur des Februar in Nordamerika (Marietta und Concordia) fast um 4 Grad zu hoch war, daß sie in London nur unbedeutend über, in Berlin under deutend unter der Normaltemperatur war, daß dagegen im östlichen Europa und Usien eine ungewöhnliche Kälte herrschte, denn in Petersburg war die Mitteltemperatur des Februar 3,29, in Kasan war sie 4,7° zu niedrig. Das westliche Europa hatte also nahe die Normaltemperatur, auf der einen Seite war es wärmer, auf der anderen war es kälter.

Solche Tabellen hat nun Dove für eine größere Unzahl von Orten und für eine größere Reihe von Jahren zusammengestellt. Durch solche Tabellen ist man allein im Stande, die Gesetze der nicht periodischen Temperaturschwankungen, den Ubweichungen von der Normaltemperatur zu übersehen.

Wenn das Beobachtungsmaterial für Europa auch ziemlich vollständig ist, so ist es doch für Umerika und Usien noch gar mangelhaft, so daß manche wichtige Frage über den Zusammenhang der Abweichungen von der Normaltemperatur unentschieden bleiben muß.

Die mittleren Temperaturen der einzelnen Monate weichen bald mehr bald weniger von ihren Normaltemperaturen ab. Man erhält ziemlich nahe die Gränzen, zwischen welchen die mittlere Temperatur eines Monats an einem Orte schwankt, wenn man aus einer möglichst langen Reihe von Beobachtungsjahren die höchste und niedrigste mittlere Temperatur dieses Monates aufsucht. Die Differenz dieses höchsten und tiefsten Monatsmittels nennt Dove die absolute Veränderlichkeit des Monats.

So ist z. B. 14,18° die absolute Berånderlichkeit des Monats Januar für Berlin, d. h. für die ganze Reihe von Jahren, aus welchen Beobachtungen vorhanden sind, war die hochste mittlere Temperatur des Januar 14,18° hoher als die niedrigste.

Die folgende Tabelle giebt die absolute Veranderlichkeit der zwolf Mo= nate des Jahres, wie sie sich im Durchschnitt fur die angeführten Gegen= den ergiebt:

|           | I Italien. | Mlyen | Deutich land. | Nord:         | (Inglant |
|-----------|------------|-------|---------------|---------------|----------|
| Januar    | 5,47       | 8,89  | 9,44          | 10,51         | 5,88     |
| Februar   | 5,38       | 7,09  | 7,83          | 10,29         | 4,86     |
| Marz      | 5,32       | 6,66  | 5,97          | 8,17          | 4,44     |
| April     | 4,67       | 6,45  | 4,74          | 6,96          | 3,97     |
| Mai       | 4,88       | 5,26  | 5,45          | 5,99          | 3,88     |
| Juni      | 5,17       | 5,06  | 3,95          | 5,76          | 3,98     |
| Suli      | 3,68       | 4,99  | 4,71          | 5,54          | 3,51     |
| August    | 4,45       | 5,36  | 5,01          | <b>≈</b> 5,82 | 3,63     |
| September | 4,26       | 4,65  | 3,41          | 5,35          | 3,63     |
| Detober   | 4,25       | 5,10  | 4,45          | 6,76          | 4,20     |
| November  | 4,77       | 5,99  | 5,23          | 7,43          | 4,40     |
| December  | 5,29       | 9,10  | 9,72          | 9,66          | 5,04     |
| Jahr      | 2.21       | 2,59  | 2.57          | 2,64          | 2,28     |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß in unseren gemäßigten Zonen die absolute Beranderlichkeit im Allgemeinen nach Norden bin zunimmt. Sie

ist größer in den Alpen als in Italien, größer in Deutschland als in den Alpen, größer in Mordeuropa als in Deutschland.

In England ist die Veranderlichkeit geringer als in Deutschland, in Deutschland aber ist sie größer als im nordlichen Usien.

In den Wintermonaten ist die Beranderlichkeit am größten; der be= ftandigste Monat ist dagegen in unserer gemäßigten Zone der September.

Bebeutendere Abweichungen von dem normalen jahrlichen Gange der Barme treten nicht local auf, fondern fie find über großere Strecken ver= breitet; fo war z. B. ber Winter von 1821 auf 1822 in Europa febr gelind, im December 1822 aber herrichte im gangen westlichen Europa eine strenge Kalte; niemals ift jedoch eine gleichnamige bebeutende Abweichung über eine gange Bemifphare verbreitet. In der Regel ift die nordliche Salb-Lugel in ber Richtung von Norden nach Guben in zwei Salften getheilt, auf welchen entgegengesette Abweichungen von ber normalen Temperatur beobachtet werden; ungefahr in der Mitte diefer beiden Salften find bie Abweichungen am größten, ba, wo fie aneinander fogen, herricht eine mittlere Temperatur. Go mar ber Februar 1828 in Rafan und Irtust fehr falt, in Nordamerika ungewöhnlich gelind, Guropa aber lag indifferent zwischen biefen entgegengesetten Abweichungen. 3m December 1829 fiel bas Maximum ber Ralte nach Berlin, in Rafan war diefe Ralte noch febr merklich; in Mordamerika aber herrichte ein ungewohnlich gelindes Wetter, bagegen war bie Ralte bes Decembers 1831 auf Umerika beschrankt.

Meistens herrschen in Europa und Usien bieselben, in Umerika aber bie entgegengesetzen Abweichungen vom mittleren Gange ber Warme.

Manchmal, jedoch seltener, lauft bie Granzlinie entgegengesetzer Abweischungen von Often nach Westen.

Eine Abweichung von der mittleren Temperatur dauert oft langere Zeit hindurch in demfelben Sinne fort. Vom Juni 1815 bis zum December 1816 herrschte in Europa eine ungewöhnlich niedrige Temperatur, was auch die Mißernte von 1816 zur Folge hatte; das Jahr 1822 war bestanntlich ein ausgezeichnetes Weinjahr; die ungewöhnliche Wärme dauerte damals vom November 1821 bis zum November 1822.

Daraus folgt nun auch, daß die Meinung, als ob auf einen kalten Winter ein heißer Sommer, auf einen warmen Winter aber ein kuhler Sommer folgen muffe, ganz irrig ist, indem häufig das Gegentheil statt- findet, wie man schon aus den beiden eben angeführten Beispielen sieht; so folgte ja auch der heiße Sommer 1834 auf einen sehr gelinden Winter.

Die Abweichungen von dem mittleren Gange der Barme find im Winter meist auffallender als im Sommer.

Sonach ist es hochst wahrscheinlich, daß stets dasselbe Warmequantum, nur ungleich, auf der Erdoberflache vertheilt sen. Ein kalter Winter ist

die Folge eines langere Zeit vorherrschenden Nordostwindes, ein kuhler Sommer aber die Folge vorherrschender Sudwestwinde; diese sich abwechsselnd verdrängenden Luftströmungen sind, wie Dove gezeigt hat, das Bestingende unserer Witterungsverhältnisse. Wenn auf einen kalten Winter ein heißer Sommer folgen sollte, so mußte ein ganzes Jahr hindurch der Nordoste, wenn aber auf einen milden Winter ein kuhler Sommer folgen soll, so mußte ein ganzes Jahr hindurch der Sudwestwind vorherrschen.

614

Temperatur des Bobens. Wir haben bisher nur immer die Tem: 189 peratur ber Luft, aber nicht bie Temperatur ber oberen Bobenschichten befprochen, welche je nach ber Natur ber Bobenflache oft bedeutend von ber Lufttemperatur verschieden fenn kann; ein nachter, des Pflangenwuchses beraubter, steiniger ober fandiger Boben wird burch die Abforption ber Sonnenftrahlen weit heißer, ein mit Pflangen bededter Boben, g. B. ein Wiesengrund, wird burch die nachtliche Strahlung weit kalter als bie Luft, beren Temperatur ichon burch die fortwahrenden Luftstromungen mehr ausgeglichen wirb. In ben afrikanischen Buften fteigt bie Sige bes Sandes oft auf 50 bis 600. Ein mit Pflangen bebedter Boben bleibt fuhler, weil die Sonnenstrahlen ihn nicht direct treffen konnen, Die Pflangen felbst binden gewissermaßen eine große Barmemenge, indem burch bie Begetation eine Menge Baffer verdunftet; sie erkalten aber, wie wir balb naher feben werden, wenn wir die Thaubildung betrachten, bei ihrem grogen Emiffionevermogen durch Musstrahlung ber Barme fo ftart, bag bie Temperatur des Grasce oft 6 bis 9 Grad unter die der Luft finkt. Im Inneren ber Balber ift bie Luft beständig fuhl, weil die bichte Laubbede auf dieselbe Beise abkuhlend wirft wie eine Grasdecke, und weil die an ben Bipfeln ber Baume abgefühlte Luft fich nieberfenkt.

Wegen des unvollkommenen Warmeleitungsvermögens kann die Warme der obersten Bodenschichten nur nach und nach in das Innere eindringen; wenn die Oberstäche aber erkaltet, so verlieren die tieferen Bodenschichten weniger schnell ihre Warme; in einer geringen Tiefe werden deshalb die Temperaturschwankungen weit geringer senn als an der Oberstäche selbst. In Deutschland verschwinden schon bei einer Tiefe von 6 Decimetern die täglichen Temperaturschwankungen, und in einer noch größeren Tiefe versschwinden sogar die jährlichen Variationen, so daß hier beständig eine Temperatur herrscht, welche nur wenig von der mittleren Temperatur des Orztes abweicht.

Seit 1671 hatte Caffin i bemerkt, daß die Temperatur der Reller des Observatoriums zu Paris während des ganzen Jahres sich nicht andert. Im Jahre 1730 machte Lahire dieselbe Beobachtung. Der Graf Casssini, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, übersah zuerst die große Wichtigkeit dieser Erscheinung, im Jahre 1771 sing er an, sie durch eine

Reihe von Versuchen naher zu untersuchen, und im Jahre 1783 stellte er gemeinschaftlich mit Lavoisier in den Kellern des Observatoriums einen sehr empfindlichen Apparat auf, welcher entscheidende Resultate liefern mußte. Dieser Apparat, welcher noch jest baselbst aufgestellt ist, hat folgende Einrichtung.

Auf dem Boden bes Rellers, in einer Tiefe von 27,6 Metern, erhebt sich ein massiver Steinblock, Fig. 418, von 1,3 Metern Sohe, auf mel-



chem ein mit feinem Sande gefülltes Glasgefaß fteht; in biefem Sande ftedt bie Rugel eines Thermometers, beffen Theilung Glas geatt ift. Das Thermometer ift von Lavoisier selbst construirt und mit wohl gereinigtem Quedfilber gefüllt; feine Rugel hat 7 Centimeter im Durchmeffer, und die Rohre ift fehr fein, so daß ein Grad eine Långe von ungefähr 95 Millimetern ein= nimmt, daß also 1/100 Grab noch fast eine Lange von 1mm hat; man kann bemnach noch die Balfte von 1/100 Grad ablesen. Das Thermometer geht nur bis auf 160, es bat aber oben ein fleines Behalter, in welches bas Quedfilber hineinsteigen fann, wenn etwa die Temperatur über 160 steigen follte.

Dieses Thermometer zeigt nun eine consstante Temperatur von 11,82°, und diese Temperatur hat sich seit einem halben Jahrshundert nicht geandert. Wahrend dieser gans

zen Zeit ist es nie um 25/100 Grad von dieser Temperatur von 11,82° abgewichen, und man konnte nachweisen, daß diese Ubweichungen wahr= scheinlich durch zufällige Luftströmungen herbeigeführt worden waren, welche durch die Arbeiten der Steinbrecher von Paris veranlaßt wurden.

Die Tiefe, in welcher die jahrlichen Temperaturschwankungen verschwins den, ist nicht in allen Gegenden dieselbe; sie hängt von der Leitungsfähigskeit des Bodens, vorzüglich aber auch von der Größe des Temperaturunsterschiedes der heißesten und kaltesten Jahreszeit ab. In der heißen Zone Umerika's fand Boussing ault schon in einer Tiefe von 5 bis 6 Decismetern eine constante Temperatur, weil hier die Wärme ziemlich gleichsförmig über die verschiedenen Zeiten des Jahres verbreitet ist.

Wie mit zunehmender Tiefe die jahrlichen Veranderungen der Temperatur abnehmen, übersieht man aus folgenden Resultaten, welche die zu Bruffel in dieser Beziehung von 1834 bis 1837 angestellten Versuche geliefert haben.

|            |   |   |   | 6 | diwa | nfı | angen  | ber      | Temperatur |
|------------|---|---|---|---|------|-----|--------|----------|------------|
| Tiefe.     |   |   |   |   | im   | Lo  | rufe e | ines     | Jahres.    |
| $0,19^{m}$ |   | , |   | • | •    | •   | 13,    | $28^{0}$ |            |
| 0,45       |   | 4 |   |   |      |     | 12,    | 44       |            |
| 0,75       |   |   |   |   |      |     | 11,    | 35       |            |
| 1,00       |   |   |   |   |      |     | 10,    | 58       |            |
| 1,95       |   |   |   |   |      |     | 7,     | 59       |            |
| 3,90       |   | • | • |   |      |     | 4,     | 49       |            |
| 7,80       | • |   |   | • |      |     | 1,     | 13.      |            |

Vergleicht man die Beobachtungen von Paris, Straßburg, Zurich und Bruffel, so ergiebt sich, daß die jährlichen Schwankungen ungefähr in eisner Tiefe von 24 Metern verschwinden.

Da die Warme nur allmalig von der Oberflache in die Tiefe eindringt, fo ist klar, daß in der Tiefe das Maximum der Temperatur spater erreicht wird als in der Utmosphare, wie dies auch folgende von Forbes in Edin- burg in verschiedenen Bodenarten angestellte Versuche bestätigen.

| Bobenart.        | Jährliche Temperatur:<br>schwankung in einer Tiefe<br>von |       |      |       | Zeitpunft bes Temperaturmarimums<br>in einer Tiefe von |          |           |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|                  | 1 m                                                       | 1,9m  | 3,9m | 7,8m  | 1 m                                                    | 1,9m     | 3,9m      | 7,8m     |
| Trapp            | 10,53°                                                    | 6,610 | 3,5° | 0,80° | 6. Aug.                                                | 2. Sept. | 17. Dct.  | 8. Jan.  |
| Sand             | 11,23                                                     | 8,30  | 4,19 | 1,16  | 31. Juli                                               | 24. Aug. | 7. Det.   | 30. Dec. |
| <b>Eanbstein</b> | 9,58                                                      | 7,72  | 5,22 | 2,28  | 5. Aug.                                                | 19. Aug. | 11. Cept. | 11. Nov. |

In solchen Gegenden, deren mittlere Jahrestemperatur unter dem Gestrierpunkte ist, muß in einer bestimmten Tiefe der Boden stets gefroren senn. So ist z. B. zu Jakuzk, dessen mittlere Jahrestemperatur — 9,7°0 ist, wie schon oben erwähnt wurde, 'troß der bedeutenden Sommerwärme in einiger Tiefe der Boden beständig gefroren. In der Hoffnung, Wasser zu sinden, legte Ermann hier einen Brunnen an, fand aber in einer Tiefe von 50 Fuß noch eine Temperatur von — 7,5°; dieser Brunnen wurde später durch Schergin bis auf 358 Fuß vertieft. Folgendes sind die Temperaturen des Bodens in verschiedenen Tiesen:

| 15,2m |     | ٠ | $-7,5^{0}$ |
|-------|-----|---|------------|
| 23,5  |     | • | - 6,9      |
| 36,3  | ٠   | • | -5,0       |
| 116,5 | . • |   | -0.6.      |

Die stationare Temperatur des Bodens wachst also mit zunehmender Tiefe. Dasselbe Resultat gaben auch an anderen Orten die Temperaturs bestimmungen des Bodens in großen Tiefen, die man in tiefen Schachten und in artesischen Brunnen gemacht hat. Im Durchschnitt wachst die Temperatur für eine jedesmalige Vertiefung von 31 bis 32 Metern um 1°.

Lemperatur, welche sich in den verschiedenen Jahreszeiten nur sehr wenig andert; in unserer Hemisphäre erreichen sie meistens ihre höchste Temperatur im September, die niedrigste im März; die Differenz ihrer höchsten und ihrer niedrigsten Temperatur beträgt in der Regel nur 1 bis 2°. Die mittlere Temperatur der Quellen ist, wie die Temperatur der Erdschichten, aus welchen sie kommen, etwas höher als die mittlere Temperatur der Luft; für höhere Breiten steigt dieser Ueberschuß, wie Wahlen berg gezeigt hat, auf 3 bis 4°; dagegen machen es einige Beobachtungen, welche in der heißen Zone gemacht wurden, wahrscheinlich, daß dort die mittlere Quellentemperatur etwas niedriger ist als die Luft.

Quellen, welche aus größeren Tiefen kommen, haben eine weit höhere Temperatur, wie dies bei vielen Salzquellen und sonstigen Mineralquellen der Fall ist. Das Wasser mancher Quellen hat fast die Temperatur des Siedepunktes.

191 Temperatur ber Seen und Flüsse. In den Seen erleiden die oberen Wasserschichten ziemlich bedeutende Temperaturveranderungen; sie können im Winter zufrieren, während sie im Sommer oft eine Temperatur
von 20 bis 25° erreichen; in der Tiefe sindet dies jedoch nicht Statt.
Saufsure hat in dieser Beziehung die meisten Seen der Schweiz untersucht und die merkwürdige Thatsache bestätigt, daß in großen Tiefen die
Temperatur der Seen ungefähr 5° beträgt.

Im Sommer wirken zwei Ursachen, um die Temperatur der oberen Wasserschichten zu erhöhen; die warme Luft streicht über den Wasserspiezgel hin, und die von der Sonne kommenden Wärmestrahlen werden, inz dem sie mehr oder weniger tief in das Wasser eindringen, von demselben absorbirt. Die erwärmten Schichten mischen sich durch die Wellenbewegung, sie mischen sich aber nicht mit den Gewässern der Tiefe, weil sie wegen ihres geringeren specisischen Gewichtes oben schwimmen und weil selbst die heftigste Wellenbewegung doch nur auf eine geringe Tiefe merktich ist. Im Sommer und im Herbst muß also die Temperatur des Wassers in der Tiefe niedriger sehn als an der Oberstäche.

Im Winter erkalten die oberen Wasserschichten, weil sie mit der kalten Luft in Berührung sind und weil sie namentlich in der Nacht ihre Warme ausstrahlen. Die erkaltende Schicht wird dichter, sie sinkt nieder und mischt sich mit dem warmeren Wasser der tieferen Schichten; sobald sie sinkt, wird sie durch eine andere erset, welche ebenfalls erkaltet und niedersinkt u. s. w.

Wenn bas Wasser kein Dichtigkeitsmarimum hatte, so wurden auch im Winter die tiefsten Schichten die kaltesten sepn, die Oberstäche konnte also nicht eher die Temperatur von 0° annehmen, als die die ganze Wassermasse bis auf den Boden eben so weit erkaltet ware, und die Folge das von wurde sepn, daß die Seen die auf den Grund zusrieren mußten. Weil das Wasser aber ein Dichtigkeitsmarimum hat, ist der Hergang ein ander rer. Sobald die oberen Wasserschichten die Temperatur des Dichtigkeitsmarimums erreicht haben, sinken sie nieder, andere Wassertheilchen treten an ihre Stelle, und so geht es fort, die die ganze Wassermasse diese Temperatur hat. Wenn nun, sobald dies der Fall ist, die Kalte noch fortdauert, so wird die obere Wasserschicht durch ferneres Erkalten leichter; sie wird also fort und sort erkalten konnen, ohne niederzusinken; nun nimmt die Temperatur also mit der Tiefe zu die zu 4,1°. Aus diesem Grunde sindet auch die Eisbildung auf der Oberstäche Statt, die Dicke der Eisschicht kann nur sehr langsam zunehmen und nie eine bedeutende Dicke erlangen.

Diese Betrachtung zeigt uns auch, daß ruhige und sehr tiefe Gewässer nur dann zufrieren können, wenn eine strenge Kalte langere Zeit anhalt, benn die ganze Wassermasse, welche während des Sommers über 4,1° erzwärmt worden ist, muß nach und nach an die Oberstäche steigen, um da ihren Wärmeüberschuß abzugeben; und wenn die wärmere Wassermasse eine Tiefe von 500 bis 600 Fuß hat, so ist klar, daß unter sonst gleichen Umständen eine weit langere Zeit nothig ist, damit alle wärmeren Wassertheilchen der Reihe nach auf die Oberstäche steigen, um da die zu 4,1° zu erkalten, als wenn die Tiefe nur 20 bis 30 Fuß betrüge. Un den Ufern und über Banken von bedeutender Ausdehnung, überhaupt an allen Stellen von geringerer Tiefe kann sich deshalb auch schon eine Eisbecke bilden und eine bedeutende Dicke erlangen, während an den tieferen Stellen die Oberstäche des Wassers vom Eise frei bleibt.

Es ist nun die Frage, bis zu welcher Tiefe die Warme des Sommers eindringen kann? Bis jest hat man darüber nur sehr unvollständige Unsgaben. Nehmen wir z. B. an, die Sommerwarme ware nur bis zu einer Tiefe von 500 Fuß merklich, so mußte ein 10,000 Fuß tiefer See eben so leicht zufrieren wie ein anderer, welcher nur 500 Fuß tief ist, denn bei dem ersteren hat ja alles Wasser, welches mehr als 500 Fuß unter dem Spiegel sich besindet, das ganze Jahr hindurch die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums; es kann also auf die Erscheinungen der oberen Wassersschichten in keiner Weise wirken.

Wenn vor dem Gefrieren einmal die ganze Wassermasse eines Sees die Temperatur von 4,1° haben muß, so muß dasselbe nach dem Aufthauen ebenfalls stattsinden, bevor die Temperatur der oberen Wasserschichten über die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums steigen kann.

In den Fluffen ist naturlich wegen der beständigen Bewegung, welche die Wasserschichten verschiedener Temperatur fortwährend mischt, die Vertheilung der Wärme weniger regelmäßig als in den landseen. Das Gestrieren beginnt in der Regel am Ufer, doch beobachtet man auch häusig, daß sich die Eisschollen mitten im Strome bilden und, anfangs ganz klein, bald eine bedeutende Größe erlangen. Eine sehr auffallende Erscheinung ist die Bildung von Grunde ist in den Flussen; diese Eisbildung sindet nicht auf der Oberstäche, sondern auf dem Boden Statt; wenn das am Boden gebildete Eis aufsteigt, so hebt es Steine und sonstige Gegenstände vom Boden mit in die Höhe; im Rhein werden oft die Unkerketten der Schiffbrucken durch das Grundeis in die Höhe gebracht.

Die wahrscheinlichste Erklarung des Grundeises hat Arago gegeben; seine Unsicht ist die, daß das Wasser oft unter den Gefrierpunkt erkaltet, ohne fest zu werden, daß die so stark erkalteten Wassertheilchen fogleich gestrieren, wenn sie, durch die Strömung niedergezogen, mit den festen Korpern auf bem Boden in Berührung kommen.

192 Temperatur der Meere. Bon tuchtigen Reisenden sind die Aequatorialmeere und die Polarmeere befahren worden; überall haben sie über die Temperatur und die damit zusammenhängenden Erscheinungen zahlreiche Reihen von Beobachtungen gemacht, welche für die Wissenschaft von höchstem Interesse sind.

Auf dem Meere, in großen Entfernungen von den Kusten, sind die taglichen Schwankungen der Lufttemperatur weit geringer als auf dem Lande. Auf dem Aequatorialmeere z. B. beträgt die Differenz des Maximums und des Minimums der Temperatur eines Tages höchstens 1 bis 2°, während sie auf dem Lande 5 bis 6° beträgt; in der gemäßigten Zone, zwischen dem 25. und 50. Breitengrade, ist dieser Unterschied nur 2 bis 3°, während er auf dem Lande sehr groß ist; in Paris beträgt er manchmal 12 bis 15°.

Das Minimum der Temperatur findet auch auf dem Meere Eurz vor Sonnenaufgang Statt, die Zeit bes Maximums foll aber nach einigen Beobachtern dem Mittage naher liegen als auf den Continenten.

Bergleicht man die Temperatur der Luft, welche auf den Meeren ruht, mit der der oberen Wasserschichten, so ergeben sich folgende Resultate.

In den Tropen ist in der heißesten Tageszeit die Luft warmer als das Wasser; wenn man aber die Temperatur der Luft und des Wassers von 4 zu 4 Stunden bestimmt, wie es der Capitain Duperren gethan hat, so ergiebt sich, daß im Durchschnitt die Temperatur der Luft niedriger ist als die des Wassers. Unter 1850 Beobachtungen, welche er gemacht hat, fand er 1371mal das Meer und nur 479mal die Luft warmer.

In hoheren Breiten, vom 25. bis zum 50. Grade ist die Luft nur felten, in den Polargegenden fast nie warmer als die Oberstäche des Meeres.

Gehen wir nun zur Betrachtung ber Temperatur bes Meeres in ver-

In ben Tropen nimmt die Temperatur der Meere mit der Tiefe ab, in den Polarmeeren bagegen nimmt sie mit der Tiefe zu.

Während in der heißen Zone die Temperatur der Meeresoberstäche 27° ist, sinkt dort die Temperatur des Wassers in der Tiefe unter  $+4^{\circ}$ . Die Beobachtungen, welche am Bord der Benus unter den Befehlen von Dupetite Thouars gemacht wurden, ergaben für die Temperatur der Tiefe in der heißen und gemäßigten Zone 3,2 bis 2,5°; unter 27° 47′ S. B. fand man z. B. im indischen Meere in einer Tiefe von 990 kaden die Temperatur 2,8°, während sie auf der Oberstäche 23,8° war; bei Pernedo und S. Pedro 4° 23′ N. B. und 28° 26′ westlich von Paris an der Oberstäche 27°, in einer Tiefe von 1130 kaden aber 3,2°; Kohebue fand in einer Tiefe von 525 kaden unter einer Breite von 32° 11′ die Temperatur des Wassers 2,5°.

Humboldt hat gezeigt, daß die Erkaltung der Meeresoberslache wahrend der Nacht nicht die Veranlassung der geringen Temperatur der Meerestiefen in den Tropen senn kann und daß sie nur die Folge eines Meerstromes ist, welcher in der Tiefe die Gewässer der Pole dem Acquator zuführt; deshalb sindet man auch in der Tiefe des mittellandischen Meeres,
wo diese untere Meeresstromung nicht eindringen kann, keine so niedrigen
Temperaturen.

Die Beobachtungen von Mulgrave, Scoresby, Roß und Parry geben bas übereinstimmende Resultat, daß in den Polarmeeren die Temperatur in der Tiefe hoher ist als an der Oberstäche; in einer Tiefe von 700 Faden steigt die Temperatur des Wassers auf 2 bis 3°, während sie an der Oberstäche nicht über 0° war. Beechen dagegen fand in der Behringsstraße in einer Tiefe von 20 Faden die Temperatur des Wassers — 1,4°, während sie an der Oberstäche + 6,3° betrug; Beechen fand im Allgemeinen die Temperatur der Tiefe niedriger als die der Oberstäche.

Diese Widersprüche lassen sich noch nicht erklaren, überhaupt ist man bis jest noch nicht im Stande, die Gesetze des Gleichgewichts der Meerestschichten so zu entwickeln, wie es bei dem süßen Wasser der Fall ist, weil die Dichtigkeit des Meerwassers nicht allein von seiner Temperatur, sons dern auch von seinem Salzgehalte abhängt.

Durch den Salzgehalt des Wassers wird sowohl sein Gefrierpunkt als auch die Temperatur seines Dichtigkeitsmaximums erniedrigt. Des pret fand den Gefrierpunkt des Meerwassers (das Wasser, mit welchem er experimentirte, war von Frencinet in der Sudsee geschöpft) bei — 2,55°, für die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums aber — 3,67°; das Dichtigkeitsmaximum sindet also bei einer Temperatur Statt, welche unter der des

Gefrierpunktes liegt, es kann also nur beobachtet werden, wenn das Wafser bis unter ben Gefrierpunkt erkaltet, ohne zuzufrieren. Despress untersuchte den Gang der Ausdehnung des Meerwassers, indem er Thermometer damit construirte, und diese Versuchsmethode mochte wohl die einzige senn, welche in diesem Falle ein zuverlässiges Resultat geben kann. Für die Physik der Meere kann jedoch dies Resultat keine Anwendung sinden, indem wohl schwerlich eine bedeutende Wassermasse ihrer ganzen Ausdehnung nach unter den Gefrierpunkt erkaltet, ohne fest zu werden.

Beim Gefrieren des Meerwassers bildet sich reines Eis, während die Concentration des slufsigbleibenden Theiles zunimmt, die oberen Schichten nehmen also in den kalten Zonen aus zwei Grunden an Dichtigkeit zu, erstens wegen der Temperaturerniedrigung und zweitens wegen der bei der Eisbildung zunehmenden Concentration des Wassers; da aber die dichter gewordenen Wassertheilchen niedersinken mussen, so bleibt es noch immer unerklärlich, wie in den Polarmeeren die Temperatur des Wassers in der Tiefe zunehmen kann.

Sollte vielleicht dieselbe Ursache, welche veranlaßt, daß die Temperatur ber festen Erdrinde mit machsender Tiefe immer mehr zunimmt, auch eine Erwarmung des Meeres von seinem Boden aus veranlassen?

Wenn am Boben bes Meeres eine solche Erwärmung stattsinden sollte, so konnte das erwärmte Wasser doch nicht bis zur Oberstäche des Meeres steigen, weil es, sich mit den an der Oberstäche erkalteten und niedersinken= den Wassertheilchen mischend, seine höhere Temperatur alsbald verliert.

Die Eisbildung in den Polarmeeren gehört zu den großartigsten Erscheinungen der Natur. Die Eismassen, denen man an den Kusten von Spisbergen und Grönland begegnet, sind in der Regel 20 bis 25 Fuß dick; sie bilden ungeheure Ebenen, deren Gränzen man oft von den höchsten Massten der Schiffe nicht übersehen kann; es sind dies die sogenannten E i stelder, deren Oberstäche manchmal 300 bis 400 Quadratmeilen beträgt. Die Oberstäche der Eisfelder ist oft vollkommen eben, oft aber auch unseben und schollig. Manchmal sieht man Erhebungen, gleichsam Säulen von einer Höhe von 20 bis 30 Fuß, welche einen sehr malerischen Unblick barbieten, indem sie bald die schönste bläulichgrüne Farbe zeigen, bald mit einer bicken Schneeschicht überdeckt sind.

Durch den Wellenschlag, vielleicht auch durch andere Ursachen, zerbersten diese Eisfelder oft ploglich und zertheilen sich in Stücke von 100 bis 200 Quadratmeter Oberstäche. Diese Stücke werden oft durch einen schnellen Meeresstrom fortgeführt, und wenn sie einem entgegengesetzen Meeresstrome begegnen, welcher die Stücke eines anderen Eisfeldes mit sich führt, so stoßen die Eismassen mit furchtbarem Krachen aneinander. Ein Schiff, welches das Unglück hat, zwischen solche Massen zu gerathen, kann der ungeheuren

Rraft nicht widerstehen, es wird formlich zerquetscht. Man hat viele traurige Beispiele, daß Schiffe auf diese Weise zu Grunde gingen.

Wenn die Eismassen zum Theil bei diesem schrecklichen Zusammentreffen zerbersten, wenn sie gleichsam zerbröckelt werden, so nehmen andere an Masse zu und werden noch furchtbarer. Eisstücke, welche durch die Wosgen gehoben werden, fallen über die anderen Eisblöcke her, und so entstehen wahre Eisberge, welche oft 10 bis 15 Meter über den Wasserspiegel emporragen. Da die Dicke des über das Wasser hervorragenden Theils 1/4 des untergetauchten beträgt, so sind solche Eisberge im Ganzen 55 bis 75 Meter hoch.

In der Baffinsbay findet man noch weit hohere Eisberge als in den gronlandischen Meeren, sie ragen manchmal 30 bis 40 Meter über den Meeresspiegel hervor und haben also eine Totalhohe von 150 bis 200 Metern. Man glaubt, daß sich diese Eisberge an den Kusten bilden, wo sie die Thaler versperren, welche in das Meer munden, und daß sie dann durch irgend eine Ursache losgerissen werden. In der That sieht man dort an den Kusten solche in einzelne Zacken zerrissenen Eisberge von herrslicher bläulicher Farbe und wunderbarer Hohe. Im Sommer, wenn das Eis durch die Wirkung der Sonnenstrahlen geschmolzen wird, strömt das Wasser von dem Kamme dieser Gebirge in ungeheuren Wassersällen in das Meer herab. Es ist dies ein majestätisches Schauspiel, welches die Schiffer jedoch nur aus der Ferne betrachten, denn die gigantischen, hoch in die Lüste ragenden Eiszacken und Vogen bersten plöslich unter ungeheurem Krachen und stürzen in das Meer herab.

Abnahme der Temperatur in den höheren Luftregionen. Die 193 Erwärmung der Luft hat zwei Ursachen; zunächst absorbirt sie einen Theil der von der Sonne kommenden Wärmestrahlen; weil aber die Luft die Wärmestrahlen ungleich weniger absorbirt als die Erdoberstäche, so ist auch die Erwärmung der Luft durch die Absorption der Wärmestrahlen ungleich geringer als die Erwärmung des Bodens; den bedeutendsten Antheil ihrer Wärme erhält die Atmosphäre von unten her.

Ware die Luft keine elastische Flussigkeit, bliebe die Dichtigkeit der Utmossphäre für alle Höhen dieselbe, so würden die am Boden erwärmten Luftsschichten bis an die Gränze der Utmosphäre steigen, die obersten Schichten des Luftmeers, welches unsere Erde einhüllt, würden auch die wärmsten fenn. Weil sich aber die warmen Luftschichten bei ihrem Aussteigen ausdehnen, so wird bei dieser Ausbehnung Wärme gebunden, ihre Temperatur muß sinken, und so kommt es, daß die höheren Luftschichten kälter sind als die tieferen.

Daß eine folche Ubnahme ber Temperatur in den hoheren Luftregionen wirklich stattfindet, davon überzeugt man fich, wenn man zu diesen hoheren

34

a late Up

Regionen aufsteigt, mag man sich nun in einem Luftballon erheben ober ben Gipfel hoher Berge besteigen.

Gay=Luffac fand bei feiner Luftfahrt im Durchschnitt eine Temperaturabnahme von 1° für eine Erhebung von 174 Toisen.

Auf hohen Bergen zeigt schon die Beränderung der Begetation die Abnahme der Temperatur an: je hoher man steigt, desto mehr nimmt die Begetation den Charakter kalterer himmelsstriche an; am auffallendsten
zeigt sich dieser Wechsel in den Tropen; befonders großartig erscheint er
aber an den ungeheuren Gebirgen Sudamerika's, wo man in einem Tage
aus den Waldern von Palmen und Bananen bis zu den Granzen des
ewigen Schnees aufsteigen kann.

Wie in der Undeskette und den mexicanischen Gebirgen die Temperatur mit der Hohe über der Meeresflache abnimmt, übersieht man aus folgenber von humboldt gegebenen Tabelle.

| Sohe über ber | Mittlere T                   | emperatur.               |
|---------------|------------------------------|--------------------------|
| Meeressläche. | Cordilleras<br>de los Andes. | Mericanische<br>Gebirge. |
| 0             | 27,5°                        | 26,0                     |
| 500           | 21,8                         | 19,8                     |
| 1000          | 18,0                         | 18,0                     |
| 1500          | 14,3                         | 14,0                     |
| 2000          | 7,0                          | 7,5                      |
| 2500          | 1,5                          | 1,0                      |

Da sich in der heißen Zone die Temperatur der Luft im Laufe eines Jahres nur wenig andert, so kann man sich von der Temperatur in verschiedenen Höhen der Andeskette die beste Vorstellung machen, wenn man sie mit der mittleren Temperatur gewisser Monate in höheren Breiten vergleicht. So sindet man in den Ebenen des Drinoko täglich eine Temperatur, welche noch um 4° höher ist als die mittlere Temperatur des Monats August in Palermo; zu Popanan, 911 Toisen über dem Meere, sindet man die Temperatur der drei Sommermonate in Marseille; zu Quito die Temperatur der letzten Hälfte des Mai, in den Paramos (1800 T.) die Temperatur der ersten Hälfte des Aprils in Paris.

Untersuchen wir nun, nach welchem Gesetze die Temperatur abnimmt, so sehen wir bald, daß diese Abnahme durchaus nicht gleichformig, d. h. nicht der Erhebung proportional ist. Erhebt man sich in den Cordilleras de los Andes vom Spiegel des Meeres um 500 Toisen, so sinkt die mittlere

Temperatur um 5,70, bei fernerem Steigen ift bie Temperaturabnahme meniger rafc, benn wenn man um 1000 Toifen weiter, namlich von 500 bis 1500 E., fleigt, fo finet bie mittlere Temperatur nur um 7,50,



500 1000 1500 2000 2500

bann aber nimmt bie Temperaturabnahme wieber rafch gu, indem fie fcon fur bie nachften 500 Toifen, von 1500 bis 2000, fast eben fo viel, nam: lich 7,30, betragt. Um bas Gefes ber Temperaturabnahme recht anfchaus lich zu machen, ift es Rig, 419 graphifch bargeftellt; bie Abfeiffen find ben Erhebungen uber bem Meeresfpiegel, bie Orbinaten ben entfprechenben mittleren Temperaturen proportional; man fieht, wie bie Temperatur anfange rafch finet, wie bie Temperaturturve gwifden 500 bis 1500 Tois fen meniger fteil ift, wie fie fich aber alebann wieber rafch fenet.

Das Gefet ber Temperaturabnahme, welches namentlich von ber Configuration ber Bebirgsguge abhangt, ift nicht fur alle Gegenden baffelbe, fo ift es a. B. fcon fur bie mericanifchen Gebirge ein anberes.

Beim Muffteigen in einem Luftballon muß man nothwendiger Beife ein gang anberes Gefet ber Temperaturabnahme beobachten als auf hoben Bergen, weil bie Bebirge, indem fie fich unter bem Ginfluffe ber Sonnenftrablen ermarmen und bee Rachte bie Barme ausftrablen, nothwendig auf bie Temperatur ber Lufticbichten einwirken muffen, in welche fie bineinragen. Diefer Ginflug wird um fo machtiger fenn, je bebeutenber bie Daffe ber Gebirge ift. Gin ifolirter boch in bie Luft hineinragenber Berglegel ober ein Bergtamm wird bie boberen Regionen ber Atmofphare nicht mertlich ermarmen tonnen, weil bie Binbe in jedem Mugenblide nur talte Luftmaffen an ibm porbeifubren : eine Sochebene von bebeutenbem Umfange aber, welche sich unter bem Einslusse ber Sonnenstrahlen bedeutend erwärmen kann, indem sie von einer weniger dichten und weniger hohen Luftschicht bedeckt ist als die tieferen Gegenden, weil also die Sonnenstrahlen, welche eine Hochebene treffen, durch Absorption in der Luft weniger Wärme verloren haben als die, welche zur Tiefe gelangen, kann allerdings einen merklichen Einfluß auf die Erwärmung der höheren Luftregionen ausüben, welche über ihr schweben und welche eben wegen der größeren Ausbehnung des Plateaus längere Zeit mit dem erwärmten Boden in Berührung bleiben.

Unter fonft gleichen Umftanden muß es bemnach auf Sochebenen mar= mer fenn als auf isolirten Berggipfeln von gleicher Sohe. canischen Gebirgen zwischen beng 18. und 19. Grade nordlicher Breite bort ichon in einer Sohe von 4200 Metern alle phanerogamische Begetation auf, die Schneegrange findet fich in einer Sohe von 4500 Metern, wahrend bei gleicher fublicher Breite in Peru in großerer Bobe eine gablreiche aderbauende Bevolkerung wohnt; Potofi liegt 4166 Meter über bem Meeresspiegel, Die Schneegrange liegt hier in einer Bobe von 5646 Me-Dies erklart fich nur durch bie bedeutende Musdehnung und Sobe Das Plateau, in beffen Mitte ber Titicaca = Gee ber Sochebenen Peru's. liegt, erhebt fich zwischen zwei Bebirgeketten bis zu einer Sobe von mehr als 3800 Metern; bei einer Breite von 60 geographischen Meilen erstreckt es fich vom 16. bis zum 20. Grabe fublicher Breite, fo daß es eine Dberflache von 3600 Quabratmeilen hat. Die Plateaus ber Undes in der Rabe des Mequators haben bochstens eine Oberflache von 10 Quadratmeilen, und die Bohe ber mericanischen Sochebene betragt nur 2000 bis 2500 Meter.

Ein anderes Beispiel bietet die Hochebene von Tibet und der chinesischen Tartarei. In einer Hohe von 3663 Metern wird hier in einer Breite von 32° noch Weizen mit Erfolg gebaut, die Cultur der Gerste steigt noch weit höher hinauf, während auf dem südlichen Abhange des Hymalaya, in den Thälern des Ganges schon in einer Hohe von 2970 Metern alle Cultur aufhört; ja selbst unter dem Aequator auf den Plateaus von Quito und Caramarca ist die Gränze der Cultur des Weizens 760 Meter tiefer als in den Hochebenen von Tibet.

Der Einfluß der Hochebenen auf die Temperatur der oberen Luftregionen ist in ihrer Mitte am bedeutendsten. Zu Santa Fe de Bogota, in der Mitte eines Plateaus, ist die mittlere Jahrestemperatur 14,5°, während sie in gleicher Hohe zu Facatativa am Rande des Plateaus nur 13,1° ist.

Wahrend sich die Hochebenen unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen stark erwärmen, indem diese nur eine weniger hohe und weniger dichte Lufts schicht zu durchdringen haben, weil sie also weniger durch atmosphärische

Absorption geschwächt sind als die Strahlen, welche die tieferen Ebenen treffen, ist auch aus demselben Grunde der Wärmeverlust, den sie durch die nächtliche Strahlung erleiden, viel bedeutender als in der Tiefe. Auf der Hochebene von Caramarca in Peru, wo in einer Hohe von 1660 Metern die mittlere Temperatur 16° ist, verfriert doch der Weizen häusig des Nachts. Humboldt sah hier bei Tage im Schatten das Thermometer auf 25° steigen, während es vor Sonnenaufgang nur 8° gezeigt hatte.

Auf den Hochebenen sind also die taglichen Schwankungen der Temperatur, und, wenn sie weiter vom Aequator entfernt liegen, auch die jahrlichen viel größer als unter sonst gleichen Umständen in der Tiese; so hat z. B. die Hochebene von Tibet sehr heiße Sommer, obgleich die mittlere Jahrestemperatur ziemlich niedrig ist (die mittlere Temperatur des Monats October fand Turner 5,7°, und dies ist so ziemlich genau auch die mittlere Jahrestemperatur), weil dagegen der Winter um so kälter ist. Auf der Nordseite des Himalana liegen die Culturgränzen und die Schneegränze nicht etwa deshalb höher als auf dem sudlichen Abhange, weil die mittlere Jahreswärme höher, sondern weil bei der ungleichmäßigeren Wärmevertheilung der Sommer auf der nördlichen Abbachung heißer ist.

Während auf Hochebenen die periodischen Temperaturschwankungen großer sind als in der Tiefe, sind sie für isolirte Gebirge umgekehrt in der Hohe geringer, weil die isolirten Berge auf die Temperatur der höheren Luftregionen nur einen unbedeutenden Einfluß ausüben und weil die periodischen Temperaturveränderungen des Bodens in der Schene, welche sich zunächst den unteren Luftschichten mittheilen, in der Höhe weniger merklich sind. So ist z. B. nach Humboldt's Angaben die Differenz zwisschen dem täglichen Maximum und Minimum zu Eumana (10 Meter über dem Meeresspiegel) 11,5°, zu Quito aber 16°. Kämy fand dagegen als Mittel aus einer Beobachtungsreihe von mehreren Wochen die Differenz des täglichen Maximums und Minimums auf dem Faulhorn gleich 3,8°, während in Zürich gleichzeitig diese Differenz 9,5° war. Auf dem Gipfel des Faulhorns sind also die täglichen Schwankungen geringer, auf dem Plateau von Quito aber größer als in der Tiefe.

Da der tägliche Gang der Wärme auf den Höhen ein anderer ift als in der Tiefe, so ist auch die Differenz der gleichzeitigen Temperaturen an der höheren und an der tieferen Station nicht zu allen Stunden dieselbe.

Auch ber jahrliche Gang der Warme ist in der Hohe ein anderer, folglich wird auch der Unterschied der mittleren Temperaturen zweier ungleich hohen Stationen in verschiedenen Monaten nicht derselbe senn. Aus einer 20jahrigen Reihe von Beobachtungen, die gleichzeitig auf dem St. Bernhard und in Genf angestellt wurden, ergaben sich für die Temperaturdifferenz der beiden Orte in den verschiedenen Monaten folgende Werthe:

| Monate.   |    |      |   | Temperatur=<br>bifferenz. | Höhe, um welche man<br>fich erheben muß, bas<br>mit die Temperatur<br>um 1° R. finft. |
|-----------|----|------|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar .  | ٠  |      | • | 6,64° N.                  | 970 Bar. F.                                                                           |
| Februar . |    |      |   | 7,74                      | 832                                                                                   |
| März      |    |      |   | 8,80                      | 731                                                                                   |
| April     |    |      | • | 9,52                      | 676                                                                                   |
| Mai       | •  | •    |   | 9,30                      | 692                                                                                   |
| Juni      |    | •    | • | 9,46                      | 680                                                                                   |
| Juli      |    |      |   | 9,55                      | 674                                                                                   |
| August .  |    |      |   | 9,67                      | 702                                                                                   |
| September | ٠  | •    | 4 | 8,74                      | 736                                                                                   |
| October . | ٠  | •    | • | 8,32                      | 773                                                                                   |
| November  | •  |      |   | 7,53                      | 855                                                                                   |
| December  | •  | •    | ٠ | 7,68                      | 837                                                                                   |
| 2         | Ni | ttel |   | 8,54                      | 753                                                                                   |

Wenn die Temperaturabnahme gleichförmig ware, so wurde man leicht die Höhe sinden, um welche man sich erheben muß, damit die Temperatur um  $1^{\circ}$  sinkt, wenn man mit der Temperaturdifferenz der beiden Stationen in den Höhenunterschied derselben dividirt; für unser Beispiel beträgt diese Höhendifferenz 6435 Par. Fuß; da aber die Temperaturdifferenz beider Orte im Durchschnitt  $8,54^{\circ}$  R. ist, so ergiebt sich als Mittel für die Höhe, um welche man in den Alpen steigen muß, damit die Temperatur um  $1^{\circ}$  sinkt,  $\frac{6435}{8,54} = 743' = 125$  Toisen oder 100 Toisen sür  $1^{\circ}$  E. Auf ähnliche Weise sind alle Zahlen der letzten Columne der obigen Tabelle berechnet.

Wahrend die Vergleichung der Temperaturen von Genf und St. Bernstard im Durchschnitt eine Erhebung von 100 Toisen oder 195 Metern für eine Temperaturerniedrigung von 1° C. geben, erhalt man aus der Vergleichung der Temperatur anderer Orte, die in verschiedener Höhe in den Alpen oder in der Nahe derselben liegen, im Durchschnitt eine Erhebung von 173 Metern für eine Temperaturerniedrigung von 1° C. Diese Differenz rührt wahrscheinlich daher, daß die Temperatur am Hospiz auf dem St. Bernhard durch den Einfluß der Südwinde, dem es besonders ausgesetzt ist, etwas erhöht wird.

Da Sum boldt fur die fudamerikanischen Gebirge unter bem Acquator

eine Temperaturabnahme von 26° C. für eine Erhebung von 2500 Toisen fand, so ergiebt sich dort im Durchschnitt eine Erhebung von 96 Toisen oder 187 Metern für eine Temperaturabnahme von 1° C., auf den Plateaus aber eine Erhebung von 243 Metern für 1°.

Kennt man für eine Gegend die Höhendifferenz, welche einer Temperaturerniedrigung von 1° entspricht, so kann man aus der mittleren Temperatur eines höher gelegenen Ortes annähernd genau die mittlere Temperatur berechnen, welche sich unter sonst gleichen Umständen im Niveau des Meeres sinden würde; dividirt man nämlich mit dem Höhenunterschiede, welcher einer Temperaturdifferenz von 1° entspricht, in die Höhe des Beodachtungsortes, so sindet man, um wie viel Grade die mittlere Temperatur im Niveau des Meeres höher sehn würde. Wir haben eben gesehen, daß in den Alpen durchschnittlich 100 Toisen einer Temperaturdifferenz von 1°C. entsprechen; nun aber ist das Hospiz auf dem St. Bernhard 1280 Toisen über dem Meeresspiegel, seine mittlere Temperatur ist auf  $\frac{1280}{100} = 12,8°$  niedriger als am Meeresspiegel; da aber die mittlere Temperatur auf dem St. Bernhard — 1° ist, so ergiebt sich für die mittlere Temperatur im Niveau des Meeres 11,8°.

Genf liegt 203 Toifen über bem Meeresspiegel, seine mittlere Temperatur  $9.7^{\circ}$  ist demnach  $\frac{203}{100}=2.03^{\circ}$  niedriger als sie senn würde, wenn Genf im Niveau des Meeres läge; seine Temperatur würde also für diessen Fall  $9.7+2.03=11.73^{\circ}$  betragen.

Die mittlere Temperatur ber sudostlichen Schweiz, auf bem Meeres: spiegel reducirt, mare bemnach 11,7 bis 11,80 C.

Die Isothermen auf der Karte Seite 507, so wie die Isotheren und Isochimenen auf der Karte Seite 511 sind so gezogen, wie diese Linien laufen wurden, wenn alle Orte in der Hohe des Meeresspiegels lagen; die Temperatur der verschiedenen Orte ist also auf das Niveau des Meeres reducirt.

Die Granze bes ewigen Schnees liegt naturlich um so hoher, je mehr man sich der heißen Zone nahert. Die Hohe der Schneegranze in verschiedenen Gegenden der Erde ist in folgender Tabelle zusammengestellt.

| Webirge.                       | Breite.     | Untere<br>Gränze bes  | im Niveau             | cemperatur<br>des Mesres<br>er Breite |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                |             | ewigen<br>Schnece.    | bes ganzen<br>Jahres. | hes Som:<br>mers.                     |
| Norwegen, Rufte                | 711/4° M.   | 720m                  | 0,2                   | 6,4                                   |
| Morwegen, im Inneren           | 70-701/40   | 1072                  | - 3,0                 | 11,2                                  |
| Island                         | 65°         | 936                   | 4,5                   | 12,0                                  |
| Norwegen, im Inneren           | 60-620      | 1560                  | 4,2                   | 16,3                                  |
| Albanfeite (Sibirien)          | 60° 554     | 1364                  |                       |                                       |
| Mörbl. Ural                    | 59° 40'     | 1460                  | 1,2                   | 16,7                                  |
| Ranischatfa                    | 56° 40°     | 1600                  | 2,0                   | 12,6                                  |
| Altai                          | 491/4-510   | 2144                  | 7,30                  | 16,8                                  |
| Alpen                          | 453/4-460   | 2708                  | 11,2                  | 18,4                                  |
| Kaufasus (Elborus)             | 43° 21'     | 3372                  | 13,8                  | 21,6                                  |
| Pyrenaen                       | 421/2-430   | 2728                  | 15,7                  | 240,0                                 |
| Aetna                          | 371/20      | 2905                  | 18,8                  | 25,1                                  |
| Nordl. Abhang )                | ( 304/4-310 | 5067                  |                       |                                       |
| Subl. Abhang b. Himalaya       |             | 3956                  | 20,2                  | 25,7                                  |
| Merico                         | 19-191/40   | 4500                  | 25                    | 27,8                                  |
| Abnifinien                     | 13° 10′     | 4287                  |                       |                                       |
| Sierra Nevada be Merida .      | 80 5'       | 4550                  | 27,2                  | 28,3                                  |
| Bulfan v. Tolima               | 40 46       | 4670                  |                       |                                       |
| Quito                          | 00 01       | 4824                  | 27,7                  | 28,6                                  |
| Destliche Borbilleras v. Chili | 14½—18°€.   | \(\frac{4853}{5646}\) |                       |                                       |
| Chili, Andes b. Kufte          | 41-440      | 1832                  |                       |                                       |
| Magellansstraße                | 53-540      | 1130                  | 5,40                  | 100                                   |

Man glaubte sonst, daß sich die Granze des ewigen Schnees stets in solchen Regionen sinden mußte, wo die mittlere Jahrestemperatur 0° ist. Wenn dies so ware, so mußten alle Lander, deren mittlere Jahrestemperatur unter Null ist, beständig mit Schnee bedeckt senn, während wir doch z. B. wissen, daß selbst zu Jakusk, bei einer mittleren Jahrestemperatur von — 9,7°, noch Cerealien gebaut werden.

Die Granze, bis zu welcher selbst im Sommer der Schnee nicht wegschmilzt, kann also nicht ohne Weiteres aus der mittleren Jahrestemperatur
eines Ortes abgeleitet werden, sie hangt nicht sowohl von der mittleren

Jahreswarme, fondern vielmehr von der Vertheilung der Warme auf die verschiedenen Jahreszeiten ab.

IN It

= ---

1-6-

, ,

1

į

In Jakuzk ist die mittlere Temperatur des heißesten Monats 20,3°. Bei einer solchen Wärme muß der Schnee wegschmelzen, der Winter mag noch so kalt gewesen senn. Wenn zu Jakuzk bei unveränderter mittlerer Jahrestemperatur von — 9,7° die Wärme so vertheilt wäre, daß sie nur zwischen 0° und — 20° schwankte, so wurde der Schnee ewig liegen bleiben.

Die mittlere Temperatur der Schneegranze kann also an Orten, welche ein sehr ercessives Klima haben, sehr niedrig seyn; in solchen Gegenden aber, für welche die Differenz zwischen der Sommer- und Wintertemperatur geringer ist, wird die mittlere Jahrestemperatur der Lustwarme an der Granze des ewigen Schnees höher seyn. Da nun zwischen den Wendeskreisen die Schwankungen der Temperatur weit geringer sind als in den gemäßigten Zonen und in den Polargegenden, so wird auch die mittlere Jahrestemperatur der Lust an der Schneegranze in den Tropen weit höher seyn als in höheren Breiten.

Denken wir uns einen Ort, an welchem die Temperatur der Luft das ganze Jahr hindurch 0° betrüge, so konnte der Schnee, welcher hier fällt, unmöglich wegschmelzen, und man sieht leicht ein, daß, wenn die Temperatur eines Ortes um nur sehr wenige Grade schwankt, die mittlere Temperatur über 0° senn muß, damit der gefallene Schnee vollkommen wegsschmelzen kann, wenn man bedenkt, wie viel Wärme beim Schmelzen des Schnees gebunden wird. Es ist daher leicht zu begreifen, daß in den Tropen die mittlere Lufttemperatur an der Schneegränze über Null ist.

In den Tropen ist die mittlere Lufttemperatur der Schneegranze + 1,5°, während sie in Norwegen vom 60. bis 70. Breitengrade — 6° ist; in Sibirien ist sie naturlich noch niedriger.

Da die Schneegranze vorzugsweise von der Temperatur des heißesten Monats abhangt, so muß die Hohe der Schneegranze in verschiedenen Gegenden, für welche die mittlere Jahreswarme in der Ebene gleich ist, verschieden senn, wenn die Vertheilung der Warme an beiden Orten unzgleich ist, wenn die eine Gegend ein Kustenklima, die andere aber ein Continentalklima hat. Bei gleicher mittlerer Jahreswarme in der Ebene liegt die Schneegranze für ein Kustenklima tiefer als für ein Continentalklima.

So hat z. B. Island und das Innere von Norwegen vom 60. bis 62. Grade fast ganz gleiche mittlere Jahreswärme, in Island ist aber die Sommerwärme geringer, und beshalb liegt auch die Schneegränze bedeutend (630<sup>m</sup>) tiefer.

Je mehr Schnee im Winter fallt, desto heißer muß es im Sommer werden, wenn er ganz wegschmelzen soll; da nun an den Kusten mehr Schnee fallt als im Inneren der großen Continente, wo die Luft weit trockner ist, so ist darin ein neuer Grund zu suchen, warum an den Kuften die Schneegranze verhaltnismäßig tiefer liegt als im Inneren des Landes.

Die Prenken und der Kaukasus liegen ungefahr in gleicher Breite; die mittlere Jahrestemperatur sowohl als auch die mittlere Sonnenwarme ist am Fuße der Prenken hoher als am Fuße des Kaukasus, und doch ist die Schneegranze am Kaukasus um 650 Meter hoher als in den Prenken, weil dort weit weniger Schnee fallt als hier.

Sehr auffallend erscheint es auch, daß die Schneegranze auf der nordlichen Abdachung des Himalana um mehr als 1100 Meter höher liegt als
am sublichen Abhange; es wird dies aber begreislich, wenn man bedenkt,
baß gerade die über dem indischen Ocean mit Feuchtigkeit gesättigte Luft,
an den sublichen Abhang des riesenhaften Gebirges anschlagend, dort ungeheure Massen von Regen in den niederen und von Schnee in den höheren
Regionen absett, während aus der trocknen Luft auf der nördlichen Abdachung
ungleich weniger Schnee herabfällt; außerdem aber schließt sich an die nördliche Abdachung die bedeutende Hochebene von Tibet an, während sich das
Gebirge auf der Südseite rasch bis zum Spiegel des Meeres herabsenkt.

Das Taffelland von Tibet besteht eigentlich aus mehreren durch Gebirgs= ketten getrennten Hochebenen von außerordentlicher Trockenheit, auf welschen die Temperaturschwankungen außerordentlich groß sind; da die so felssigen und sandigen Hochebenen sich im Sommer durch die Absorption der Sonnenstrahlen bedeutend erwärmen, wirken sie eben deshalb bedeutend, um die Schneegränze zu erhöhen.

Ein ähnlicher Unterschied zeigt sich zwischen ben östlichen und westlichen Cordilleras von Chili. Nach den Messungen von Pentland ist die Schneegranze vom 14. bis zum 18. Breitengrade noch bedeutend höher als unter dem Acquator selbst, was offenbar nur von dem Einflusse der Hochebenen herrühren kann.

Die Granze des Schnees steigt und sinkt mit den verschiedenen Jahreszeiten; diese Schwankung ist in der heißen Zone Umerika's sehr unbedeutend, sie beträgt, nach Humboldt, nur 80 bis 110 Meter; man darf jedoch die Granze des Schnees nicht mit den Granzen verwechseln, die zu welchen noch von Zeit zu Zeit Schnee fallt und auch einige Zeit liegen bleibt. In den mericanischen Gebirgen liegen die Granzen, zwischen welchen die Schneegranze aufz und niedersteigt, schon bedeutend weiter, namzlich um 623 Meter, auseinander; dieser Unterschied ist leicht zu begreifen, wenn man bedenkt, daß die mittlere Temperatur der drei warmsten Moznate in Merico um 6°, in Quito aber nur 1° bis 2° mehr beträgt als die mittlere Temperatur der drei kältesken Monate.

Eine ganz eigenthumliche, den ewigen Schnee hoher Gebirge häufig begleitende Erscheinung sind die Gletscher. Moge es erlaubt senn, die

5-171 Ma

treffliche Beschreibung ber Alpengletscher hier wortlich anzuführen, welche Ra mit in seinen "Borlefungen über Meteorologie" gegeben hat.

Betrachtet man ein größeres Gebirge, z. B. die Ulpen, im Sommer von einem entfernten Standpunkte (Rigi oder Weißenstein bei Solothurn), so unterscheidet man deutlich in der Tiefe die Region der Cultur, darüber den Waldgürtel, späterhin die ausgedehnten Weiden und über diesen die Region des Schnees. Die untere Gränze desselben erscheint ziemlich scharf als horizontale Linie, nur an einzelnen Stellen ziehen sich von ihr unrez gelmäßige weiße Streisen bis zu bedeutender Tiefe herab; diese Streisen, welche deutlich in den Thälern liegen, sind die Gletscher.

"Wenn man den Gletscher naber betrachtet, fo findet man, bag er gang aus Gis, keineswegs aber aus Schnee besteht, und bag biefe Maffe oft rings von Getreidefeldern umgeben ift. Diefes Gis bilbet aber nicht bie gufam= menhangenben burchfichtigen Maffen, wie es uns bas auf ben Fluffen ge= bilbete Gis zeigt, vielmehr lagt es fich mit ber größten Leichtigkeit in Rorner zerschlagen, welche einzeln in hohem Grabe burchsichtig, aber von einander burch Zwischenraume getrennt find. Daburch, bag die ganze Eismasse nur aus folden Kornern besteht, wird es uns moglich, mit Leichtigkeit auf ben Gletschern zu gehen. In der Tiefe haben biefe Korner etwa die Große einer Wallnuß; fo wie wir jedoch hoher steigen, werden sie kleiner, bis sie in ber Sohe von 8000 Fuß etwa die Große von Erbfen haben. Die Dberflache des Gletschers bildet hier nicht mehr die compacte Maffe; bei schönem Son= nenfchein finet man in fie wie in lockeren Sand ein; diefe lockere Maffe hat den Ramen Firn, fie wird immer fleiner, und in den hochften Regionen geht sie allmalig in Schnee über; selbst wenn die Oberflache mit Firn bebedt ift, treffen wir in ber Tiefe einiger Bolle eigentlichen Schnee.

Diese Firnmasse ist aus bem Schnee entstanden, und ich hatte im Jahre 1833 Gelegenheit, die Bildung derselben sehr deutlich zu verfolgen. Im August und noch mehr im September sielen auf dem Faulhorn ungeheure Schneemassen, an manchen Stellen lag er neben dem Wirthshause mehr als 6 Fuß hoch. Der Schnee selbst bestand entweder aus regelmäßigen Arystallen oder Spießen, welche scheindar von dem Mittelpunkte einer Ruzgel nach allen Seiten ausliesen. Es folgte nun eine Zeit schönes heiteres Wetter; obgleich das Thermometer sich selbst bei Tage in Schatten wenig vom Gefrierpunkte entsernte, wirkte doch die Sonne mit ungeheurer Mächztigkeit auf den Schnee, dieser war am ersten Tage etwa bis zur Tiese eines Zolls mit Wasser durchdrungen. Um folgenden Morgen hatte sich eine unregelmäßige glänzende Eisrinde gebildet, die sich sedoch mit Leichtigekeit eindrücken ließ. Kaum aber hatte die Sonne einige Zeit darauf gewirkt, so war der Zusammenhang der Theile verschwunden, und die zur Diese einiger Linien lagen auf der Oberstäche des eigentlichen Schnees durchz

sichtige Eiskügelchen von der Größe der Hirsenkörner. Mehrere Tage wies derholte sich der Vorgang, aber dann war am Morgen die Eisrinde so fest, daß ich darauf stehen konnte; die Firnkörner lagen mehrere Zoll hoch über dem Schnee, dabei hatten sie an der Oberstäche die Größe kleiner Erbsen erstangt und wurden nach unten kleiner. Leider konnte ich den Vorgang nicht bis zu größerer Tiefe verfolgen, da neue Schneemassen die früheren bedecksten und nur eine Wiederholung des eben beschriebenen Processes zeigten.

- — Man benke sich in den Alpen zwei Berge von mehr als 8000 Auf Sohe, zwischen benen ein Thal mit Schnelligkeit in die Tiefe Die bedeutenden Schneemassen des Winters werden theils durch Wind, theils durch Lawinen in das Thal gestürzt; erst spåt im Kruhling wird die Warme in ber Sohe so bedeutend, daß die Sonne auf ben Schnee Das burch Schmelzen gebilbete Baffer bringt mit einzuwirken vermag. Schnelligkeit in die Zwischenraume zwischen ben einzelnen Arnstallen und fullt diese abwechselnd mit kleinen Luftblafen gang aus. Wenn es in ber folgenden Racht friert, eine Erscheinung, die fich in diefen Regionen ben gangen Sommer hindurch oft wiederholt, dann verbindet fich das Waffer mit den Schneeflocken, mit benen es in Berührung fteht, lettere felbft werben in Korner von durchsichtigem Gise verwandelt, die vorhandenen Luft= blasen sind die Ursache, daß die ganze Oberfläche sich nicht in eine compacte Masse verwandelt. Wiederholt fich am folgenden Tage die Einwirkung ber Sonne, so wird die Rinde bald aufgelockert, es werden einige Korner ge= schmolzen, aber vorzugsweise die kleineren, welche sich in Waffer verwandeln, und dieses verbindet sich in der folgenden Nacht mit den noch übrig geblie= benen und vergrößert die Dimensionen derselben. War die im Winter an= gehäufte Schneemaffe bedeutend und der nun folgende Sommer vielleicht nicht fehr warm, fo wird fie nicht immer gang geschmolzen, sondern nur in eine Firnmaffe verwandelt, deren Große durch den Schnee des nachsten Winters bedeutend vergrößert wird. Wiederholt sich der Vorgang mehrere Jahre, so entsteht ein neuer Gletscher, wie man dieses in den Ulpen öfter Dabei nehmen nach und nach die Dimensionen der Eis: beobachtet hat. körner zu, und wenn auch noch immer die einzelnen berfelben durch Luft= blaschen getrennt bleiben, so greifen die unregelmäßigen Erhöhungen einiger fo in die Vertiefungen zwischen anderen, daß bas Ganze eine compacte Maffe Doch bleibt diefer Rorper nicht auf ber Stelle, auf welcher er in bem engen Thale entstand. Stand er zuerst mit ben Banden deffelben in Berührung, fo wird der an den letteren liegende Schnee bald weggeschmolzen, bas von den Hohen herabkommende Wasser tritt stellenweise unter die Schnee- und Eismasse und zerstort hier und da die Basis derselben theils durch eigentliches Schmelzen, theils durch mechanisches Fortreißen. Ganze berührt nicht mehr allenthalben den Boden, Kanale von unregel= måßiger Gestalt find mit Wasser gefüllt, welches bald frei absließt, bald durch losgeriffene Eismaffen sich selbst ben Ausgang versperrt und nun einen Druck nach oben ausubt. Huch die obere Schneemasse sucht auf ber baufig fehr geneigten Basis sich nach unten zu bewegen; so wird bas auf einzelnen Fugen ftehende Gis vielfach gedrangt, es entstehen Riffe und Spalten, welche sich von oben nach unten erstrecken und in welche sich bas Wasfer fturzt, welches durch Einwirkung ber Conne auf ber Dberflache gebilbet Geschieht dieses erft, so wird die Basis noch mehr angegriffen, befonders scheint dieses bann ber Kall zu fenn, wenn mehrere kalte Dachte folgen, wo das Waffer stellenweife gefriert, bei feiner Bermandlung in Gis fich ausbehnt und dadurch bie schmalen Spalten wie ein eingetriebener Reil erweitert, mahrend die zuerst genannten Urfachen befonders bei anhaltend warmem Wetter thatig find. Go arbeitet alfo Illes dahin, die Gletscher= maffe nach unten zu bewegen; zuerst wird sie in eine Menge einzelner Blode von großeren ober geringeren Dimensionen zerriffen, wobei fich ein bonnerahnliches Getofe horen lagt, und diefe Blocke werden bann mit Leich= tigkeit langfam fortgeschoben. Daher finden wir denn in den fteilen Thalern diese ewigen Gismaffen, wahrend die begranzenden Bergwande mit fraftigen Waldern und dem uppigsten Grun überzogen find. aber wird es, daß diese Gletscher sich in ahnlich gebildeten Thalern desto mehr in die Tiefe erstrecken muffen, je hoher die umliegenden Berge fich in Die Region der Wolken erheben; hier find die Schneemaffen, welche burch Winde und Lawinen in die Tiefe geführt werden, großer, hier ift ferner ber Druck des Schnees, so wie die Maffe des unter dem Schnee weaflie-Benden Wassers bedeutender, die große Eismasse erfordert also långere Zeit zum ganzlichen Wegschmelzen, und fo kann sie nach tiefer und warmer liegenden Regionen kommen, ehe sie gang verschwindet. Da bas Eis am unteren Ende der Gletscher eine große Reihe von Jahren hindurch die Warme bes Sommers, so wie die Ralte des Winters empfunden hat, so ist durch Die haufige Wiederholung des partiellen Thauens und Gefrierens bas Bolumen ber Arnstalle fo groß geworden, wie wir es unten beobachten.

"Da die Gletscher dem Gesagten zufolge nur locale Phånomene sind, da die Erfahrung ferner zeigt, daß ihr unterstes Ende im Allgemeinen desto tiesfer liegt, je höher die umgebenden Berge sind, so mussen wir sie bei der Bestimmung der Schneelinie ganz übersehen. Nur da, wo der Schnee auf kleinen Bergebenen und wenig geneigten Flachen noch am Ende des Sommers anfängt liegen zu bleiben, darf sie aufgesucht werden. — — "

Wir haben bisher nur die Temperaturverhaltnisse auf hohen Gebirgen selbst, aber nicht den Einfluß betrachtet, den diese Gebirge auf die benach= barten Sbenen ausüben. Dieser Einfluß ist aber unter Umständen sehr bedeutend; einen erwärmenden Einfluß üben sie durch die Resterion der Warmestrahlen an den Bergabhangen und durch den Schut aus, den sie oft gegen die herrschenden Winde gewähren; dagegen wirkt die Nahe hoher Gebirge abkühlend auf die Ebenen, indem sie das Niedersenken kalter Luftsströmungen häusig verursachen und begünstigen. Dieser erkaltende Einfluß ist besonders merklich, wenn die Berghohen mit Schnee bedeckt sind.

194 Absorption der Wärmestrahlen durch die Atmosphäre. Wenn man mit Hulfe einer Sammellinse Zunder durch Concentration der Sonsnenstrahlen anzünden will, so wird man einen großen Unterschied sinden, je nachdem man den Versuch Mittags anstellt, wo die Sonne hoch am Himmel steht, oder des Abends, wenn sie ihrem Untergange nahe ist; während sich der Schwamm des Mittags leicht entzündet, geschieht dieses am Abend entweder nur sehr schwierig oder gar nicht; die Intensität der von der Sonne zu uns kommenden Wärmestrahlen ist also in diesen beiden Fällen ebenso ungleich wie die Intensität der Lichtstrahlen; Abends können wir die rothgelbe Scheibe der untergehenden Sonne wohl ansehen, Mittags aber wird das Auge durch den Glanz der Sonnenstrahlen geblendet.

Diefer Unterschied in der Intensitat der Licht= und Marmestrahlen, welche von der Sonne zu uns kommen, ruhrt offenbar daher, daß der Weg,



welchen die Sonnenstrahlen durch die Utmosphäre hindurch zurückzulegen haben, bedeutend größer ist, wenn die Sonne dem Horizonte nahe steht; je größer aber der Weg ist, den die Sonnenstrahlen in der Utmosphäre zurücklegen, desto mehr Licht und Wärme wird absorbirt werden.

Um annähernd die Wärmes absorption in der Atmosphäre zu bestimmen, hat Herschel ein Instrument construirt, welsches er Heliometer genannt hat. Pouillet gab diesem Instrumente folgende vervollskommnete Einrichtung.

Das enlindrische Gefaß v, Fig. 420, ist aus bunnem Silberblech gemacht, sein Durchmesser beträgt ungefähr 1 Decimeter, seine Hohe 14

a rate the

bis 15 Millimeter, so daß es ungefähr 100 Gramm Wasser aufnehmen kann. In dem Gefäße befindet sich die Kugel eines Thermometers, dessen Rohre durch einen das Gefäß verschließenden Kork in eine hohle Metallzröhre hineinragt; diese Metallröhre geht durch zwei Hulsen bei e und e', so daß sie mit dem Gefäße v mittelst des Knopfes b beständig um ihre Ure gedreht werden kann; diese Umdrehung hat zum Zweck, das Wasser im Gefäße v in beständiger Bewegung zu erhalten, damit sich die Wärme in demselben möglichst gleichförmig verbreitet.

Die obere Flache des Gefäßes vist mit Ruß forgfältig geschwärzt. Die Scheibe d hat denselben Durchmesser wie das Gefäß v; richtet man also das Instrument so gegen die Sonne, daß der Schatten des Gefäßes v gerade auf die Scheibe d fällt, so kann man sicher senn, daß die Sonnen-

strahlen die vordere Flache des Gefäßes rechtwinklig treffen.

Wenn die geschwärzte Oberstäche des Instrumentes rechtwinklig von den Sonnenstrahlen getroffen wird, so steigt die Temperatur des Wassers in v über die der Umgebung.

Wenn das Gefäß v sich erwärmt, so verliert es auch Wärme, theils durch Strahlung gegen den Himmelsraum, theils an die Umgebung. Wenn ein solcher Verlust nicht stattfände, so wurde die durch den wärsmenden Einsluß der Sonnenstrahlen hervorgebrachte Temperaturerhöhung des Gefäßes v jedenfalls bedeutender senn als die, welche man beobachtet; um aber auf die Wärme schließen zu können, welche dem Instrumente wirklich durch die Sonnenstrahlen zugeführt wird, ist deshalb an den beobachteten Temperaturerhöhungen eine Correction anzubringen. Der Verssuch wird deshalb in folgender Weise angestellt.

Wenn das Wasser in dem Gefäße die Temperatur der umgebenden Luft hat, wird das Instrument nahe an dem Orte, wo man es den Sonnensstrahlen aussehen will, im Schatten aufgestellt, und zwar so, daß die Wärme von der berußten Fläche frei gegen den Himmel ausstrahlen kann. Man beobachtet nun 4 Minuten lang die Erkaltung; in der folgenden Minute bringt man einen Schirm vor die schwarze Fläche und richtet dann den Apparat so, daß die Sonnenstrahlen rechtwinklig einfallen, wenn man am Ende der 5ten Minute den Schirm wegnimmt. Während der folgensden 5 Minuten beobachtet man die durch die Sonnenstrahlen hervorgesbrachte Temperaturerhöhung, indem man das Wasser des Gefäßes v in beständiger Bewegung erhält; am Ende der 10ten Minute sest man den Schirm wieder vor, zieht den Apparat an seine frühere Stelle zurück und beobachtet dann die während der folgenden 5 Minuten stattsindende Erzkaltung.

Es sen g die in 5 Minuten durch die Sonnenstrahlen hervorgebrachte Temperaturerhohung, r und r' die Temperaturabnahme, welche der Upparat

in ben 5 vorhergehenden und in den 5 folgenden Minuten erleidet, fo ift die Temperaturerhohung t, welche durch die Sonnenstrahlen hervorgebracht fenn wurde, wenn kein Warmeverlust stattgefunden hatte,

$$t = g + \frac{r + r'}{2}$$

Die folgende Tabelle enthalt die Resultate von 5 Beobachtungsreihen, welche Pouillet mit dem Beliometer angestellt hat.

| Beobachtungs:<br>ftunben. | Dicke ber<br>burchlaufenen<br>Luftschicht. | Becbachtete<br>Temperatur=<br>erhöhung. | Berechnete<br>Temperaturs<br>erhöhung. | Unterschiebe |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                           | Am 2                                       | 8. Juni 1837.                           |                                        |              |
| 7 11. 30 Morgens          | 1,860                                      | 3°80                                    | 3°69                                   | + 0.11       |
| 10 u. 30' »               | 1,164                                      | 4,00                                    | 4,62                                   | - 0,62       |
| Mittag                    | 1,107                                      | 4,70                                    | 4,70                                   | 0            |
| 1 u                       | 1,132                                      | 4,65                                    | 4,67                                   | - 0,02       |
| $2 \ldots \ldots$         | 1,216                                      | 4,60                                    | 4,54                                   | + 0,06       |
| 3                         | 1,370                                      | 23                                      | 4,32                                   | 19           |
| 4                         | 1,648                                      | 4,00                                    | 3,95                                   | + 0,05       |
| 5                         | 2,151                                      | 33                                      | 3,36                                   | 29           |
| 6                         | 3,165                                      | 2,40                                    | 2,42                                   | - 0,02       |
|                           | Am !                                       | 27. Juli 1837.                          |                                        |              |
| Mittag                    | 1,147                                      | 4,90                                    | 4,90                                   | 0            |
| 1 U                       | 1,174                                      | 4,85                                    | 4,86                                   | 0,01         |
| 2                         | 1,266                                      | 4,75                                    | 4,74                                   | + 0,01       |
| 3                         | 1,444                                      | 4,50                                    | 4,51                                   | - 0,01       |
| 4                         | 1,764                                      | 4,10                                    | 4,13                                   | - 0,03       |
| 5                         | 2,174                                      | 3,50                                    | 3,49                                   | + 0,01       |
| 6                         | 3,702                                      | 3,35                                    | 3,42                                   | - 0,07       |
|                           | Am 22.                                     | September 18                            | 37.                                    |              |
| Mittag                    | 1,507                                      | 4,60                                    | 4,60                                   | 1 0          |
| 1 u                       | 1,559                                      | 4,50                                    | 4,54                                   | - 0,04       |
| 2                         | 1,723                                      | 4,30                                    | 4,36                                   | - 0,06       |
| 3                         | 2,102                                      | 4,00                                    | 3,97                                   | + 0,03       |
| 4                         | 2,898                                      | 3,10                                    | 3,24                                   | - 0,14       |
| 5                         | 4,992                                      | <b>X0</b>                               | 1,91                                   |              |

|        | 44  |  | Dicke ber<br>burchlaufenen<br>Luftschicht. | Beobachtete<br>Temperatur=<br>erhöhung. | Berechnete<br>Temperaturs<br>erhöhung. | Unterschiede |               |                                       |               |
|--------|-----|--|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
|        | *** |  |                                            |                                         |                                        | Am           | 4. Mai 1838.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·             |
| Mittag | 3 . |  | ,                                          |                                         | •                                      | 1,191        | 4,80          | 4,80                                  | 0             |
| 1 u.   | •   |  | •                                          |                                         |                                        | 1,223        | 4,70          | 4,76                                  | - 0,06        |
| 2 .    |     |  |                                            |                                         |                                        | 1,325        | 4,60          | 4,62                                  | - 0,02        |
| 3.     |     |  |                                            | •                                       |                                        | 1,529        | 4,30          | 4,36                                  | - 0,06        |
| 4 .    |     |  |                                            |                                         |                                        | 1,912        | 3,90          | 3,92                                  | - 0,02        |
| 5.     |     |  |                                            |                                         |                                        | 2,603        | 3,20          | 3,22                                  | - 0,02        |
| 6.     | •   |  | •                                          |                                         | •                                      | 4,311        | 1,95          | 1,94                                  | + 0,01        |
|        |     |  |                                            |                                         |                                        | Am           | 11. Mai 1838. |                                       |               |
| 11 u.  |     |  | •                                          |                                         |                                        | 1,193        | 5,05          | 5,06                                  | <b>— 0,01</b> |
| 12 .   |     |  |                                            | ٠                                       |                                        | 1,164        | 5,10          | 5,10                                  | 0             |
| 1.     |     |  | •                                          | •                                       | •                                      | 1,193        | 5,05          | 5,06                                  | - 0,01        |
| 2 .    |     |  | •                                          | •                                       |                                        | 1,288        | 4,85          | 4,95                                  | - 0,10        |
| 3.     | •   |  |                                            | •                                       | ٠                                      | 1,473        | 4,70          | 4,73                                  | - 0,03        |
| 4 .    |     |  | •                                          |                                         |                                        | 1,812        | 4,20          | 4,37                                  | - 0,17        |
| 5 .    |     |  | •                                          |                                         |                                        | 2,465        | 3,65          | 3,67                                  | - 0,02        |
| 6.     | •   |  | •                                          |                                         |                                        | 3,943        | 2,70          | 2,64                                  | + 0,06        |

Die erste Columne dieser Tabelle enthalt die Beobachtungsstunden, die zweite die Dicke der von den Sonnenstrahlen durchlausenen Luftschicht, die vertikale Hohe der Utmosphäre gleich 1 gesetht; die dritte enthalt die beobachtete, die vierte die von Pouillet nach einer Formel, von der sogleich die Rede senn wird, berechnete Temperaturerhöhung des Wassers im Seliometer.

Aus dieser Tabelle sehen wir nun zunächst, daß die Sonnenstrahlen um so mehr an wärmender Kraft verlieren, je weiter der Weg ist, welchen sie in der Atmosphäre zurückzulegen haben. Betrachten wir z. B. die Beobsachtungen vom 11. Mai 1838, so sinden wir, daß um 1 Uhr Nachmitztags die Temperaturerhöhung 5,05° betrug, um 5 Uhr, wo die Dicke der durchlaufenen Luftschicht ungefähr doppelt so groß war, betrug die Temperaturerhöhung nur 3,65°, sie war also um 1,4° geringer; für die dreisache Dicke der Luftschicht, ungefähr um 6 Uhr Abends, war die Temperaturserhöhung nur 2,7°, also abermals um 0,9° geringer.

Man sieht daraus, daß die warmende Kraft der Sonnenstrahlen in einem etwas weniger raschen Verhaltnisse abnimmt, als die Dicke der burchlaufenen Luftschicht wachst.

a-tate Ma

Es fragt sich nun, ob man aus solchen und ahnlichen Versuchen ein Gesetz für die Absorption der Wärmestrahlen in der Luft in der Weise ableiten kann, daß sich daraus die absolute Größe der atmosphärischen Absorption ergiebt, daß man danach die Temperaturerhöhung berechnen kann, welche das Wasser im Heliometer erfahren wurde, wenn man das Instrument an die Gränze der Atmosphäre bringen könnte.

Pouillet hat gefunden, daß sich die Formel

 $t = a p^{\epsilon}$ 

recht gut den Beobachtungen anschließt, wenn man für a immer den consstanten Werth 6,72, für p aber einen Werth sett, der von einem Tage zum andern sich ändert. Dieser Werth von p ist nach den Beobachtunsgen vom

| 28. | Juni   |     |   | ٠ | 0,7244  |
|-----|--------|-----|---|---|---------|
| 27. | Juli   |     | • |   | 0,7585  |
| 22. | Septer | nbe | r |   | 0,7780  |
| 4.  | Mai    | •   |   |   | 0,7556  |
| 11. | Mai    |     |   | • | 0,7888. |

Für & ist die jedesmalige Dicke ber durchlaufenen Luftschicht zu setzen, wie sie in der zweiten Columne steht; nach dieser Formel sind die Werthe der vierten Columne berechnet.

Pouillet schließt nun weiter, daß, wenn man in dieser Formel  $\varepsilon = o$  set, man die Temperaturerhöhung erhalten musse, welche das Heliometer an der Gränze der Utmosphäre oder in dem Falle erfahren wurde, daß die Utmosphäre keine Wärmestrahlen absorbirte. Man erhält für  $\varepsilon = o$ 

$$t = a = 6,72.$$

An der Granze der Atmosphäre wurde bemnach die Temperatur des Instrumentes um 6,72° über die Temperatur der Umgebung steigen. Es werden demzufolge selbst am Mittag an ganz heiteren Tagen ungefähr 1/3 der von der Sonne kommenden Wärmestrahlen von der Atmosphäre absforbirt; wenn der Himmel bewölkt oder nur mit einem Schleier überzogen ist, muß die Wärmeabsorption in der Luft noch viel bedeutender sepn.

Dieses Resultat kann jedoch kaum als ein annahernd richtiges angesehen werden, wie sich aus folgender Betrachtung ergiebt.

Wir haben oben Seite 460, gesehen, daß, wenn Warmestrahlen auf ein absorbirendes Mittel fallen, in den ersten Schichten eine stärkere Absorption stattsindet als in den folgenden. Die Wärmemengen, welche durch eine Glasplatte von 3, von 5 und von 7 Millim. Dicke gehen, verhalten sich zu einander, wenn als Wärmequelle die Locatelli'sche Lampe dient, wie 65,3:61:60. Geseht nun, man hätte nur mit diesen drei Platten Versuche angestellt, man wüste aber nicht, welches die directe Wirkung der Wärme-

quelle ist, konnte man sie wohl mit einiger Sicherheit aus diesen drei Bersuchen ableiten? Gewiß nicht! Hier aber haben wir genau denselben Fall.

Die Rurve ab, Fig. 421, ftellt bas Gefet bar, nach welchem bie



erwarmende Rraft ber Connenftrah= len abnimmt, wenn bie Dicke ber Luftschicht wächst. Die Rurbe ift nach dem am 4. Mai 1838 Mit= tags 4, 5 und 6 Uhr gemachten Beobachtungen conftruirt, die Dicken ber burchlaufenen Luftschichten find als Ubsciffen, die entsprechende Tem= peraturerhöhungen als Ordinaten aufgetragen. Um zu finden, wie groß Temperaturerhohung an ber Grange ber Utmofphare fenn murbe, muß man bie Kurve auch noch jen= feits a, nach ber Ordinate o bin, fo verlangern, wie bas Rurvenftud in=

nerhalb ab andeutet, b. h. so, daß das angesetzte Kurvenstück mit dem schon vorhandenen eine continuirliche krumme Linie bildet; auf diese Weise ist die Kurve bis c fortgesetzt, und danach wäre denn allerdings die Temperaturerhöhung an der Gränze der Atmosphäre 6,7°; allein wir können die Kurve ba auch noch auf andere Weise fortsetzen, wir können sie nach d führen, und die Kurve dab würde immer noch eine continuirliche krumme Linie senn; und wenn dieser Lauf der Kurve das wahre Verhältzniß darstellte, so würde die Temperaturerhebung an der Gränze der Atmosphäre 12° senn, in diesem Falle würden selbst am Mittage weit mehr als die Hälfte aller von der Sonne zur Erde kommenden Wärmestrahlen von der Atmosphäre absorbirt. Eines ist so gut möglich wie das andere, der Lauf der Kurve innerhab ab enthält nicht Bestimmungsstücke genug, um sie außerhalb dieser Fränzen mit Sicherheit fortsetzen zu können.

Wenn man eine Formel aussindig macht, welche sich, wie die Pouil= let'sche, den Beobachtungen ziemlich gut anschließt, so folgt daraus noch nicht, daß sie den wahren Zusammenhang darstellt; man kann noch viele andere Formeln aussindig machen, welche eben so gut, vielleicht auch noch besser, zu den Beobachtungen passen und welche doch für den Fall, daß man die Dicke der durchlausenen Luftschicht gleich Null setzt, ganz andere Werthe für die Temperaturerhöhung an der Gränze der Utmosphäre geben.

Solche Formeln find ganz zweckmäßig, um innerhalb der Beobachtungs: granze Zwischenwerthe zu berechnen; über diese Granzen hinaus kann man sie jedoch nicht mehr mit Sicherheit gebrauchen. Hatte man z. B. für ver=

schiedene Temperaturen zwischen 8° und 20° die Dichtigkeit des Wassers mit der größten Genauigkeit bestimmt, hatte man für die Ubhängigkeit zwischen der Temperatur und der Dichtigkeit eine Formel construirt, welche sich den Beobachtungen sehr gut anschließt, so würde sich aus denselben doch wohl schwerlich beweisen lassen, daß das Wasser bei 4° ein Dichtigkeitsmaximum hat, wenn man es nicht schon zum Voraus gewußt hatte.

Aus der Betrachtung der Fig. 421 zeigt sich, daß man die Kurve von a aus nicht wohl zu einem tieseren Punkte der Ordinate o führen kann, als zum Punkte e, daß also die Wärmeabsorption in der Utmosphäre wenigstens so groß ist, wie Pouillet gefolgert hat, d. h. daß also selbst für große Sonnenhöhen wenigstens ½ aller von der Sonne nach der Erde kommenden Wärmestrahlen von der Utmosphäre absorbirt werden.

Pouillet berechnet in der Voraussetzung, daß die Temperaturerhöfung des Heliometers in 5 Minuten wirklich 6,72° betragen würde, wenn die Atmosphäre keine Wärmestrahlen absorbirte, die Wärmequantität, welche in der angegebenen Zeit dem Instrumente durch die Sonnenstrahlen zugeführt würde; daraus schließt er weiter auf die Wärmemenge, welche überhaupt von der Sonne auf die Erde gelangt, und kommt so zu dem Ressultate, daß, wenn die Wärmemenge, welche die Sonne im Laufe eines Jahres auf die Erde sendet, auf derselben gleichförmig vertheilt wäre und daß sie ohne Verlust zum Sisschmelzen verwendet würde, daß sie alsdann im Stande wäre, eine die Erde einhüllende Eisschicht von 31 Metern Dicke zu schmelzen; und ferner, daß, wenn die Sonne ringsum von Eis umgeden wäre, und alle von ihr ausgehende Wärme ausschließlich verwendet würde, um dieses Eis zu schmelzen, daß alsdann in einer Minute eine Schicht von 12 Metern Dicke weggeschmolzen werden würde.

Da die Grundlage der Betrachtungen und Rechnungen, durch welche Pouillet zu diesem Resultate gelangte, zu schwankend ist, so ist wohl eine nähere Erörterung derselben überslüssig.

Dbgleich alle Warme der Erde und Temperatur des Weltraums. Dbgleich alle Warme auf der Erdobersläche nur von der Sonne kommt, so hat doch die Erde auch ihre eigenthümliche Warme, wie aus der Temperaturzunahme folgt, welche man in großen Tiefen beobachtet hat. Wenn die Warme nach dem Mittelpunkte der Erde hin auch in größerer Tiefe noch in dem Maaße zunimmt, welche uns diese Beobachtungen zeigen, so müßte schon in einer Tiefe von 3200 Metern die Temperatur des siedensben Wassers herrschen, im Mittelpunkte der Erde aber müßten alle Körper glühend und im geschmolzenen Zustande sich besinden. Daß wir von dieser ungeheuren Siese im Inneren der Erde auf der Oberstäche nichts

- in h

merken, laßt sich durch das schlechte Leitungsvermögen der erkalteten Erd= kruste erklaren, welche diesen glubenden Kern einschließt.

Auch der Weltraum hat seine eigenthümliche Temperatur, und es hat nicht an Versuchen gesehlt, dieselbe zu bestimmen. Nach Fourier ist die Temperatur des Weltraums —  $50^{\circ}$  bis —  $60^{\circ}$ , Arago aber hat darauf aufmerksam gemacht, daß sie jedenfalls bedeutend geringer senn muß, da man ja auf dem Fort Reliance in Nordamerika eine Temperatur von —  $56,7^{\circ}$  beobachtet hat. Eine so starke Temperaturerniedrigung wäre auf der Erde nicht möglich, wenn die Temperatur des Weltraums nicht bedeutend geringer wäre.

Die Erkaltung der Erdoberstäche durch die nächtliche Strahlung ist eine Folge davon, daß die Körper auf der Erdoberstäche gegen diesen kalten Weltzaum ausstrahlen. Um die Gesetze der nächtlichen Strahlung zu ermitteln, hat Pouillet ein Instrument construirt, welches er Actinometer nennt und welches Fig. 422 bargestellt ist. Es besteht aus einem Ther-

Fig. 422.



mometer, welches in einem Metallenlins ber horizontal in folcher Weise anges bracht ist, daß durch Schwanensedern jede Wärmezuleitung von unten und von der Seite her gehindert wird. Wenn dieser Upparat in einer heiteren Nacht in's Freie gestellt wird, so muß das Thermometer natürlich bedeutend unter die Temperatur der umgebenden Luft sinken. Die solgende Tabelle enthält einige Resultate, welche Pouillet mit diesem Instrumente erhalten hat.

| Tage      | Stunden          | Temperatur<br>ber Luft | Temperatur bes<br>Actinometers               | Unterschiebe      | Tage   | Stunben         | Temperatur<br>der Luft | Temperatur bes<br>Actinometers | Unterschiebe      |
|-----------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
|           | Vi               | m 20. E                | is 21. P                                     | lpril             |        | Ş               | Bom 5.                 | bis 6.                         | Mai               |
| 20. April | 8 11. Abbs. 9 10 | 5.6<br>4.5<br>3.6      | -2.0                                         | 6,4<br>6,5<br>6,6 | 5. Mai | 5 U. Abds.      | 25,5<br>25,1<br>23,1   | 19,9<br>17,5<br>15,0           | 5,6<br>7,6<br>8,1 |
| 21. »     | 41/2 Morg.       | 0,0                    | $\begin{bmatrix} -7.0 \\ -7.0 \end{bmatrix}$ | 7.0<br>7.0        |        | 8               | 22,9<br>21,5           | 13,9<br>12,5                   | 9,0<br>9,0        |
|           | 51/2             | 0.1                    | - 6,3                                        | 6,6               | 6. »   | 10<br>4 u.Morg. | 17,5<br>12,1<br>12,1   | 10<br>5<br>5                   | 7,5<br>7,1<br>7,1 |
|           |                  |                        |                                              |                   |        | 5               | 12                     | 6                              | 6,0               |

Diese Bersuche zeigen uns, daß die Temperatur des Actinometers fast in derselben Weise abnimmt, wie die Temperatur der Luft, daß also bei niedriger Lufttemperatur eine eben so starke Strahlung gegen den Himmelsraum stattsindet wie bei hoher. So fanden auch Wells und Daniell eine durch die nächtliche Strahlung bewirkte Temperaturerniedrizung von 7 bis 8° unter die Temperatur der Luft; Wilson beobachtete einen Unterschied von fast 9° zwischen der Temperatur der Schneedberfläche und der Luft, Scoresby und Parry haben in den Polargegenzben ähnliche Beobachtungen bei einer Lufttemperatur von — 20° gemacht. Dies beweis't nun, daß die Temperatur des Weltraums sehr gering seyn muß, denn sonst mußte der Einfluß der nächtlichen Strahlung bei niedriger Temperatur geringer seyn als bei hoher.

Pouillet hat die Temperatur des Weltraums zu — 142° bestimmt; da jedoch die Schlusse, burch welche er zu diesem Resultate gelangte, sehr gewagt sind; da ihre Grundlage höchst unsicher ist, so mag hier die Ansführung dieses Resultates genügen.

#### Zweites Rapitel.

# Bom atmosphärischen Druck.

196 Correctionen der Barometerbeobachtungen. Wir haben schon früher bei der Lehre vom Barometer gesehen, daß die Luft in Folge ihrer Schwere auf alle Gegenstände der Erdoberstäche drückt, welche gleichsam den Grund, den Boden dieses Luftmeeres bildet; wir haben auch gesehen, daß man die Größe dieses Luftdruckes mit Hulfe des Barometers messen kann, daß uns das Barometer angiebt, wie hoch eine Quecksilbersäule ist, welche dem atmosphärischen Drucke das Gleichgewicht halt.

Da das Quecksilber sich ausdehnt, wenn es erwärmt wird, da also seine Dichtigkeit um so geringer wird, je mehr seine Temperatur steigt, so ist klar, daß zwei Quecksilbersäulen von ungleicher Temperatur auch ungleiche Höhe haben mussen, wenn sie sich einander das Gleichgewicht halten sollen, daß derselbe Luftdruck eine höhere Säule von warmem als von kaltem Quecksilber tragen kann; wenn uns also die Höhe der Barometersäule ein richtiges Maaß des Luftdruckes geben soll, so mussen wir die Temperatur des Quecksilbers kennen, und um verschiedene Barometerbeobachtungen vergleischen zu können, mussen, mus ein immer auf dieselbe Temperatur reduciren.

Um die verschiedenen Barometerbeobachtungen vergleichbar zu machen, ist man überein gekommen, die Hohe der Barometerhohe stets auf 0° zu reduciren, d. h. nach der beobachteten Hohe des Barometers und der Temperatur des Quecksilbers zu berechnen, welches die Barometerhohe gewesen sehn wurde, wenn das Quecksilber die Temperatur von 0° gehabt hatte.

Bei einer Temperaturerhöhung von  $1^{\circ}$  C. behnt sich das Quecksilber um 0,00018 seines Bolumens bei  $0^{\circ}$  auß; bei einer Temperatur von t Graden ist es also 1 + 0,00018 tmal leichter als bei  $0^{\circ}$ ; eine Quecksilbersaule von  $t^{\circ}$ , welche die Höhe h hat, wird demnach einer Quecksilberssaule von  $0^{\circ}$  und der Höhe  $\frac{h}{1+0,00018t}$  das Gleichgewicht halten; wenn man also bei einer Temperatur von  $t^{\circ}$  das Barometer beobachtet hat, so reducirt man den beobachteten Barometerstand auf  $0^{\circ}$ , wenn man ihn durch 1 + 0,00018t dividirt.

Hatte man z. B. bei einer Temperatur von  $20^{\circ}$  eine Barometerhöhe von  $764,4^{\mathrm{mm}}$  beobachtet, so wurde bei unverändertem Luftbrucke und einer Temperatur von  $0^{\circ}$  die Höhe der Quecksilbersäule nur  $\frac{764,4}{1,0036}=761,65^{\mathrm{mm}}$  betragen. Wenn also ein Barometer in einem Zimmer, dessen Temperatur  $0^{\circ}$  ist, auf  $761,65^{\mathrm{mm}}$  steht, so wurde man gleichzeitig an demselben Barometer in einem geheizten Zimmer, dessen Temperatur  $20^{\circ}$  ist,  $764,4^{\mathrm{mm}}$  ablesen.

Wir haben bisher die Ausbehnung der Scala, auf welcher man die Barometerhohe ablieft, ganz unberücksichtigt gelassen. Ware diese Scala aus einem Material verfertigt, welches sich in demselben Verhältnisse ausbehnt wie das Quecksilber, so ware die Ausbehnung des Quecksilbers durch die der Scala von selbst corrigirt worden; da sich jedoch die Scala weit weniger ausbehnt als das Quecksilber, so muß man ihre Ausbehnung noch besonders in Rechnung bringen. Wenn die Barometerscala auf Glas geät ist, so kann man ihre Ausbehnung unberücksichtigt lassen, bei einer messingenen Scala darf sie jedoch nicht vernachlässigt werden. Um weitzläusige Reductionsrechnungen zu vermeiden, hat man Tabellen berechnet, mit Hülfe deren die Reduction jederzeit leicht aussührbar ist. Die solzgende Reductionstabelle ist von Deleros für den Fall berechnet, daß die Theilung auf Messing gemacht ist.

| ferhölje.      |        | N     | nødehn | ung be  | r Que | A silber | e Săul | t.    |        |
|----------------|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|-------|--------|
| Baromeferhöhe. | 10     | 20    | 30     | Ţυ      | 5°    | 60       | 70     | 80    | 90     |
| mm             | ធ្លាធា | क्राक | 112121 | min     | យាព   | min      | mm     | mm    | ៣៣     |
| 600            | 0,097  | 0,194 | 0,290  | 0,387   | 0,484 | 0,581    | 0,678  | 0,775 | 0,872  |
| 05             | 0,098  | 0,195 | 0,293  | 0,391   | 0.488 | 0,586    | 0,683  | 0,781 | 0,879  |
| 10             | 0,098  | 0,197 | 0,295  | 0,394   | 0,492 | 0,591    | 0,689  | 0,788 | 0,556  |
| 15             | 0,099  | 0,198 | 0,298  | 0,397   | 0,496 | 0,596    | 0,695  | 0,794 | 0,893  |
| 20             | 0,100  | 0,200 | 0,300  | 0,400   | 0,500 | 0,600    | 0,700  | 0,800 | 0,901  |
| 25             | 0,101  | 0,202 | 0,303  | 0,403   | 0,504 | 0,605    | 0,706  | 0,807 | 0,908  |
| 30             | 0,102  | 0,203 | 0,305  | 0,407   | 0,508 | 0,610    | 0,712  | 0,813 | 0,915  |
| 35             | 0,102  | 0,205 | 0,307  | 0,410   | 0,512 | 0,615    | 0,717  | 0,820 | 0,922  |
| 40             | 0,103  | 0,207 | 0,310  | 0,413   | 0,516 | 0,620    | 0,723  | 0,826 | 0,930  |
| 45             | 0,104  | 0,208 | 0,312  | 0,416   | 0,520 | 0,625    | 0,729  | 0,833 | 0,937  |
| 50             | 0,105  | 0,210 | 0,315  | 0,420   | 0,524 | 0,629    | 0,734  | 0,839 | 11,944 |
| 55             | 0,106  | 0,211 | 0,317  | 0,423   | 0,529 | 0,634    | 0,740  | 0,846 | 0,951  |
| 60             | 0,106  | 0,213 | 0,320  | 0,426   | 0,533 | 0,639    | 0,746  | 0,852 | 0,959  |
| 65             | 0,107  | 0,215 | 0,322  | 0,429   | 0,537 | 0,644    | 0,751  | 0,859 | 0,960  |
| 70             | 0,108  | 0,216 | 0,324  | 0,433   | 0,541 | 0,649    | 0,757  | 0,865 | 0,973  |
| 75             | 0,109  | 0,218 | 0,327  | 0,436   | 0,545 | 0,654    | 0,763  | 0,871 | 0,980  |
| 80             | 0,110  | 0,219 | 0,329  | 0,439   | 0,549 | 0,658    | 0,768  | 0,878 | 0,900  |
| 85             | 0,111  | 0,221 | 0,332  | 0,442   | 0,553 | 0,663    | 0,774  | 0,884 | 0,993  |
| 90             | 0,111  | 0,223 | 0,334  | 0,445   | 0,557 | 0,668    | 0,780  | 0,891 | 1,002  |
| 95             | 0,112  | 0,223 | 0,336  | 0,449   | 0,561 | 0,673    | 0,785  | 0,897 | 1,010  |
| 700            | 0,113  | 0,226 | 0,339  | 0,452   | 0,565 | 0,678    | 0,791  | 0,904 | 1,01   |
| 05             | 0,113  | 0,228 | 0,341  | 0,455   | 0,569 | 0,683    | 0,797  | 0,910 | 1,02   |
| 10             | 0,115  | 0,229 | 0,344  | 0,458   | 0,573 | 0,688    | 0,802  | 0,917 | 1,03   |
| 15             | 0,115  | 0,231 | 0,346  | 0,462   | 0,577 | 0,691    | 0,808  | 0,923 | 1,03   |
| 20             | 0,116  | 0,232 | 0,349  | 0,465   | 0,581 | 0,697    | 0,813  | 0,930 | 1,04   |
| 25             | 0,117  | 0,234 | 0,351  | 0,468   | 0,585 | 0,702    | 0,819  | 0,936 | 1,05   |
| 30             | 0,118  | 0,236 | 0,353  | 0,471   | 0,589 | 0,707    | 0,825  | 0,943 | 1,06   |
| 35             | 0,119  | 0,237 | 0,356  | 0,474   | 0,593 | 0,712    | 0,830  | 0,949 | 1,06   |
| 40             | 0,119  | 0,239 | 0,358  | 0,478   | 0,597 | 0,717    | 0,836  | 0,955 | 1,07   |
| 45             | 0,120  | 0,240 | 0,361  | 0,481   | 0,601 | 0,721    | 0,842  | 0,962 | 1,08   |
| 50             | 0,121  | 0,242 | 0,363  | 0,484   | 0,605 | 0,726    | 0,847  | 0,968 | 1,08   |
| 55             | 0,121  | 0,244 | 0,365  | 9,487   | 0,609 | 0,731    | 0,853  | 0,975 | 1,09   |
| 60             | 0,123  | 0,245 | 0,368  | 0,491   | 0,613 | 0,736    | 0,859  | 0,981 | 1,10   |
| 65             | 0,124  | 0,247 | 0,370  | 0,494   | 0,617 | 0,741    | 0,864  | 0,988 | 1,11   |
| 70             | 0,124  | 0,249 | 0,373  | 0,497   | 0,621 | 0,746    | 0,870  | 0,994 | 1,11   |
| 75             | 0,125  | 0,250 | 0,375  | 0,500   | 0,625 | 0,750    | 0,876  | 1,001 | 1,12   |
| 80             | 0,126  | 0,252 | 0,378  | 0,504   | 0,629 | 0,755    | 0,881  | 1,007 | 1,13   |
| 85             | 0,127  | 0,253 | 0,380  | 0,507   | 0,633 | 0,760    | 0,888  | 1,014 | 1,14   |
| 90             | 0,127  | 0,255 | 0,382  | 0,510   | 0,637 | 0,765    | 0,893  | 1,020 | 1,14   |
| 95             | 0,128  | 0,257 | 0,385  | 0,513   | 0,641 | 0,770    | 0,898  | 1,026 | 1,15   |
| 800            | 0,129  | 0,258 | 0,387  | + 0,516 | 0,646 | 0,775    | 0,904  | 1,033 | 1,16   |

Der Gebrauch dieser Tabelle ist ganz einfach. Nehmen wir an, das Barometer stehe auf  $750^{\rm mw}$ , das an demselben befestigte Thermometer zeige aber eine Temperatur von  $8^{\rm o}$ , so hat man 0.968 von 750 abzuziehen, die corrigirte Barometerhöhe ist also  $749.032^{\rm mm}$ . Wäre die beobachtete Barometerhöhe aber  $745^{\rm mm}$  gewesen, so hat man von 745 abzuziehen:

für 
$$20^{\circ}$$
  $10 \times 0.240 = 2.4$   
für  $3^{\circ}$   $0.361$   
für  $0.7^{\circ}$   $\frac{0.842}{10}$   $= 0.084$ 

zusammen also 2,845.

Die corrigirte Barometerhohe mare bemnach 743,155mm.

Für Barometerhöhen, welche zwischen ben von 5 zu 5 Millimetern fort: schreitenden Zahlen der ersten Columne liegen, kann man ohne merklichen Fehler die den verschiedenen Temperaturen entsprechenden Zahlen der nächst höheren Horizontalreihe nehmen. Wäre z. B. die Barometerböhe 748, die Temperatur aber 9°, so hat man von 748 die Zahl 1,082 abzuziehen.

Wenn das am Barometer befestigte Thermometer unter 0° steht, so hat man die entsprechenden Zahlen nicht abzuziehen, sondern zu addiren.

Eine zweite Correction ist von allen Beobachtungen, welche an Gefäß= barometern angestellt worden sind, wegen der Capillardepression in der Rohre anzubringen. Die folgende Tabelle enthält die Werthe dieser De= pression für Rohren von verschiedenem Durchmesser.

| Innerer<br>Durchmef:<br>fer ber<br>Nöhre                                                                                                                       | Depression.                                                                                                                                                             | Differenzen.                                                                                                                                                                     | Innerer<br>Durchmess<br>fer ber<br>Röhre.                                                                                                                | Depression.                                                                                                                                                             | Differenzen                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21,00<br>20,50<br>20,00<br>19,50<br>19,00<br>18,50<br>18,00<br>17,50<br>16,50<br>16,50<br>15,50<br>15,00<br>14,50<br>14,00<br>13,50<br>13,00<br>12,50<br>12,00 | 0,028<br>0,032<br>0,036<br>0,041<br>0,047<br>0,053<br>0,060<br>0,068<br>0,077<br>0,087<br>0,099<br>0,112<br>0,127<br>0,143<br>0,161<br>0,181<br>0,204<br>0,230<br>0,260 | 0,004<br>0,004<br>0,005<br>0,006<br>0,006<br>0,007<br>0,008<br>0,009<br>0,010<br>0,012<br>0,013<br>0,015<br>0,016<br>0,016<br>0,018<br>0,020<br>0,020<br>0,023<br>0,026<br>0,030 | 11,50<br>11,00<br>10,50<br>10,00<br>9,50<br>9,00<br>8,50<br>8,00<br>7,50<br>7,00<br>6,50<br>6,00<br>5,50<br>5,00<br>4,50<br>4,00<br>3,50<br>3,00<br>2,50 | 0,293<br>0,330<br>0,372<br>0,419<br>0,473<br>0,534<br>0,604<br>0,684<br>0,775<br>0,877<br>0,995<br>1,136<br>1,306<br>1,507<br>1,752<br>2,053<br>2,415<br>2,902<br>3,595 | 0,037<br>0,042<br>0,047<br>0,054<br>0,061<br>0,070<br>0,080<br>0,091<br>0,102<br>0,118<br>0,141<br>0,170<br>0,201<br>0,201<br>0,362<br>0,487<br>0,692 |
| 11,50                                                                                                                                                          | 0,293                                                                                                                                                                   | 0,033                                                                                                                                                                            | 2,00                                                                                                                                                     | 4,579                                                                                                                                                                   | 0,985                                                                                                                                                 |

Begenden einige Zeit lang mehrmals täglich das Barometer beobachtet, so sind die oft sehr bedeutenden Schwankungen so unregelmäßig, daß man auf den ersten Unblick durchaus keine periodischen Veränderungen wahrenehmen kann, während selbst aus ganz rohen Beobachtungen des Theremometers sich alsbald sowohl eine tägliche als eine jährliche Periode im Gange der Temperatur nachweisen läßt.

Schon im ersten Bande ist angeführt worden, daß in den Tropen die zufälligen Schwankungen des Barometers ungleich geringer sind als in den höheren Breiten, daß dagegen zwischen den Wendekreisen eine tägliche Periode der Barometerschwankungen sich entschieden ausspricht; hier reicht es hin, das Barometer nur einen oder zwei Tage lang zu beobachten, um die täglichen Bariationen zu constatiren.

Es fragt fich nun, ob in boberen Breiten wirklich gar feine periobifchen Barometerschwankungen stattfinden, oder ob sie nur durch die weit bedeutenderen zufälligen Schwankungen mafkirt find. Um entscheiben zu konnen, ob mitten in ben bestånbig stattfindenben zufälligen Schwankungen bes Barometers fich nicht auch ein periodisches Steigen und Fallen geltenb macht, muß man bie Mittelgahlen einer großen Reihe von Barometerbeobachtungen mit einander vergleichen, welche regelmäßig zu bestimmten Stunden bes Tages angestellt worden sind. Wenn man jedoch einen Monat lang bas Barometer an mehreren bestimmten Stunden bes Tages beobachtet und bas Mittel aus allen zu berfelben Stunde gemachten Beobachtungen nimmt, fo reicht dies hin, um die Eriftenz einer taglichen Periode ber Barometerschwankungen auch fur unsere Gegenden zu beweisen. Die folgende Tabelle enthalt bie Resultate einer 20jahrigen von Bou = varb auf ber Sternwarte zu Paris angestellten Reihe von Barometer= beobachtungen; sie giebt bie auf 00 reducirten Barometerstande in Dilli= Die Beobachtungestunden waren 9 Uhr Morgens, 12 Uhr metern an. Mittags, 3 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends.

t

| Sabr   | ある時    | Sochfter Ctanb | Lieffte  | er Stanb    |        | Mittler | Mittlere Barometerftanbe | terftanbe |         |
|--------|--------|----------------|----------|-------------|--------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|        | ₽. St. | Tag. Monat.    | सं<br>सं | Lag. Monat. | 9 uhr. | 12 uhr. | 3 uhr.                   | 9 uhr.    | Mittel. |
| 1819   | 70,89  | 1. 3an.        | 38,00    | 1. Datz.    | 5.104  | 4,863   | 4.389                    | 4.789     | 4 786   |
| 1820   | 72,60  | 6              | 26,33    |             | 6.077  | 5,838   | 5.352                    | 5,712     | 5.745   |
| 1821   | 80,82  | 6. Febr.       | 15,54    | 24. Dec.    | 5,986  | 5,755   | 5.285                    | 5.764     | 5,697   |
| 1822   | 75,93  |                | 34,60    |             | 7,437  | 7,158   | 6.591                    | 7,020     | 7.052   |
| 1823   | 72,23  | 7. Dec.        | 22,34    | 2. Febr.    | 5,033  | 4,796   | 4,353                    | 4.633     | 4.704   |
| 1824   | 73,24  | 27. Mai.       | 28,66    |             | 5,817  | 5,567   | 5.072                    | 5,385     | 5.460   |
| 1825   | 76,35  | 10. 3an.       | 26,82    |             | 7,742  | 7,430   | 6,873                    | 6.962     | 7.252   |
| 1826   | 74,79  | 17. s          | 31,53    |             | 7,367  | 7,047   | 6,509                    | 898'9     | 6.948   |
| 1827   | 73,48  | 28. Dec.       | 33,50    | 4. Mars.    | 66,211 | 5,995   | 5,484                    | 5,847     | 5.884   |
| 1828   | 71,10  | 12. "          | 30,54    | 21. Febr.   | 6,306  | 6,084   | 5,616                    | 5,982     | 5,997   |
| 1829   | 73,46  | 3. Febr.       | 34,68    |             | 5,377  | 5,107   | 4,641                    | 5,145     | 5.068   |
| 1830   | 71,90  | L. 3an.        | 29,42    |             | 5,918  | 5,691   | 5,255                    | 5,772     | 5,646   |
| 1831   | 72,40  | 9              | 33,80    | 30. april.  | 5,356  | 5,157   | 4,676                    | 5,176     | 5,091   |
| 1832   | 71,02  | 4. Rpriff.     | 38,05    |             | 7,893  | 7,548   | 7,025                    | 7,597     | 7,515   |
| 1833   | 74,04  | 8. 3an.        | 30,68    | 1. »        | 5,790  | 5,508   | 4,988                    | 5,521     | 5,452   |
| 1834   | 72,00  | 27. Dec.       | 39,46    | 10. 3an.    | 9,014  | 8,650   | 8,073                    | 8,690     | 8,607   |
| 1835   | 26,63  |                | 30,16    |             | 7,270  | 6.990   | 6,494                    | 7,114     | 296'9   |
| 1836   | 75,81  | 2. n           | 24,00    | 28. Mars.   | 5,363  | 5,038   | 4,578                    | 5,165     | 5,036   |
| 1837   | 72,41  | 14. Oct.       | 37,74    |             | 989'9  | 6,381   | 5,861                    | 6,360     | 6,322   |
| 1838   | 72,31  | 31. Dec.       | 28,88    | 25. Febr.   | 4,679  | 4,365   | 3,896                    | 4,355     | 4,324   |
| 1839   | 71,53  | 1. 3an.        | 35,77    | 20. »       | 5,386  | 5,102   | 4,631                    | 5,048     | 5,041   |
| 1840   | 72,37  | 11. "          | 31,70    | 4.          | 6,492  | 6,135   | 5,628                    | 6,198     | 6,113   |
| Mittel | 73,51  | 14. 3an.       | 31,01    | 19. 3an.    | 6,287  | 60009   | 5.512                    | 5.957     | 5.941   |

Die erste Columne dieser Tabelle enthalt die Angabe der Beobachtungsjahre; dann folgt die Angabe des in jedem Jahre beobachteten höchsten
und tiefsten Barometerstandes, und zwar ist hier der Abkürzung wegen
700, bei den mittleren Barometerstanden aber 750 weggelassen; so steht
z. B. in der Columne "hochster Stand" bei 1835 die Zahl 76,63, der
höchste im Jahre 1835 beobachtete Barometerstand war also 776,63 Millimeter. Die für eine jede Beobachtung angegebenen Mittelzahlen sind das
Mittel aus allen zu dieser Stunde im Lause eines Jahres gemachten
Beobachtungen; so ist z. B. 754,389 das Mittel aus allen im Lause des
Jahres 1819 um 3 Uhr Nachmittags beobachteten Barometerständen.

Man sieht aus dieser Tabelle, daß die für die verschiedenen Beobachstungsstunden gefundenen jährlichen Mittel ungleich sind; sie haben durchsgängig den höchsten Werth für 9 Uhr Morgens, den niedrigsten um 3 Uhr Nachmittags; es spricht sich darin entschieden ein periodisches Sinken und Steigen aus; die nicht periodischen Schwankungen unberücksichtigt gelassen, sinkt demnach das Barometer ungefähr von 9 Uhr Morgens, die 3 Uhr Nachmittags, um dann wieder zu steigen. Um 9 Uhr Morgens steht das Barometer im Durchschnitt um 0,775 Millimeter höher als um 3 Uhr Nachmittags.

Die Umplitude ber periodischen Schwankungen ist dieser Tabelle zufolge sehr gering im Bergleich zu den unregelmäßigen nicht periodischen Schwanskungen, denn im Durchschnitt ist der höchste Barometerstand im Laufe eines Jahres 773,5<sup>mm</sup>, der niedrigste 731<sup>mm</sup>, ihre Differenz also 42,5<sup>mm</sup>, während die Differenz des täglichen Maximums und Minimums nur 0,775<sup>mm</sup> beträgt.

Um den Gang der täglichen Barometerschwankungen gehörig verfolgen zu können, muß eine Zeitlang wenigstens bei Tage stündlich das Baromezter beobachtet werden. Die meisten Beobachtungsreihen dieser Art sind jedoch des Nachts nicht fortgeset; man kann aber mit ziemlicher Sicherheit aus den am Tage gemachten Beobachtungen auf den Gang des Baromezters in der Nacht schließen.

Die folgende Tabelle enthält die Resultate solcher Beobachtungsreihen, welche an verschiedenen Orten angestellt wurden.

| Orie                    | gr. Dean | Gumana     | La Guanra    | Calcutta   | Parma     | Salle      | a fee      | Peteroburg |
|-------------------------|----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Entfernung vom Nequator | 0 00     | 10° 28′ п. | 10° 36′ п.   | 22° 35′ n. | 45 24 n.  | 51° 29′ n. | 60° 57° n. | 59° 66′ n. |
| Bechachter              | Herner   | Hunbelet   | Beuffignauft | Balfeur    | Ciminelle | Rimp       | Sallfirem  | Rupffer    |
| Mittee                  | 759 35   | 7.00       | = 50 A1      | 750 61     | 757 09    | 753.29     | 759.31     | 759,47     |
| finning                 | ログーがに    | 50         | 10000        | 00000      | 756 15    | 753.11     |            | £          |
|                         |          | 755.47     |              | 000000     | 756.67    | 752,49     | 759,27     | 759,38     |
| 1 (1)                   | 701.101  | 755.14     | 28.5         | 758.12     | 756,54    | 752,89     |            | R          |
| <b>*</b>                | 751.02   | 754.96     | 10 x 05      | 757.91     | 756,47    | 752,84     |            | 759,32     |
|                         | 751.31   | 755, 14    | 758.10       | 757.93     | 156,46    | 752.86     | 759,27     | Q          |
| 9                       | 751.71   | 755,41     | 158.40       | 758.01     | 756,50    | 752,91     | 759.29     | 759,31     |
|                         | 751.93   | 755.81     | 758.90       | 758.02     | 756,63    | 753,02     | 759,34     | 33         |
| . 00                    | 752.35   | 756,21     | 759.19       | 100,000    | 756.79    | 753.14     | 159.39     | 759,32     |
|                         | 752.74   | 756.59     | 69.692       | 759.24     | 756,92    | 753,24     | 759,44     | ū          |
| 10                      | 752,83   | 756,87     | 759.93       | 759.33     | 757,02    | 753,31     | 750.47     | , 759,36   |
|                         | 755.86   | 757.15     | 25.001       | 759.09     | 757,02    | 753,29     | 759,47     | =          |
| Mitternacht             | 752.47   | 756,86     | 19,692       | 100 E      | 757.01    | 753,23     | 759,41     | 759,35     |
|                         | 759.20   | 756.53     | 759.34       | 758.62     | 06,992    | 753,14     | 759,33     | a          |
|                         | 751.77   | 756.21     | 759.05       | 100 X 01   | 100°CC    | 753.05     | 120,24     | 759.32     |
| 100                     | 751.63   | 755.89     | またに          | 758,49     | 756,75    | 752,00     | 759.14     | ล          |
| 9                       | 751.32   | 755.66     | 758.68       | 743.47     | 756,74    | 752,99     | 70.037     | 759,32     |
| N.                      | 751 65   | 75579      | にまずに         | 758 44     | 756.75    | 753.34     | 759,03     | 2          |
| (6)                     | 751.95   | 256.18     | 759,32       | 758.68     | 756,79    | 753,12     | 750,04     | 759,39     |
| 1) [-                   | 750 48   | 25.658     | 759 94       | 750 18     | 05,00k    | 753,24     | 10.000     | 2          |
| • 01                    | 759.95   | 756.90     | 160 50       | 750 000    | 1         | 753.37     | 759, 15    | 759,49     |
| ) <b>5</b>              | 753 16   | 757.31     | 759 63       | 760 11     | 757.08    | 753,44     | 759,21     | Ω          |
| 0                       | 753.15   | 757.39     | 760.50       | 260,19     | 110       | 753,46     | 759,29     | 759,51     |
| -                       | 759.80   | 757 01     | 759.99       | 760 00     | 10        | 753.40     | 50         | A          |

Nach dieser Tabelle ist in den folgenden Figuren der Gang der täglichen Barometervariationen für Cumana, Calcutta, Padua und Petersburg anschaulich gemacht.

Fig. 423.



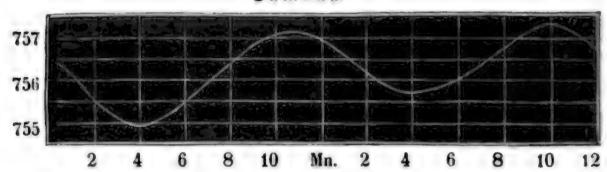

Fig 424.

#### Calcutta.



Fig. 425.

Padua.



Fig. 426.

Petersburg.



Die Zeit ift zur Abscisse genommen, der Maßstab der Ordinaten aber ift vergrößert, weil die Amplitude der taglichen Variationen namentlich in

a solution of the

höheren Breiten sonst wegen ihrer Kleinheit nicht sichtbar geworben ware; die Entfernung je zweier auf einander folgender Horizontallinien stellt 1/2 Millimeter bar.

Das Barometer sinkt also vom Mittag an und erreicht zwischen 3 und 5 Uhr sein erstes Minimum, es steigt bann und erreicht ein Maximum zwischen 9 und 11 Uhr Abends; ein zweites Minimum tritt gegen 4 Uhr Morgens, ein zweites Maximum gegen 9 Uhr Morgens ein.

Die Stunden, in welchen die tagliche Bariation ein Marimum ober Minimum erreicht, nennt man Wendestunden.

Die Wendestunden sind bei uns nicht fur alle Jahreszeiten dieselben, wie man aus folgender Tabelle ersehen kann, welche fur Halle die Wendes stunden in den verschiedenen Monaten des Jahres enthalt.

| Monate.   | Minimum.   | Marimum.  | Minimum.  | Maximum. |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Januar    | 2,81h. 2f. | 9,17ь. и. | 4,91b. M. | 9,916. w |
| Februar   | 3,43       | 9,46      | 3,86      | 9,66     |
| März      | 3,82       | 9,80      | 3,87      | 10,10    |
| April     | 4,46       | 10,27     | 3,53      | 9,53     |
| Mai       | 5,43       | 10,93     | 3,03      | 9,13     |
| Juni      | 5,20       | 10,93     | 2,83      | 8,73     |
| Juli      | 5,21       | 11,04     | 3,04      | 8,48     |
| August    | 4,86       | 11,66     | 3,06      | 8,96     |
| September | 4,55       | 10,45     | 3,45      | 9,71     |
| October   | 4,17       | 10,24     | 3,97      | 10,07    |
| November  | 3,52       | 9,85      | 4,68      | 10,08    |
| December  | 3,15       | 9,11      | 3,91      | 10,18    |

Bestimmt man die Wendestunden, indem man das Mittel aus allen Monatszahlen nimmt, so ergeben sich für alle Orte sehr nahe dieselben Wendestunden. Wenn die Wendestunden nicht für alle Orte genau diesselben sind, so rührt vielleicht der Unterschied nur daher, daß nicht an allen Orten die Beobachtungsreihen lange genug fortgesetzt wurden; nimmt man alle auf der nördlichen Halbkugel angestellten Beobachtungen zusammen, so ergeben sich im Durchschnitt folgende Wendestunden:

Minimum des Nachmittags 4 Uhr 5 Minuten. Maximum des Abends . . . 10 » 11 » Minimum des Morgens . . 3 » 45 » Maximum des Morgens . . 9 » 37 » Vergleicht man die Umplitude der täglichen Variationen, so findet man, wie schon angeführt wurde, daß sie in den Tropen am größten ist, und daß sie um so mehr abnimmt, je weiter man sich von dem Aequator entfernt. In Cumana beträgt die Umplitude der täglichen Variationen 2,36, in Petersburg nur 0,2 Millimeter.

Auch die Jahreszeiten üben auf die Größe der täglichen Bariationen einen Einfluß aus, selbst in den Tropen ist die Amplitude derfelben wäh= rend der Regenzeit geringer. Im Winter ist die Amplitude der täglichen Schwankungen ein Minimum; zu welcher Zeit sie ein Maximum ist, hat man dis jest noch nicht genügend ermittelt. Die folgende Tabelle giebt die Werthe der täglichen Amplitude zu Halle und Mailand für die 12 Monate des Jahres an.

| Monate.       | Halle. | Mailanb. |  |
|---------------|--------|----------|--|
|               | mm     | mm       |  |
| Januar        | 0,393  | 0,738    |  |
| Februar       | 0,476  | 0,718    |  |
| Marz          | 0,488  | 0,871    |  |
| April         | 0,569  | 0,871    |  |
| Mai           | 0,546  | 0,801    |  |
| Juni          | 0,557  | 0,961    |  |
| Juli          | 0,566  | 0,952    |  |
| <b>August</b> | 0,569  | 0,812    |  |
| September     | 0,546  | 0,817    |  |
| October       | 0,566  | 0,745    |  |
| November      | 0,426  | 0,727    |  |
| December      | 0,363  | 0,700    |  |

198 Jährliche Periode der Barometerschwankungen. Wenn man den mittleren Barometerstand für die verschiedenen Monate des Jahres bestimmt, so sindet man bald, daß er sich von einem Monate zum andern bedeutend andert, und man erkennt in diesen Veranderungen auch bald eine jährliche Periode des Sinkens und Steigens. Die beiden folgenden Tabellen enthalten die mittleren Barometerstände der verschiedenen Monate für 10 Orte der nördlichen Hemisphäre.

- sinch

| Monate.    | Havanna. | Calcutta. | Benares. | Macae. | Cairo. |
|------------|----------|-----------|----------|--------|--------|
|            | mni      | ធារា      | mm       | into   | ดารอ   |
| Januar     | 765,24   | 764,57    | 755,41   | 767,93 | 762,40 |
| Februar    | 760,15   | 758,86    | 752,91   | 767,01 | 70     |
| Dlarz      | 760,98   | 756,24    | 751,19   | 766,08 | 759,43 |
| April      | 759,58   | 753,83    | 747,33   | 761,93 | 760,10 |
| Mai        | 758,19   | 750,81    | 745,01   | 761,64 | 758,23 |
| 3uni       | 760,67   | 748,10    | 741,13   | 757,31 | 754,42 |
| Juli       | 760,67   | 747,54    | 740,65   | 757,91 | 753,90 |
| ત્રાલું    | 757,33   | 748,53    | 743,31   | 757,91 | 754,06 |
| September  | 757,46   | 751,85    | 745,98   | 762,22 | 756,70 |
| Detober    | 758,19   | 755,25    | 750,35   | 763,37 | 759,70 |
| November   | 761,25   | 758,37    | .753,06  | 766,17 | 760,76 |
| December : | 763,62   | 760,59    | 755,57   | 768,65 | 761,82 |

| Monate.   | Paris. | Straß=<br>burg. | Salle. | Berlin.  | Peters:<br>burg. |  |
|-----------|--------|-----------------|--------|----------|------------------|--|
|           | min    | D) res          | min    | 21 - 12) | ipitn            |  |
| Januar    | 758,86 | 751,62          | 754,64 | 761,91   | 762,54           |  |
| Februar   | 759,09 | 752,43          | 753,44 | 761,23   | 763,10           |  |
| März      | 756,33 | 751,19          | 751,62 | 759,90   | 760,76           |  |
| Avril     | 755,18 | 749,95          | 750,98 | 757,82   | 761,19           |  |
| Mai       | 755,6t | 750,49          | 752,57 | 759,88   | 760,94           |  |
| Juni      | 757,28 | 752,16          | 752,70 | 759,81   | 759,83           |  |
| Juli      | 756,52 | 751,64          | 753,27 | 759,58   | 758,25           |  |
| August    | 756,74 | 752,03          | 752,18 | 759,02   | 759,94           |  |
| Sepiember | 756,61 | 752,59          | 753,42 | 760,53   | 761,19           |  |
| October   | 754,42 | 751,82          | 755,55 | 761,25   | 760,82           |  |
| November  | 755,75 | 751,28          | 753,27 | 759,43   | 758,05           |  |
| December  | 755,09 | 750,70          | 754,10 | 760,35   | 760,22           |  |

H.

Fig. 427.

## Calcutta.

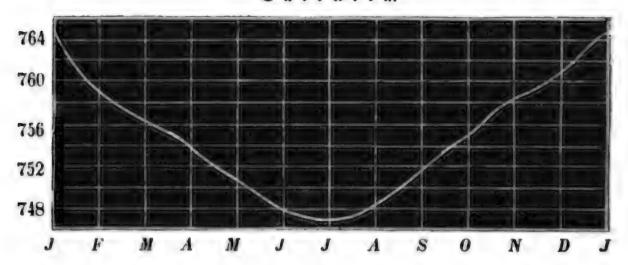

Fig. 428.

## Macao.

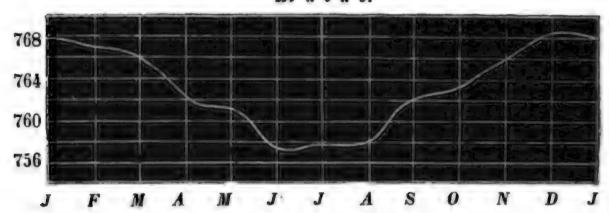

Fig. 429.

## Paris.



Fig. 430.

#### Petersburg.



- 15t Va

Um die Veränderungen des mittleren Barometerstandes im Laufe eines Jahres anschaulicher zu machen, folgt hierbei die graphische Darstellung derselben für Calcutta, Macao, Paris und Petersburg. Die Entsernung zweier Horizontallinien entspricht einer Hohendifferenz von 2 Millimetern, in verticaler Richtung ist also der Maßstab dieser Figuren 4mal kleiner als der Maßstab der Figuren auf Seite 558.

In Calcutta, wo man eine achtjährige Reihe von Beobachtungen angesstellt hat, spricht sich die jährliche Periode am entschiedensten aus. Im Januar ist der mittlere Barometerstand am höchsten, er sinkt beständig bis zum Juli, wo er sein Minimum erreicht, und steigt dann wieder bis zum Januar. Die Amplitude der jährlichen Periode beträgt für Calcutta 17 Millimeter; in Amerika scheint diese Amplitude, welche ebenfalls mit der Entfernung vom Aequator abnimmt, geringer zu sepn.

Auch in höheren Breiten ist der mittlere Barometerstand im Winter höher als in allen übrigen Jahreszeiten, außerdem aber ist in größerer Entfernung vom Aequator der periodische Gang des mittleren Barometersstandes im Laufe des Jahres nicht so regelmäßig, wie man sowohl aus der Tabelle, als auch in den Figuren sehen kann.

Schwankungen bes Barometers. Da das Barometer die Größe des Druckes anzeigt, welchen die über uns besindliche Luft ausübt, so werden die Schwankungen des Barometers auf hohen Bergen, wo eine Luftsaule von weit geringerer Sohe und Dichtigkeit drückt, auch geringer senn muffen als in der Tiefe, und es läßt sich erwarten, daß in gewissen Sohen über dem Meeresspiegel die Beränderungen des Luftbrucks ganz unmerklich werden. Daß die Erhebung über das Niveau des Meeres wirklich einen solchen Einstuß ausübt, geht aus den Barometerbeobachtungen hervor, welche Kämt auf dem Rigi und auf dem Faulhorn angestellt hat und welche in der folgenden Tabelle mit den gleichzeitigen mittleren Barometersständen der verschiedenen Tagesstunden zu Zürich zusammengestellt sind. Die Zahlen von 10 Uhr Abends die 5 Uhr Morgens sind durch Interspolation bestimmt.

and the latest of the

| Stunden. mm                     | Burich | Rigi | Unterichiede | Burich | Faulborn | Unterschieb |  |
|---------------------------------|--------|------|--------------|--------|----------|-------------|--|
|                                 | 720+   | 610+ | 100+         | 730+   | 550+     | 170+        |  |
| Mittag .                        | 4,08   | 4,36 | 9,72         | 1,58   | 7,88     | 3,70        |  |
| 1                               | 3.92   | 4.37 | 9,57         | 1,25   | 7,75     | 3,50        |  |
| 2                               | 3,82   | 4,38 | 9,44         | 0,99   | 7,66     | 3,33        |  |
| 3                               | 3.72   | 4.34 | 9,38         | 0.71   | 7,59     | 3,13        |  |
| 4                               | 3,63   | 4,34 | 9,30         | 0,64   | 7,50     | 3,15        |  |
| 5                               | 3.61   | 4,30 | 9,31         | 0,76   | 7.49     | 3,27        |  |
| 6                               | 3,76   | 4,38 | 9,38         | 0,92   | 7,51     | 3,41        |  |
| 5<br>6<br>7<br>8                | 3,95   | 4,40 | 9.57         | 1,21   | 7,41     | 3,80        |  |
| 8                               | 4,22   | 4,57 | 9.87         | 1,52   | 7,43     | 4.10        |  |
| 9                               | 4,55   | 4,70 | 9,85         | 1,72   | 7,44     | 4,27        |  |
| 10                              | 4.61   | 4,72 | 9,90         | 1,79   | 7,41     | 4.39        |  |
| 11                              | 4,68   | 4,68 | 10,00        | 1,77   | 7,36     | 4,41        |  |
| Mitternacht                     | 4,58   | 4.58 | 10,01        | 1,72   | 7.28     | 4,44        |  |
| 1                               | 4.43   | 4,45 | 9,99         | 1,63   | 7,19     | 4,45        |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 4,28   | 4,30 | 9.98         | 1,54   | 7,08     | 4,47        |  |
| 3                               | 4.19   | 4.17 | 10.03        | 1,51   | 6,96     | 4.55        |  |
| 4                               | 4,18   | 4,09 | 10,10        | 1,54   | 6.90     | 4,65        |  |
| 5                               | 4.25   | 4,03 | 10,23        | 1,66   | 6,90     | 4.76        |  |
| 6                               | 4.31   | 4,03 | 10,28        | 1,79   | 7,05     | 4.76        |  |
| 7                               | 4.38   | 4,05 | 10,33        | 1,97   | 7.16     | 4,80        |  |
| 8                               | 4,41   | 4,13 | 10 28        | 2,13   | 7,36     | 4,77        |  |
| 9                               | 4.38   | 4,16 | 10,22        | 2.20   | 7,62     | 4,57        |  |
| 10                              | 4,29   | 4,23 | 10.06        | 2,12   | 7,89     | 4,24        |  |
| 11                              | 4,19   | 4,34 | 9,86         | 1,87   | 7,99     | 3.97        |  |

Hier geigt fich der Einfluß der Höhe auf die Geide der täglichen Wariationen entschieden. Die Differeng zwischen dem höchsten und niederigsten Stande ist in Zürich 1,56=", während sie auf dem Fauldern nur 1,09= ist. Außer der Geiße der Schwankungen geigt sich aber auch im Gangabes Waremeters eine geise Kresschiedenbirt, mie man am besten aus sig. 431 über-



siebt, in welcher die täglichen Bariationen auf dem Faubern und ingärich verch Kurben anschault gemacht find. Die Inderen in erchie bezieben sich auf bie untere, vieläglichen links auf die obere Kurve. Man siebt, daß am Radmittag das Barometer an beiben Orten

Mittlere monatliche Schwankungen. Es ist bereits erwähnt wor= 200 ben, daß in unseren Gegenden die periodischen Schwankungen des Baro= meters durch die zufälligen nicht periodischen maskirt sind, daß man die periodischen Schwankungen nur durch Mittelzahlen aus lange fortgesetzen Beobachtungsreihen nachweisen kann. Wir wollen uns jetzt zur Betrach= tung ber nicht periodischen Schwankungen wenden und zunächst den Ein= fluß der Jahreszeiten auf die Größe berselben kennen lernen.

Nach dem vom physikalischen Vereine zu Frankfurt a. M. angestellten meteorologischen Beobachtungen sind Folgendes die Unterschiede des hochssten und tiefsten Tagesmittel für jeden der 12 Monate vom Jahre 1837 bis 1843 in Pariser Linien:

|           | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | Mittel |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Januar    | 9,5  | 10,5 | 15   | 13,5 | 15   | 10,5 | 18   | 13,1   |
| Februar   | 13   | 15   | 10,5 | 15,5 | 10   | 13   | 13   | 13     |
| März      | 6,5  | 12,5 | 10   | 8,5  | 13   | 12   | 7,5  | 10     |
| April     | 8,5  | 8    | 6,5  | 8    | 8    | 11,5 | 8    | 8,3    |
| Mai       | 6    | 7,5  | 7    | 11   | 7,5  | 6,5  | 7    | 7,5    |
| Juni      | 3,5  | 5,5  | 7,5  | 5,5  | 8,5  | 5    | 5    | 5,8    |
| Juli      | 4,5  | 5,5  | 4,5  | 6,5  | 7    | 7    | 8,5  | 6,2    |
| August    | 8,5  | 7,5  | 8,5  | 6    | 8    | 7    | 5,5  | 7,3    |
| September | 8    | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 6    | 8    | 9    | 8,3    |
| October   | 11   | 8,5  | 4    | 13   | 11   | 13   | 11   | 10,2   |
| November  | 13   | 12   | 7,5  | 14   | 16,5 | 14   | 7    | 12     |
| December  | 9,5  | 9,5  | 9,5  | 12,5 | 10   | 8,5  | 7,5  | 9,6    |

Man übersieht aus dieser Tabelle, daß die Größe der nicht periodischen Schwankungen im Sommer kleiner ist als im Winter, besonders deutlich übersieht man dies aus den Mittelzahlen der letten Columne. Nimmt man das Mittel aus den 12 Jahlen der letten Columne, so erhält man den Werth 9,28 Pariser Linien oder 20,4 Millimeter als Durchschnitts-werth für die Differenz der monatlichen Extreme.

Dies ist jedoch noch nicht der mahre Mittelwerth für die Größe der monatlichen Schwankungen, denn wir haben ja nicht die Differenz des im Laufe eines Monats beobachteten höchsten und niedrigsten Barometerstanz des, sondern nur den Unterschied des hochsten und tiefsten mittleren tagzlichen Barometerstandes in Nechnung gebracht.

Die folgende Tabelle enthalt die mittlere monatliche Umplitude der Barometerschwankungen an verschiedenen Orten der Erde.

| Batavia          |      |       | 60   | 12' S. | 2,98mm |
|------------------|------|-------|------|--------|--------|
| Tivoli (St. Dom  | ingo | ) .   | 18   | 35 N.  | 4,11   |
| Havanna          |      |       | 23   | 9      | 6,38   |
| Calcutta         |      |       | 22   | 34     | 8,28   |
| Teneriffa        |      |       | 28   | 26     | 8,48   |
| Funchal (Mabeire | 1)   |       | 22   | 37     | 10,42  |
| Cap ber guten S  | offn | ung   | 33   | 55 S.  | 12,45  |
| Rom              |      |       | 41   | 53 N.  | 17,15  |
| Montpellier .    |      |       | 43   | 36     | 18,02  |
| Mailand          |      |       | 45   | 28     | 19,24  |
| Wien             |      |       | 48   | 13     | 20,53  |
| Prag             |      |       | 50   | 5      | 21,54  |
| Paris            |      |       | 48   | 50     | 23,66  |
| Mannheim .       | •    |       | 48   | 29     | 23,66  |
| Moskau           |      |       | 55   | 46     | 24,05  |
| Berlin           |      |       | 52   | 31     | 25,24  |
| New-Saven (Cor   | mec  | ticut | ) 41 | 10     | 25,29  |
| Jakuzk           |      |       | 62   | 2      | 25,92  |
| London           |      |       | 51   | 31     | 27,88  |
| Petersburg .     |      |       | 59   | 56     | 29,24  |
| Nain (Labrador)  |      |       | 57   | 8      | 32,35  |
| Christiania .    |      |       | 59   | 55     | 33,05  |
| Naes (Island)    |      |       | 64   | 30     | 35,91. |
| (10)             | -    |       |      | _      |        |

Die nicht periodischen Barometerschwankungen sind also nicht allein im Winter größer als im Sommer, sondern sie sind auch in kalten Landern bedeutender als in heißen, b. h., sie nehmen im Allgemeinen um so mehr zu, je weiter man sich vom Aequator entfernt.

Solche Linien auf der Erdoberfläche, welche alle Orte mit einander verbinden, für welche die mittlere monatliche Umplitude der Barometerschwankungen dieselbe ist, heißen iso barometrische Linien.

Wir können hier den kauf der isobarometrischen Linien nicht weiter versfolgen und mussen uns auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken. Aus der eben mittgetheilten Tabelle ersieht man, daß die isobarometrischen Linien durchaus nicht mit den Parallelkreisen zusammenfallen. Calcutta und Havanna liegen nahe in gleicher Breite, und doch sind die Baromesterschwankungen in Calcutta weit bedeutender. An der Ostküste von Nordamerika sind die zufälligen Schwankungen des Barometers viel größer als an den Westküsten von Europa, sie sind in New-Haven und dem 11° 21° nördlicher gelegenen Berlin fast gleich, die isobarometrischen Linien steigen also von den Ostküsten Nordamerika's nach Europa und entsernen sich dann

um so weiter vom Aequator, je weiter man in's Innere des Continents ber alten Welt kommt.

Mittlere Barometerhöhe im Niveau bes Meeres. Manglaubte 201 früher, daß der mittlere Barometerstand am Meeresspiegel allenthalben derselbe sen; dies ist jedoch nicht der Fall, wie man aus folgender Tabelte ersehen kann, in welcher die mittleren Barometerstände verschiedener am Meere gelegener Orte zusammengestellt sind.

| Cap ber guten | Ş | offi | ıun | g | 33° S.    | 763,01 <sup>mm</sup> |
|---------------|---|------|-----|---|-----------|----------------------|
| Rio Janeiro   |   |      |     |   | 23        | 764,03               |
| Christianborg | • | •    |     |   | 5º 30' N. | 760,10.              |
| St. Thomas    | • | *    |     |   | 19        | 760,51               |
| Macao         |   | •    |     |   | 33        | 762,99               |
| Madeira .     |   |      | 9   |   | 32 30     | 765,18               |
| Neapel        |   |      |     |   | 41        | 762,95               |
| Paris         | ٠ |      |     |   | 49        | 761,41               |
| Edinburg .    |   |      | •   |   | 56        | 758,25               |
| Reikiavig .   |   | ٠    |     | • | 64        | 752,00               |
| Spitbergen .  |   |      | •   | • | 75 30     | 756,76.              |

Wir feben aus diefer Tabelle, wie bies in Fig. 432 auch graphisch bar-

Fig. 432.

765
760
755
0 10 20 30 40 50 60 70

gestellt ist, daß der mittlere Barometerstand am Meere vom Aequator nach dem Nordpole hin erst wenig, dann rascher zunimmt, daß er zwischen dem 30. und 40. Breitengrade sein Ma-

simum grreicht, bann weiter nach Norden hin wieder abnimmt und zwisichen dem 60. und 70. Grabe nordlicher Breite am kleinsten ift.

Ursachen ber Barometerschwankungen. Die Ursache aller Baro- 202 meterschwankungen ist in der ungleichen und stets sich andernden Warme- vertheilung auf der Erde zu suchen. Da sich die Warmevertheilung auf der Erde beständig ändert, so wird auch das Gleichgewicht in jedem Ausgenblicke gestört, es entstehen Luftströmungen, welche das gestörte Gleichzgewicht derzustellen streben, und so ist denn die Luft in beständiger Bewegung, bald mehr erwärmt und deshalb leichter, bald wieder erkaltet und deshalb dichter, bald mehr, bald weniger Wasserdampf enthaltend, wird auch der Druck der Luftsäule fortwährenden Veränderungen unterworfen seyn, welche uns das Barometer anzeigt.

Daß wirklich Temperaturveranderungen die Ursache der Barometerschwanstungen sind, geht schon daraus hervor, daß sie in den Tropen, wo die Tem-

peratur so wenig veränderlich ist, auch am unbedeutendsten sind, in höhes ren Breiten dagegen, wo die Variationen der Temperatur immer bedeustender werden, da ist auch die Amplitude der zufälligen Barometerschwanskungen sehr groß, ja selbst im Sommer, wo die Temperatur im Allgemeisnen weniger veränderlich ist, sind die Oscillationen des Varometers kleisner als im Winter.

Obgleich man im Allgemeinen nachweisen kann, daß die ungleiche und stets sich andernde Erwarmung der Luft beständige Veränderungen in der Größe des Luftdrucks zur Folge haben muß, so sind wir doch noch weit davon entfernt, alle einzelnen hierher gehörigen Erscheinungen genügend erklaren zu können.

Wenn an irgend einem Orte die Luft bedeutend erwärmt wird, so dehnt sie sich aus, die Luftsäule erhebt sich über die Luftmasse, welche auf den kälteren Umgebungen ruht, die in die Hohe gestiegene Luft wird also oben nach den Seiten hin absließen, der Druck der Luft muß also an den wärsmeren Orte abnehmen, das Barometer wird daselbst sinken mussen; in den kälteren Umgebungen aber muß das Barometer steigen, weil sich die in den oberen Regionen der erwärmten Gegenden seitwärts absließende Luft über die Utmosphäre der kälteren Gegenden verbreitet.

Es läßt fich bies burch ben Upparat Fig. 433 anschaulich machen.



a und b find Blechrohren von 11/2 bis 2 Fuß Sohe, welche unten bei e burch ein Stud Thermometerrohr verbunden find. Mit ber Blechrohre a ift die Glasrohre c, mit der Rohre b ist die Glasrohre d in Berbin= bung. Wenn man in eine ber Roh= ren b ober a Baffer gießt, fo wird baffelbe nur langfam burch bie enge Rohre bei e in die andere Rohre fliegen konnen. Wenn man beide Rohren a und b fast bis oben fullt uub fie bann oben burch ein hinlang= lich weites Beberrohr f in Berbin= bung fest, so muß sich bas Wasser in allen vier Rohren, c, a, b und d, gleich hoch stellen. Run aber geht durch das Blechrohr b von oben bis

unten ein unten offenes Glasrohr gi hindurch, burch welches die in dem Rolben h mittelst einer Weingeistlampe entwickelten Wasserdampfe hindurch= geleitet werden. In unserer Figur ist der Rolben h neben die Rohre d

- 171 Va

gezeichnet worden, es ist aber besser, wenn er, was sich in der Figur nicht so gut hatte darstellen lassen, hinter d sich besindet.

Da das Rohr gi mit kaltem Wasser umgeben ist, so werden die durchsstreichenden Dampse verdichtet, und das Wasser in b wird erwärmt. Wenn nun zwischen a und b gar keine Verbindung wäre, so wurde die Wassersfäule in b steigen, ohne daß das Wasser in d steigt, weil b erwärmt wird, d aber kalt bleibt; weil aber die Rohren b und a o ben durch die Hebersröhre f verbunden sind, so kann das Wasser in b nicht höher stehen als in a, ein Theil des in b erwärmten Wassers fließt nach a über, und in Folge dessen sinkt das Wasser in d, in c aber steigt es, weil zu dem schon in a vorhandenen Wasser noch neues durch den Heber f hinzukommt.

Ware e eine hinlanglich weite Rohre, so wurde das Wasser in allen vier Rohren stets gleich hoch bleiben, weil in dem Maase, als warmes Wasser durch f nach a fließt, unten umgekehrt kaltes Wasser durch e nach b fließen wurde, weil sich also das gestörte Gleichgewicht in jedem Augenblicke wieder herstellt; dies ist aber nicht möglich, weil die Rohre e zu enge ist. Sbenso wird in erkalteten Gegenden der Luftdruck zu-, in erwärmten abnehmen, weil die Luft in den unteren Regionen nicht schnell genug der erwärmten Gegend zuströmen kann, um das gestörte Gleichge- wicht sogleich wieder herzustellen.

Dadurch erklart sich auch, warum in unseren Gegenden im Durchschnitte bei Sudwestwinden das Barometer am tiefsten, bei Nordostwinden am hochsten steht, die Sudwestwinde bringen uns warme Luft, während uns die Nordostwinde kaltere Luft zuführen; da, wo ein warmer Luftstrom weht, müßte die Utmosphäre eine größere Hiße haben als da, wo der kalte Wind weht, wenn der Druck der ganzen Luftsäule an beiden Orten dersselbe senn follte; ware dies aber auch wirklich der Fall, so würde die Luft des warmen Stromes oben absließen, das Barometer also unter dem warsmen Luftstrome sinken, unter dem kaltem dagegen steigen.

In Europa sind im Durchschnitte die Sudwestwinde auch die Regenwinde, weil sie, von warmeren Meeren kommend, mit Wasserdampf gesattigt sind, welcher sich nach und nach verdichtet und als Regen niederfallt, wenn der Wind zu immer kalteren Gegenden gelangt. In dieser Condensation des Wasserdampfes ist ein zweiter Grund zu suchen, warum das Barometer bei Sudwestwinden niedrig steht. So lange namlich der Wasserdampf als formliches Gas einen Bestandtheil der Utmosphäre ausmacht, ist ihm ein Theil des atmosphärischen Druckes zuzuschreiben, ein Theil der Quecksilbersause im Barometer wird durch den Wasserdampf getragen; das Barometer muß also sinken, wenn der Wasserdampf aus der Utmosphäre durch Verdichtung ausgeschieden wird.

Diefer Umftanb erklart auch, bag ber mittlere Barometerftanb am

Meere zwischen bem 60. und 70. Breitengrade so gering ist; die Luft, welche von sublichen Gegenden herkommt, verliert mehr und mehr ihren Wassergehalt, der Druck, den sie ausübt, muß also nach und nach abnehmen.

Nach der eben entwickelten Unsicht ist das Sinken des Barometers eine Erscheinung, welche das Wehen warmer Winde begleitet, während kalte Winde ein Steigen des Barometers veranlassen; im Allgemeinen wird also das Thermometer steigen, wenn das Barometer fällt. Dies ist auch in der That der Fall, und zwar tritt dieser Gegensat im Gange der beiden Insstrumente am deutlichsten im Winter auf. Die beistehende Figur, welche



ben Beobachtungen des physikalischen Bereins zu Frankfurt a. M. ent= nommen ist, zeigt den Gang der mittleren täglichen Temperatur und des mittleren täglichen Barometerstandes daselbst vom 1. Januar bis zum 20. Februar 1837; man sieht, wie in der That das Barometer gewöhnlich steigt, wenn das Thermometer fällt, und daß ein barometrisches Minimum meistens mit einem thermometrischen Maximum zusammenfällt.

Die Versuchsreihen anderer Jahre und anderer Orte geben baffelbe Resultat.

Wenn dieser Gegensat im Sommer nicht so rein auftritt, so ist der Grund davon darin zu suchen, daß die an sich warmen Sudwestwinde im Sommer doch eine kühlere Temperatur zur Folge haben, weil, wenn sie wehen, der Himmel meistens bewölkt ist und dadurch die Erwärmung des Bodens durch die Sonnenstrahlen verhindert wird, während die abkühlende Wirkung der Nordostwinde dadurch neutralisiert wird, daß sich bei heiterem Himmel durch die kräftig wirkenden Sonnenstrahlen der Boden bedeutend erwärmt. Damit hangt auch die geringe Amplitude der Bastometerschwankungen im Sommer zusammen.

Da bie Gudwestwinde, welche in unseren Gegenden ein Sinken des Barometere bewirken, uns auch eine feuchte Luft zuführen und regnerisches

- said

Wetter bringen, während das Barometer steigt, wenn Nordostwinde weshen, welche die Luft trocken und den Himmel heiter machen, so kann man allerdings sagen, daß im Allgemeinen ein hoher Barometerstand schönes Wetter, ein tiefer aber schlechtes Wetter anzeigt. Dies ist aber, wie gefagt, nur eine Durchschnittsregel, denn bei Nordostwind ist der Himmel auch öfters bewölkt, bei Südwestwind auch manchmal heiter; sie ist jedoch in derselben Ausdehnung wahr wie die, daß bei Nordostwind das Barosmeter hoch, bei Südwestwind dagegen tief steht; dies ist auch nicht immer, sondern nur im Durchschnitte wahr. Wir können uns von solchen Anosmalien keine Rechenschaft geben, weil uns die mannigsachen Elemente nicht genügend bekannt sind, welche den Gleichgewichtszustand der Atmossphäre bedingen.

Daß ein hoher Barometerstand im Allgemeinen heiteres Wetter, ein tiefer aber trübes Wetter anzeigt, ist auch nur für solche Orte wahr, an welchen die warmen Winde zugleich die Regen bringenden sind. Un dem Ausstusse des La Platastromes z. B. sind es die kalten Südostwinde, welche vom Meere her wehen und das Barometer steigen machen, die Regenwinde, die warmen Nordwestwinde aber, bei welchen das Barometer sinkt, sind trockene Landwinde und bringen heiteres Wetter. Dem Umstande, daß hier der Regen durch kalte Winde gebracht wird, ist die geringere Regenmenge dieser Gegenden zuzuschreiben, während unter gleicher Breite an den Westküsten von Südamerika sehr viel Regen fällt, indem hier der warme Nordwestwind zugleich ein Seewind ist.

Die tägliche Periode der Barometerschwankungen ist wesentlich durch die Beränderungen im Feuchtigkeitszustande der Luft bedingt; wir werden des- halb auf diesen Gegenstand zurückkommen, wenn wir die Veränderungen werden kennen gelernt haben, welche der Wassergehalt der Luft im Laufe des Tages erleidet.

in the

### Drittes Rapitel.

# Bon ben Winben.

203 Entstehung ber Winde. Wenn man im Winter die in einem kalten Raum führende Thur eines geheizten Zimmers etwas offnet und eine brennende Rerze an das obere Ende des Spaltes halt, wie man Tig. 435 sieht, so zeigt die

Fig. 435.



nach außen gerichtete Flamme einen von dem warmen Zimmer nach dem kalten Raume gerichteten Luftstrom an. Rückt man nun mit der Kerze mehr und mehr herunter, so stellt sich die Flamme immer mehr aufrecht, ungefähr in der halben Höhe der Deffnung steht sie ganz still, sie ist hier nicht durch Luftströmungen afficirt; bringt man sie aber noch weiter herunter, so wird die Flamme von außen nach innen getries ben. Man sieht also, daß die erwärmte Luft oben auße und daß dagegen unten die kalte Luft in daß Zimmer einströmt.

Wie hier im Kleinen die ungleiche Er= warmung der beiden Raume Luftstromun=

gen veranlaßt, so ist auch die ungleiche stets wechselnde Erwärmung der Erdobersläche und des über ihr schwebenden Luftmeeres die Ursache der Luftströmungen, die wir Winde nennen. Auch im Großen sieht man die Luft in den stärker erwärmten Gegenden aufsteigen und in der Hohe nach den kälteren absließen, während unten die Luft von den kälteren Gezgenden den wärmeren zuströmt.

Ein einfaches Beispiel geben uns die Land- und Seewinde, welche man häusig an den Meereskusten, namentlich aber auf den Inseln wahrnimmt. Einige Stunden nach Sonnenaufgang erhebt sich ein von dem Meere nach der Kuste gerichteter Wind, der Seewind, weil das feste Land unter dem Einstusse der Sonnenstrahlen stärker erwärmt wird als das Meer, über dem Lande steigt die Luft in die Höhe und fliest oben nach dem Meere hin ab, während unten die Luft vom Meere gegen die Kusten strömt. Dieser Seezwind ist anfangs schwach und nur an den Kusten selbst fühlbar, später nimmt er zu und zeigt sich dann auch auf dem Meere schon in größerer Entsernung von der Kuste; zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags wird er am stärksten, nimmt dann wieder ab, und gegen Untergang der Sonne tritt eine

Windstille ein. Nun erkaltet Land und Meer durch die Warmestrahlung gegen den Himmelsraum, das Land erkaltet aber rascher als das Meer, und nun stromt die Luft in den unteren Regionen vom Lande nach dem Meere, während in den oberen Luftregionen eine entgegengesetzte Strosmung stattsindet.

Bu ben Urfachen, welche Luftstromungen, ja bie heftigften Sturme erzeugen konnen, ift auch eine fcnelle Condensation bes atmospharischen Wafferdampfes ju gablen. Wenn man bedenkt, welch eine ungeheure Waffermaffe mabrend eines Plagregens in wenigen Minuten gur Erde fallt, welch ungeheures Bolumen biefes Baffer eingenommen haben muß, als es noch in Dampfgestalt in ber Utmofphare fchwebte, fo ift klar, baß durch die plogliche Condensation dieser Bafferdampfe eine bedeutende Luft= verdunnung bewirkt wird und daß die Luft von allen Seiten her mit Ge= walt in den verdunnten Raum eindringen muß, um fo mehr, als ba, wo die Condensation der Wasserdampfe stattfindet, die Temperatur der Luft burch die frei werdende Warme erhoht und badurch ein kräftig aufsteigenber Luftstrom erzeugt wird. Daß auf biese Weise, also gleichsam burch Saugen, haufig Winde, und namentlich Sturme erzeugt werden, bafür fprechen gablreiche Erfahrungen. Dargentin bemerkt, bag ber Beftwind in der Regel zu Moskau eher als zu Abo beobachtet wird, obgleich lettere Stadt bedeutend westlicher liegt als Moskau; auch blaft diefer Westwind in Finnland oft eher als in Schweden.

Franklin erzählt, daß, als er zu Philadelphia eine Mondfinsterniß beobachten wollte, er daran durch einen Nordoststurm verhindert wurde, welcher sich gegen 7 Uhr Abends einstellte und den Himmel mit dichten Wolken überzog; er war überrascht einige Tage nachher zu erfahren, daß der Sturm zu Boston, welches ungefähr 400 Meilen nordöstlich von Phizladelphia liegt, erst um 11 Uhr Abends angefangen hatte, nachdem schon die ersten Phasen der Mondsinsterniß beobachtet worden waren. Indem er alle Berichte aus den verschiedenen Colonien mit einander verglich, bemerkte Franklin durchgängig, daß dieser Nordstosturm an den verschiedenen Drzten um so später sich eingestellt hatte, je weiter sie nach Norden lagen.

Es ist bekannt, daß zwischen Hausern der Wind oft in anderer Richtung weht als über dem Gebäude, weil durch diese die Windrichtung auf mannigfache Art modificirt wird. Gerade so wie die Hauser konnen aber auch Gebirge lokale Störungen in der Windrichtung bewirken.

Oft sieht man die Wolken in anderer Richtung ziehen, als die ist, welche die Windfahnen zeigen, und oft ziehen die hoheren Wolken in anderer Richtung als die tiefer schwebenden, woraus hervorgeht, daß in verschiedenen Hohen Luftströmungen nach verschiedener Richtung stattsfinden.

204Paffatwinde und Monffons. Als Columbus auf feiner Entbedungereise nach Umerita seine Schiffe burch einen beständigen Dftwind fortgetrieben fah, murben feine Befahrten mit Schreden erfullt, weil fie fürchteten, nimmer nach Europa gurudkehren gu tonnen. Tropen beständig von Often nach Westen webende Wind, welcher fo febr bas Erstaunen der erften Seefahrer bes 15. Jahrhunderts erregte, ift ber Die Schiffer benuten biefen Wind, um von Europa Passatwind. nach Umerika zu fegeln, indem fie von Madeira aus fublich bis in bie Rabe des Wendekreises steuern, wo sie bann durch ben Paffat nach Weften getrieben werden. Diese Reise ist so ficher und die Arbeit der Da= trofen babei fo gering, bag bie fpanischen Seeleute biefen Theil bes atlan= tischen Oceans den Frauengolf (el golfo de las Damas) nannten. in der Gudsee weht dieser Wind, die fpanischen Schiffer liegen sich durch ihn in gerader Linie von Acapulco nach Manilla treiben.

Im atlantischen Deean erstreckt sich der Passatwind bis zum 28.—30. Grade, im großen Deean nur bis zum 25. Grade nördlicher Breite. In der nördlichen Hälfte der heißen Zone ist die Richtung des Passatwinz des eine nordöstliche; je mehr er sich aber dem Aequator nähert, desto mehr wird seine Richtung rein östlich. Die Gränze des Passats ist in der südlichen Halbkugel weniger genau bestimmt, dort aber hat der Passat eine südöstliche Richtung, die mehr und mehr östlich wird, je weiter er gegen den Aequator vordringt.

Diese Winde wehen rund um die ganze Erde, doch find sie in der Regel erst 50 Meilen weit vom festen Lande entschieden merklich.

Da, wo der Nordpassat der nordlichen und der Subostpassat der sudlichen Hemisphare zusammentreffen, combiniren sie sich zu einem rein östlichen Winde, der aber unmerklich wird, weil die horizontale Bewegung der durch die Intensität der Sonnenstrahlen stark erwärmten und des halb mächtig aufsteigenden Luft eben durch diese verticale Bewegung neutralisiet wird. Es wurde in diesen Gegenden eine fast vollkommene Windsstille herrschen, wenn nicht die heftigen Sturme, welche die fast täglich unter Donner und Blis stattsindenden Regengusse begleiten, die Ruhe der Atmosphäre störten und das Wehen sanster regelmäßiger Winde unmögzich machten.

Die Zone, welche die Passatwinde der beiden hemisphären trennt, ist die Region der Calmen.

Das Kärtchen Fig. 436 (a. f. S.), dient bazu, die Gegenden zu zeisgen, in welchen die Passatwinde herrschen. Die Mitte der Region der Calmen, welche im Durchschnitte eine Breite von 60 hat, fällt nicht, wie man wohl erwarten sollte, mit dem Aequator zusammen, sondern sie liegt nördlich von demselben. Während unserer Sommermonate ist der Gürs

- Fine the

tel ber Calmen breiter, und feine norbliche Brange entfernt fich mehr vom Aequator, mabrent bie fubliche Grange fich nur wenig anbert.

Fig. 436.



Die Ursache bavon, bag bie Region ber Calmen auf ber norblichen Bemifphare liegt, ift mobl in ber Configuration ber Continente ju fuchen.

Die Paffatrwinde laffen fich leicht ertlaten. Die Luft, welche in den Armonicationigegemben faret erwarmt in die obbe ffeigt, erhebt fich über die kleiteren Luftmaffen zu beidem Geiten und firdmt oben nach den Polen bin ab, mabrend unten die Luft von ben Polen ber dem Kequator zu flieft. Benn die Erde teine Arendrehung hatte, so würde der Paffatwind auf der nörblichen habtbuget gerade von Norden nach Guben, auf der flichtigen Gemisphäre aber in entgegengeseter Richtung weben. Dun aber dreibt fich die Erde von Besten nach Often, und das Luftmeer, welches sie für ungeseht, theilt dies Rotationsbewegung.

Ar naber ein Ort ber Erboberstäde ben Polen liegt, besto langsamer wird er sich in dem während 24 Stunden gu beschreibenden Reeise spetemegen, weil dieses Kreibe uns fe kleiner ift, je weiter man sich vom Acquator entsent. Demnach ist auch die Metationsgeschwindigkeit der über der Erde rubenden Lustmasse in der Nabe der Pole geringer als am Acquator; wenn nun eine Lustmasse auch bederen Bereiten dem Acquator zugeschler wied, so langt sie mit geringerer Motationsgeschwindigkeit über Lündern un, welche sich schwere von Westen nach Often dewegen; in Beziedung auf biesen unter ibr sich sonen von Besten nach Often der gegen den Often nach Welten. Diese Bewegung combiniet sich mit der gegen den Acquator bin fortsschreichen Bewegung auf der nördlichen Habeugel zu einem Bedofte, auf der sädlichen aber zu einem Schoftwieden Jabeugel zu einem Bedoftwinde.

Die in ben Aequatorialgegenben auffleigenbe Luft fließt in ber Sobe nach beiben Seiten bin ab, um fich nach ben Polen bin zu ergießen. Die Richtung biefes oberen Paffates ift naturlich ber bes unteren gerabe entgegengeset, sie ist in der nordlichen Halbkugel eine sudwestliche, in der sudlichen Halbkugel eine nordwestliche.

Daß in den oberen Luftregionen wirklich ein Passat weht, welcher dem unteren entgegengesett ist, laßt sich durch Thatsachen beweisen; so wurde z. B. am 25. Februar 1835 bei einem Ausbruche des Bulkans von Cosisquina im Staate Guatimala die Usche bis in die Hohe des oberen Passates geschleubert, der sie in sudwestlicher Richtung fortsührte, so daß sie auf der Insel Jamaika niedersiel, obgleich in den unteren Regionen der Nordostpassat herrschte.

In größerer Entfernung vom Aequator senkt sich der obere Passat mehr und mehr gegen die Erdobersläche. Auf dem Gipfel des Piks von Tenes riffa herrschen fast immer Westwinde, während am Meeresspiegel der unstere Passat weht.

Im indischen Decan ist die Regelmäßigkeit der Passatwinde durch die Configuration der kandermassen, welche dieses Meer umgeben, namentlich aber durch den asiatischen Continent, gestort. Im sudlichen Theile des inz dischen Decans, zwischen Neuholland und Madagaskar, herrscht noch das ganze Jahr hindurch der Sudostpassat, in dem nordlichen Theile dieses Meeres aber weht während der einen Halfte des Jahres ein beständiger Sudweste, während der anderen Halfte des Jahres ein beständiger Nordostwind. Diese regelmäßig abwechselnden Winde verden Mouf sons genannt.

Der Sudwestwind weht vom April bis zum October, mahrend ber übrisgen Monate des Jahres weht der Nordostwind.

Während in den Wintermonaten der assatische Continent erkaltet, die Sonne aber in sublicheren Gegenden eine größere Barme erzeugt, muß naturlich ein Nordostpassat von dem kalteren Usien nach den heißeren Gezgenden wehen. In dieser Zeit ist auch im indischen Ocean der Nordostpassat von dem Sudostpassat durch die Region der Calmen getrennt.

Das Wehen des Sudostpassats wird zwischen Neuholland und Madagaskar nicht gestört, in den nördlichen Theilen des indischen Oceans
aber, in welchen im Winter ein Nordostwind geherrscht hatte, wird dieser in einen Sudwestwind verwandelt, weil sich nun der assatische Continent so stark erwärmt und also eine Luftströmung nach Norden hin
veranlaßt, welche durch die Rotation der Erde in einen Sudwestwind verwandelt wird.

205 Winde in höheren Breiten. Der obere Paffat, welcher die Luft von den Aequatorialgegenden zurückführt, senkt sich, wie schon erwähnt wurde, immer mehr und erreicht endlich als Sudwestwind den Boden; außerhalb der Region der Passatwinde gehen daher die beiden Luftstromungen, welche die Luft von den Polen zum Aequator und vom Aequa-

tor gurld nach ben Holen fichren, nicht mehr über einander, sondern neben einander der, sie streben einander gegenseitig zu verbrängen, bald ertangt der Schwesse, bald der Nechoss die Ueberhand, und dei dem Uebergange aus einer dieser Windrichtungen in eine andere sehn wie die scheminden and allen Richtungen der Windresse weben.

Obgleich auch in haberen Breiten Gubwest und Nordost die herrichenben Winde find, so sindet zwischen ihnen boch keine so regelmäßige periobische Abwechselung Statt wie bei den Moussons im indischen Decane.

Die folgende Tabelle giebt die Saufigleit der Winde in verschiedenen gandern an; sie giebt namlich an, wie oft im Durchschnitt unter je 1000 Tagen ein jeder der acht Hauptwinde weht.

| Lanber.       | N.  | n. D. | Đ.  | ©.D. | S.  | S. B. | W.  | N. W. |
|---------------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| England       | 82  | 111   | 99  | 81   | 111 | 225   | 171 | 120   |
| Franfreich    | 126 | 140   | 84  | 76   | 117 | 192   | 155 | 110   |
| Deutschland . | 84  | 98    | 119 | 87   | 97  | 185 * | 198 | 131   |
| Danemart      | 65  | 98    | 100 | 129  | 92  | 198   | 161 | 156   |
| Coweben       | 102 | 104   | 80  | 110  | 128 | 210   | 159 | 106   |
| Rugland       | 99  | 191   | 81  | 130  | 98  | 143   | 166 | 192   |
| Morbamerifa   | 96  | 116   | 49  | 108  | 123 | 197   | 101 | 210   |

Wir febm aus biefer Anbelle, daß im westlichen Europa die Schwessenibe entschieden vocherschen, besonders ist dies in England der Auf, in Russand dagegen sind die Nordosft und Nordwestwinde vorbereschend. Diese Unterfaitede gwischen der vordereschend Winderigung in England und Russand in Fig. 437 noch anschausster gemachte und Vie Erdniarten.



der ausgezogenen Kurve in den mit N, O, S und W bezeichneten Punkten sind der Anzahl der Tage proportional, an welchen in England im Durchschnitt unter je tausend Tagen der Norde, der Oste, der Süde und der Westwind herrscht; ebenso sind die zwischen diesen in der Witte liegenden Ordinaten der Anzahl der Tage proportional, an welchen die Zwischenwinde beobachtet werden. Auf dieselbe Weise ist die punktirte Kurve für die russischen Windverhaltnisse construirt.

Der Sudwestwind, welcher im westlichen Europa vorherrscht, ist auch auf dem atlantischen Oceane zwischen Europa und Nordamerika der herrschende Wind, und daher kommt es, daß die Ueberfahrt von England nach Nordamerika in der Regel länger dauert als die Rückfahrt. Die Packetboote, welche zwischen Liverpool und New-York fahren, legen den Hinweg durchschnittlich in 40, den Rückweg in 23 Tagen zurück.

Dem im westlichen Europa vorherrschenden Gudweststrome, welcher über bie warmen Gemaffer bes atlantischen Dceans gestrichen ift und sich baburch mit Mafferbampfen beladen hat, verdankt biefes Land fein Ruftenklima. Selbst im westlichen Europa tritt der Charafter bes Seeklimas, namlich milbe Winter und fuhle Sommer mit haufigem Regen, in folchen Jahren entschiebener auf, in welchen ber Gubwestwind haufiger weht; in folchen Jahren hingegen, in welchen bie norbostliche Stromung langer berricht als gewöhnlich, nahert fich ber Charafter ber Witterung mehr bem bes Continentalklimas. Go wehten z. B. im Jahre 1816 zu Paris die Nord-Nordost-, Dit- und Gudostwinde 111 Tage, die übrigen Regen bringenden Winde aber 255 Tage lang, und biefes Jahr mar bekanntlich ein ungemein feuchtes; die Regenmenge betrug 54,5cm, die mittlere Temperatur bes warmsten Monate mar nur 15,6, die bes faltesten 2,60. Im Jahre 1826 wehten bagegen zu Paris die N, NO, O und SO Winde 156 Tage, die übrigen 209 Tage lang; die Regenmenge betrug in biefem Jahre nur 47,2cm, die mittlere Temperatur des warmsten Monats mar 21,20, die bes kaltesten — 1,70. Das Jahr 1825 mar also trockener, fein Sommer heißer, und fein Winter kalter als im Jahre 1816.

Wenn in gewissen Gegenden der nördlichen Hemisphäre die Sudwest= winde die herrschenden sind, so sollte man meinen, daß in anderen Gegen= den der Nordoststrom vorherrschen musse, da boch die Luft zum Aequator zurückehren muß; Dove meint, daß die Krümmung der Isothermen dar= auf hindeutet, daß über die Continente der alten und neuen Welt auf der nördlichen Halbkugel zwei nördliche Ströme gehen, über die zwischen= liegenden Deeane aber zwei sübliche, die sich eine gewisse Strecke weit über die Continente ausbreiten.

Die Eristenz eines vorherrschenden Nordoststroms im Inneren der Continente ist jedoch von Underen in Zweifel gezogen worden, und in der That zeigen alle bis jest gemachten Erfahrungen, daß in höheren Breiten der nördlichen Hemisphäre entweder Sudwest: oder Westwinde vorherrschen. Es scheint darin aber ein Widerspruch zu liegen, es scheint nämlich, als ob auf diese Weise dem Pole mehr Luft zuströmt, als nach dem Aequator zurücksehrt. Dieser Widerspruch läßt sich aber heben, wenn man bedenkt, daß der Sudweststrom wärmere, weniger dichte Luft mit sich führt, besonzders aber, daß er eine Menge von Wasserdämpfen nach höheren Breiten bringt, welche, hier condensirt, als Regen oder Schnee niederfallen; nach dem Aequator strömt aber nur die ihres Wasserdampfes beraubte Luft in nordöstlicher Nichtung zurück; es muß also in der That dem Pole eine größere Gasmenge zuströmen, weil ein Theil dieser Gase, nämlich der Wasserdampf, nicht in Gassorm nach dem Aequator zurückströmt.

Gefet der Windbrehung. Obgleich bei einer oberflächlichen Betrach: 206 tung in unseren Gegenden die Aenderungen in der Windrichtung ganz resgellos zu senn scheinen, so haben doch aufmerksamere Beobachter schon lange die Bemerkung gemacht, daß die Winde in der Regel in folgender Ordnung auf einander folgen:

## S, SW, W, NW, N, NO, O, SO, S.

Um regelmäßigsten läßt sich diese Drehung des Windes während des Winters beobachten; die mit diesem Umschlagen zusammenhängenden Beränderungen des Barometers und des Thermometers hat Dove sehr schön mit folgenden Worten geschildert:

"Wenn ber Gubmeft, immer heftiger wehend, endlich vollkommen burchgedrungen ift, erhoht er bie Temperatur über ben Gefrierpunkt, es fann baher nicht mehr ichneien, fondern es regnet, mahrend bas Barometer feinen niedrigsten Stand erreicht. Run breht fich ber Wind nach West, und der dichte Flockenschnee beweift ebenso gut ben einfallenden falteren Wind ale bas rafch steigende Barometer, die Windfahne und bas Ther-Mit Mord heitert ber himmel fich auf, mit Nordoft tritt mometer. bas Marimum ber Kalte und bes Barometers ein. Uber allmalig be= ginnt biefes zu fallen, und feine Cirri zeigen burch bie Richtung ihres Entstehens ben eben eingetretenen sudlicheren Wind, ben bas Barometer schon bemerkt, wenn auch die Windfahne noch nichts bavon weiß und noch ruhig Dft zeigt. Doch immer bestimmter verbrangt ber fubliche Wind ben Dft von oben herab, bei entschiedenem Fallen des Queckfilbers wird bie Windfahne SO, der himmel bezieht sich allmalig immer mehr, und mit steigender Warme verwandelt sich der bei SO und S fallende Schnee bei SW wieder in Regen. Nun geht es von Neuem an, und hochst charakteristisch ist ber Niederschlag auf der Ditseite von dem auf der Best= feite gewohnlich durch eine gurze Mufhellung getrennt."

Richt immer lagt fich bie Drehung des Windes fo rein beobachten, wie

a late Up

es eben angeführt wurde, indem häusig ein Zurückspringen des Windes stattsindet; ein solches Zurückspringen wird aber weit häusiger auf der Westseite der Windrose bevbachtet als auf der Ostseite. Eine vollständige Umdrehung des Windes in entgegengesetzer Richtung, nämlich von Snach O, N, W, wird in Europa höchst selten beobachtet.

Dove hat bas Gefet ber Winddrehung auf folgende Beise erklart:

Wird die Luft durch irgend eine Ursache von den Polen nach dem Aequator getrieben, so kommt sie von Orten, deren Rotationsgeschwindigkeit geringer ist, an andere Orte, welche eine größere Rotationsgeschwindigkeit besigen; ihre Bewegung erhalt dadurch eine östliche Richtung, wie wir schon beim Passatwinde gesehen haben. Auf der nördlichen Halbeugel gehen deshalb die Winde, welche als Nordwinde entstehen, bei ihrem alle mäligen Fortrücken durch NO in O über. Ist auf diese Weise ein Ostwind entstanden, so wird dieser, wenn die Ursache fortbauert, welche die Luft nach dem Aequator hintreibt, hemmend auf den Polarstrom wirken, die Luft wird die Rotationsgeschwindigkeit des Ortes annehmen, über welchem sie sich besindet, und wenn nun die Tendenz, nach dem Aequator zu strömen, immer noch fortbauert, so springt der Wind nach Norden zurück, und dieselbe Reihe von Erscheinungen wiederholt sich.

Wenn aber, nachdem die Polarströme eine Zeitlang geherrscht haben und die Windrichtung östlich geworden ist, Aequatorialströme eintreten, so wird der Ostwind durch Sudost nach Sud umschlagen. Wenn die Luft von Suden nach Norden fortströmt, so gelangt sie mit der größeren Rotationszgeschwindigkeit derjenigen Parallelkreise, welche dem Aequator näher liegen an Orte, welche eine geringere Rotationsgeschwindigkeit haben; sie wird also der von Westen und Osten rotirenden Erdobersläche mit noch größerer Roztationsgeschwindigkeit gleichsam voraneilen, die südliche Windrichtung wird allmälig südwestlich und dann ganz westlich werden müssen. Bei fortdauernder Tendenz der Luft, nach dem Pole zu strömen, wird der Wind alsbald wieder nach Sud zurückspringen, gerade so, wie der Ost nach Norden zurückspringt; wenn aber die Aequatorialströmung durch eine Polarströmung verzdrängt wird, so schlägt der Westwind durch Nordwest nach Norden um.

Auf ber fublichen Halbkugel muß ber Wind in entgegengesetzter Rich= tung umschlagen.

Wo in den Tropen die Passatwinde wehen, giebt es an der Erdober= flache selbst gar keine vollständige Drehung, die Richtung des Passates wird nur bei seinem Vordringen immer mehr oftlich.

In der Region der Moussons findet im Laufe eines ganzen Jahres nur eine einzige Drehung Statt. Man sieht also, daß die Windverhaltnisse der Tropen der einfachste Fall des Drehungsgesetzes sind.

207 Barometrische und thermometrische Windrose. Es ist schon

mehrfach ermahnt worden, daß die Windrichtung einen wesentlichen Einfluß auf die Sobe der Queeffilberschule im Barometer hat. Die solgende Zadelle giebt die mittlere Barometerbobe für jeden der acht hauptwinde an mehreren Orten Europa's an.

| Winde. | London. | Paris. | Berlin. | Dosfau. |
|--------|---------|--------|---------|---------|
| n      | 759,20  | 759.09 | 758.68  | 743.07  |
| 92 D   | 760.71  | 759.49 | 759.36  | 745.06  |
| D      | 758,93  | 757.24 | 758,77  | 743,90  |
| 60     | 756,83  | 754,03 | 754,69  | 741,74  |
| 6      | 754,37  | 753,15 | 751,33  | 740,63  |
| © 2B   | 755.25  | 753,52 | 752,57  | 740.34  |
| 28     | 757,28  | 755,57 | 756,00  | 741,06  |
| n w    | 758,03  | 757,78 | 756,62  | 741,76  |

Rach biefer Tabelle find bie Rurven Fig. 438 fur Paris und Mostau Ria. 438.



conftruirt. Man fieht, bag in ber That ben Norboftwinden ber bochfte, ben Gub : und Gabwestwinden ber niebrigfte Barometerstand entspricht.

Indem man die mittlere Temperatur aller berjenigen Tage nimmt, an welchen im Baufe bes Jahres ein und berfeite Mit wehr, erhalt man die mittlere Temperatur biefes Mindes. Die folgende Tabelle giebt die mittlere Temperatur ber Sauprwinde fur mehrere Dete an.

| Binbe. | Paris. | Carleruhe. | Lonbon. | Dosfau |
|--------|--------|------------|---------|--------|
| n      | 12.03  | 9,88       | 8,00    | 1.21   |
| 91 D   | 11,76  | 8,30       | 7,63    | 1,21   |
| D      | 13,50  | 8,51       | 8,38    | 3,53   |
| 60     | 15.25  | 12.20      | 9.50    | 4,63   |
| ©      | 15,43  | 12,61      | 10.00   | 5,96   |
| S - 20 | 14,93  | 11,00      | 10,13   | 5,69   |
| 20     | 13,64  | 12,20      | 9,25    | 5,49   |
| 92 223 | 12,39  | 11,50      | 8,38    | 3.33   |

Nach dieser Tabelle ist fur Paris die mittlere der drei Kurven in Fig. 439 construirt. Man sieht, wie für Paris, sowie für die anderen ange-

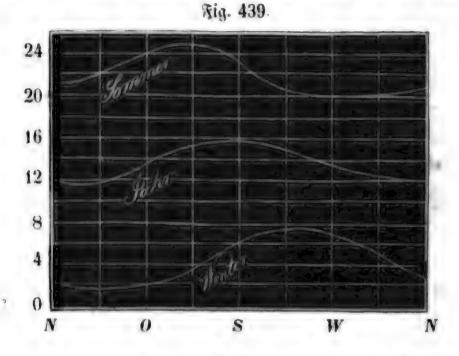

führten Orte die Temperatur der Luft im Durchschnitt für die nördlichen Winde niedriger ist als für die füdlichen. Die obere der drei Kurven zeigt, wie sich im Durchschnitt die mittlere Temperatur zu Paris im Sommer mit der Windrichtung andert. Während dieser Jahreszeit bringen die Südweste, Weste und Nordwestwinde die niedrigste Temperatur, weil sie von einem bedeckten Himmel begleitet sind, welcher die Erwärmung des Bodens hindert, die Südostwinde bringen dagegen im Sommer die größte Wärme. Im Winter ist es, wie die untere Kurve zeigt, am kältesten, wenn Norde, Nordoste und Ostwinde wehen, weil sie an und für sich von kälteren Ländern kommen und weil sie den Himmel heiter machen, wodurch die nächteliche Wärmestrahlung befördert wird; wogegen die Erwärmung durch die Sonnenstrahlen während des kurzen Tages nur unbedeutend ist; die Süde, Südweste und Westwinde hingegen sind an und für sich wärmer und hinz dern die nächtliche Strahlung, da sie den Himmel bedeckt machen.

208 Stürme. Die Stürme sind Folgen einer bedeutenden Störung im Gleichgewichte der Atmosphäre und höchst wahrscheinlich rührt diese Störung von einer raschen Condensation der Wasserdampfe her, wie dies schon oben angedeutet wurde. Nach der Unsicht von Brandes entstehen die Stürme dadurch, daß die Luft mit Gewalt von allen Seiten dem Orte der Verdünnung zuströmt, während das Minimum des Luftdrucks selbst eine fortschreitende Bewegung hat. Auf diese Weise erklärt es sich, daß das Barometer bei Stürmen so tief sinkt. Diese Ansicht hat auch in Umerika an Espy einen Vertheidiger gefunden.

Gegen diese Theorie hat Dove eingewendet, daß die Richtung des Windes, wie man sie zu beiden Seiten ber Linie, nach welcher bas Di=

nimum des Luftdrucks fortrückt, vor, während und nach dem Sturme beobachtet, nicht ganz mit dieser Unsicht übereinstimmt. Während des Sturmes am 21. December 1821 ging die Linie des am meisten verminderten Luftdrucks von Brest nach der Südspitze von Norwegen; zu Unfange des Sturmes hatte also von allen Seiten her der Wind nach Brest hin blassen, es hatte also in London zu Unfange des Sturmes ein Nordost, in Paris ein Ostwind wehen mussen, während den Beobachtungen zufolge der Wind zu Unfange des Sturmes zu London ein Südost, in Paris ein Südwind war. Zu Ende des Sturmes hatte der Wind nach der Südzspitze von Norwegen hin wehen, er hatte also in London und Paris ein Südwest sehn mussen, während in der That an beiden Orten der Wind während des Sturmes durch Südwest nach West und Westnordwest umschlug.

Dove hat eine andere Theorie der Sturme aufgestellt, nach welcher sie Wirbelwinde sind, in denen die Luft nach einer bestimmten Richtung rotirt, während diese Wirbel zugleich eine fortschreitende Bewegung haben. Auf der nördlichen Hemisphäre außerhalb der Tropen schreiten die Wirbel in subwestlicher Richtung voran, die Notationsrichtung ist aber SONW. Nach dieser Theorie wäre bei dem erwähnten Sturme zu Unfange desselben Brest, zu Ende desselben die Südspisse von Norwegen der Mittelpunkt des Wirbels gewesen.

In Fig. 440 stelle ab die Linie vor, nach welcher bas Minimum bes Luft=

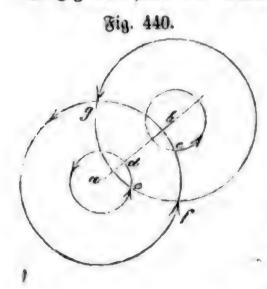

drucks fortschreitet; für den speciellen Fall also, den wir eben betrachtet haben, wäre a etwa Brest, b die Südspige von Norwegen. Die um a gezogenen Kreise stellen die Wirbel zu Anfang, die um b gezogenen aber zu Ende des Sturmes dar. Man sieht, daß nach dieser Theorie in der That südöstlich von der Linie ab ein Südostsoder Südwind wehen muß, z. B. in dund e Südost, in e und seine Orten, wie man aus den um b gezogenen Kreisen

sieht, der Wind eine westliche Richtung haben; der Wind schlägt also hier von Sudost und Sud nach West um. Auf der Nordwestseite der Linie ab schlägt der Wind in entgegengesetzter Richtung um, er ist z. B. in g zu Anfang des Sturmes ein Ost-, zu Ende des Sturmes ein Nord- wind.

Auf der sudlichen Halblugel ist die Rotationsrichtung der Wirbel die entgegengesetzte, und außerhalb der Tropen schreiten sie in nordwestlicher Richtung vorwarts.

Innerhalb der Tropen ist auf der nördlichen Halbkugel die Richtung der Sturme eine sudostliche, auf der sudlichen eine nordöstliche; sowie aber die Sturme die Granze des Passats erreichen, biegen sie um, indem sie auf der nördlichen Halbkugel eine sudwestliche, auf der sudlichen eine nordöstliche Richtung annehmen.

Die wirbelnde Bewegung leitet Dove baraus ab, daß eine burch irgend einen Impuls von dem Aequator nach einem Pole, etwa dem Nordpole, hingetriebene Luftmasse gegen ruhende Luft gleichsam anstößt.

Die Dove'sche Theorie stimmt, wie wir gesehen haben, sehr gut mit der Erscheinung überein, doch läßt sich nicht leugnen, daß sie wenigstens in ihrer jetigen Form noch Manches im Dunkel läßt. So spricht sie sich über die Ursache dieser großen Aufregung der Atmosphäre gar nicht aus, man sieht auch nicht recht klar ein, in welchem Zusammenhange die Wirbel mit der außerordentlichen Verminderung des Luftbrucks stehen, d. h. man begreift nicht recht, wie es kommt, daß, wenn eine Luftmasse durch irgend einen Impuls vom Acquator nach den Polen hin in Bewegung gesetzt wird und gegen eine ruhende Luftmasse stößt, eine so starke Verminderung des Luftdrucks stattsinden kann.

In den Tropen wüthen die Stürme ungleich heftiger als in höheren Breiten; die Zerstörungen der Orkane, welche man in Umerika mit dem Namen der Tornados bezeichnet, sind wahrhaft fürchterlich. So wurz den z. B. durch den Sturm, welcher am 25. Juli Guadeloupe verwüstete, solid gebaute Häuser umgerissen; Kanonen wurden die zur Brüstung der Batterie, auf welcher sie standen, fortgeschleudert, ein Brett von ungefähr 3 Fuß Länge, 8 Zoll Breite und 10 Linien Dicke wurde mit solcher Gesschwindigkeit durch die Luft gejagt, daß es den Stamm eines Palmbaus mes, welcher ungefähr 17 Zoll im Durchmesser hatte, durch und durch bohrte.

Dft sieht man bei ruhigem Wetter, wie Sand und Staub durch den Wind in wirbelnder Bewegung fortgeführt werden. Bei herrannahenden Gewittern sieht man schon größere Luftwirbel der Art, welche Staub, Blätzter, Stroh u. s. w. mit in die Hohe nehmen. Die Tromben sind nichts Anderes als solche Wirbel in größerem Maßstade; sie werden in der Regel durch den Kampf zweier in den oberen Luftregionen in entgegengesetzter Nichtung wehender Winde erzeugt. Sie bilden gewöhnlich einen Doppelkezgel; der obere Theil desselben, dessen Spihe herabgesenkt ist, besteht aus einer Wolkenmasse, während der untere Regel, dessen Spihe nach oben gerichtet ist, aus Wasser besteht, wenn das Meteor auf dem Meere oder über Seen und Flüssen sich bildet, oder aus Sand und sonstigen festen Körpern, wenn die Trombe über das Land herzieht. Solche Tromben sind im Stande, Bäume zu entwurzeln, Häuser abzudecken, Balken mehrere hundert Schritze

weit fortzuschleubern u. f. w. Die Wassertromben sind unter dem Namen Fig. 441.



der Wasserhosen bekannt; sie heben das Wasser oft bis zu einer Sohe von vielen hundert Fußen.

### Biertes Rapitel.

# Bon der atmosphärischen Feuchtigkeit.

Verbreitung des Wasserdampfes in der Luft. Wenn man an 209 einem heißen Sommertage eine mit Wasser gefüllte Schale in's Freie stellt, so sieht man die Quantitat des Wassers rasch abnehmen, es verdunstet, das heißt: es geht in Dampfgestalt über und verbreitet sich in der Luft. Der Wasserdampf ist wie jedes andere farblose durchsichtige Gas für uns sere Blicke unsichtbar, das Wasser scheint, indem es verdunstet, ganzlich verschwunden zu senn.

Das in der Luft verbreitete Wasser wird erst wieder sichtbar, wenn es, in seinen flussigen Zustand zurückkehrend, Nebel oder Wolken, Thau oder Reif bildet. Wenn man sich von der Eristenz des Wasserdampfs in der Luft überzeugen will, muß man ihn auf irgend eine Weise vers dichten.

Ganz unmittelbar erhält man die Menge des in einem bestimmten Bolumen Luft enthaltenen Wasserdampss, wenn man die Luft durch ein mit hygrostopischen Substanzen gefülltes Rohr saugt. Um ein regelmäßizges Durchstreichen der Luft durch das Absorptionsrohr zu bewirken, wenzdet man einen Aspirator an. Es ist dies im Wesentlichen ein bis aufzwei Dessnungen verschlossenes mit Wasser gefülltes Gefäß; aus der einen Dessnung sließt durch ein Rohr beständig Wasser ab, die andere Dessnung ist mit dem Absorptionsrohre in Verbindung, so daß hier eine dem ausesließenden Wasser gleiche Menge getrockneter Luft eintritt. Wie viel Wasserdamps in der durch das Absorptionsrohr gesaugten Luftmenge enthalten war, ergiebt sich, wenn man dies Rohr vor und nach dem Versuche wägt.

Die Bestimmungsweise des Wassergehaltes der Luft mit dem Uspirator, dem man verschiedene, bald mehr, bald weniger zweckmäßige Formen gegeben hat, ist allerdings etwas umständlich und giebt auch nicht den Wassergehalt der Luft in einem bestimmten Momente, sondern den mittleren Wassergehalt während der ganzen Dauer des Versuches; man hat deshald kleinere, leichter transportabele Upparate construirt, welche unter dem Namen der Hygrometer bekannt sind.

Es ist bekannt, daß viele organische Körper die Eigenschaft haben, Wasserdampf zu absorbiren und sich dabei verhältnismäßig zu verlängern. Unter anderen sind auch Haare, Fischbein u. s. w. solche hygroskopische Körper, und man benutzte sie deshalb zur Construction von Hygrometern. Das beste Instrument der Art ist das von Saussure angegebene Haarhygrometer, welches Fig. 442 abgebildet ist.

Fig. 442.



Das Haar ist mit seinem oberen Ende an einem Zünsgelchen a befestigt, das andere Ende aber ist um eine mit zwei Rinnen versehene Rolle geschlungen, während in der anderen Rinne um die Rolle ein Seidenfaden geschlungen ist, an welchem ein kleines Gewicht f hängt, durch welches das Haar beständig gespannt erhalten wird. Un der Are der Rolle ist ein Zeiger abesessigt, welcher auf dem Gradbogen sh hin= und her geht, wenn die Rolle durch die Verlängerung oder Verkürzung des Haares gedreht wird.

Wenn sich das Instrument in feuchter Luft befindet, so absorbirt das Haar viel Wasserdampf und wird dadurch länger, in trockener Luft aber verkürzt es sich, wodurch natürlich der Zeiger bald nach der einen, bald nach der anderen Seite gedreht wird.

b-thinds

Die Graduirung des Instruments wird auf folgende Weise bewerksstelligt. Zuerst bringt man das Instrument unter eine Glocke, deren innerer Raum durch Chlorcalcium oder durch Schwefelsäure ausgetrocknet wird. Die Stelle der Scala, auf welcher sich der Zeiger unter diesen Verhältnissen feststellt, ist der Punkt der größten Trockenheit, er wird mit O bezeichnet.

Nun bringt man das Instrument unter eine Glocke, deren Wände mit destillirtem Wasser beseuchtet sind, während auch auf dem Boden, auf welchem die Glocke steht, destillirtes Wasser ausgebreitet ist. Der Raum unter der Glocke sättigt sich bald mit Wasserdampf, und der Zeiger geht nach dem anderen Ende der Scala hin. Der Punkt, wo er sich jest festestellt, ist der Punkt der größten Feuchtigkeit, er wird mit 100 bezeichnet.

Der Zwischenraum zwischen diesen beiden Punkten wird in 100 gleiche Theile getheilt, welche man Feuchtigkeitsgrabe nennt.

Das auf diese Weise graduirte Hygrometer giebt zwar die außerste Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft an, es zeigt, ob sich die Luft dem Sättigungspunkte mehr oder weniger nähert, man kann aber aus den Hygrometergraden keinen directen Schluß auf die Spannkraft des Wasserbampfes in der Utmosphäre machen. Wie groß die jedem Hygromestergrade entsprechende Spannkraft des Wasserdampfes in der Luft ist, kann nur auf empirischem Wege ermittelt werden.

Gan: Lussac versuhr folgendermaßen: Er bestimmte zunächst die Spannkraft verschiedener Flussigkeiten bei einer Temperatur von 10°; als= dann brachte er sein Instrument bei derselben Temperatur der Reihe nach mit diesen Flussigkeiten unter die Glocke und notirte jedesmal die Grade, bei welchen sich das Instrument einstellte. Die folgende Tabelle enthält die Resultate dieser Versuche.

| Namen der Flüssigfeit.         | Specifisches<br>Gewicht bei<br>10° C. | Spannfraft bes Dampfes, wenn man bie Spannfraft bes Waffers bampfes bei 10° mit 100 bezeichnet. | Grabe bes Haarhygromesters, bei welschen sich ber Beiger für bie verschiedenen Flüssigkeiten einstellte. |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waffer                         | 1,000                                 | 100,0                                                                                           | 100,0                                                                                                    |
| Lösung von falzsaurem Natron . | 1,096                                 | 90,6                                                                                            | 97,7                                                                                                     |
| besgl.                         | 1,163                                 | 82,3                                                                                            | 92,2                                                                                                     |
| besgl.                         | 1,205                                 | 75,9                                                                                            | 87,4                                                                                                     |
| Salzsaurer Kalf                | 1,274                                 | 66,0                                                                                            | 82,0                                                                                                     |
| besgl                          | 1,343                                 | 50,5                                                                                            | 71,0                                                                                                     |
| beegl                          | 1,397                                 | 37,6                                                                                            | 61,3                                                                                                     |
| Schwefelfäure                  | 1,493                                 | 18,1                                                                                            | 33,1                                                                                                     |
| besgi                          | 1,541                                 | 12,2                                                                                            | 25,3                                                                                                     |
| desgl                          | 1,702                                 | 2,4                                                                                             | 6,1                                                                                                      |
| beegl                          | 1,848                                 | 0                                                                                               | 0                                                                                                        |

Er fand also z. B., daß bei 10° die Dampfe einer Austösung von salzsaurem Kalk, deren specifisches Gewicht 1,274 ist, 66 Procent von der Spannkraft der Wasserdampfe sind, welche bei derselben Temperatur über reinem Wasser sich bilden; wenn aber das Hygrometer unter eine Glocke gebracht wird, deren Wände mit dieser Lösung beseuchtet sind, so stellt es sich auf 82 Grad; man kann daraus den Schluß ziehen, daß der Theilstrich 82 des Hygrometers einen Feuchtigkeitsgehalt der Luft anzeigt, welcher 66 Procent des zur Sattigung nothigen beträgt. Nach diesen Beobachtungen hat Gan=Lussauf ac durch Interpolation eine Tabelle berechnet, welche den jedem einzelnen Hygrometergrade entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt der Luft angiebt. Wir geben hier diese Tabelle nur von 10 zu 10 Grad.

| Hygrometergrade. | Entfprechenbe<br>Feuchtigfeit ber Luft. |
|------------------|-----------------------------------------|
| 0                | 0                                       |
| 10               | 4,57                                    |
| 20               | 9,45                                    |
| 30               | 14,78                                   |
| 40               | 20,78                                   |
| 50               | 27,79                                   |
| 60               | <b>36,2</b> 8                           |
| 70               | 47,19                                   |
| 80               | 61,22                                   |
| 90               | 79,09                                   |
| 100              | 100,00                                  |

Wenn also das Hygrometer auf 60° steht, so enthält die Luft 36,28 Procent desjenigen Wasserdampfes, welchen sie enthalten mußte, um gestättigt zu seyn.

Diese Tabelle ist jedoch nur fur Temperaturen gang zuläffig, welche nicht viel von 10° verschieden sind.

Regnault hat neuerdings auch Untersuchungen über das Haarhngros meter angestellt. Er fand es zweckmäßiger, die Haare mit Aether zu entsfetten, statt sie in einer Sodalosung zu kochen, wie es Saussure anges geben hatte.

Er fand, daß Hygrometer, mit einerlei Urt von Haaren construirt, welche auf gleiche Weise entsettet wurden, zwar nicht strenge übereinstimmend gehen, daß sie aber für die meisten Beobachtungen als vergleichbar betrachtet werden können; daß dagegen Hygrometer mit Haaren von versschiedener Natur und verschiedener Zubereitung sehr große Unterschiede in ihren Ungaben zeigen können, sehst wenn sie an den Endpunkten mit einander stimmen.

Daraus geht klar hervor, daß man nicht eine für alle Haarhygrometer gültige Tabelle berechnen könne, sondern daß man eigentlich für jedes Instrument der Art Versuche in obiger Weise anstellen und aus diesen eine Tabelle berechnen musse.

Daniel's Hygrometer ist Fig. 443 (a. f. S.) dargestellt; es besteht aus 210 einer gekrummten Rohre, welche mit zwei Rugeln endigt; die eine, a, ist ent= weder vergoldet oder mit einer ganz dunnen glanzenden Platinschicht über= zogen, die andere ist mit einem Lappchen feiner Leinwand umwickelt. Die Rugel a ist zur Halfte mit Aether gefüllt und enthalt ein kleines Ther=

mometer, beffen Theilung in die Rohre t hineinragt. Der Apparat ift



vollkommen luftleer. Wenn man nun Aether auf die Kugel b tropfelt, so wird sie durch die Verdampfung des Aethers erkaltet, im Inneren derselben werden Aetherdampfe condensirt und dadurch eine Verdampfung des Aethers in der Kugel a bewirkt, indem gewissermaßen der Aether aus der wärmeren Kugel a in die kältere b überdestillirt. Bei der Dampfbildung in der Kugel a wird aber ebenfalls Wärme gebunden und beschlägt sich endlich mit einem zarten Thau.

Die Entstehung dieses Thaues läßt sich leicht erklaren. Wir haben schon oben gesehen, daß im leeren Raume die Spannkraft des Wasserdampses für eine bestimmte Temperatur eine gewisse Granze nicht übersteigen kann, daß das Maximum der Spannkraft mit der Temperatur steigt. Für eine Temperatur von 200 z. B. ist das Maximum der Spannkraft des Wasserdampses 17,3 Millimeter (Theil II. Seite 359), und die entsprechende Dichtigkeit des Wasserdampses 0,00001718; in einem luftleeren Raume von 1 Kubikmeter können also bei einer Temperatur von 200 höchstens 17,18 Gramm Wasser in Formvon Dampf enthalten seyn.

Wir haben aber ferner gesehen, daß in einem lufterfüllten Raume gerade ebensoviel Wasserdampf enthalten senn kann als in einem gleich großen luftleeren Raume, und daß sich in diesem Falle die Spannkraft der Luft und die Spannkraft des in ihr verbreiteten Wasserdampses summiren. Bei einer Temperatur von 20° können also in einem Rubikmeter Luft ebenfalls 17,18 Gramm Wasser als Dampf enthalten senn.

Man fagt, die Luft sen mit Wasserdampf gesättigt, wenn der in ihr verbreitete Wasserdampf bas ihrer Temperatur entsprechende Maximum der Spannkraft und Dichtigkeit erreicht hat.

Bringt man in eine mit Feuchtigkeit gesättigte Luft einen kalteren Korper, so wird dieser die nächsten Luftschichten erkalten, ein Theil des in ihnen enthaltenen Wasserdampfes wird sich verdichten mussen und sest sich in Form von feinen Tropfchen an den kalten Korper an. Auf diese Weise bildet sich der Beschlag an den Fensterscheiben in einem bewohnten erwärmten Zimmer, wenn die Temperatur der außeren Luft niedrig genug ist, um die Fensterscheiben hinlanglich zu erkalten.

Nicht immer ist die Luft mit Feuchtigkeit gefättigt, d. h. es ist nicht immer in derselben gerade soviel Wasserdampf enthalten, als sie bei ihrer Temperatur aufnehmen konnte. Nehmen wir z. B. an, jedes Rubikmeter

Luft enthielte bei einer Temperatur von 20° nur 13,63 Gramm Wassers dampf, so ist sie nicht gesättigt, denn bei dieser Temperatur könnte ja jedes Aubikmeter Luft 17,18 Gramm Wasserdampf enthalten. Aus der anges führten Tabelle auf Seite 359 ersieht man aber, daß die Dichtigkeit des gesättigten Wasserdampfes bei 16° gleich 0,00001363 ist, für eine Temperatur von 16° wäre also die Luft gesättigt, man müßte also die Luft bis unter 16° erkalten, wenn eine Verdichtung von Wasserdampf stattsfinden sollte.

Die Temperatur, für welche eben die Verdichtung des Wafferdampfes beginnt, die Temperatur alfo, für welche die Luft gerade mit Wafferdampf gesättigt ist, heißt der Thaupunkt.

Der Thaupunkt ist es nun, welchen man am Daniel'schen Hygrometer beobachtet; sodald nämlich die Rugel a bis zur Temperatur des Thaupunktes erkaltet ist, fängt diese Rugel an sich zu beschlagen; die Temperatur des Thaupunktes lies't man unmittelbar an dem in die Rugel a hineinragenden Thermometer ab.

Die folgende Tabelle giebt ben Waffergehalt der mit Dampf gefättigten Luft für den Thaupunkt von — 20° bis + 40° an.

| Temperas<br>tur des<br>Ehaus<br>punktes. | Entspres<br>hende<br>Spanns<br>fraft des<br>Waffers<br>dampfes. | Gewicht<br>bes Wassers<br>bampfes in<br>1 Rubifmes<br>ter Luft. | Temperas<br>tur des<br>Thaus<br>punftes. | Entspres<br>hende<br>Spanns<br>fraft des<br>Wassers<br>dampfes. | Gewicht<br>des Wassers<br>dampfes in<br>1 Kubifmes<br>ter Luft. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                          | mm                                                              | gr                                                              |                                          | mm                                                              | gr                                                              |
| <b>—</b> 20°                             | 1,3                                                             | 1,5                                                             | 10°                                      | 9,5                                                             | 9,7                                                             |
| <b>— 15</b>                              | 1,9                                                             | 2,1                                                             | 11                                       | 10,1                                                            | 10,3                                                            |
| <b>— 10</b>                              | 2,6                                                             | 2,9                                                             | 12                                       | 10,7                                                            | 10,9                                                            |
| <b>—</b> 5                               | 3,7                                                             | 4,0                                                             | 13                                       | 11,4                                                            | 11,6                                                            |
| 0                                        | 5,0                                                             | 5,4                                                             | 14                                       | 12,1                                                            | 12,2                                                            |
| 1                                        | 5,4                                                             | 5,7                                                             | 15                                       | 12,8                                                            | 13,0                                                            |
| 2                                        | 5,7                                                             | 6,1                                                             | 16                                       | 13,6                                                            | 13,7                                                            |
| 3                                        | 6,1                                                             | 6,5                                                             | 17                                       | - 14,5                                                          | 14,5                                                            |
| 4                                        | 6,5                                                             | 6,9                                                             | 18                                       | 15,4                                                            | 15,3                                                            |
| 5                                        | 6,9                                                             | 7,3                                                             | 19                                       | 16,3                                                            | 16,2                                                            |
| 6                                        | 7,4                                                             | 7,7                                                             | 20                                       | 17,3                                                            | 17,1                                                            |
| 7                                        | 7,9                                                             | 8,2                                                             | 21                                       | 18,3                                                            | 18,1                                                            |
| 8                                        | 8,4                                                             | 8,7                                                             | 22                                       | 19,4                                                            | 19,1                                                            |
| 9                                        | 8,9                                                             | 9,2                                                             | 23                                       | 20,6                                                            | 20,2                                                            |

| Temperas<br>tur bes<br>Thaus<br>punftes. | Entspreschende<br>Spanns<br>fraft bes<br>Wassers<br>bampfes. | Gewicht<br>bes Wassers<br>bampfes in<br>1 Aubifmes<br>ter Luft. | Temperas<br>fur des<br>Thaus<br>punftes. | Entspres<br>chenbe<br>Svanns<br>fraft bes<br>Wassers<br>bampses. | Gewicht<br>bes Wassers<br>bantpfes in<br>1 Aubismes<br>ter Luft. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                          | mm                                                           | gr 🍃                                                            |                                          | mm                                                               | gr                                                               |
| - 24                                     | 21,8                                                         | 21,3                                                            | 33                                       | 36,2                                                             | 34,3                                                             |
| 25                                       | 23,1                                                         | 22,5                                                            | 34                                       | 38,3                                                             | 36,2                                                             |
| 26                                       | 24,4                                                         | 23,8                                                            | 35                                       | 40,4                                                             | 38,1                                                             |
| 27                                       | 25.9                                                         | 25,1                                                            | 36                                       | 42,7                                                             | 40,2                                                             |
| 28                                       | 27,4                                                         | 26,4                                                            | 37                                       | 45,0                                                             | 42,2                                                             |
| 29                                       | 29,0                                                         | 27,9                                                            | 38                                       | 47,6                                                             | 44,4                                                             |
| 30                                       | 30,6                                                         | 29,4                                                            | 39                                       | 50,1                                                             | 46,7                                                             |
| 31                                       | 32,4                                                         | 31,0                                                            | 40                                       | 53,0                                                             | 49,2                                                             |
| 32                                       | 34,3                                                         | 32,6                                                            |                                          | b                                                                | 30                                                               |

Wenn uns das Hygrometer für den Thaupunkt 12° angiebt, so ersehen wir aus dieser Tabelle, daß jedes Kubikmeter Luft 10,7 Gramm Wassers dampf enthält; ware der Thaupunkt 17°, so enthielte jedes Kubikmeter Luft 14,5 Gramm Wasserdampf u. s. w.

Gegen die Genauigkeit der Angaben des Daniel'schen Hygrometers taffen sich mit Recht folgende Einwendungen machen. Der Aether in der Augel a ist an der Oberstäche kälter als an den tieferen Stellen; die Handhabung des Apparates erfordert eine längere Anwesenheit des Beobsachters in die Nähe desselben, wodurch sowohl die Temperatur als auch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft modificirt wird; die Menge des Aethers, welcher auf der Rugel b verdampft, äußert ebenfalls einen Einstuß auf den hygrometrischen Zustand der Luft, welcher noch dadurch verschlimmert wird, daß der käusliche Aether immer nicht ganz wasserferfrei ist.

Schon lange hat Dobereiner auf die Schwierigkeit aufmerksam gemacht, mit dem Daniel'schen Hygronieter genaue Resultate zu erhals ren, er construirte ein anderes auf demselben Principe beruhendes Instrusment, welches jedoch nicht so beachtet worden zu senn scheint, wie es vers dient. Seine Einrichtung ist im Wesentlichen folgende:

Ein kleines Gefäß von dunnem Messingblech, welches außen vergoldet ist, wird mit einem beweglichen Deckel geschlossen, durch welchen eine geskrummte Rohre und ein kleines Thermometer t hindurchgehen; eine ans dere Rohre b. welche auf der Seite in das Gefäß eintritt, reicht bis auf den Boden desselben hinab. Durch das Rohr c, dessen unteres Ende

mit einer kleinen Druckpumpe in Verbindung steht und auf einen Tisch

Fig. 441.



aufgeschraubt werden kann, wird Luft eingepumpt, welche, an dem unteren Ende von b
austretend, in Blasen durch den Aether aufsteigt und dadurch seine rasche Verdampfung
bewirkt, in Folge deren das Gefäß außen beschlägt. Die mit Aetherdampfen gesättigte
Luft entweicht durch die Röhre a. Hier hat
der Aether schon seiner ganzen Ausdehnung
nach gleiche Temperatur, weil er durch die
Luftblasen in Bewegung gehalten wird. Die
Druckpumpe kann durch eine mit Luft gefüllte
Blase ersest werden.

Bor Rurgem hat Regnault ein Inftrument angegeben, welches als eine Berbefferung bes eben befprochenen angesehen werden fann. Das Befaß ift von polirtem Gilberblech; bas Rohr, welches die Stelle von a vertritt, führt zu einem entfernten fleinen Ufpirator, welcher bie Luft aus bem Befage ausfaugt, mahrend burch bas andere Rohr, welches bie Stelle von b vertritt, die Luft einstromt und in Blasen durch den Aether streicht. Der Beobachter fteht am Ufpirator und beobachtet bas Gilbergefag und fein Thermometer mit bem Fernrohre. Je nachdem man ben Ausfluß bes Waffers aus dem Ufpirator regulirt, ftromt bie Luft ichneller ober weniger schnell burch ben Mether, so bag man bie Temperaturerniebrigung bes Gefäßes gang in seiner Gewalt hat und es beliebig lange auf constanter Temperatur erhalten fann. Wenn bas Gefag bie Temperatur bes Thaupunktes hat, fo reicht bie geringste Berzogerung bes Bafferausfluffes am Uspirator bin, um den Beschlag bes Gefäßes verschwinden ju machen, die geringste Beschleunigung bes Musfluffes aber vermehrt ben Beschlag.

Ein geübter Beobachter konnte felbst durch Saugen mit dem Munde den Uspirator entbehrlich machen.

August's Psychrometer ist Fig. 445 (a. f. S.) dargestellt; es besteht 211 aus zwei an einem und demselben Gestelle befestigten Thermometern; die Rugel des einen ist mit einem feinen Leinwandlappchen umgeben, während die Rugel des anderen frei bleibt; wenn man die Hulle der einen Therz mometerkugel mit Wasser befeuchtet, so wird das Wasser verdunsten, und zwar wird die Verdunstung um so rascher vor sich gehen, je weiter die Lust von ihrem Sättigungspunkte entsernt ist. Die Verdunstung des Wassers ist aber von einer Wärmebindung begleitet, in Folge deren das umwickelte Thermometer sinkt. Wenn die Lust vollkommen mit Feuchtigz keit gesättigt ist, so wird kein Wasser verdampsen können, die beiden

Thermometer stehen alsbann gleich hoch; ist aber die Luft nicht mit Baf-

Fig. 445.



serdampf gesättigt, so wird das umwickelte Thermometer sinken, und zwar um so tiefer, je weiter die Luft von ihrem Sättigungspunkte entfernt ist. Aus der Temperaturdifferenz der beiden Thermometer kann man auf den Feuchtigkeitszustand der Luft schließen.

Wenn ein hinreichend starker Luftzug stattsindet, so wird sich die an der nassen Thermometerkugel vorbeistreichende Luft mit Wasserdampf såttigen, sie wird aber einen Theil ihrer Wärme zur Dampfbildung abgeben; das nasse Thermometer zeigt die Temperatur an, bis zu welcher die Luft an dieser Augel erkaltet und für welche sie sich mit Wasserdampf sättigt. Nehmen wir an, das nasse Thermometer zeigt 16°, so sehen wir daraus, das die Luft, welche an der umwickelten Augel vorbeistreicht, auf 16° erkaltet wird, und daß sie dieselbe für diese Temperatur gesättigt verläßt. Wäre die ganze Luftmasse für die Temperatur von 16° mit Wasserdampf gesättigt, so würde jedes Kusbikmeter Luft 13,7 Gramm Wasserdampf enthalten; so viel Wasserdampf enthalt sie aber in der That nicht, denn

sie nimmt ja an der nassen Rugel, bis zu 16° erkaltet, noch Wasserdampf auf; der Feuchtigkeitszustand der Utmosphäre ist also von der Urt, daß jedes Rubikmeter Luft weniger als 13,7 Gramm Wasserdampf enthält.

Die Menge des Wasserdampses, welche die Luft aufnimmt, indem sie an der nassen Rugel vorbeistreicht, hangt von der Warmequantität ab, welche sie zur Dampsbildung abgiebt; diese Warmequantität ist aber um so bedeutender, je stärker sie erkaltet wird, sie ist der Temperaturdisserenz der beiden Thermometer proportional, und auch die Menge des Wasserdampses, welchen die Luft aufnimmt, wenn sie am nassen Thermometer vorbeistreicht, können wir ohne merklichen Fehler dieser Temperaturdisserenz renz proportional segen. Bezeichnen wir diese Temperaturdisserenz mit d, so können wir die Duantität des Wasserdampses, welchen ein Kubikmeter Luft aufnimmt, welches nach und nach an der nassen Kugel vorbeistreicht, mit c d bezeichnen.

Bezeichnen wir ferner mit M das Maximum des Wasserdampfes, welschen ein Kubikmeter Luft bei der Temperatur des nassen Thermometers enthalten kann, die Quantität des Wasserdampfes also, welchen die Luft wirklich enthält, welche am nassen Thermometer vorbeigestrichen ist, so besteht diese Quantität M aus zwei Theilen, der Quantität c d nämlich,

- 171 Vi

welche sie an der Kugel aufgenommen hat, und der Quantitat X, welche sie schon enthielt, es ist also

$$M = X + cd$$

ober

$$X = M - c d.$$

In dieser Formel bezeichnet, wie erwähnt, X den Wassergehalt der Luft, d die Temperaturdifferenz der beiden Thermometer, M den Wassergehalt der Luft, wenn sie für die Temperatur des nassen Thermometers gesättigt wäre, und c einen constanten Factor, welcher durch Versuche ermittelt werden muß.

Durch vergleichende Versuche mit dem Pfnchrometer und bem Daniel's schen Hygrometer ergiebt sich

$$c = 0.65$$
.

Um nicht für jede Beobachtung erst den Wassergehalt der Luft berechenen zu mussen, hat man Tabellen berechnet, in welchen man, wie in der folgenden, für jede Lufttemperatur und jede beobachtete Differenz der beis den Thermometer den Wassergehalt der Luft gleich aufsuchen kann.

| temperatue<br>Ber Lufe.                                                                                      |              | Diffe                                       | erenz             | des :               | trode             | nen                      | unb l        | befeu        | chtete       | n II         | ermo         | meter        | ŝ.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Belfins.                                                                                                     | 0            | 1                                           | 2                 | 3                   | 4                 | 5                        | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12          |
| $\frac{-20}{-19}$                                                                                            | 1,5          | 0,8                                         |                   |                     |                   |                          |              |              |              |              |              |              | 1           |
| -18                                                                                                          | 1,6<br>1,8   | 1,0                                         |                   |                     |                   |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| $-\frac{17}{-16}$                                                                                            | 1,9          | 1,1                                         | 0,4               |                     |                   |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| - 15                                                                                                         | 2,0          | 1,2                                         | 0,5               |                     |                   |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| - 14                                                                                                         | 2,3          | 1,5                                         | 0,8               |                     |                   |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| - 13<br>- 12                                                                                                 | 2,4          | 1,6<br>1,8                                  | 0,9               |                     |                   |                          | 1            |              |              |              |              |              |             |
| - 11                                                                                                         | 2,7          | 2,0                                         | 1,2               | 0,4                 |                   |                          |              |              |              | 1            |              |              |             |
| - 10                                                                                                         | 2,9          | 2,1                                         | 1,3               | 0,6                 |                   |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| - 12<br>- 11<br>- 10<br>- 9<br>- 8<br>- 7<br>- 6<br>- 5<br>- 4<br>- 3<br>- 10                                | 3 1 3,3      | 2,3<br>2,5                                  | 1,5<br>1,7        | 0,7                 |                   |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| - 7                                                                                                          | 3,5          | 2,7                                         | 1,9               | 1,1                 | 0,3               |                          |              |              |              |              |              |              |             |
| - 6<br>- 5                                                                                                   | 3,7          | 2,9<br>3,1                                  | 2,1 2,3           | 1,3<br>1,5          | 0,5               |                          |              |              |              |              | 1            |              |             |
| - 4                                                                                                          | 4,0<br>4,2   | 3.4                                         | 2,5               | 1,7                 | 0,9               | 0,1                      | k ii         |              |              |              | 1            |              |             |
| - 3                                                                                                          | 4,5          | 3,6                                         | 2,8               | 1,7<br>1,9<br>2,2   | 1,1               | 0,3                      | r            |              |              | 1            |              |              |             |
| 2                                                                                                            | 4,8<br>5,1   | 3,9<br>4,2                                  | 3,0               | 2,4                 | 1,4<br>1,6        | 0,5                      |              |              |              |              |              |              |             |
|                                                                                                              | 5,4          | 4,5                                         | 3,6               | 2,7                 | 1,9               | 1,0                      | 0,2          |              |              |              |              |              | -           |
| 2                                                                                                            | 5,7<br>6,1   | 4,7<br>5,1                                  | 3,8<br>4,1        | 2,9<br>3,2          | 2,1<br>2,3        | 1,2<br>1,4               | 0,4          |              |              |              |              |              |             |
| - 3                                                                                                          | 6,5          | 5,4                                         | 4.4               | 3,4                 | 2.5               | 1,6                      | 0,7          |              |              |              |              | •            |             |
| - 4                                                                                                          | 6,9          | 5,8                                         | 4,8               | 3,7                 | 2,7               | 1.8                      | 1,0          | 0,3          |              |              |              |              |             |
| - 5<br>- 6<br>- 7<br>- 8                                                                                     | 7,3          | 6,6                                         | 4,8<br>5,1<br>5,5 | 4,1<br>4,5          | 3,1<br>3,4<br>3,8 | 2,1<br>2,4<br>2,8<br>3,2 | 1,2<br>1,4   | 0,5          |              |              |              |              |             |
| . 7                                                                                                          | 8,2          | 7.0                                         | 5,9               | 4,9                 | 3,8               | 2,8                      | 1,8          | 0,8          | 0.0          |              |              |              |             |
| - 8                                                                                                          | 8,7<br>9,2   | 7,5<br>8,0                                  | 6,4               | 5,3                 | 4,2<br>4,6        | 3,2                      | 2,1          | 1,1<br>1,5   | 0,2          |              |              |              |             |
| - 10                                                                                                         | 9,7          | 8,5                                         | 7,3               |                     | 5,1               | 4,0                      | 2,9          | 19           | 0,9          |              |              |              |             |
| - 11                                                                                                         | 10,3         | 9,1                                         | 7,9               | 6,7                 | 5,6<br>6.0        | 4,4                      | 3,3          | 2 3 2,7      | 1,2          | 0,2          |              |              |             |
| - 12<br>- 13                                                                                                 | 10,9         | $\begin{vmatrix} 9,7\\10,3 \end{vmatrix}$   | 8,4<br>9,0        | 7,2                 | 6,6               | 4,9<br>5,4               | 3,8<br>4,3   | 3,1          | 1,7<br>2,1   | 1,0          |              |              |             |
| - 14                                                                                                         | 12,?         | 10,9                                        | 9,6               | 8,3                 | 7,1               | 5,9                      | 4,8          | 3,6          | 2,5          | 1,4          | 0,4          |              |             |
| - 15<br>- 16                                                                                                 | 13,0<br>13,7 | 11,6<br>12,3                                | 10,3<br>10,9      | 9,0<br>9,6          | 7,7<br>8,3        | 6,5<br>7,0               | 5,3<br>5,8   | 4,1          | 3,0<br>3,5   | 1,9<br>2,4   | 0,8          | 0,2          |             |
| - 17                                                                                                         | 14,5<br>15,3 | 13,1                                        | 11,6              | 10,3                | 9,0               | 7,7                      | 6.4          | 5,2          | 4,0          | 2,9          | 1,3          | 0,7          |             |
| - 18<br>- 19                                                                                                 | 15.3<br>16,2 | 13,8<br>14,7                                | 12,4<br>13,2      | 11,0<br>11,7        | 9,6<br>10,3       | 8,3<br>9,0               | 7,0          | 5,8<br>6,4   | 4,6<br>5,1   | 3,4<br>3,9   | 2,2          | 1,1<br>1,6   |             |
| - 20                                                                                                         | 17,1         | 15,5                                        | 14,0              | 12,5                | 11,1              | 9,7                      | 8,3          | 7,0          | 5,8          | 4,5          | 3,3          | 2,2          |             |
| - 21                                                                                                         | 181          | 16,5                                        | 14.9<br>15,8      | 13,4                | 11,9<br>12,7      | 10,5                     | 9,1          | 7.7<br>8,4   | 6,4          | 5,1          | 3,9          | 2,7          |             |
| $-\frac{22}{23}$                                                                                             | 19,1<br>20,2 | 17,4<br>18,5                                | 16,8              | 14,2<br>15,2        | 13,6              | 11,2                     | 10,6         | 9,2          | 7,1<br>7,8   | 5,8<br>6,4   | 4,5<br>5,2   | 3,3          | 2,5         |
| - 24                                                                                                         | 21,3<br>22,5 | 19,5                                        | 17,8              | 16.1                | 14,5<br>15,5      | 12,9<br>13,8             | 11.4         | 10,0         | 8,5          | 7,2          | 5,8          | 4,5          | 3,1         |
| - 25<br>- 26                                                                                                 | 22,5<br>23,8 | $\begin{array}{c} 20,6 \\ 21,8 \end{array}$ | 18,9<br>20,0      | 17,1<br>18,2        | 15,5<br>16,5      | 13,8                     | 12,3<br>13,2 | 10,8<br>11,6 | 9,3          | 7,9<br>8,7   | 6,5<br>7,3   | 5,2<br>5,9   | 3,9         |
| - 27                                                                                                         | 25,1         | 23.1                                        | 21.2              | 19,3                | 17,5              | 15,8                     | 14,2         | 12,6         | 11,0         | 9,5          | 8,1          | 6,7          | 5,3         |
| - 28                                                                                                         | 26,4         | 24,4                                        | 22,4              | 20.5                | 18,7<br>19,8      | 16,9<br>18,0             | 15,2         | 13,5<br>14,6 | 11,9<br>12,9 | 10,4         | 8,9<br>9,8   | 7,5          | 6,1<br>6,8  |
| - 29<br>- 30                                                                                                 | 27,9<br>29,4 | 25,8<br>27,2                                | $23,7 \\ 25,1$    | $\frac{21.7}{23.0}$ | 21,1              | 19,2                     | 16,3<br>17,4 | 15,6         | 13,9         | 11,3<br>12,3 | 10,7         | 8,3<br>9,1   | 7,7         |
| - 31                                                                                                         | 31,0         | 28,7                                        | 26,5              | 24,4                | 22,4              | 20,4                     | 18,5         | 16,7         | 15,0         | 13,3         | 11,6         | 10,1         | 8,5         |
| + 21<br>+ 22<br>+ 23<br>+ 24<br>+ 25<br>- 26<br>- 27<br>- 28<br>- 30<br>- 31<br>- 32<br>- 33<br>- 34<br>- 35 | 32,6<br>34,4 | 30,3<br>31,9                                | 28,0<br>29,6      | $\frac{25.8}{27.3}$ | 23,8<br>25,2      | $21.7 \\ 23.1$           | 19,8<br>21,1 | 17,9<br>49,1 | 16,1<br>17,3 | 14,3<br>15,4 | 12,7<br>13,7 | 11,0<br>12,0 | 9,4<br>10,4 |
| - 34                                                                                                         | 36,2         | 33,7                                        | 31,2              | 28,9                | 26,7              | 24,5                     | 22,4         | 20,4         | 18,5         | 16,6         | 14,8         | 13,1         | 11,4        |
| 35                                                                                                           | 38,1         | 35,5                                        |                   | 30,6                | 28,2              | 26,0                     | 23,8         | 21,8         | 19,8         | 17,8         | 16,0         | 14,2         | 12,5        |

Man findet in dieser Tabelle den Wassergehalt eines Rubikmeters Luft, in Grammen ausgedrückt, für die jedesmalige Lufttemperatur und die gleichzeitig beobachtete Differenz der beiden Thermometer, wenn man in der Horizontalreihe, deren außerste Ziffer links die Lufttemperatur angiebt, dis zu der Vertikalreihe herübergeht, welche mit der beobachteten Differenz der beiden Thermometer überschrieben ist. So sindet man z. B. für eine Lufttemperatur von 20°, wenn das nasse Thermometer auf 16° steht, wenn also die Temperaturdifferenz der beiden Thermometer 4° ist, den Wassergehalt der Luft gleich 11,1, d. h. in diesem Falle enthält jedes Kubikeentimeter Luft 11,1 Gramm Wasserdamps.

Regnault hat durch zahlreiche Versuche nachgewiesen, daß die Temperaturdifferenz der beiden Thermometer wesentlich von der Stärke des Luftzuges abhängt, daß das seuchte Thermometer in einem geschlossenen Raume nicht so tief sinkt, als wenn es dem Luftzuge ausgesetzt ist. Ebensso fand er, daß bei niedriger Temperatur und sehr feuchter Luft die aus den Ungaben des Psichrometers berechneten Werthe des Wassergehaltes bedeutend von dem mittelst des Uspirators gefundenen abweichen; die in der Tabelle auf der vorigen Seite angegebenen Werthe des Wassergeshaltes der Luft sind also wohl nur bei mittleren und höheren Temperaturen und nicht gar zu feuchter Luft als ziemlich genau zu nehmen.

Tägliche Variationen im Wassergehalte ber Luft. Da bei ho-212 her Temperatur mehr Wasserbampf in der Luft verbreitet seyn kann, da mit steigender Warme das Wasser an der Oberstäche der Gewässer und vom feuchten Boden mehr und mehr verdunstet, so läßt sich wohl erwarten, daß der Wassergehalt der Luft im Laufe eines Tages ab- und zuneh- men wird. Die Gesetze der täglichen Variationen des Wassergehaltes der Atmosphäre sind besonders durch lange Versuchsreihen von Neuber in Apenrade, von Kupffer in Petersburg und von Kämt in Halle und auf den Alpen ermittelt worden.

Die folgende Tabelle giebt die mittlere Spannkraft fur die einzelnen Stunden in ben Monaten Januar, April, Juli und October an.

151.50

| Stunben.                             | Januar.      | April. | Juli. | October. |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------|----------|
| Dittag                               | 4,29         | 6.15   | 11,62 | 8,27     |
| 1                                    | 4,32         | 6.05   | 11.42 | 8.29     |
| 2                                    | 4,34         | 6,08   | 11,32 | 8.23     |
| 3                                    | 4.33         | 6,09   | 11,22 | 8,15     |
| 4                                    | 4,28<br>4,25 | 6,09   | 11,18 | 8,10     |
| 5                                    | 4.25         | 6.09   | 11,25 | 8,06     |
| 6                                    | 4.24         | 6.12   | 11,36 | 8,10     |
| 7                                    | 4,22         | 6,15   | 11,68 | 8,07     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 4,20         | 6,13   | 11,76 | 7,96     |
|                                      | 4,18         | 6,10   | 11,75 | 7,88     |
| 10                                   | 4,15         | 6.05   | 11,67 | 7.80     |
| 11                                   | 4.14         | 6.03   | 11,52 | 7,72     |
| Mitternacht                          | 4,11         | 6,02   | 11,33 | 7,66     |
| 1                                    | 4.09         | 5.99   | 11,15 | 7,59     |
| 2                                    | 4 09         | 5,93   | 11,05 | 7,52     |
| 3                                    | 4.08         | 5.88   | 11,07 | 7,43     |
| 4                                    | 4,08         | 5,84   | 11,21 | 7,36     |
| 5                                    | 4.07         | 5,87   | 11,44 | 7,34     |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8           | 4.06         | 5,96   | 11,68 | 7,44     |
| 7                                    | 4.06         | 6,08   | 11,96 | 7,49     |
| 8                                    | 4.05         | 6,25   | 12,11 | 7,75     |
|                                      | 4.07         | 6,34   | 12,05 | 8,06     |
| 10                                   | 4,12         | 6,35   | 11,89 | 8,23     |
| 11                                   | 4,21         | 6,28   | 11.72 | 8,28     |
| Mittel                               | 4,17         | 6,08   | 11,52 | 7,87     |

Rach biefer Tabelle find bie Bariationen bes Baffergehaltes ber Luft mabrent eines Tages fur ben Monat Juli in Fig. 446 graphifch, und



gwar in der unteren Kurve, dargestellt. Die Absteissen sind der Zeit, die Debinaten der Spannfrasse bes Wasserbampfes proportional ausgetragen. Man sieht, daß der Wassergebatt der Luft zwei Waxima, gegen 9 Uhr Abend und gegen 9 Uhr Worgens, und zwei Minima, um 4 Uhr Nachmittags und kurz vor Sonnenausgang hat.

Benn mit Sonnenaufgang die Temperatur steigt, vermehrt fich auch bie Menge bes Mafferdampfes in ber Luft, jedoch bauert dies nur bis 9 Uhr, wo ein burch die farte Erwarmung bes Bobens veranlagter aufWassergehalt der unteren Luftschichten geringer wird, obgleich bei immer zunehmender Warme die Bildung der Dampse fortdauert; diese Abnahme dauert bis gegen 4 Uhr; nun nimmt der Wassergehalt der unteren Luftsschichten wieder zu, weil nun die nach oben gerichtete Luftströmung aufshört, den sich bildenden Wasserdamps wegzusühren; jedoch dauert diese Zunahme nur die gegen 9 Uhr Abends, weil nun die immer mehr sinstende Temperatur der Luft der serneren Dampsbildung eine Gränze setzt.

Im Winter, wo die Wirkung der Sonne weniger intensiv ist, verhalt sich die Sache anders; im Januar beobachtet man nur ein Maximum des Wassergehaltes der Luft um 2 Uhr Nachmittags und ein Minimum zur Zeit des Sonnenaufgangs.

Die obere Kurve der vorigen Figur zeigt uns das Maximum der Spannkraft, welches der Wasserdampf bei der jeder Stunde des Monats Juli entsprechenden mittleren Temperatur erreichen konnte. Da die beisden Kurven für die Zeit des Sonnenaufgangs sich einander sehr nähern, so ist also um diese Zeit die Luft sehr nahe mit Feuchtigkeit gesättigt. Mit steigender Temperatur nimmt nun zwar anfangs die absolute Menge des Wasserdampfes in der Luft zu, doch nicht im Verhältniß der Temperaturzunahme, der Wassergehalt der Luft entfernt sich immer mehr von dem ihrer Temperatur entsprechenden Sättigungspunkte oder auch, mit anderen Worten, die Differenz zwischen der Temperatur der Luft und dem Thauppunkte wird immer größer.

Wir fagen, "die Luft ift troden", wenn das Waffer rafch verdunftet und wenn befeuchtete Gegenstande durch diefes rafche Berdunften schnell troden werben; dagegen fagen wir, "die Luft ift feucht", wenn befeuchtete Begenstande an ber Luft nur langfam ober gar nicht trodinen, wenn bie geringste Temperaturerniedrigung feuchte nieberschlage bewirkt , und wenn etwas faltere Begenftande fich mit Feuchtigkeit überziehen. alfo bie Luft troden, wenn fie weit von ihrem Sattigungspunkte entfernt ift, feucht bagegen, wenn ber Thaupunkt ber Temperatur ber Luft febr nahe liegt; mit diefem Urtheile uber bie Trodenheit ober Feuchtigkeit der Luft verbinden wir also burchaus tein Urtheil über den absoluten Baffer= gehalt ber Luft. Wenn an einem heißen Sommertage bei einer Temperatur von 250 C. jedes Rubikmeter Luft 13 Gramm Bafferbampf enthalt, fo fagen wir, die Luft fen fehr trocken; benn bei diefer Temperatur konnte jedes Rubikmeter Luft 22,5 Gramm Bafferbampf enthalten (fiehe die Tabelle Seite 359), ober bie Luft mußte bis auf 150 erkaltet werden, um bei unverandertem Baffergehalte gefattigt zu fenn. Benn fie bagegen im Winter bei einer Temperarur von + 20 nur 6 Gramm Baffer: bampf enthalt, fo ift die Luft fehr feucht, weil die Luft fur die herrschende

Temperatur beinahe vollständig mit Bafferdampf gesättigt ift und bie geringste Temperaturerniedrigung schon einen Niederschlag zur Folge hat.

In biefem Sinne konnen wir also sagen, daß gur Beit des Sonnenausgangs die Luft am feuchteften ift, obgleich der absolute Wassergerhalt geringer ist als zu jeder anderen Tagespeit. Gegen dei Uhr Nachmittags ist im Sommet die Luft am trodensten.

Die Zeit der beiden Maxima und der beiden Minima des Waffergehaltes der Luff allt nahr mit den Mendeftunden der ichzichen Periode vos Bacometers zusammen, fo daß man offendar sieht, wie volles Derioden durch die Bariationen des Wassergehaltes der Luft bedingt sind.

Auf hohen Bergen befolgen bie Beranberungen im Dampfgebalte ber Luft ein anderes Geseh, weil ber aufsteigende Luftstrom bie Bafterdampfe aus ber Liefe in die Sibbe führt. Die unterste ber beiben auszezogenen Rurven Fig. 447 fiellt nach ben Beobachtungen von Kamp bie Beran-



berungen bar, melde bie Spannfraft bes atmofpbarifchen Bafferbampfes im Laufe eines Tages auf bem Rigi erleibet, mabrenb bie untere ber beiben punttirten Rurven bie entfprechenben gleichzeis tigen Beranberungen fur Burich barftellt. Buerft fiebt man bei ber Betrachtung biefer Rurven , bağ in Burich ber Baffergebalt ber Puft mabrenb 24 Stung ben 2 Marima und 2 Minima bat, mabrenb in ber Sobe, wie bei ben taglichen Bariationen bes Barometer.

ftanbes nur 1 Marimum und nur 1 Minimum ftattfindet; auch in der Sobe nimmt der Wassergabet der Luft von Sonnenausgang an zu, diese Aunahme dauert aber die Mittag, nöhrend in der Liese der Wassergebet von 9 Uhr an schon wieder abnimmt, weil der aufsteigende Luftstrom, welcher die Abnahme der Massergebattes in der Liefe veranläst, die der Wasserschaft der Basser Dampse in die "Bob edient. Ben 3 Uhr Andmittags an.

fergehalt in der Tiefe wieder zu, in der Hohe nimmt er aber fortwahrend ab, weil bei stets abnehmender Temperatur kein Wasserdampf mehr in die Hohe gebracht wird, sondern umgekehrt die Wasserdampfe sich in die Tiefe senken. Die obere der beiden punktirten und die obere der beiden ausgezogenen Kurven geben an, wie groß zu jeder Stunde die Spannkraft des atmosphärischen Wasserdampfes in Millimetern ausgedrückt senn wurde, wenn die Luft stets vollkommen gesättigt ware. In der Hohe ist dieser Beobachkunsgreihe zusolge die Luft viel feuchter, d. h. sie ist ihrem Sättigungspunkte viel näher als in der Tiefe, denn die beiden Kurven sind für den Rigi fast parallel und nicht weit von einander entsernt, während die beis den auf Zürich sich beziehenden Kurven einen sehr ungleichen Lauf haben und für die Stunden vor und nach Mittag sehr weit von einander abstehen.

Man kann deshalb aber nicht allgemein den Sat aufstellen, daß die Luft in der Sohe feuchter fen, denn andere Beobachtungen ergeben das Gegentheil: so fanden z. B. Saufsure auf ben Alpen und hum boldt auf den sudamerikanischen Gebirgen die Luft trockener als in der Tiefe. Bei heiterem Wetter scheint die Luft in der Höhe trockener zu senn, bei trübem aber feuchter als unten, denn man sieht oft den Gipfel der Berge in Wolken gehüllt, während die unteren Luftschichten nicht mit Wasserbampf gesättigt sind.

Jährliche Variationen bes Waffergehaltes ber Luft. Die fol= 213 gende Tabelle giebt ben mittleren Wassergehalt ber Luft für die einzel= nen Monate bes Jahres zu Halle.

| Monate.     | Spannfraft<br>bes Waffers<br>bampfes. | Melative<br>Feuchtigfeit. |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Januar      | 4,509mm                               | 85,0                      |
| Februar     | 4,749                                 | 79,9                      |
| Marz        | 5,107                                 | 76,4                      |
| April       | 6,247                                 | 71,4                      |
| Mai         | 7,836                                 | 69,1                      |
| Inni        | 10,843                                | 69,7                      |
| Juli        | 11,626                                | 66,5                      |
| August      | 10,701                                | 66,1                      |
| September . | 9,560                                 | 72,8                      |
| Detober     | 7,868                                 | 78,9                      |
| November .  | 5,644                                 | 85,3                      |
| December .  | 5,599                                 | 86,2                      |

Der absolute Wassergehalt der Luft ist wie die mittlere Lufttemperatur im Januar ein Minimum, er nimmt bis zum Juli zu, wo er sein Marismum erreicht, dann aber nimmt er wieder ab bis zu Ende bes Jahres.

Die lette Columne dieser Tabelle unter der Ueberschrift "Relative Teuchstigkeit" giebt an, wieviel der in der Luft enthaltene Wasserdampf beträgt, wenn man die Quantitat des Wasserdampses, welche sich in der Luft bessinden wurde, wenn sie gesättigt ware, mit 100 bezeichnet. Im December ist also im Durchschnitt die Luft am seuchtesten, d. h. sie ist ihrem Satztigungspunkte am nächsten; im August aber ist die Luft am tkockensten, obgleich ihr absoluter Wassergehalt in diesem Monate sehr groß ist, weil sie sehr weit von ihrem Sattigungspunkt entfernt ist. Im August ist der Wassergehalt der Luft im Durchschnitt nur 61 Procent von der Quantität Wasserdamps, welche in der Luft enthalten sehn müßte, wenn sie bei der mittleren Temperatur dieses Monats gesättigt sehn sollte. In diesem Sinne sind also November, December, Januar und Februar die feuchtessten, Mai, Juni, Juli und August die trockensten Monate des Jahres.

Weuchtigkeit ber Luft in verschiebenen Gegenben. Die Bilbung 214 bes Wafferdampfe ift vorzugsweife von zwei Bedingungen abhangig, nam= lich von ber Temperatur und von ber Gegenwart von Daffer. Bei einem unbegränzten Wasservorrathe werden sich um so mehr Wasserdampfe bilben. je hoher die Temperatur ift; bei gleicher Temperatur aber werben fich in wafferreichen Gegenden mehr Dampfe bilden konnen als in mafferarmen. Daraus folgt nun, daß ber absolute Baffergehalt ber Luft unter fonft gleichen Umftanden von dem Meguator nach den Polen bin abnehmen muß und daß fie im Inneren der großen Continente trodener, d. h. weiter von ihrem Gattigungspunkte entfernt ift, als auf dem Meere und an den Mee-Wie fehr die Trockenheit ber Luft mit ber Entfernung vom Meere zunimmt, beweist ichon die Beiterkeit des himmels der Binnenlander. Die Spgrometerbeobachtungen, welche Sumboldt und G. Rofe in verschiedenen Gegenden von Sibirien gemacht haben, beweifen ebenfalls bie außerordentliche Trodenheit der Atmosphare in diefen Gegenden. In ber Steppe von Platowskana fanden fie, daß bei einer Temperatur von 23,70 bie Differeng ber beiden Thermometer bes Pfnchrometers 11,70 betrug, während sie bei dem gewöhnlichen Buftande der Utmosphare nur 5 bis 60 Nehmen wir an, die Differeng der Thermometer hatte bei einer Temperatur von 240 nur 110 betragen, fo wurde nach ber Tabelle auf Seite 596 jedes Rubikmeter Luft 4,5 Gramm Wafferdampf enthalten, eine Quantitat, mit welcher die Luft erft bei - 30 gefattigt ift; ba aber die Temperaturdiffereng noch bedeutend großer war, als wir eben nabe= rungsweise angenommen hatten, so war ber Waffergehalt ber Luft noch geringer, ber Thaupunkt also noch unter - 30, bie Luft hatte also um

mehr als 270 erkaltet werden konnen, ohne daß ein Niederschlag von Feuchtigkeit erfolgt mare.

Der Thau. Es ist oben, auf Seite 591, erklart worden, wie der 215 feine Thau auf der glanzenden Rugel des Daniel'schen Hygrometers entsteht, wenn diese Rugel erkaltet wird. Ebenso erklart sich die Thau-bildung im Großen.

Wenn im Sommer nach Sonnenuntergang der Himmel heiter und die Luft ruhig bleibt, so werden die verschiedenen Gegenstände auf der Erdsoberstäche durch die nächtliche Strahlung gegen den Himmelsraum mehr und mehr erkalten, die Temperatur sinkt um 2, 3, ja manchmal um 7 bis 8° unter die Temperatur der Luft herab, die kalten Körper erniedrisgen auch die Temperatur der sie zunächst umgebenden Luftschichten; und wenn diese bis zum Thaupunkte erkaltet sind, so wird sich ein Theil des in ihnen enthaltenen Wasserdampfes in Form von seinen Tröpschen an die kalten Körper ansehen.

Da nicht alle Körper gleiches Wärmestrahlungsvermögen haben, so erstalten auch einige stärker als andere, und so kommt es, daß manche Körper stark mit Thau überzogen sind, während andere fast ganz trocken bleiben. Gras und Blätter erkalten besonders stark durch die nächtliche Strahlung, theils weil sie ein sehr starkes Strahlungsvermögen besigen, theils aber auch, weil sie frei in die Luft hineinragen, so daß vom Boden aus nur wenig Wärme zugeleitet werden kann; man sindet sie deshalb stärker bethaut als Steine und den nackten Boden.

Eine Wolkendecke, welche den Himmel überzieht, hindert die Thaubildung, weil sie die nächtliche Strahlung hindert. Auch wenn ein nur etwas lebhafter Wind weht, thaut es nicht, weil er beständig von Neuem warme Luft mit den festen Körpern in Berührung bringt, wodurch diesen fortwährend Wärme zugeführt wird und die Luft an ihnen vorbeistreicht, ehe sie zum Thaupunkte erkaltet werden kann.

Der Reif ist nichts Underes als ein gefrorner Thau. Wenn der Korper, an welchem sich der condensirte Wasserdampf absetz, unter 0° erkaltet ist, so kann er sich nicht mehr in flussiger Gestalt, sondern in Form von Eisnadeln absetzen.

Rebel und Wolken. Wenn die Wasserbampfe, aus einem Topf216 mit kochendem Wasser aufsteigend, sich in der kalteren Luft verbreiten, so werden sie alsbald verdichtet, es entsteht der Schwaden, welcher aus einer Menge kleiner hohler Wasserblaschen besteht, die in der Luft schwesben. Man nennt diese Schwaden auch öfters Dampf, doch ist es kein eigentlicher Dampf mehr, wenigstens kein Dampf in physikalischem Sinne des Wortes, denn es ist ja ein verdichteter Dampf.

Wenn die Berdichtung der Bafferbampfe nicht durch Beruhrung mit

kalten festen Korpern, sondern mitten in der Luft vor sich geht, fo ent= stehen Rebel, welche im Großen dasselbe sind wie der Schwaden, ben wir über kochendem Wasser seben.

Die Nebel entstehen gewöhnlich, wenn bas Wasser ber Seen und Flusse ober ber feuchte Boden warmer sind als die schon mit Feuchtigkeit gefätzigte Luft. Die Dampfe, welche in Folge ber höheren Temperatur des Wassers oder des seuchten Bodens gebildet werden, verdichten sich alsbald wieder, wenn sie sich in der kalteren schon mit Wasserdampfen gefättigten Luft verbreiten. Bei gleicher Temperaturdifferenz des Wassers und der Luft bilden sich keine Nebel, wenn die Luft trocken ist, so daß sich alle die Wasserdampfe, welche vom Boden aufsteigen, in ihr verbreiten können, ohne sie zu sättigen.

Nach bem, was so eben über die Bildung des Nebels gesagt murde, erflart sich leicht, daß sich die Nebel vorzugsweise im herbste über Flussen
und Seen und über feuchten Wiesen bilden. In England sind die Nebel
besonders häufig, weil es von einem warmen Meere umspult ist; ebenso
sind die warmen Gewässer des Golfstromes, welcher bis nach Neufoundland hinaufstromt, die Ursache der dort so häusigen dichten Nebel.

Manchmal beobachtet man Nebel unter scheinbar ganz verschiedenen Umständen; so sieht man dichte Nebel über den Flüssen, während die Luft wärmer ist als das Wasser oder das Eis. In diesem Falle ist die warme Luft mit Feuchtigkeit gefättigt, und wenn sie sich mit den Luftschichten mischt, welche durch die Berührung mit dem kalten Wasser oder dem Eise schon eine niedrigere Temperatur erlangt haben, so muß nothwendig eine Condensation des Wasserdampfes erfolgen.

Auf dieselbe Weise entstehen auch im Sommer nach Gewitterregen die Nebel über Flussen und Seen. Die Luft ist warmer als die Oberstäche des Wassers, aber sie ist mit Feuchtigkeit gesättigt, und sobald sie sich an Orte verbreitet, an welchen die Frische des Wassers fühlbar ist, wird durch die Erkaltung der Wasserdampf verdichtet.

Der Nebel bildet sich jedoch nicht allein über Flussen und Geen, sonbern auch mitten im Lande, sobald durch Luftstromungen warmere feuchte Luftmassen mit kalteren gemischt und ihre Temperatur unter den Thaupunkt erniedrigt wird.

Die Wolken sind nichts Underes als Nebel, welche in den hoheren Luftregionen schweben, so wie denn Nebel nichts sind als Wolken, welche auf dem Boden aufliegen. Oft sieht man die Gipfel der Berge in Wolken eingehüllt, während die Wanderer auf diesen Bergspißen sich mitten im Nebel befinden.

Auf den ersten Anblick scheint es unbegreiflich, wie die Wolken in der Luft schweben konnen, da sie doch aus Blaschen bestehen, welche offenbar

Schwerer sind als die umgebende Luft. Da das Gewicht dieser kleinen Wasserblaschen im Vergleich zu ihrer Oberstäche sehr gering ist, so muß die Luft ihrem Falle einen bedeutenden Widerstand entgegensetzen; sie konnen sich jedenfalls nur sehr langsam herabsenken, wie ja auch eine Seisenzblase, welche überhaupt mit unseren Dunstblaschen eine große Uehnlichkeit hat, in ruhiger Luft nur langsam fällt. Demnach mussen aber doch die Dunstblaschen, wenn auch noch so langsam, sinken, und man sollte demnach meinen, daß bei ruhigem Wetter sich die Wolken doch endlich bis auf den Boden herabsenken mußten.

Ē

F

Die bei ruhigem Wetter allerdings herabsinkenden Dunstblaschen konnen aber den Boden nicht erreichen, weil sie bald in warmere nicht mit Dampfen gesättigte Luftschichten gelangen, in welchen sie sich wieder in Dampf auflosen und dem Blicke verschwinden; wahrend sich aber unten die Dunstblaschen auflosen, werden an der oberen Granze neue gebildet, und so scheint die Wolke unbeweglich in der Luft zu schweben.

Wir haben eben die Dunstblaschen in ganz ruhiger Luft betrachtet, in bewegter Luft werden sie der Richtung der Luftströmung folgen mussen; ein Wind, welcher sich in horizontaler Richtung fortbewegt, wird die Wolken auch in horizontaler Richtung fortführen, und ein aufsteigender Luftstrom wird sie mit in die Hohe nehmen, sobald seine Geschwindigkeit größer ist als die Geschwindigkeit, mit welcher die Dampfblaschen in rushiger Luft herabfallen wurden. Sehen wir ja doch auch, wie die Seisensblasen durch den Wind fortgeführt und über Häuser hinweggetragen wers den. So erklart sich denn auch durch die aufsteigenden Luftströme das Steigen des Nebels.

Das Unsehen der Wolken ist, je nachdem sie hoher oder tiefer schweben, je nachdem sie mehr oder weniger dicht, auf diese oder jene Weise beleuche tet sind u. s. w., gar mannichfaltig. Howard hat unter den verschiedes nen Wolken folgende Hauptarten unterschieden.

- 1) Die Feberwolke, cirrus, besteht aus sehr zarten, bald mehr streifigen, bald mehr locken- oder federartigen Fasern, welche nach schönem Wetter zuerst am himmel erscheinen. In unserer Fig. 448 (a. f. S.) sieht man sie in dem Ed oben rechts bis herunter, wo die zwei Bogel schweben. Bei trockenem Wetter sind die Federwolken mehr streifig, bei feuchtem mehr verwaschen.
- 2) Die Haufenwolke, cumulus, welche in unserer Figur gerabe unter die Federwolke gezeichnet ist, bildet große halbkugelformige Massen, welche auf horizontaler Basis zu ruhen scheinen; diese Wolken erscheinen vorzugsweise im Sommer, manchmal thurmen sich Haufenwolken zu maslerischen Gruppen zusammen und bieten dann, von der Sonne beschienen, den Anblick ferner Schneegebirge.
  - 3) Die Schichtwolfen, stratus, find horizontale Wolkenstreifen (in

unserer Figur unter bem cumulus), welche vorzugsweise bei Sonnenuntergang mit außerordentlicher Farbenpracht erfcheinen.

Rig. 448.

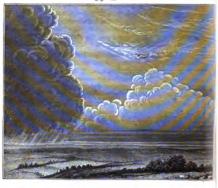

Diese Grundsormen gehen auf mannichfaltige Weise in einander über; Howard hat diese Uebergangssormen durch die Namen cirro-cumulus, eirro-stratus, cumulo-stratus und nimbus bezeichnet.

Die febrige Saufenwolke, ciero-cumulus, ift ber Uebergang ber Feberwolke gur haufenwolke, es find die kleinen weißen, runden Dollden, welche unter bem Namen Schafden allgemein bekannt find.

Wenn die Feberwolfen nicht einzeln gestleut, sondern zu Streifen von bebuttender Ausbehnung verbunden find, fo bilden sie die fedrig Schichtvolle, cierro-stratus, welche, wenn sie nach am horizonte sieden, den Andlich ausgedehnter Schichen bieren; oft überziehen die cierro-stratus den gangen himmel mit einem Schleier.

Wenn bie Saufenwolfen bichter werben, fo geben fie in bie ftreifige Saufenwolfen, comulo-stratus, über, welch oft ben gangen Sorigont mit einem blaufchwarzen Farbentone übergieben und enblich in bie eigentliche Regen wolfe, nindus (in unferer Figur lintb), ibergeben.

Wenn man bedenkt, wie außerordentlich mannichfaltig an Gestalt sowohl als auch an Farbe die verschiedenen Wolken senn können, so begreift man wohl, daß es oft schwierig ist zu entscheiden, ob das Unsehen einer Wolke sich mehr dem einen oder dem andern Typus nähert.

Unter allen Wolkenarten sind die Federwolken die hochsten, denn auf hohen Bergen bieten sie noch denselben Unblick wie im Thale. Ramy hat zu Halle ihre Hohe annahernd zu 20000 Fuß bestimmt. Es ist hochst wahrscheinlich, daß die cirrus nicht aus Nebelbläschen, sondern aus Schneesslöcken bestehen.

Die Haufwolken bilden sich gewöhnlich, wenn durch den aufsteigenden Luftstrom die Wasserdampfe in die Hohe geführt und bort, wegen der geringeren Temperatur, verdichtet werden. Daher kommt es, daß sich oft gegen Mittag Wolken bilden, während die Sonne am heiteren Himmel aufgegangen ist, und gegen Abend der Himmel wieder heiter wird, weil die Wolken sich wieder senken, wenn der aufsteigende Strom wieder aufhört; in tieferen wärmeren Regionen angekommen, losen sich dann die Wolken wieder auf, wenn die Luft nicht mit Dämpfen gesättigt ist. Wenn aber der Südwestwind mehr und mehr Wasserdampfe herbeisührt, wenn die Luft mit Dämpfen gesättigt ist, so konnen die sich senkenden Wolken nicht wieder aufgelöst werden, sie werden dichter und dunkler, während oft hoch über den unteren Wolken eine Schicht von Federwolken schwebt. Die unteren Haufwolken gehen dann mehr und mehr in cumulo-stratus über, und man hat alsdann Regen zu erwarten.

Wenn durch fortwährende Condensation von Wasserdampfen die einzelnen Dunstbläschen größer und schwerer werden, wenn endlich einzelne Bläschen sich nähern und zusammensließen, so bilden sich förmliche Wassertropfen, welche nun als Regen herabfallen. In der Höhe sind die Regentropfen noch sehr klein, sie werden aber während des Fallens größer, weil sie wegen ihrer geringeren Temperatur die Wasserdampfe der Luftschichten verdichten, durch welche sie herabfallen.



Regenmenge. Die Menge des Regens, wel=217 cher an irgend einem Orte der Erde im Laufe eines Jahres fällt, ist für die Meteorologie ein höchst wichtiges Element. Die Instrumente, deren man sich zu diesem Zwecke bedient, werden Re=genmesser, Ombrometer oder Udometer genannt. Die Fig. 449 stellt den gewöhnlichen Regenmesser dar; er besteht aus einem Blechz cylinder b, welcher 15 bis 20 Centimeter im Durchmesser hat und auf welchem ein zweiter Eplinder a mit trichterartigem Boden ausgesetzt

wird. In der Mitte dieses Trichters befindet sich eine Deffnung, der welche alles Wasser, welches in Form von Regen in den oben offer Eplinder a hineinfällt, in das Behälter b absließt. Durch eine gekrümst Röhre c steht das Behälter b mit einer Glasröhre d in Verdindung, wie mittelst deren man jederzeit erkennen kann, wie hoch das Wasser in steht. Vorausgeset, daß die Querschnitte von a und b gleich, oder der nicht merklich verschieden sind, giebt die Höhe der Wasserschicht in bewie hoch sich der Boden in einer gewissen Zeit bedeckt haben würde, were es nicht eingeschluckt oder verdunstet wäre.

In Frankfurt a. M. wurden in verschiedenen Monaten der Jahr 1840 bis 1843 folgende Regenmengen beobachtet:

|           | 1840. | 1841. | 1842. | 1843. | Mittel. |
|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Januar    | 2" 3" | 3" 9" | 1" 2" | 3" 0" | 2" 4"   |
| Februar   | 1 1   | 10    | 4     | 1 10  | 1       |
| März      | 10    | 1 3   | 3 2   | 6     | 1 5     |
| April     | 2     | 1 3   | 4     | 1 10  | 11      |
| Mai       | 10    | 1 6   | 1 8   | 3 11  | 2       |
| 3uni      | 2 2   | 3 1   | 9     | 5 6   | 2 10    |
| Buli      | 2 1   | 1 9   | 1 11  | 2 10  | 2 2     |
| August    | 10    | 3 1   | 4 2   | 3 7   | 2 11    |
| September | 2 5   | 2 2   | 2 1   | 2     | 2       |
| October   | 1 9   | 5     | 1 3   | 2 10  | 1 9     |
| Rovember  | 4 3   | 2 8   | 2 9   | 2 2   | 2 11    |
| December  | 8     | 3 2   | 7     | 9     | 1 3     |

Daraus ergeben sich fur bie verschiedenen Jahreszeiten ber ermabnten 4 Jahre die Regenmengen wie folgt:

|          | 1840.  | 1841. | 1842.  | 1843.  | Mittel. |
|----------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Winter   | 7" 1"  | 5" 3" | 4" 8"  | 5" 5"  | 5" 6"   |
| Krühling | 1 2    | 4 .   | 5 2    | 6 3    | 4 2     |
| Sommer   | 5 1    | 7 11  | 6 10   | 11 11  | 7 11.   |
| herbst   | 8 5    | 9 10  | 6 1    | 5. 2   | 7 4     |
| Jahr     | 21" 9" | 27"   | 22" 9" | 28" 9" | 24" 11" |

Hier ist, um die Regenmenge bes Winters zu erhalten, der des Januars und Februars eines jeden Jahres die Regenmenge des Decembers im vorshergehenden Jahre zugezählt.

Man sieht also, wie wohl vorauszusehen war, daß die Negenmenge von einem Jahre zum anderen sich andert und daß sie in Frankfurt a. M. nach diesen 4 Jahren im Durchschnitt 24 Zoll 11 Linien (altfranz. Maaß) beträgt. In den Jahren 1841 und 1843 siel mehr, in den beiden anderen Jahren aber weniger Regen.

Die Regenmenge ist nicht gleichformig auf die vier Jahreszeiten verstheilt, durchschnittlich fällt im Sommer am meisten, 7" 11", im Fruhsiahr am wenigsten, 4" 2", Regen.

In Fig. 450 stellt bie mittlere Rurve die burchschnittliche Bertheilung

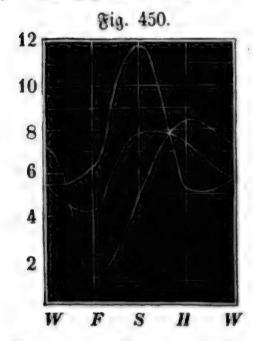

des Regens auf die vier Jahreszeiten dar. Die obere Kurve stellt die Regenmenge der versschiedenen Jahreszeiten für 1843, die untere für 1840 dar. Im Jahre 1843 sieht man das Maximum der Regenmenge im Sommer sehr hoch steigen; dieser Sommer war sehr feucht; im Jahre 1840 dagegen blieb die Resgenmenge des Sommers weit unter dem Mittel; in diesem Jahre regnete es aber im Herbste sehr viel.

Um die mahren Mittelzahlen für die Verstheilung des Regens an irgend einem Orte zu erhalten, muß man eine möglichst große

Reihe von Beobachtungezahlen combiniren.

Die folgenden Tabellen geben die Regenverhaltnisse verschiedener Orte in Europa.

l. Portugal.

|                   | Liffabon.  | Coimbra. | Mafra. | Fundyal<br>auf<br>Madeira |
|-------------------|------------|----------|--------|---------------------------|
| Jährl. Regenmenge | 25,4 P.Z.  | 111,5    | 41,5   | 26,0                      |
| 3m Winter         | 30,9 Proc. | 21,0     | 53,4   | 50,6                      |
| » Frühling        | 33,9       | 18,6     | 27,5   | 16,3                      |
| » Sommer          | 3,4        | 17,6     | 2,7    | 2,8                       |
| » herbft          | 22,8       | 42,8     | 16,4   | 30,3                      |

II. Beftliches und fubliches England.

|          | Infel Man | Bristol. | Liverpool. | Manchester | Lancaster. | Dover. |
|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|--------|
| Jahr     | 34,8      | 21,8     | 32,3       | 23,9       | 37,2       | 44,1   |
| Winter . | 27,3      | 20,5     | 21,6       | 24,0       | 26,2       | 30,3   |
| Frühling | 18,2      | 23,8     | 17,9       | 20,0       | 16,1       | 20,1   |
| Sommer   | 19,7      | 23,2     | 27,7       | 27,0       | 28,3       | 21,6   |
| herbft . | 34,8      | 32,5     | 32,9       | 29,0       | 29,4       | 28,0   |

### III. Inneres und öftliches England.

|          | Orford. | London. | Dumfries. | Glasgow. | Ebinburg. | Chatts=<br>worth. |
|----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| Jahr     | 20,6    | 23,4    | 34,7      | 20,0     | 23,3      | 25,9              |
| Winter . | 21,9    | 23,6    | 24,6      | 24,9     | 23,4      | 23,2              |
| Frühling | 19,3    | 22,4    | 18,3      | 17,8     | 19,9      | 19,9              |
| Sommer   | 24,4    | 23,5    | 25,5      | 29,9     | 26,8      | 27,9              |
| herbft   | 34,4    | 30,5    | 31,6      | 27,3     | 29,9      | 28,9              |

### IV. Besteufte von Frankreich und bie Dieberlande.

|          | Borbeaux. | La Rochelle | Franecker. | Rotterbam   | Breba. | Middels<br>burg. |
|----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|------------------|
| Jahr     | 24,3      | 24,2        | 28,6       | 21,2        | 24,7   | 25,4             |
| Winter . | 27,7      | 28,2        | 21,9       | <u>16,5</u> | 23,2   | 21,8             |
| Frühling | 21,4      | 19,7        | 16,8       | 22,3        | 18,0   | 14,1             |
| Sommer   | 24,1      | 17,9        | 28,8       | <u>29,8</u> | 23,9   | 31,5             |
| herbst   | 26,7      | 34,2        | 32,5       | 31,9        | 34,9   | 32,6             |

### V. Beftrheinische Gegenben.

|          | Paris. | Bruffel. | Cambray. | Des. | Tropes. | Straß:<br>burg. | Coblenz. |
|----------|--------|----------|----------|------|---------|-----------------|----------|
| Jahr     | 20,8   | 17,9     | 16,0     | 27,2 | 22,4    | 25,6            | 20,9     |
| Winter . | 20,7   | 18,7     | 13,8     | 21,6 | 18,7    | 16,0            | 16,2     |
| Frühling | 25,0   | 23,7     | 21,9     | 25,  | 27,4    | 23,6            | 24,0     |
| Sommer   | 30,5   | 30,7     | 33,4     | 21,1 | 28,1    | 34,1            | 35,0     |
| herbst . | 23,8   | 26,9     | 30,9     | 31,1 | 25,8    | 26,3            | 24,9     |

VI. Deutschland.

|          | Man=<br>heim. | Stutt=<br>gart. | Ulm. | Regens=<br>burg. | Tegern=<br>fce. | Göttin=<br>gen. | Grfurt. |
|----------|---------------|-----------------|------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Jahr     | 21,0          | 23,7            | 25,1 | 21,1             | 43,8            | 24,9            | 12,6    |
| Winter . | 18,3          | 20,1            | 21,3 | 19,3             | 16,4            | 18,4            | 15,5    |
| Frühling | 23,7          | 19,8            | 19,5 | 17,7             | 18,5            | 18,1            | 21,7    |
| Sommer   | 32,6          | 33,5            | 36,6 | 40,1             | 44,7            | 35,9            | 41,0    |
| Berbft   | 25,4          | 26,6            | 22,6 | 22,9             | 20,4            | 27,6            | 21,8    |

### VII. Schweben unb Danemart.

|          | Bergen. | Copene<br>hagen. | Stockholm.  | Upfala. | Abo. | Peters:<br>burg. |
|----------|---------|------------------|-------------|---------|------|------------------|
| Jahr     | 83,2    | 17,3             | 19,2        | 16,7    | 24,2 | 17,1             |
| Winter . | 26,6    | 19,1             | 14,8        | 17,4    | 17,7 | 13,6             |
| Frühling | 17,9    | 15,4             | 13,3        | 21,0    | 18,3 | 19,4             |
| Sommer   | 21,0    | 37,7             | <u>38,0</u> | 32,8    | 28,0 | 36,5             |
| Berbft   | 34,5    | 27,8             | 33,9        | 28,8    | 36,0 | 30,5             |

# VIII. Guboftliches Frankreich und Die Schweis.

|          | Marfeille. | Toulon. | Nimes. | Biviers. | Johense. | Bourg en Breffe. | Toulouse. | Dijon. | Genf.       | Bern. | Zürich. |
|----------|------------|---------|--------|----------|----------|------------------|-----------|--------|-------------|-------|---------|
| Jahr     | 20,6       | 17,5    | 23,7   | 33,9     | 47,7     | 43,3             | 23,7      | 23,9   | 29,8        | 43,2  | 32,2    |
| Winter . | 20,8       | 23,0    | 22,3   | 19,4     | 20,3     | 20,8             | 21,0      | 17,9   | 21,6        | 20,9  | 20,3    |
| Frühling | 22,3       | 24.1    | 24,0   | 22,2     | 23,1     | 24,6             | 26,2      | 25,6   | <b>21,8</b> | 20,0  | 23,6    |
| Sommer   | 12,5       | 9,3     | 13,9   | 20,0     | 16,2     | 24,4             | 24,0      | 27,6   | 29,7        | 35,1  | 33,3    |
| Berbft   | 44,4       | 43,6    | 39,8   | 38,4     | 40,4     | 30,2             | 28,8      | 28,9   | 26,9        | 24,0  | 22,8    |

## IX. Stalien.

|           | Palermo. | Rom. | Genua. | Floreng. | Siena. | Mailand. | Berona. | Pabua. | Revige. |
|-----------|----------|------|--------|----------|--------|----------|---------|--------|---------|
| Jahr      | 20,7     | 29,3 | 44,4   | 38,7     | 32,0   | 35,5     | 34,6    | 34,6   | 30,8    |
| Winter .  | 39,1     | 31.0 | 27,2   | 35,7     | 19,7   | 21,1     | 18,3    | 19,0   | 31,0    |
| Frühling. | 24,3     | 24,9 | 28,6   | 20,9     | 26,2   | 24,1     | 25,4    | 26,4   | 27,4    |
| Sommer .  | 5,5      | 9,7  | 9,2    | 12,9     | 18,2   | 23,9     | 26,1    | 25,6   | 14,3    |
| herbst    | 31,1     | 34,3 | 35,0   | 30,5     | 36,9   | 30,9     | 30,2    | 29,0   | 27,3    |

Die erste Horizontalreihe einer jeden dieser Tabellen giebt die jahrliche Regenmenge in Pariser Zollen an, die folgenden Horizontalreihen aber geben an, wieviel Procente der jahrlichen Regenmenge auf die einzelnen Jahreszeiten kommen.

Aus der Betrachtung dieser Tabellen ergiebt sich zunächst, daß sich Europa in Beziehung auf die Vertheilung des Regens in drei Provinzen

theilen läßt.

In England, auf ben Westkuften von Frankreich, in den Niederlanden und Norwegen sind die Berbstregen vorherrschend.

In Deutschland, ben westrheinischen Gegenden, Danemark und Schwesten herrschen die Sommerregen vor.

Die Sommerregen fehlen im suboftlichen Frankreich, Italien, dem fublichen Portugal, überhaupt in dem Theile Europa's, welcher Ufrika zu= nachst liegt, fast ganz.

Diese Unterschiede in ber Bertheilung der Regenmenge find in Fig. 451

Fig. 451.



durch Kurven anschaulich gemacht, welche die Vertheilung des Regens auf die vier Jahreszeiten an drei Orten darstellen, an welchen der Charakter der erwähnten drei Provinzen sehr entschieden hervortritt. Als Ordinaten sind die Procente der jährlichen Regenmenge genommen, welche auf jede der vier Jahreszeiten kommen.

Im Allgemeinen nimmt die Regenmenge mit der Entfernung vom Meere ab; bezeichnen wir die jahrliche Regenmenge in Petersburg mit 1, so ist die jahrliche Regenmenge.

Die Regenmenge nimmt mit der Hohe der Orte über der Meeresfläche zu, weil die Berge einen Niederschlag veranlassen, wenn sie von einem Strome feuchter Luft getroffen werden; daher die bedeutende Regenmenge in den Alpen.

Un einem und bemselben Orte nimmt die Regenmenge mit der Hohe über dem Boden ab, wahrscheinlich weil die Regentropfen, indem sie durch die mit Wasserdampf gesättigte Luft herabfallen, sich fortwährend vergrößern; so fallen z. B. im Hofe des Observatoriums zu Paris im Laufe eines Jahres durchschnittlich 57cm, auf der 28 Meter höher liegens den Terrasse nur 50cm Regen.

Die Anzahl der Regentage wahrend eines Jahres nimmt in Europa

im Allgemeinen von Guben nach Norden zu. Im Durchschnitt kommen auf bas Jahr

| im | füdlichen  | Europa | * | • | • | 120 | Regentage |
|----|------------|--------|---|---|---|-----|-----------|
| 33 | mittleren  | 33     |   |   |   | 146 | 33        |
| 23 | norblicher | 1 39   |   |   |   | 180 | 33        |

Daß die Regenmenge nicht allein von der Zahl der Regentage abhånzgen kann, ist klar, denn es kommt ja nicht allein darauf an, an wie vielen Tagen es regnet, sondern auch, wie viel es regnet. Wenn in nördlicheren Gegenden die Zahl der Regentage zunimmt, so nimmt dagegen die Intenssität des Regens im Allgemeinen ab, und so erklärt es sich z. B., daß in Petersburg die Zahl der Regentage zwar größer, die Regenmenge aber geringer ist.

Mit der Entfernung vom Meere nimmt sowohl die Regenmenge als auch die Zahl der Regentage ab; so kommen z. B. im Durchschnitt

| in | Petersburg | 3 . | • | 168 |
|----|------------|-----|---|-----|
| 3) | Rasan .    | 4   |   | 90  |
| >> | Jakugt .   |     |   | 60  |

Regentage auf bas gange Sahr.

So wie unter sonst gleichen Umständen der Regen in wärmeren Gegenben intensiver ist als in kälteren, so ist er auch in der warmen Jahreszeit intensiver als in der kalten. Im Durchschnitt kommen in Deutschland auf den Winter 38, auf den Sommer 42 Regentage; die Zahl der Rez gentage ist also in Sommer kaum etwas bedeutender als im Winter, und doch ist die Regenmenge im Sommer ungefähr doppelt so groß als im Winter. In den Sommermonaten fällt oft bei einem einzigen Gewitzter mehr Regen als sonst in mehreren Wochen.

Regen zwischen den Wendekreisen. Da, wo die Passatwinde mit 218 großer Regelmäßigkeit wehen, ist der Himmel meistens heiter, und es regenet selten, namentlich wenn die Sonne auf der anderen Hemisphäre steht. Auf den Continenten aber wird die Regelmäßigkeit des Passates gestört durch die Intensität des aufsteigenden Luftstromes, sobald sich die Sonne dem Zenith nähert; um diese Zeit stellt sich auch ein mehrere Monate andauerndes heftiges Regenwetter ein, während die andere Hälfte des Jaheres hindurch der Himmel heiter und die Luft trocken ist.

Humboldt hat uns die Erscheinungen der naffen Jahreszeit im nordlichen Theile von Sudamerika beschrieben. Vom December bis zum Februar ist die Luft trocken und der Himmel heiter. Im Marz wird die Luft seuchter, der Himmel weniger rein, der Passakwind weht weniger stark, und oft ist die Luft ganz ruhig. Mit Ende Marz beginnen die Gewitter; sie bilden sich des Nachmittags, wenn die Hise am größten ist, und sind von heftigen Regengussen begleitet. Gegen Ende Upril fangt eigentlich die nasse Jahreszeit an; der himmel überzieht sich mit einem gleichförmigen Grau, und es regnet täglich von 9 Uhr Morgens dis 4 Uhr Nachmittags; des Nachts ist der himmel meistens rein. Der Negen wird am heftigsten, wenn die Sonne im Zenith steht. Allmälig wird die Zeit des Tages, in welcher es regnet, immer kurzer, und gegen Ende der Negenzeit regnet es nur Nachmittags.

Die Dauer der Regenzeit ist in verschiedenen Gegenden nicht diefelbe, sie beträgt 3 bis 5 Monate.

In Ostindien, wo die Regelmäßigkeit der Passatwinde durch örtliche Verhältnisse gestört ist und wo statt ihrer die Moussons wehen, sinden wir auch normale Regenverhältnisse; an der steilen Westküste von Borzberindien fällt die Regenzeit mit der Zeit unseres Winters zusammen, sie fällt nämlich in die Zeit, zu welcher die Südwestmoussons wehen und, mit Feuchtigkeit beladen, an die hohen Gebirge anstoßen. Während es auf der Küste Malabar regnet, ist auf der Ostküste Coromandel der Himzmel heiter, hier stellt sich die Regenzeit mit dem Nordostpassat, also gezrade zu der Zeit ein, zu welcher auf der Westküste bie trockene Jahreszeit herrscht.

In der Region der Calmen findet man diese periodischen Regen nicht, es sinden hier fast täglich heftige Regengusse Statt. Der aufsteigende Luftstrom führt eine Masse von Wasserdampfen in die Höhe, welche sich in den kälteren Regionen wieder verdichten. Die Sonne geht fast immer bei heiterem Himmel auf, gegen Mittag aber bilden sich einzelne Wolken, welche dichter und dichter werden, bis ihnen endlich meist unter heftigen Windstößen und elektrischen Entladungen eine ungeheure Regenmenge entströmt. Gegen Abend zerstreut sich das Gewölk, und die Sonne geht wieder bei heiterem Himmel unter.

Die jahrliche Regenmenge ist im Allgemeinen in den Tropen sehr groß, sie beträgt z. B. in Bomban 73,5, in Kandn 68,9, in Sierra Leone 80,9, zu Rio Janeiro 55,6, auf St. Domingo 100,9, zu Havanna 85,7 und in Grenada 105 Pariser Zoll. Bedenkt man nun, daß der Regen meist nur auf wenige Monate vertheilt ist und daß es nur an wenigen Stunden des Tages regnet, so ist klar, daß der Regen sehr stark senn muß. In Bomban siel an einem Tage 5 Zoll, zu Capenne in 10 Stunden 10 Zoll Regen. Die Regentropfen sind sehr groß und fallen mit solcher Geschwinz digkeit nieder, daß sie auf der nakten Haut ein schmerzhaftes Gesühl erzugen.

219 Schnee und Hagel. Ueber die Bildung des Schnees weiß man bis jest noch sehr wenig. Mahrscheinlich bestehen die Wolken, in denen sich die Schneeslocken zuerst bilden, nicht aus Dunstblaschen, sondern aus feinen Eiskryställchen, welche burch fortwährende Condensation von Wasser-

- - -

dampfen größer werden und so Schneeflocken bilben, welche selbst noch beim Herabfallen durch die unteren Luftschichten wachsen. Sind die unsteren Luftregionen zu warm, so schmelzen die Schneeslocken, ehe sie den Boden erreichen, es regnet unten, während es oben schneit.

Auf die regelmäßige Gestalt ber Schneeflocken, welche man am bes sten beobachten kann, wenn man sie auf einem dunklen unter 00 erkals

Fig. 452.



ten Körper auffängt, hat schon Reppler aufmerksam gemacht. Scoresby hatte Gelegenheit, in den Polarregionen eine Menge interessanter Untersuchungen über die Gestalt der Schneeslocken zu machen. Sein Werk enthält gegen 100 verschiedene Figuren, von welchen eisnige der interessantesten in Fig 452 zusammengestellt sind.

Schon eine oberstächliche Betrach= tung dieser Figuren zeigt, daß sich alle diese Gestalten im Wesentli= chen auf einen regelmäßigen sechs= seitigen Stern zurückführen lassen, wonach denn die Schneeslocken dem herogonalen Arnstallsusteme (dem Arnstallsusteme des Bergkrustalls) angehören. Auch das Eis, wie es die Oberstäche der Flüsse und Seen bedeckt, hat eine diesem Arnstall=

sossen entsprechende Structur, wenn man auch keine eigentlichen Krystall=flachen an demselben beobachten kann, wie dies durch die optischen Eigenschaften des Eises schon oben, Bd. I. Seite 597, dargethan wurde.

Der Graupelregen, den man gewöhnlich im Marz und im Upril beobachtet, entsteht auf ahnliche Urt wie der Schnee; die Graupelkorner bestehen aus ziemlich fest zusammengeballten Eisnadelchen.

Der Hagel ist eine der furchtbarsten Geißeln für den Landmann und eins der schwierigsten Phanomene für den Meteorologen. Wir benuten in der folgenden Darstellung einen interessanten Artikel, welchen Arago über diesen Gegenstand in dem Annuaire du dureau des longitudes für 1828 bekannt gemacht hat.

Die gewöhnliche Größe der Hagelkörner ist die einer Haselnuß; sehr häusig fallen kleinere, sie werden aber als weniger gefährlich nicht sonderslich beachtet, oft sind sie aber auch noch weit größer und zerschmettern

bann Alles, was sie treffen. Alte Chroniken erzählen von Hagelkörnern, welche so groß gewesen senn sollen wie Elephanten; ohne uns bei folden fabelhaften Erzählungen aufzuhalten, wollen wir sogleich zur Aufzählung zuverlässiger Nachrichten übergehen.

Hally erzählt, daß am 9. Upril 1697 Hagelkörner sielen, welche 10 Loth wogen; Robert Taylor hat am 4. Mai 1697 Hagelkörner gemessen, deren Durchmesser 4 Zoll betrug. Montignot sammelte den 11. Juli 1753 zu Toul Hagelkörner, welche 3 Zoll Durchmesser hatten. Bolta versichert, daß man unter den Hagelkörner, welche in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1787 die Stadt Como und ihre Umgebungen verwüsteten, einige gefunden habe, welche 18 Loth wogen. Nach Nöggerath sielen während des Hagelwetters vom 7. Mai 1822 zu Bonn Hagelkörner, welche 24 bis 26 Loth wogen.

Diese Zeugnisse beweisen zur Genüge, daß manchmal Hagelkörner fallen, welche über 1/2 Pfund schwer sind.

Die Form der Hagelkörner ist sehr verschieden. In der Regel sind sie abgerundet, manchmal aber auch abgeplattet oder eckig. In der Mitte der Hagelkörner besindet sich in der Regel ein undurchsichtiger Kern, welcher den Graupelkörnern gleicht; dieser Kern ist mit einer durchsichtigen Eismasse umgeben, in welcher sich manchmal einzelne concentrische Schichten unterscheiden lassen; bisweilen beobachtet man abwechselnd durchsichtige und undurchsichtige Eisschichten, endlich hat man auch schon Hagele körner mit strahliger Structur beobachtet.

Pouillet fand, daß die Temperatur ber Hagelkorner — 0,5 bis — 4 betragt.

Der Hagel geht gewöhnlich den Gewitterregen voran, oder er begleitet sie. Nie, oder wenigstens fast nie, folgt der Hagel auf den Regen, nomentlich wenn der Regen einige Zeit gedauert hat.

Das Hagelwetter dauert meistens nur einige Minuten, selten dauert es 1/4 Stunde lang. Die Menge des Eises, welches in so kurzer Zeit den Wolken entströmt, ist ungeheuer; die Erde ist manchmal mehrere Zell hoch damit bedeckt.

Der Hagel fällt häufiger bei Tage als bei Nacht. Die Wolken, welche ihn bringen, scheinen eine bedeutende Ausdehnung und eine bedeutende Tiefe zu haben, benn sie verbreiten in der Regel eine große Dunkelheit. Man glaubt bemerkt zu haben, daß sie eine eigenthümliche grauröthliche Farbe besitzen, daß an ihrer unteren Gränze große Wolkenmassen herabthängen und daß ihre Ränder vielfach zerrissen erscheinen.

Die Hagelwolken scheinen meistens sehr niedrig zu schweben. Die Berge bewohner sehen öfter unter sich die Wolken, welche die Thaler mit Hagel

überschütten; ob jedoch die Sagelwolken immer fo tief ziehen, lagt fich nicht mit Sicherheit ausmachen.

Einige Augenblicke vor dem Beginne des Hagelwetters hort man ein eigenthumliches, raffelndes Geräusch. Endlich ist der Hagel stets von elektrischen Erscheinungen begleitet.

Um einen Begriff zu geben, wie weit und wie schnell sich diese furchts bare Geißel verbreiten kann, mogen hier einige nahere Angaben über bas Hagelwetter folgen, welches ben 13. Juli 1788 Frankreich und Holland burchzog.

Das Hagelwetter verbreitete sich gleichzeitig in zwei parallelen Streifen; ber östliche Streifen war schmaler, seine größte Breite betrug 5, seine gezringste ½ Meile (lieue = 2300 Toisen); ber westliche Streisen war an seiner schmalsten Stelle 3, an seiner breitesten 4 Meilen breit. Diese beis den Streisen waren durch einen im Durchschnitt 5½ Meilen breiten Streis fen getrennt, auf welchem es nur regnete.

Die Richtung dieser Streifen ging von Sudwest nach Nordost. Eine von Umboise nach Mecheln gezogene gerade Linie bildete ungefahr die Mitte des östlichen, eine andere von der Mundung des Indre in die Loire bis Gent gezogene bildete ungefahr die Mitte des westlichen Streifens.

Auf dieser ganzen Lange, welche über 100 Meilen beträgt, fand keine Unterbrechung des Gewitters Statt, und sicheren Angaben zufolge kann man annehmen, daß es sich noch 50 Meilen weiter nach Suben und 50 Meilen weiter nach Norden erstreckte, so daß seine Totallange über 200 Meilen betrug. Es verbreitete sich mit einer Geschwindigkeit von 16 Meisten in der Stunde von den Pyrenden, wo es seinen Ansang genommen zu haben scheint, bis zum baltischen Meere, wo man seine Spur verlor.

Un jedem Orte fiel der Hagel nur 7 bis 8 Minuten lang, die Hagel- korner waren theils rund, theils zackig; die schwersten wogen 16 Loth.

Die Zahl ber in Frankreich vermusteten Pfarrborfer betrug 1039; ber Schaben, welchen bas Wetter anrichtete, wurde nach officiellen Ungaben auf 24690000 Franken geschätzt.

Was die Erklärung des Hagels betrifft, so bietet sie zwei Schwierigs keiten; nämlich woher die große Kälte kommt, welche das Wasser gefrieren macht, und dann, wie es möglich ist, daß die Hagelkörner, wenn sie einmal so groß geworden sind, daß sie eigentlich durch ihr Gewicht herabfallen müßten, noch so lange in der Luft bleiben können, daß sie zu einer so bedeutenden Masse erwachsen können.

Was die erste Frage betrifft, so meinte Volta, daß die Sonnenstrahlen an der oberen Granze der dichten Wolke fast vollständig absorbirt wurden, was eine rasche Verdunstung zur Folge haben musse, namentlich wenn die Luft über den Wolken sehr trocken ist; durch diese Verdunstung solle nun

so viel Warme gebunden werden, daß das Wasser in den tieferen Wolkensschichten gefriert. Wenn aber die Verdunstung des Wassers in den oberen Wolkenschichten durch die Warme der Sonnenstrahlen veranlaßt wird, so ist nicht einzusehen, warum durch die Verdunstung den tieferen Wolkenschichten soviel Warme entzogen werden soll.

In Beziehung auf die zweite Frage schlug Bolta eine in der That geistreiche Theorie vor, welche auch eine große Celebrität erlangt hat; er nimmt an, daß zwei mächtige, mit entgegengesetzer Elektricität geladene Wolkenschichten über einander schweben. Wenn nun die noch sehr kleinen Hagelkörner auf die untere Wolke fallen, so werden sie die zu einer gewissen Tiefe eindringen und sich mit einer neuen Eisschicht umgeben; sie werden sich aber auch mit der Elektricität der unteren Wolke laden und von dieser zurückgestoßen, während die obere sie anzieht; sie steigen also troß ihrer Schwere wieder zur oberen Wolke in die Hohe, wo sich derfelbe Vorgang wiederholt; so fahren sie eine Zeitlang zwischen den beiden Wolken hin und her, die sie endlich herabfallen, wenn sie zu schwer werden und die Wolken ihre Elektricität verlieren.

Gegen diese Unsicht läßt sich einwenden, daß es schwer denkbar ist, wie die Elektricität ohne eine plögliche Wirkung, also ohne einen Entladungs-schlag, so große Eismassen in die Höhe zu heben vermag, und daß, wenn wirklich die elektrische Ladung der beiden Wolken auch so stark senn sollte, die Elektricität augenblicklich von einer zur andern übergehen müßte, namentlich da ja die Hagelkörner eine leitende Verbindung zwischen ihnen herstellen.

#### Fünftes Rapitel.

### Optische Erscheinungen der Atmosphäre.

220 Farbe des Himmels. Der heitere himmel erscheint uns blau, und zwar ist dieses Blau je nach dem Zustande der Atmosphäre bald heller und weißlicher, bald dunkler; auf hohen Bergen erscheint der himmel sehr dunkelblau, ja fast schwarz. Es ist dies leicht zu erklären; wenn die Lust absolut durchsichtig wäre, wenn die einzelnen Lusttheilchen gar kein Licht restectirten oder vielmehr zerstreuten, so müßte uns der himmel vollkommen schwarz erscheinen, die Sonne, der Mond, die Sterne würden glänzend auf dem schwarzen Grunde stehen; nun aber restectiren die Lusttheilschen das Licht, und so kommt es, daß bei Tage der ganze himmel hell erscheint, weil die von der Sonne erleuchten Lusttheilchen das Licht nach allen Seiten hin zerstreuen. Diese Erleuchtung der Atmosphäre durch die

Sonnenstrahlen ist die Ursache, daß wir die Sterne bei Tage nicht sehen konnen. Die Lufttheilchen reslectiren vorzugsweise das blaue Licht, und deshalb erscheint uns der an und für sich dunkle Himmelsraum mit Blau überzogen: Je höher wir uns in die Atmosphäre erheben, desto dunner wird dieser blaue Ueberzug und desto dunkler wird uns also auch der Himmel erscheinen; so erscheint auch im Zenith der Himmel stets am dunskelsten blau und gegen den Horizont mehr weißlich.

Das reine Blau der Himmels wird besonders durch die in der Luft schwebenden condensirten Wasserdampfe gebleicht, durch feine Nebel, welche oft den Himmel mit einem leichten Schleier überziehen, ohne doch schon dicht genug zu senn, um als Wolken zu erscheinen.

Die Erscheinungen der Abend= und Morgenröthe wurden dadurch erstlärt, daß man sagte, die Luft lasse vorzugsweise die rothen und gelben Strahlen durch, sie restlectire aber die blauen; des Abends und des Morgens haben aber die Sonnenstrahlen einen sehr weiten Weg durch die Atzmosphäre zurückzulegen, daher die rothe Färbung der durchgelassenen Strahzlen, welche besonders brillant ist, wenn Wolken durch diese Strahlen besleuchtet werden.

Forbes hat gezeigt, daß diese Meinung nicht ganz richtig senn kann, indem das Blau des Himmels durchaus nicht die complementare Farbe des Abendrothes ist. Nach Forbes rührt das Abend- und Morgenroth nicht von der Luft selbst, sondern von dem in derselben enthaltenen Wasserbampfe her.

Eines Tages ftand Forbes neben einem Dampfmagen, ber durch fein Sicherheitsventil eine große Menge Dampf entließ; zufällig fah er burch bie aufsteigende Dampffaule nach ber Conne und war überrascht, fie fehr tief orangeroth gefarbt zu feben. Spater beobachtete er noch oftere baffelbe Phanomen und entbedte eine wichtige Abanderung beffelben. Ginige Fuß über dem Sicherheitsventile, zu welchem ber Dampf herausblies, mar beffen Farbe für burchgehendes Licht bas ermahnte tiefe Drangeroth; in größerer Entfernung jedoch, wo ber Dampf vollstånbiger verbichtet war, horte die Erscheinung ganzlich anf. Selbst bei maßiger Dide mar bie Dampfwolke burchaus undurchbringlich fur bie Sonnenstrahlen, fie warf einen Schatten wie ein fester Korper; und wenn ihre Dicke gering mar, fo war sie zwar burchscheinend aber burchaus farblos. Die Drangefarbe bes Dampfes scheint also einer besonderen Stufe der Berdichtung anzuge= Bei vollkommener Gasgestalt ift der Wasserdampf ganz burchsich= tig und farblos, in jenem Uebergangszustande ift er durchsichtig und rauch= roth, wenn er aber vollständig zu Rebelbläschen verdichtet ift, so ist er bei geringer Dide burchscheinend und farblos, bei großer Dide vollkommen undurchsichtig.

Forbes wendet dies zur Erklärung der Abendrothe an. Als reine, farblose, elastische Flüssigkeit giebt der Wasserdampf der Luft ihre größte Durchsichtigkeit, wie man sie befonders beobachtet, wenn sich nach einem heftigen Regen der Himmel wieder aushellt. Im Uebergangszustande läßt er die gelben und rothen Strahlen durch und bringt in diesem Zustande die Erscheinungen der Abendrothe hervor.

Diese Theorie erklart auch fehr gut, daß das Abendroth weit brillanter ist als bas Morgenroth; bag Abenbroth und Morgengrau bie Unzeigen Gleich nach bem Temperaturmaximum des Tages ichonen Wettere find. und vor Connenuntergang fangen ber Boben und die Lufticbichten in verschiedener Sohe an, Marme burch Strahlung zu verlieren. aber in Folge beffen ber Wafferdampf vollstånbig verbichtet, burchläuft er jenen Uebergangszustand, welcher bie Abendrothe erzeugt. Des Morgens Die Dampfe, welche bei Umkehrung bes Processes mahr= ist es anders. scheinlich bas Roth erzeugt haben wurden, steigen nicht eber auf, als bis bie Wirkung ber Sonne lange genug angehalten hat, aledann ift aber Die Beit bes Sonnenaufgangs vorüber, bie Sonne fteht ichon hoch am Sim= Das feurige Unfehen bes Morgenhimmels ruhrt vor ber Univefenheit eines folden Ueberschuffes an Feuchtigkeit her, daß durch bie Berbichtung in hoheren Regionen wirklich Wolfen entstehen, im Gegenfaße mit ber Tendenz ber fteigenden Conne, fie zu zerstreuen; bas Morgenroth ist beshalb als Vorbote balbigen Regens zu betrachten.

Wenn die Sonne am westlichen Horizonte verschwunden ist, so tritt nicht ploglich die Dunkelheit ein, fondern eine Dammerung, welche nach Umstånden balb långere, bald kurzere Zeit bauert. Diese Dammerung ruhrt baher, daß die Luft am westlichen himmel und die in ihr schweben= ben Baffertheilchen noch lange von ber Conne beschienen werden, nachbem sie unseren Bliden schon verschwunden ift, und daß diese erleuchteten Luft- und Wassertheilchen uns noch ein allmälig mehr und mehr abnehmendes Licht zusenben. In unferen Gegenden bauert bie Dammerung ungefahr bis die Sonne 180 unter bem Horizonte ift. Die langere Dauer ber Dammerung in hoheren Breiten ruhrt befonders daher, daß bie Sonnenbahn bort fehr ftark gegen ben Horizont geneigt ift und baf es beshalb fehr lange bauert, bis die Sonne 180 unter bem Borizonte fteht. mehr wir uns bem Mequator nabern, besto weniger fchrag ift die Sonnenbahn gegen ben Horizont; unter bem Mequator felbst macht sie einen reche ten Winkel mit demfelben; in den heißen gandern ift deshalb bie Dam= merung von furzerer Dauer. In Italien ift fie furzer als bei uns; in Chili bauert sie nur 1/4 Stunde, in Cumana nur einige Minuten. fo fehr kurze Dauer ber Dammerung laßt sich nicht allein burch die Richtung der Sonnenbahn gegen den Horizont erklaren, sie hat zum Theil auch in der außerordentlichen Reinheit des Himmels ihren Grund, denn in unseren Gegenden tragen die zarten, hoch in der Luft schwebenden Nebel, welche bei Tage den Himmel mit einem Schleier überziehen, die Lichtstrahlen aber stark reflectiren, sehr zur Verlängerung der Dammerung bei.

Luftspiegelung. Wenn man entfernte Gegenstände betrachtet, so 221 sieht man bisweilen noch gerade, schiefe oder umgekehrte Bilder derselben. Diese Bilder, welche ohne sichtbaren Spiegel hervorgebracht werden, nennt man Luftbilder.

Wir wollen uns zunachst mit dieser Erscheinung beschäftigen, wie sie in ben Sbenen von Aegypten beobachtet wird.

Der Boden von Dieberagnpten bilbet eine weite Chene, über welcher fich zur Zeit ber Ueberschwemmung die Gemaffer bes Dils verbreiten. Un ben Ufern bes Fluffes und bis auf eine große Entfernung gegen bie Bufte hin fieht man fleine Erhohungen, auf welchen fich Gebaude und Gewöhnlich ift bie Luft ruhig und rein. Wenn bie Dorfer erheben. Sonne aufgeht, erfcheinen alle entfernten Begenftanbe fcharf und beutlich, sobald aber die Tageshiße merklich, ber Boben burch die Sonnenstrahlen erhißt wird und bie unteren Luftschichten an dieser hohen Temperatur Theil nehmen, fo entsteht in ber Luft eine Urt gitternber Bewegung, welche bem Muge fehr merklich ift und welche auch in unferen Gegenben an heißen Sommertagen beobachtet wird. Wenn nun fein Wind geht und die Luftschichten, welche auf dem Boben ruhen, unbeweglich bleiben, wahrend fie burch bie Beruhrung mit dem Boden erhitt werden, fo entwickelt sich bas Phanomen ber Luftspiegelung in feiner gangen Pracht. Der Beobachter, welcher nach ber Ferne schaut, fieht noch bas birecte Bild aller Erhöhungen, der Dorfer, furz aller hohen Gegenstände, unterhalb berfelben fieht er aber ihr verkehrtes Bild, ohne den Boben feben gu konnen, auf welchem fie fich erheben; alle biefe Gegenstande erscheinen ihm alfo, als ob fie fich mitten in einem ungeheuren Gee befanden. Diefe Erscheinung murbe mahrend ber frangofischen Erpedition in Aegypten oft beobachtet, fie mar fur die Golbaten ein gang neues Schaufpiel und eine graufame Taufdung. Wenn fie aus ber Ferne ben Refler bes Simmels, bas verkehrte Bild ber Saufer und Palmbaume faben, fo konnten fie nicht zweifeln, baß alle biefe Bilber burch die Dberflache eines Gees gespiegelt fenen. Ermubet durch forcirte Marfche, burch bie Sonnenhige und eine mit Sand beladene Luft, liefen fie bem Ufer gu, aber biefes Ufer floh vor ihren Augen; es mar die erhitte Luft ber Ebene, welche bas Unfeben von Waffer hatte und welche bas Spiegelbild bes himmels und aller erhabenen

Gegenstände der Erde zeigte. Die Gelehrten, welche die Erpedition begleisteten, waren ebenfalls, wie das ganze Heer, getäuscht, aber die Täuschung war von kurzer Dauer. Monge entbeckte auf der Stelle die wahre Ursache.

Bei starker Sonnenhiße und ruhiger Luft ist es möglich, daß die unteren Luftschichten, welche, von dem Boden erhist, eine geringere Dichtigkeit besigen als die höheren kalteren, ruhig auf dem Boden ausgebreitet bleis ben und nicht aufsteigen. Dies vorausgesetzt, sen ab, Fig. 453, der horis



zontale Boden, h irgend ein erhabener Punkt. Wir wollen nnu unterfuchen, auf welche Weise das Licht von h in das Auge des in p befindlichen Beobachters gelangen kann. Zunächst ist klar, daß das Auge ein directes Bild des Punktes h in der Richtung ph sieht, die Strahlen werden zwar nicht in einer absolut geraden Linie von h nach p gelangen, weil die Luft nicht überall gleiche Dichtigkeit hat, sie werden aber doch nur eine unbedeutende Ablenkung erleiden, wodurch höchstens einige Unregelzmäßigkeit in den Contouren des directen Bildes entstehen kann.

Unter den Strahlen, welche der Punkt h nach allen Richtungen ausfendet, sind aber auch solche, welche den Weg hilmnp verfolgen und
welche also in der Richtung pz ein verkehrtes Bild des Gegenstandes
geben. In der That wird der Strahl hi, wenn er auf die weniger dichte
Luftschicht c trifft, so gebrochen werden, daß er sich vom Einfallslothe
entfernt; ebenso wird er sich wieder vom Einfallslothe entfernen, wenn er

- Cityle

auf die nachste, abermals weniger bichte Luftschicht trifft u. s. w. So wird denn die Richtung der Strahlen immer schräger, dis sie endlich aus der Schicht, in welcher sie sich befinden, nicht mehr in eine noch dunnere übergehen können; sie werden restectirt und gelangen in der Richtung mnp in das Auge.

In unserer Figur ist ber Weg ber Strahlen als eine gebrochene Linie gezeichnet worden; da aber die Dichtigkeit der Luftschichten nach dem Boben hin allmälig abnimmt, so werden auch die Strahlen allmälig abgelenkt werden und eine krumme, nicht eine gebrochene Linie bilden.

Dies ist die Erklärung, welche Monge von diesen Luftbildern gegeben und in den Mémoires de l'Institut d'Egypte bekannt gemacht hat.

Der folgende Versuch mag bienen, diese Erklärung zu erläutern, obgleich er nur eine schwache Nachahmung der Luftspiegelung ist. Es sen cci, Fig. 454, ein Kasten von Eisenblech, ungefähr 1 Meter lang, 14 bis 18



Centimeter hoch und breit; er war mit gluhenden Kohlen gefüllt und ungefähr in die Hohe des Auges gebracht. Wenn man nun oben über den Kasten hinsieht, so erblickt man in der Richtung pm das directe, in der Richtung pm' aber das verkehrte Bild eines entfernten Visirpunktes m. Un den Seitenwänden des Kastens kann man dieselbe Erscheisnung beobachten.

Wollaston hat noch einen anderen Versuch ausgesonnen, um solche Bilder in Flussigkeiten hervorzubringen. Man gieße in ein rundes ober vierectiges Gefäß von Krystallglas zwei passende Flussigkeiten über einanster, welche ungleiche Dichtigkeit haben und welche sich an der Gränzstäche allmälig mit einander verbinden, wie Wasser und Schwefelsäure, Wasser und Weingeist, Wasser und Zuckersprup u. s. w.; sieht man über die Gränzstäche hinweg, etwa nach einer auf die Außenseite des Glases gemalten Schrift, so sieht man von derselben ein aufrechtes und ein verkehrtes Bild.

Auch an anderen Orten und unter anderen Umständen werden oft Luftsbilder beobachtet. So beobachtete z. B. Bince in Ramsgate eine merkswürdige Wirkung von Luftspiegelung. Wenn man von Ramsgate nach der Küste von Dover hinsieht, so erblickt man bei schönem Wetter die Spiten der vier hochsten Thurme des Schlosses zu Dover. Der Rest des Gebäudes ist hinter einem Bergrücken verborgen, welcher ungefähr

12 Meilen (englische?) weit vom Beobachter entfernt ist. Um 6. August 1806 Abends gegen 7 Uhr war Vince sehr erstaunt, nicht allein die vier Thurme sondern das ganze Schloß dis zum Boden zu erdlicken. Dies war offenbar eine Wirkung der atmosphärischen Refraction. Wegen der sehr ungleichen Erwärmung und Dichtigkeit waren die Luftstrahlen in krummer Linie in's Auge gelangt.

Derselbe Physiker hat noch ahnliche Erscheinungen beobachtet und bekannt gemacht, besonders, indem er mit einem guten Teleskope die sich nahernden und entfernenden Schiffe betrachtete; so sah er z. B. eines Tages ein Schiff gerade am Horizonte; er konnte es ganz deutlich unterscheiden, zu gleicher Zeit sah er aber auch gerade über demselben ein ganz regelmäßiges, umgekehrtes Bild, so daß die Spihen der Masten des directen und des verkehrten Bildes zusammenstießen, wie dies Fig. 455 dargestellt Fig. 455.





ist. Ein anderes Mal sah er von einem Schiffe, dessen Masten erst über dem Horizonte waren, zwei vollständige Bilder, Fig. 456, ein aufrechtes und ein verkehrtes.

Solche Erscheinungen der ungewöhnlichen Brechung und Luftspiegelung, welche auf dem Meere öfter beobachtet werden, sind unter dem Namen der Erhebung oder des Seegesichtes bekannt. Scoresby hatte in den grönländischen Meeren häusig Gelegenheit, sie wahrzunehmen. Bald sah er entfernte Schiffe in vertikaler Nichtung verlängert oder zusammenges brückt, bald sah er doppelte Bilder, ein aufrechtes und ein verkehrtes, von Schiffen, welche in einer Entfernung von 30 Seemeilen also noch vollsständig unter dem Horizonte waren. Alle diese Erscheinungen rühren nur von der ungleichen Temperatur und Dichtigkeit der verschiedenen Luftsschichten her.

Biot und Mathieu haben bei Dunkirchen am Ufer bes Meeres auf einer sandigen Ebene, welche sich bis zum Fort Risban erstreckt, ahnliche

Erscheinungen beobachtet, und Biot hat eine vollständige Erklarung ders selben gegeben. Er hat gezeigt, daß unter gewissen Umständen von einem Punkte t, Fig. 457, aus, welcher sich in einiger Entfernung von dem



Beobachter befindet, man sich eine Linie tob gezogen benken kann, so daß alle Gegenstände, welche sich unter berselben befinden, unsichtbar bleiben, während man von den Gegenständen, welche sich dis zu einer gewissen Höhe über berselben befinden, zwei Bilder sieht, ein directes über und ein verkehrtes unter dieser Linie. Ein Mensch also, welcher sich allmälig von dem Beobachter entfernt, wird der Reihe nach die verschiedenen in Fig. 457 dargestellten Erscheinungen geben.

In allen bisher betrachteten Fallen waren die Bilder über ober unter dem Gegenstande selbst. Im September 1818 beobachteten Soret und Jurine auf dem Genfersee ein Luftbild, welches seitwarts vom Gegen=



stande lag; sie befanden sich am Ufer des Sees im zweiten Stocke von Justine's Hause und sahen mit dem Fernrohre in der Richtung gp, Fig. 458, nach einem Schiffe, welsches sich in einer Entsernung von zwei Meilen dem Vorgebirge Belle Rive gegenüber befand und nach Genf segelte. Während das Schiff allmälig nach q, r

und s kam, sahen sie ein deutliches Bild zur Seite in q', r', s', welches sich wie das Schiff selber naherte, während die Entfernung des Schiffes und seines Bildes größer wurde. Wenn die Sonne die Segel beleuchtete, war das Bild so hell, daß man es mit bloßen Augen sehen konnte.

Diese Erscheinung erklart sich badurch, daß die Luft über dem See am östlichen Ufer abe des Morgens noch einige Zeit im Schatten war, während sie weiter links schon durch die Sonne erwärmt wurde; so konnte

bie Trennungsflache ber warmen und kalten Luft bis zu einer geringen Sohe über bem Waffer vertikal fenn.

Diese Beispiele mogen hinreichen, um eine Idee von den mannigfaltigen und oft bigarren Erscheinungen zu geben, welche burch die außerge= wohnliche Brechung bes Lichts in aneinander granzenden Luftschichten von fehr verschiedener Dichtigkeit hervorgebracht werden. Wir haben bisher angenommen, daß biefe Luftschichten in ebenen Flachen an einander grangen; wenn bies aber nicht ber Fall ift, wenn die Grangflachen gefrummt und unregelmäßig find, fo erfcheinen die Bilber vergerrt. Es ift nicht au bezweifeln, daß die unter bem Namen Fata Morgana bekannten Erscheis nungen eine Wirkung ber Luftspiegelung find. Gie werben ju Reapel, zu Reggio und an ben Ruften von Sicilien beobachtet. Auf einmal fieht man in großer Entfernung in den Luften Ruinen, Gaulen, Schloffer, Palafte, furz eine Menge von Gegenstanben, beren Unblidt fich fortmabrend andert. Das Bolt ftromt bann bem Ufer gu, um biefes fonderbare Schauspiel anzusehen. Diese feenhafte Erscheinung beruht barin, bag Gegenstände fichtbar werden, die man bei bem gewöhnlichen Buftande ber Utmosphare nicht sehen kann und welche gerriffen, vergerrt und fich fortwahrend zu bewegen icheinen, weil die ungleich bichten Luftichichten in feter Bewegung finb.

Der Regenbogen. Es ist allgemein bekannt, daß man einen Regensbogen sieht, wenn man eine regnende Wolke vor sich und die Sonne im Rucken hat. Der Regenbogen bildet gleichsam die Basis eines Regels, dessen Spise das Auge bildet und dessen Are mit der geraden Linie zusammenfällt, welche man durch die Sonne und das Auge legen kann. Unter den eben angegebenen Bedingungen erscheint auch der Regenbogen in dem Staubregen der Wasserfälle und Springbrunnen.

Um den Regenbogen zu erklaren, muß man den Weg der Sonnenstrahlen durch die Regentropfen verfolgen.





Wenn ein Sonnenstrahl SA, Fig. 459, einen Regentropfen trifft, so wird er gebrochen, und es ist leicht, die Richtung des gebrochenen Strahls AB zu berechnen oder zu construiren. Bezeichnet man den Einfallswinkel mit i, den Breschungswinkel mit r, so ist sin. i = 1,33 sin. r, weil 1,33 der Breschungserponent für Wasser ist. In B wird der Strahl theils gebrochen, theils gespiegelt, der gespiegelte trifft

in C von Neuem die Oberstäche des Tropsens und wird in der Richtung CO gebrochen. Berlängert man die Linien SA und OC, so schneiden sie sich in N. Der Winkel ANC, den wir mit d bezeichnen wollen, ist der Winkel, welchen der austretende Sonnenstrahl mit dem einfallenden macht, und die Größe dieses Winkels soll zunächst bestimmt werden. Zieshen wir in dem Punkte B, in welchem der Strahl gespiegelt wird, das Einfallsloth BN, so ist der Winkel  $BNA = \frac{1}{2}d$ . Der Winkel PMA ist, wie leicht einzusehen, PMA ist, so haben wir

$$\frac{1}{2}d = 2 r - i$$

benn ber Wintel MAN ift gleich i. Daraus folgt aber

$$d=4 r-2 i \ldots \ldots 1).$$

Dieser Werth von d zeigt, daß der Winkel der eintretenden und austretenden Sonnenstrahlen mit der Größe des Einfallswinkels sich ändert, denn von i hångt r und von beiden hångt d ab. Je nachdem also die unter sich parallel eintretenden Sonnenstrahlen in verschiedenen Punkten den Regentropfen treffen, erleiden sie auch nach zweimaliger Brechung und einmaliger Spiegelung verschiedene Ablenkungen. Der einfallende Strahl, dessen Berlängerung durch den Mittelpunkt des Tropsens geht, erleidet gar keine Ablenkung, denn für diesen Strahl ist i=0, wenn aber i=0, so ist auch r und d zu Rull. Je mehr nun der Einfallspunkt A' nach A hinrückt, desto größer wird i, und die stetige Veränderung von i hat auch eine stetige Veränderung von d zur Folge. Es ist leicht, zu jedem i das zugehörige r und dann das zugehörige d nach Gl. 1) zu berechnen, wie es in folgender Tabelle für einige Werthe von i geschehen ist.

| i            | r       | d       |
|--------------|---------|---------|
| 100          | 70 30'  | 100     |
| 200          | 140 54' | 190 364 |
| $30^{\circ}$ | 220 5'  | 280 201 |
| 400          | 28° 54' | 350 364 |
| <b>50</b> °  | 350 10' | 400 40' |
| 600          | 400 37' | 420 28' |
| 700          | 440 57' | 390 484 |
| $80^{\circ}$ | 470 46' | 310 4'  |
| 900          | 480 451 | 15°.    |
|              |         |         |

Nach dieser Tabelle ist die ausgezogene der beiden unteren Kurven, Fig. 460, construirt, welche das Verhältniß anschaulich macht, in welchem

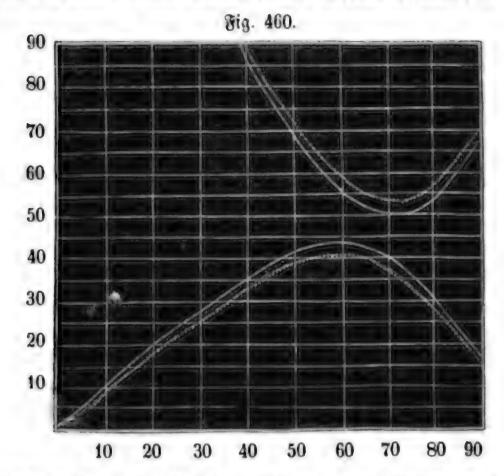

der Einfallswinkel i zur Ablenkung d steht. Die verschiedenen Werthe von i sind als Abscissen, die zugehörigen Werthe von d als Ordinaten aufgetragen. Man übersieht aus dieser Figur sehr deutlich, wie mit zu= nehmendem Werthe von i auch die Ablenkung wächst, die sie ein Mari= mum erreicht, wenn i gegen 58—59° ist. Wächst i noch mehr, so nimmt die Ablenkung wieder ab.

Aus dem eben Gesagten folgt nun unmittelbar, daß die parallel auf den Tropfen fallenden Sonnenstrahlen, die wir bisher betrachtet haben, nach ihrem Austritte aus dem Tropfen divergiren. Es ist begreislich, daß durch diese Divergenz der aus dem Tropfen kommenden Strahlen die Stärke des Lichteindrucks, den sie hervorbringen, ganz außerordentlich gezschwächt wird, namentlich, wenn die Tropfen in einer nur etwas bedeuztenden Entfernung vom Auge sich besinden. Unter allen aus dem Tropfen nach zweimaliger Brechung und einmaliger Spiegelung in's Auge kommenden Strahlen können demnach nur diejenigen einen merklichen Lichteindruck machen, für welche diese Divergenz ein Minimum ist, oder, mit anderen Worten, nur diejenigen, welche sehr nahe parallel austreten.

Suchen wir nun in der Kurve ABC, Fig. 460, diejenige Stelle, wo bei gleichmäßiger Veränderung ber Abscissen i die Ablenkung sich verhälte nismäßig am wenigsten ändert, so sinden wir, daß dies der Fall ist, wenn die Ablenkung ein Maximum ist, denn an dieser Stelle ist die Kurve

fast horigontal. Far alle Einfallswinkel i, welche felbft einige Grabe grofer und kleiner find als 590, ist die Abendung fast gan blefelbe, sie berragt febr nabe 42° 30'; eine ziemliche Menge parallel einfallenber Sonnenstrabien verläßt also ben Tropfen fast in berseiben Richtung, nachbem sie eine Ablentung von sehr nabe 42° 30' erkitten haben; und biese Errasten werben unter allen aus bem Tropfen kommenden allein einen merklichen lichteinbruch bervorbringen konnen.

Denet man fich burch bie Sonne und bas Auge bes Beobachtere eine gerade Linie op, Fig. 461, gezogen, und burch biefelbe eine Bertikalebene



gelegt. Bieht man ferner burch o eine Linie ov, so daß der Winkel  $pov = 42^{\circ}30'$ , so werden nach dieser Richtung bin sich befindende Regentropsen nach einmaliger innerer Spiegelung wirksame Strablen in's Auge seindenn. Jedoch nicht allein in bieser Richtung empfängt das Auge wirksame Strablen, sondern, wie leicht begreistlich, von allen Regentropsen, die in der Regeloberstäche liegen, die durch Umdrehung der Linie ov um die Are op entsteht, das Auge wird also einen lichten Kreis seben, dessen Rittelpunkt auf der von der Sonne durch das Auge gegogenen Geraden liegt und bessen das beisen Bestaden liegt und bessen das dieser das der Winkel auf der von der Sonne durch das Auge gegogenen Geraden liegt und bessen das hier den Allenssele unter einem Winkel von  $42^{\circ}30'$  erschint.

Bei ber obigen Betrachtung wurde 1,33 als Brechungserponent in Rechnung gebracht. Es ift bies aber nur ber Berchungserponent ber rothen Strablen, bas Auge sieht alfo in ber erwähnten Richtung einen rethen Kreib, ber als ein rother Ring von 30' Breite erscheint, weil bie Sonne nicht ein Puntt, sonbern eine Scheibe ift, die ben Scheinbaren

Durchmesser 30' hat. Für violette Strahlen ist der Brechungserponent 1,34, und daraus ergeben sich folgende zusammengehörige Werthe von i und d.

| i            | d       | i            | d        |
|--------------|---------|--------------|----------|
| 0            | 0       | 50°          | 390      |
| $10^{0}$     | 90 40'  | 60o          | 400 284  |
| $20^{\circ}$ | 180 57' | 700          | 370 284  |
| $30^{o}$     | 270 22' | $80^{\circ}$ | 280 281  |
| 40°          | 340 20' | 900          | 120 184. |

Nach diesen Zahlen ist die unterste Kurve, Fig. 462, construirt. Das Maximum der Ablenkung, welches die violetten Strahlen nach einmaliger innerer Spiegelung im Tropfen erleiden, ist demnach nahe 40° 30'; dies ist aber auch die Richtung, in welcher die wirksamen violetten Strahlen austreten, es wird also concentrisch mit dem rothen ein violetter Kreisbosen von geringerem Halbmesser sichtbar seyn, welcher gleichfalls eine Breite

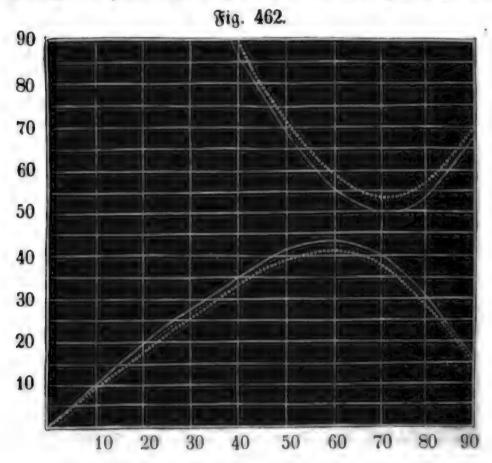

von 30' hat. Zwischen diesen außersten Bogen erscheinen die der übrigen prismatischen Farben, und so bilbet also gewissermaßen der Regenbogen ein zu einem kreisformigen Bogen ausgedehntes Spectrum. Die ganze Breite des Regenbogens beträgt ungefähr 2°, da ja der Halbmesser des rothen Bogens um 2° größer ist als der des violetten.

Was die Ausdehnung des farbigen Bogens betrifft, so hangt sie offen= bar von der Sohe der Sonne über bem Horizonte ab. Wenn die Sonne eben untergeht, erfcheint ber Regenbogen im Dften, ber Mittelpunet bes Bogens liegt bann gerabe im Borigonte, weil bie burch bie Sonne und bas Muge gezogene Linie eine horizontale ift; wenn ber Beobachter in ber Chene fteht, fo bilbet ber Regenbogen gerabe einen Salbfreis, er tann aber mehr als einen Salbfreis überfeben, wenn er auf einer ifolirten Bergfpipe von geringer Breite fteht. Bei Sonnenaufgang ericheint ber Regenbogen im Beften. Je bober bie Sonne fteigt, befto tiefer liegt ber Mittelpunet bee far: bigen Bogens unter bem Borigonte, befto fleiner ift alfo bas bem Muge fichtbare Bogenftud. Wenn bie Sonne 420 30' boch fiebt, ift fur einen in ber Gbene ftebenben Beobachter gar fein Regenbogen mehr fichtbar, weil alebann ber Gipfel beffelben gerabe in ben Borigont, ber gange Bogen alfo unter ben Borisont fallen murbe. Bon ben Daften ber Schiffe fieht man oft Regenbogen, welche einen gangen Rreis bilben; folche gang freis: formige Regenbogen fieht man auch oft an Wafferfallen und Springbrunnen.

Mußer bem eben befprochenen Regenbogen fieht man gewöhnlich noch einen zweiten großeren, mit bem erfteren concentrifchen, bei welchem bie Drbnung ber Farben bie umgetehrte ift; beim außeren Regenbogen ift nams lich bas Roth innen, bas Biolet außen. Der außere Regenbogen ift weit weniger lichtstart ale ber innere, er erfcheint weit blaffer. Dan hatte fruber bie irrige Unficht, ber zweite Regenbogen fen gleichsam ein Spiegels bilb bes erften. Die Entftebung bes außeren Regenbogens beruht auf benfelben Principien wie die bes inneren, er entfteht burch Sonnenftrahlen, welche in ben Regentropfen eine zweimalige Brechung und eine gmeis malige innere Reflerion erlitten haben.

In Fig. 463 ift ber Bang eines Lichtftrables bargeftellt, melden ber: Rig 463.



felbe im Regentropfen nimmt, um ibn nach zweimaliger innerer Spies gelung gu verlaffen. SA ift ber eine fallenbe Sonnenftrabl, welcher nach AB gebrochen, bann in B und C gefpiegelt wird und bei D in ber Richtung DO mieber austritt. In biefem Salle fcneiben fich ber ein: fallenbe und ber austretenbe Strabt und bilben einen Bintel d mit einanber, beffen Große veranberlich ift.

je nachbem ber einfallenbe Strahl ben Tropfen an einer anderen Stelle, alfo unter einem anderen Ginfallsmintel, trifft. Guchen wir nun ben Merth bes Ablenfungmintele d gu ermitteln.

Die Summe aller Edwintel bes Funfede ABCDE betragt, wie bies bei jedem Funfed ber Fall ift, 6 rechte ober 5400. Um ben Bintel d gu

ober

finden, haben wir also nur von  $540^\circ$  die Eckwinkel bei A, B, C und D abzuziehen; jeder der Eckwinkel bei B und C beträgt 2r, zusammen machen sie also 4r auß; der Winkel bei D sowohl als der bei A ist aber gleich r + dem Winkel M D E, für den Winkel M D E können wir aber seinen Werth 180 - i seigen, folglich ist der Winkel C D E gleich r + 180 - i, die beiden Eckwinkel bei A und D sind also zusammen 2r + 360 - 2i; zieht man nun von  $540^\circ$  die beiden Eckwinkel bei B und C, also 4r, und die beiden Eckwinkel bei A und D, also 2r + 360 - 2i ab, so kommt

$$d = 540 - 4 r - (2 r + 360 - 2 i)$$

$$d = 180^{\circ} + 2 i - 6 r.$$

Nach dieser Formel ergeben sich folgende zusammengehörige Werthe des Einfallswinkels von i und des Ablenkungswinkels d für violettes und rothes Licht.

|                | Ablenkungswinkel |             |  |  |
|----------------|------------------|-------------|--|--|
| Einfallswinkel | für Roth         | für Biolett |  |  |
| 0              | 1800             | 1800        |  |  |
| 40             | 860 364          | 880 0'      |  |  |
| 60             | 560 184          | 580 24,     |  |  |
| 70             | 500 184          | 530 244     |  |  |
| 80             | 430 24'          | 560 121     |  |  |
| 90             | 680 30'          | 700 184.    |  |  |
|                |                  |             |  |  |

Wenn ein rechtwinklig einfallender Strahl, an der Rückwand des Regentropfens reflectirt, die Borderstäche wieder trifft, so tritt er zum Theil in der Richtung wieder aus, in der er gekommen war, der Winkel des eintretenden und austretenden Strahls ist für diesen Fall einmaliger innerer Spiegelung gleich Null; zum Theil erleidet er aber an der Borderwand eine zweite Reslexion und tritt dann in einer Nichtung aus, welche die Verlängerung des einfallenden Strahls bildet, die Ablenkung ist alsdann 180°. Trifft der einfallende Strahl nicht rechtwinklig auf den Tropfen, so nimmt die Totalablenkung nach zweimaliger innerer Spiegelung ab, wenn der Einfallswinkel wächst. Für einen Einfallswinkel von ungefähr 71° ist die Ablenkung ein Minimum, und zwar beträgt sie für die rothen Strahlen ungefähr 50°, für violette nahe 53½°. Für noch größere Einfallswinkel nimmt die Ablenkung wieder ab.

Nach den Zahlen der letten Tabelle sind die beiden oberen Aurven der Fig. 462 construirt, und zwar gilt die ausgezogene für die rothen, die punktirte für die violetten Strahlen. Man sieht aus dem Unblick der Figur,

- - -

daß in der Nahe des Minimums der Ablenkung eine kleine Beränderung des Einfallswinkels keine bedeutende Beränderung in der Ablenkung hervordringt, daß also in der Richtung der kleinsten Ablenkung ein Bundel ziemlich paralleler Strahlen austritt, und diese Strahlen sind die einzigen unter allen, welche, den Tropfen nach zweimaliger innerer Spiegelung verlassend, einen merklichen Lichteindruck hervordringen können. Aus der für den ersten Regendogen entwickelten Schlußweise ergiebt sich, daß man unter den geeigneten Umständen einen rothen Bogen sehen wird, dessen Habies messer unter einem Winkel von 50°, und einen violetten, dessen Radius unter einen Winkel von 53½° erscheint. Die Breite des zweiten Regenbogens beträgt also ungefähr 3½°.

In Fig. 462 stellt der Hohenunterschied der beiden concaven Gipfel der oberen Kurven die Breite des außeren Regenbogens, die Hohendifferenz der gegen einander gekehrten Gipfel der beiden ausgezogenen Kurven die Breite des Zwischenraums zwischen den beiden Regenbogen dar, welche ungefähr  $7\frac{1}{2}$  beträgt.

Der außere Regenbogen ist blasser, weil er durch Strahlen gebildet wird, welche eine zweimalige innere Spiegelung erlitten haben, da das Licht bei jeder Spiegelung eine Schwachung erleidet. Man wurde noch einen dritten und einen vierten Regenbogen sehen können, welche durch Strahlen gebildet werden, die eine dreimalige und eine viermalige innere Spiegelung erlitten haben, wenn diese Strahlen nicht zu lichtschwach waren.

Höfe und Nebensonnen. Oft sieht man, wenn der Himmel mit 223 einem leichten Wolkenschleier überzogen ist, dicht um die Sonne und den Mond farbige Ringe. Sehr häusig sieht man diese Ringe nicht vollständig, sondern nur stückweise. Wenn man die Mondhöse häusiger beobachtet als die Sonnenhöse, so liegt der Grund darin, daß das Licht der Sonne zu blendend ist; man sieht aber diese auch, sobald man das Bild der Sonne in ruhigem Wasser oder in einem auf der Rückseite geschwärzten Spiegel betrachtet.

Diese Hofe haben die größte Aehnlichkeit mit der Glorie, welche man um eine Kerzenstamme sieht, wenn man sie durch eine mit semen lycopodii bestreute Glasplatte betrachtet (Bb. I. S. 501), und sicherlich sind die Hofe ebenso wie dieses Phanomen zu den Interferenzerscheinungen zu zählen; die Dunstbläschen vertreten die Stelle der feinen Staubtheilchen.

Bisweilen sieht man auch noch zwei größere farbige Kreise um die Sonne und den Mond, welche mit den Hösen nicht zu verwechseln sind; der Halb= messer des kleineren dieser hellen Ringe erscheint unter einem Winkel von 22 bis 23°, der des größeren aber unter einem Winkel von 46 bis 47°; das Roth ist bei denselben nach innen gekehrt, der innere Rand ist schärfer, der äußere mehr verschwommen und weniger deutlich gefärbt. Selten

erscheinen bie beiben Rreise zu gleicher Zeit. Aig, 464 feult bie Erscheinung bar, wie man sie wohl am baufigiten zu veobachten bie Gelegenheit bat; est ist nahmlich ver kleinere Ring von 22 bis 23° Radius; er ist burd einen horizontalen lichten Streisen durchschnitten, welcher sich oft bis zur Sonne selbt ertreckt. Da, wo biese Terziefen ben ichtering durchsseihet, ift er am hellsten; diese hellen Stellen, welche man zu beiden Seiten der Sonne am dugeren Umsange obe Ringes sieht, sind die Pebenfonne mis bibweilen erscheint eine folge Rebensone auch vertikal bier die Sonne im Gipfel bes Ringes, oft erscheint diese auch ein Berührungsbogen, wer er in Jig. 464 dargestellt ift. Oft sieht man die Redensonen auch obne die Ringe, ober die Ringe ohne die Rebensonnen. Diese Ringe und die Rebensonnen erscheinen ebenfalls nie bei ganz beiterem himmet, sonderen mur, venn berise Weitengen ist.

Die ermahnten Ringe bat icon Mariotte burch eine Brechung bes Lichts in ben in ber Luft ichmebenben Eisnadeln erklart; wenn bie Eisnabeln fechsfeitige Saulen find, fo bilben immer je zwei nicht parallele und



Rig. 464.

nicht gusammenftogenbe Seitenfidden einen Winfel von 60° mit einanber, bie Gienabeln bilben also gemisterungen gleichseitige, breifeitige Prismen, fitte welche bas Minimum ber Ablentung ungefabe 250 bertagt. Solche Strablen nun, welche in bem Eisnabeln bas Minimum ber Ablentung er

litten haben, sind den wirksamen Strahlen des Regenbogens analog, weil viele Strahlen sehr nahe in derselben Richtung austreten. Diese Hppothese erklart also zugleich die Bildung des Ringes, seine Größe und die Anordnung der Farben.

Ę

.

.

0 .

..

-

f

0 0

.

•

Der Ring von 46° erklart sich burch die Unnahme, daß die Are der Prismen in der Weise schief steht, daß der rechte Winkel, welcher die Seistenstächen der Saule mit der Basis bilden, der brechende Winkel des Prismas wird. Für ein Sisprisma, dessen brechender Winkel 90° beträgt, ist in der That das Minimum der Ablenkung 46°.

Den Nebensonnenstreifen erklart man durch die Resserion der Sonnensstrahlen an den vertikalen Flachen der Eisnadeln; er ist da am hellsten, wo er den Ring von 23° durchschneidet, weil hier zwei Ursachen starkerer Erleuchtung zusammenwirken. Fraunhofer erklart die Nebensonnenstreisfen als Interferenzerscheinung. Um vollständigsten ist die Theorie der Hofe und Nebensonnen von Galle behandelt worden (Pogg. Unn. Bd. XLIX.).

Irrlichter nennt man gewöhnlich kleine Flammchen, welche in sumpsi=224 gen Gegenden, Mooren, Kirchhöfen u. f. w., kurz an Orten, wo Faulniß und Berwesung vor sich gehen, nicht hoch über dem Boden zum Borschein kommen, eine hüpfende unruhige Bewegung zeigen und bald wieder versschwinden. Während man gewöhnlich von den Irrlichtern als von einer ganz bekannten und erklärten Erscheinung redet, so herrscht doch über dieses Phanomen noch große Ungewisheit, da es durchaus noch nicht genügend erzklärt, ja das Thatsächliche selbst noch nicht genügend ermittelt ist, was wohl begreislich ist, wenn man bedenkt, daß die meisten Personen, welche Irrlichzter sahen, nicht im Stande waren, genau zu beobachten und das Gesehene vorurtheilsfrei zu erzählen.

Bu den wenigen ganz zuverlässigen Berichten über Irrlichter gehört derjenige, welchen Bessel bekannt gemacht hat (Pogg. Unn. Bb. XLIV.). Dieser Gelehrte beobachtete bas Phanomen in der Gegend der großen Moore des Herzogthums Bremen. Er beschreibt die Irrlichter als klammchen, welche über einem an vielen Stellen mit stehendem Wasser bedeckten Grunde entstanden und, nachdem sie einige Zeit geleuchtet hatten, wieder verschwanden; sie waren von blaulicher Farbe, wie die Flamme des Wasserstoffgases und sehr lichtschwach, so daß der Grund, über welchem ein einzelnes Flammchen brannte, nicht merklich erleuchtet war, oder ihre oft große Zahl eine merkliche Helligkeit verbreitet hatte. Oft blieben die Flammchen in unveränderter Stellung; oft nahmen sie eine Bewegung in horizontaler Richtung an, welche gewöhnlich zahlreiche Gruppen dersselben gleichzeitig erfuhren.

Bolta meinte, bie Irrlichter bestånden ans Sumpfgas (Kohlenwasser: stoffgas), welches durch einen elektrischen Funken entzündet murbe. Aber

- - -

woher soll der elektrische Funken kommen? Undere meinen, es sen Phosphorwasserstoffgas, welches sich entzündet, sobald es mit der atmosphärischen Luft in Berührung kommt; alsdann aber würde man einen momentanen von einer Verpuffung begleiteten Lichtblitz und nicht ein länger anhaltendes mattes Licht beobachten. Die wahrscheinlichste Ansicht ist noch die, daß die Irrlichter durch ein phosphorhaltiges Wasserstoffgas erzeugt, würden, welches nicht eigentlich als Flamme verbrennt, sondern nur schwach phosphorescirt.

225 Das Zodiakallicht. Um die Zeit der Tag- und Nachtgleichen erscheint manchmal kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Horizonte ein schwacher Lichtstreifen, meist noch matter als das Licht der Milchstraße, welcher die Form einer schief auf dem Horizonte stehenden Pyramide hat.

Die Basis dieses unten breiter werdenden Lichtkegels erscheint ungefahr da, wo die Sonne untergegangen ist; die Are desselben ist gegen die Stelle hin gerichtet, an welcher sich eben die schon untergegangene Sonne befindet; sie fallt fast ganz mit der Ebene des Sonnenaquators zusammen, der ganze Streisen fallt also am himmel in den Thierkreis, da die Ebene des Sonnenaquators einen Winkel von 70 mit der Ebene der Ekliptik macht.

In unseren Gegenden bildet die Are des Lichtkegels des Abends einen Winkel von ungefähr 64° mit dem Horizonte. Auch des Morgens ist es schon beobachtet worden, allein weit schwächer als des Abends.

Da die Upe des Zodiakallichtes mit dem Thierkreise zusammenfallt, so ift klar, daß die Neigung derselben gegen den Horizont nicht an allen Orten der Erde dieselbe seyn kann; in der That erscheint es um so weniger geneigt, je mehr man sich dem Aequator nähert; innerhalb der Tropen, wo es weit häusiger als in höheren Breiten und weit leuchtender und schöner beobachtet wird, so daß es Humboldt einen beständigen Schmuck der Tropennächte nennt, steht es fast senkrecht auf dem Horizonte. Auf der nördlichen Halbkugel erscheint dem Beobachter die Spisse nach Süden gerichtet, also links von der Basis, auf der südlichen Halbkugel erscheint aber die ganze Pyramide nach Norden, also nach der rechten Seite des Beobachters hin geneigt.

Da das Zodiakallicht in unseren Gegenden zu den selteneren Erscheinuns gen gehört, so ist eine Abbildung durchaus nothig, und eine klare Borstellung dieser eigenthümlichen Erscheinung zu geben. Fig. 465 stellt eine von Horner mitgetheilte Zeichnung eines Zodiakallichtes dar, welches dieser Gelehrte zu Sta. Eruz an der Küste von Brasilien ungefähr 27° S. B. beobachtete.

Was die Erklarung des Zodiakallichtes betrifft, so sind dis jest zweierlei Meinungen darüber aufgestellt worden; nach Mairan's Erklarung ist das Zodiakallicht die Utmosphäre der Sonne, welche entweder selbst leuchtend ist, oder von der Sonne erleuchtet wird; diese Utmosphäre ist wegen des

fonellen Umfcmunge ber Sonne fo ftare abgeplattet, bag fie als ein in ber Richtung bes Sonnenaquatore liegender Streifen ericheint; aus ben Gefeben ber Gravitation lagt ich aber darthun, bag eine etwaige Sonnen-Ria. 465.



atmosphare fich nicht bis gur Mertursbahn erftreden tann; weit mahricheinlicher ift bagegen bie andere Anficht, nach welcher bie Erfcheinung bes 3obiatatliches einem um bie Sonne herumliegenden Rebelringe guguichreiben ift.

Sternfchnuppen, Fenertugeln und Meteorfteine. Gine allgemein 226

bekannte Erscheinung, welche beshalb auch keine weitere Beschreibung bedarf, sind die Sternschnuppen. Durch correspondirende Beobachtungen
hat man ermittelt, daß die Hohe der Sternschnuppen 34 bis 35 Meilen
beträgt, und daß sie sich mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8 Meilen
in der Sekunde bewegen.

Eine hochst merkwürdige Erscheinung sind die periodisch wiederkehrenden Sternschnuppen schwärme, welche man in der Zeit vom 12. — 14. November und am 10. August (dem Feste des heiligen Laurentius) beobachtet; das lette Phanomen wird in England schon in einem alten Kirchenkalender, unter dem Namen der feurigen Thranen des heiligen Laurentius, als eine wiederkehrende Erscheinung erwähnt. Einer der bedeutendsten Sternschnuppenschwarme wurde den 12. — 13. November 1833 in Nordamerika beobachtet, wo die Sternschnuppen fast wie Schneeslocken zusammengedrängt erschienen, so daß innerhalb 9 Stunden 240000 sielen.

Die Feuerkugeln scheinen mit den Sternschnuppen gleichen Ursprungs und gleicher Natur zu senn und sich nur durch die Größe der Erscheinung von einander zu unterscheiden. Bei den großen Sternschnuppenschwärmen sah man Feuerkugeln unter den Sternschnuppen.

Die Feuerkugeln zerplaten unter großem Getose und lassen dann Steinmassen' herabfallen, welche unter dem Namen die Meteorsteine oder die Aërolithen bekannt sind. Auch bei Tage hat man solche Meteorsteine aus kleinen graulichen Wolken ebenfalls unter starkem Getose herabfallen sehen.

Die frisch gefallenen Meteorsteine sind noch heiß und in Folge der Geschwindigkeit des Falles mehr oder weniger tief in den Boden einge brungen.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war man sehr geneigt, das herabfallen von Steinmassen aus der Luft für Mährchen zu erklären; seitdem aber haben sich mehrere Meteorsteinfälle ereignet, welche von mehreren Personen beobachtet und durch sachkundige Männer gehörig constatirt wurden. Dahin gehört besonders der Meteorsteinfall am 26. April 1803 bei Aigle im Departement de l'Orne, welchen Biot untersuchte, und der am 22. Mai 1808 zu Stannern in Mähren. Um 13. Nov. 1835 (also zur Zeit der Sternschnuppenperiode) wurde im Departement Ain durch einen Aërolithen ein Haus angezündet.

Die Meteorsteine haben eine eigenthumliche Physiognomie, wodurch sie sich von allen irdischen Fossilien unterscheiden, bemnach aber sind sie unter einander wieder so verschieden, daß Chladni, welcher sich soviel mit diesem Gegenstande beschäftigte, es für schwierig hielt, einen allgemeinen Charakter anzugeben; besonders charakteristisch ist aber doch wohl der Gehalt an gediegenem Eisen, und eine pechartig glänzende, zuweilen geäberte Rinde,

welche fast nie fehlt. Eine weitere Beschreibung wurde uns zu tief in mineralogische Details fuhren.

Man hat an verschiedenen Orten Steinmassen auf dem Boden gefuns ben, welche den Gebirgsspstemen jener Gegenden ganz fremd sind, aber mit notorischen Meteorsteinen die größte Aehnlichkeit haben, und ist desz halb berechtigt, auch diese für Aërolithen zu halten.

Die Maffe ber Meteorsteine ift oft fehr groß.

Eines der Bruchstücke, welche zu Aigle im Jahre 1803 fielen, wog 17 Pfd. Im Jahre 1751 fiel bei Hradschma im Agramer Comitat ein 71 Pfund schwerer Meteorsteine. Eine im Jahre 1814 zu Lenarto in Ungarn aufgefundene Meteorsteinmasse wog 194 Pfd. Eine in Sibirien aufgefundene, von Pallas beschriebene Masse von Meteoreisen wog 1400 Pfd., in Merico fand man folche, welche 300 bis 400 Centner wogen.

Es ist kaum mehr zu bezweifeln, daß die Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteorsteine kosmischen Ursprungs, daß sie hochst wahrscheinlich Massen sind, welche wie die Planeten um die Sonne kreisen und, in die Anziehungssphäre der Erde gerathen, herabfallen. Die Feuer: und Lichterscheinung erklärt sich am einfachsten durch die Annahme, daß diese kleinen Weltkörper mit einer Atmosphäre brennbarer Gase umgeben sind, welche sich beim Eintritte in die sauerstoffhaltige Atmosphäre der Erde entzündet. Wenn man annimmt, daß außer unzähligen einzeln um die Sonne kreissenden Massen der Art ganze Schwärme derselben einen Ring um die Sonne bilden, daß die Ebene eines solchen Ringes an einer bestimmten Stelle die Erdbahn schneidet, so erklären sich dadurch die periodischen Sternschnuppenfälle.

## Sechstes Rapitel.

# Bon der atmosphärischen Glektricität.

227 Erfte Entbedung ber atmosphärischen Glektricität. von Gueride, ber berühmte Erfinder ber Luftpumpe, mar der Erfte, welcher eine elektrische Lichterscheinung beobachtete. Walt beobachtete ungefahr zu berfelben Beit einen lebhafteren Funten und ein ftarferes Geraufch, als er einen großen Harzeplinder rieb, und merkwurdiger Deife wurden die ersten burch Menschenhande hervorgebrachten elektrischen Kunken auch fogleich mit bem Blige verglichen. Diefer Kunken und biefes Knacken, fagt Wall in feiner Abhandlung (Philos. transactions), fcheinen gemiffermagen ben Blig und den Donner barzustellen. Die Unalogie war überraschend; um aber ihre Wahrheit zu beweisen, um in einer fo fleinen Erscheinung bie Urfache und bie Befete eines ber großartigsten Phanomene ber Ratur ju erkennen, bedurfte es noch birecter Beweife. Wahrend man in Europa barüber hin und her rebete, ob wohl ber Blis wirklich ein elektrisches Phanomen fen, murde in Umerika ber experimen-Nachbem Franklin mehrere elektrische Entdetelle Beweis geliefert. dungen, besonders über bie Leidner Flasche und bas Bermogen ber Spigen gemacht hatte, tam er auf ben glucklichen Gebanken, die Elektricitat in ben Gewitterwolken felbst aufzusuchen; er schloß namlich, daß Metallspigen, auf hohen Gebauden aufgestellt, die Elektricitat ber Bolken auffaugen Mit Ungeduld erwartete er die Bollenbung eines Glockenthurmes, welcher damals in Philadelphia aufgeführt werden follte; endlich aber mude zu marten, nahm er zu einem anderen Mittel feine Buflucht, welches noch sicherere Resultate geben mußte. Da es ja nur barauf an= fam, einen Korper hoch genug in die Luft zu erheben, fo bachte Fran E= lin, daß ein Drachen, ein Spielwerk ber Rinder, ihm eben fo gut bienen konnte wie der hochste Thurm. Er benutte bas erfte Gewitter, um ben Berfuch zu machen; nur von einer Perfon, feinem Sohne, begleitet, weil er furchtete, fich lacherlich zu machen, wenn ber Berfuch mißgluckte, begab er fich in's Freie und ließ den Drachen steigen. Gine Bolke, welche viel versprach, zog vorüber, ohne irgend eine Wirkung hervorgebracht zu haben; andere zogen vorüber, er bemerkte feinen Funken, fein Ungeichen von Glektricitat; endlich fingen die Fafern ber Schnur an fich aufzustellen,

und es ließ sich ein Geräusch horen. Dadurch ermuthigt hielt Frankelin ben Finger gegen bas Ende ber Schnur, und siehe da, ein Funken sprang über, dem bald noch mehrere andere folgten.

Franklin hatte seinen Versuch im Juni 1752 angestellt; er wurde überall mit demselben Erfolge wiederholt. De Romas zu Nerac war, durch den ersten Gedanken Franklin's geleitet, ebenfalls auf die Idee gekommen, einen Prachen statt der hochgestellten Spizen anzuwenden. Ohne von Franklin's Resultaten Kunde zu haben, erhielt er im Juni 1753 sehr kräftige Zeichen von Elektricität, weil er die glückliche Idee hatte, in der Schnur ihrer ganzen känge nach einen seinen Metalldraht anzubringen (Nem. des Savans etrangers t. II.). Im Jahre 1757 wiesderholte de Romas seine Versuche und erhielt Funken von überraschensder Größe. "Man denke sich," sagt er, "Feuerstreisen von 9 bis 10 Fuß känge und 1 Zoll Dicke, von einem Krachen begleitet, welches ebenso start, ja stärker ist als ein Pistolenschuß. In weniger als einer Stunde erhielt ich zum mindesten 30 solcher Funken, tausend andere nicht zu zählen, welche 7 und weniger Fuß lang waren (Mem. des Savans etrangers t. VI)".

Aller Vorsichtsmaßregeln ungeachtet, welche dieser geschickte Experimen= tator nahm, wurde er einmal durch die Heftigkeit des Schlages niederge= worfen.

Diese Versuche beweisen vollständig, daß der Blig nur ein elektrischer Funken ist.

Elektricität während der Gewitter. Wenn man den elektrischen 228 Zustand der Wolken untersucht, welche nach und nach über dem Drachen hinziehen, so erkennt man, daß sie bald mit positiver oder negativer Elektricität geladen sind, bald sich aber auch im natürlichen Zustande besinden. Obgleich wir über die Vertheilung der Elektricität in den Wolken nichts wissen, so ist doch wohl die Anziehung und Abstoßung der ungleich oder gleich elektrisirten Wolken die Ursache der außergewöhnlichen Bewegungen, welche man während der Gewitter am Himmel beobachtet. Während diesser allgemeinen Bewegung der Atmosphäre sieht man Blize den Himmel durchzucken und hört den Donner rollen. Diese beiden Erscheinungen wollen wir nun näher betrachten.

Manchmal sieht man den Blit aus einer Wolke hervorbrechen und den Himmel weithin durchfurchen. Wenn man von hohen Bergen herab diese Erscheinung zu seinen Füßen beobachtet, so kann man ihre Ausdehenung besser schlen Besbachter stimmen darin überein, daß sie unzter solchen Umständen Blitze gesehen haben, welche wenigstens eine Meile lang waren. Man weiß auch, daß aus derselben Wolke nach einander mehrere Blitze-hervorsprühen. Endlich ist bekannt, daß die Blitze meis

or surrought

stens einen Zickzack bilben; diese Form ist dem Blig und bem elektrischen Funken gemein.

Die Dampfblåschen, welche die Wolken bilden, sind nicht so vollkommene Leiter als die Metalle, und ohne die Gesche des Gleichgewichts und der Vertheilung der Elektricität in unvollkommenen Leitern zu kennen, ist es doch klar, daß sie sich nicht auf einmal so vollständig entladen, daß sie durch einen einzigen Funken in den natürlichen Zustand zurückgeführt werden können; somit erklärt es sich, daß aus einer Wolke mehrere Blibe hervorspringen können.

Die Lange des Bliges scheint auch eine Folge der unvollkommenen Leitungsfähigkeit der Molken und der Beweglichkeit der Theilden zu senn, aus denen sie bestehen. Bon dem Conductor der besten Elektristrmaschine kann man durch trockene Luft hindurch Funken von 1 Meter Lange ershalten; die Funken werden aber noch langer, wenn man sie über Stoffe von Wolle oder Seide schlagen last, welche mit etwas Staub bestreut sind; so müßte man auch durch einen Nebel hindurch langere Funken ershalten, wenn er nicht zu sehr die Spannung der Elektricität verminderte. Um die Lange des Bliges zu erklaren, muß man demnach wohl annehmen, daß auf dem Wege, welchen der Blig nimmt, die Dampstheilchen schon durch Vertheilung elektrisitt sind, und daß endlich, wenn der Blig erscheint, sich das zerstörte Gleichgewicht von Schicht zu Schicht wieder herstellt, daß gewissermaßen nur Kunken von Theilchen zu Theilchen überspringen, daß aber die elektrische Flüssgkeit nicht den ganzen Weg zwisschen den weit entsernten Wolken durchläuft.

Der Donner ift nicht schwerer zu erklaren, wie das Gerausch eines fleinen elektrischen Funkens, er entsteht burch bie Bibrationen ber gewaltsam erschütterten Luft. Man fieht bas Licht gleichzeitig auf ber gangen Bahn bes Bliges, und auf ber gangen Strede entsteht auch gleichzeitig ber Knall; ba fich aber der Schall langsamer verbreitet als bas Licht, ba er in einer Sekunde nur 340 Meter gurudlegt, fo fieht man ben Blig eher als man ben Donner hort; ein Beobachter, welcher fich nahe an bem einen Ende ber Bahn bes Bliges befindet, wird ben in allen Punkten gleichzeitig ent= stehenden Zon nicht gleichzeitig horen. Nehmen wir an, ber Blit fen 3400 Meter lang und ber Beobachter befinde fich in ber Berlangerung feiner Bahn, fo wird ber Schall von bem entfernteren Ende bas Bliges 10 Sekunden spater ankommen als von dem zunachst gelegenen Ende. Da demnach der Schall von den verschiedenen Stellen des Bliges nur nach und nach jum Dhre des Beobachters gelangt, fo hort er alfo nicht einen momentanen Anall, fondern ein, je nach ber gange bes Blipes und feiner Stellung gegen die Bahn beffelben, langer ober furger bauern-

- - -

S Rollen des Donners, welches wohl noch durch ein Echo in den Woln verstärkt wird.

Nicht allein bei Gewitterwolken, sondern auch bei heiterem himmel unn man mit hulfe guter Elektroskope die Eristenz einer elektrischen Spannung in der Utmosphäre nachweisen.

Ueber den Ursprung der atmosphärischen Elektricität wissen wir so gut vie nichts, obgleich über diesen Gegenstand gewaltig viel geschrieben vorden ist. Einige meinen, daß die Elektricität der Gewitterwolken durch ine rasche Condensation des atmosphärischen Wasserdampses entstehe, daß ilso die Elektricität eine Folge der schnellen Bildung dichter Wolken sept.— Nach den Versuchen Pouillet's wird durch die Verdunstung des Wassers, welches bald mehr, bald weniger fremde Substanzen gelös't enthält, durch jede Verbrennung, ja selbst durch die Vegetation Elektricität entwickelt, und es ist wahrscheinlich, daß wenigstens die Verdunstung eine Quelle der atmosphärischen Elektricität ist.

Die Schwierigkeiten, welche sich einer genügenden Erklarung der atmosphärischen Elektricität entgegenstellen, sind wohl besonders darin zu suchen, daß wir wohl das Verhalten fester Körper gegen die Elektricität, aber nicht das der gasförmigen Körper, der Dampfe und der Wolken kennen; auch ist es schwer, hierüber entscheidende Versuche anzustellen, weil alle elektrische Erscheinungen, die wir im Kleinen an Gasen und Damspsen etwa beobachten könnten, zu sehr durch die Nähe fester, bald mehr, bald weniger leitender Körper modisicirt sind, und man deshalb nicht mit Sicherheit auf die Bildung und Vertheilung der Elektricität in höheren Luftregionen schließen kann.

Birkungen bes Blites auf ber Erbe. Denken wir uns, daß eine 229 Gewitterwolke 2000 bis 6000 Meter hoch über bem Meere oder über einem großen See schwebe; nehmen wir z. B. an, sie sep positiv elektrisch, so wird sie vertheilend wirken, die positive Elektricität im Wasser zurückzgestoßen, die negative aber an der Oberstäche des Wassers angehäuft; diese Anhäufung kann so bedeutend seyn, daß sie eine merkliche Erhebung des Wassers bewirkt, es wird sich eine große Woge, ein Wasserberg bilz den können, welcher so lange bleibt, als dieser elektrische Zustand dauert, der auf dreierlei Weise endigen kann. 1) Wenn sich die Etektricität der Wolke allmälig verliert, ohne daß ein Entladungsschlag erfolgt, so wird sich auch der natürlichzelektrische Zustand des Wassers allmälig wieder herstellen. 2) Wenn der Blitz zwischen einer Gewitterwolke und einer anz dern, oder zwischen der Wolke und einem entsernteren Orte der Erde überschlägt, wenn also die Wolke plöhlich entladen wird, so muß die an der Oberstäche des Wasserberges angehäuste Elektricität auch rasch wieder

abe, die bisher abgestoßene rasch wieder zuströmen, es findet eine plotliche Ausgleichung, ein Ruckschlag Statt. 3) Wenn die Gewitterwolke sich nahe genug besindet und wenn sie stark genug mit Elektricität geladen ist, so schlägt der Blit über. Dieser directe Schlag bringt in der Regel eine bedeutendere Bewegung, ein stärkeres Auswallen des Wassers hervor als der Rückschlag. Ein solcher Schlag sindet nicht ohne mächtige mechanissche Wirkung auf die ponderablen Elemente Statt.

Betrachten wir nun die Wirkungen der Gewitterwolken auf bem Lande.

Eine allmälige Zerlegung und Wiedervereinigung der Elektricität bringt keine sichtbaren Wirkungen hervor, es scheint jedoch, daß solche Störungen des elektrischen Gleichgewichts durch organische Wesen, und namentlich durch nervenkranke Personen, empfunden werden können.

Der Ruckschlag ist stets weniger heftig als ber birecte; es giebt kein Beispiel, daß er eine Entzündung veranlaßt habe, dagegen fehlt es nicht an Beispielen, daß Menschen und Thiere durch den Rückschlag getödtet worden sind; man findet an ihnen in diesem Falle durchaus keine gebrochenen Glieder, keine Wunden und keine Brandspuren.

Die furchtbarsten Wirkungen bringt der directe Schlag hervor. Wenn der Blitz einschlägt, so bezeichnet er die Stelle, wo er den Boden trifft, durch ein oder mehrere, bald mehr, bald minder tiefe Löcher.

Alles, was sich über die Ebene erhebt, ist vorzugsweise dem Blipschlage ausgesetzt; daher kommt es, daß so oft Thiere mitten in der Ebene ersschlagen werden; unter sonst gleichen Umständen ist man jedoch auf einem nichtleitenden Boden sicherer als auf einem gutleitenden.

Baume sind schon durch Safte, welche in ihnen circuliren, gute Leiter; wenn eine Gewitterwolke über ihnen hinzieht, so findet in den Baumen eine starke Unhäufung von Etektricität Statt, und deshalb sagt man mit Recht, daß Baume den Bliß anziehen; man darf deshalb mahrend eines Gewitters unter Baumen, namentlich unter einsam stehenden Baumen, ja selbst unter einsam in der Ebene stehenden Strauchen keinen Schuß suchen.

Gebäude sind in der Regel aus Metall, Steinen und Holz zusammenzgesett. Wegen der ungleichen Leitungsfähigkeit dieser Substanzen ist auch die Wirkung der Gewitterwolken auf dieselben sehr verschieden. Wenn der Blit einschlägt, so trifft er vorzugsweise die besseren Leiter, mögen sie nun frei oder durch schlechtere Leiter eingehüllt senn; die vertheilende Kraft der atmosphärischen Elektricität wirkt auf den in die Wand eingeschlagenen Nagel eben so gut, wie auf die frei in die Luft ragende Windsahne.

Die mechanischen Wirkungen des Blipes find in der Regel febr heftig. Wenn der Blig in ein Bimmer einschlägt, so werden die Do-

- - -

bel umgestürzt und zertrümmert, Metallstücke werben herausgeriffen und fortgeschleubert. Baume werden vom Blitz gespalten und zersplittert, geswöhnlich aber kann man vom Gipfel bis zum Boben eine mehrere Censtimeter breite und tiefe Furche verfolgen, die abgeschälte Rinde und die ausgerissenen Spähne sindet man weit weggeschleubert, und am Fuße des Baumes sieht man oft ein Loch, durch welches das elektrische Fluidum sich in den Boden verbreitete.

Die physikalischen Wirkungen des Bliges beweisen eine mehr oder minder bedeutende Temperaturerhöhung. Wenn der Blig ein Stroht dach, trocknes Holz, ja grune Baume trifft, so findet eine Verkohlung, meistens sogar eine Entundung Statt; bei Baumen findet man jedoch seltner Spuren von Verkohlung. Metalle werden durch den Blig start erhigt, geschmolzen oder verstüchtigt. Wiederholte Blisschläge bringen auf hohen Bergen sichtbare Spuren von Schmelzung hervor; Saussure bemerkte sie auf dem Gipfel des Montblanc in Hornblendeschieser, Rasmond auf dem Gipfel des Montperdu in Glimmerschieser und auf dem Pun de Dome in Porphyr; endlich sahen Hum boldt und Bonpland auf dem Gipfel des Bulcans von Toluca auf einer Ausbehnung von mehr als zwei Quadratsuß hin die Oberstäche der Felsen verglas't, an einigen Stellen fanden sie sogar Löcher, welche innen mit einer glasigen Kruste überzogen waren.

Ein interessantes Beispiel von Schmelzung durch ben Blit erzählt uns Withering (Phil. transact. 1790). Um 3. September 1789 fchlug ber Blig in eine Giche im Part bes Grafen von Unlesford ein und tobtete einen Menfchen, welcher unter biefem Baume Schut gefucht hatte. Der Stod, welchen ber Ungludliche trug, scheint besonders ben Blig geleitet zu haben, weil fich ba, wo ber Stock auf ben Boben aufgestütt war, ein Loch von 5 Boll Tiefe und 21/2 Boll Durchmeffer fand. Das Loch wurde alsbald von Withering untersucht, und es fanden sich in demfelben nur einige verbrannte Burgelfafern. Der Lord Unlesford wollte nun an biefer Stelle eine Ppramide mit einer Infchrift errichten taffen, welche bavor marnen follte, bei Gewittern unter Baumen Schut ju fuchen. Beim Graben bes Fundamentes fand man ben Boben in ber Richtung des Loches bis zu einer Tiefe von 10 Boll geschmarzt, und 2 Boll tiefer fand man in bem quarzigen Boben beutliche Spuren von Schmeljung. Unter anderen fand fich ein Quargftud, beffen Ranten und Eden vollkommen geschmolzen waren, und eine burch bie Sige gusammengebadene Sandmaffe, in welcher fich eine Sohlung befand, in der die Schmeljung fo vollkommen war, daß die geschmolzene Quargmaffe an den Ceiten der Sohlung heruntergefloffen war.

Endlich muffen bier noch die fogenannten Bligrobren ermahnt mer-

ben, welche man in den fandigen Sbenen von Schlessen, von Oftpreußen, von Cumberland und in Brasilien, nahe bei Bahia, sindet. Diese Robren sind oft 8 bis 10 Meter lang, ihr außerer Durchmesser beträgt gewöhnlich 5 Centimeter, ihr innerer einige Millimeter; die innere Fläche
ist vollkommen verglast, die außere ist rauh, sie sieht aus wie eine mit
zusammengebackenen Sandkörnern bedeckte Kruste; man findet sie bald in
vertikaler, bald in schräger Nichtung im Sande; am unteren Ende verzweigen sie sich gewöhnlich und werden nach und nach spitzer. Fiedler,
welcher über diesen Gegenstand viele interessante Beobachtungen gemach:
hat (Gilbert's Annal. LV. u. LXI.), bemerkt, daß sich in einer gewissen Tiese unter der Obersläche der Sandebenen Wassermulden besinden,
und er betrachtet die Bligröhren badurch entstanden, daß der Bliz durch
den Sand nach dem Wasser durchschlägt.

Um einen Begriff von den fürchterlichen Wirkungen des Blipes zu geben, mag hier eine Beschreibung des Unglücks folgen, welches sich am 11. Juli 1819 zu Chateauneuf=les=Moustiers ereignete, wie es durch den Generalvicar Trincalne von Digne an die Akademie der Wissenschaften berichtet wurde.

Im Arrondissement von Digne, im sudostlichen Theile des Departements der Niederalpen, an die kleine Stadt Moustiers granzend, welche durch ihre Fapencemanufakturen bekannt ist, liegt das Dorf Chateauneuf. Es ist auf der Höhe und an dem Abhange eines der Vorgebirge der Apen gelegen, welche das Amphitheater von Moustiers bilden; es besteht aus 14 Häusern, welche um das Pfarrhaus und um die Kirche herum liegen; außerdem liegen noch 105 Wohnungen als Höfe zerstreut auf dem Abhange des Gebirges.

Am Sonntage, den 11. Juli 1819 ging der Pfarrer von Moustiers als bischöflicher Commissair nach Chateauneuf, um daselbst einen neuen Rector zu installiren. Gegen  $10^{1/2}$  Uhr begab man sich in Procession aus dem Pfarrhause in die Kirche; das Wetter war schön, man bemerkte nur einige dunkte Wolken. Der neue Rector begann das Hochamt zu halten.

Ein junger Mensch von 18 Jahren, welcher den Pfarrer von Moustiers begleitet hatte, sang eben die Epistel, als man drei Donnerschläge hörte, welche dem Blige rasch folgten; das Missale wurde ihm aus den Händen geschleudert und zerrissen; er selbst fühlte sich am Körper durch die Flamme gleichsam gepackt, die ihn auch am Halse ergriss. Durch eine unwillkürliche Bewegung schloß der junge Mann den Mund, nachdem er zuerst entsessich geschrieen hatte, er wurde niedergeworfen und auf die in der Kirche versammelten Personen gewälzt, welche vor die Thüre stürzten. Als er zu sich selbst gekommen war, dachte er zuerst daran, in die Kirche zurückzukehren, um sich zu dem Pfarrer von Moustiers zu begeben, den er ohne Bewußtsepn fand.

- -

Der junge Mensch lenkte die Ausmerksamkeit und die Sorge derjenigen, welche, leichter verlett, noch Hulfe leisten konnten, auf den ehrwürdigen unglücklichen Pfarrer. Man hob ihn auf, toschte die Flamme seiner Kleider, und mit Hulfe von Essig rief man ihn nach zweistündiger Betäubung in's Leben zurück. Er spie Blut. Den Donner versicherte er nicht gehört und nichts von Allem gewußt zu haben, was vorgegangen war. Man brachte ihn in das Pfarrhaus. Das elektrische Fluidum hatte den oberen Theil der Goldborden seiner Stola stark verlett und hatte im Herunterlausen einen seiner Schuhe fortgeschleudert, den man am Ende der Kirche mit zerbrochener Metallschnalle fand. Der Stuhl, auf welchem er gesessen hatte, war zerzbrochen. Erst nach zwei Monaten vernarbten die Wunden, deren er fünf erhalten hatte. Während dieser Zeit wurde er durch Schlaflosigkeit ermattet, die Arme waren gelähmt, und er litt viel bei Witterungsveränderungen.

Ein Kind wurde von den Urmen seiner Mutter sechs Schritte weit fortgesschleudert; es wurde erst in das Leben zurückgerufen, als man es in's Freie brachte. Die Kirche war mit einen dicken schwarzen Rauch erfüllt; man konnte die verschiedenen Gegenstände nur vermittelst der Flammen der durch den Blit entzündeten Gegenstände erkennen. Ucht Personen blieben todt auf dem Plate. Ein Mädchen von 19 Jahren starb des anderen Tages unter schrecklichen Schmerzen. 82 Personen waren verwundet.

Der celebrirende Priester war nicht vom Blige getroffen worden, vielleicht weil er ein seidenes Gewand trug.

Eine Frau, welche auf bem Gebirge westlich von Chateauneuf in einer hutte war, sah dreimal nach einander Feuermassen herabfallen, welche das ganze Dorf in Usche legen zu mussen schienen.

Wahrscheinlich hatte der Blitz zuerst das Kreuz auf dem Thurme getroffen, welches man in einer Entfernung von 16 Metern in einer Felsspalte stedend fand. Das elektrische Feuer drang dann durch ein in das Gewölbe geschlagenes Loch in die Kirche; die Kanzel war zertümmert. Man fand in der Kirche eine Höhlung von ½ Meter Durchmesser, welche dis auf das Straßenflaster ging; eine andere führte dis in einen Stall, in welschem man 5 Schafe und 1 Pferd todt fand.

Die Bligableiter bestehen aus einer zugespitten Metallstange, welche 230 in die Luft hineinragt, und einem guten Leiter, welcher die Stange mit dem Boden verbindet. Folgende Bedingungen muffen erfüllt fenn, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen:

- 1) Die Stange muß in eine sehr feine Spige zulaufen.
- 2) Die Berbindung mit dem Boden muß vollkommen leitend fenn.
- 3) Bon ber Spige bis zum unteren Ende ber Leitung darf feine Unterbrechung stattfinden.
  - 4) Alle Theile des Apparates muffen die gehörigen Dimenfionen haben.

Wenn eine Gewitterwolke über bem Bligableiter schwebt, so werden die verbundenen Elektricitaten bes Stabes und der Leitung zerlegt, diejenige Elektricitat wird abgestoßen, welche mit der der Wolke gleichnamig ist, und sie kann sich frei im Boden verbreiten, die entgegengesette Electricitat aber wird nach der Spige gezogen, wo sie frei in die Luft ausströmen kann; auf diese Weise ist keine Unhäufung von Elektricität im Bligableiter möglich. Während so der Bligableiter in Thatigkeit ist, während ihn die entgegengessehten Elektricitäten in entgegengesetzer Richtung durchströmen, kann man sich ihm ohne Gefahr nähern, man kann ihn ohne Gefahr berühren, denn we keine elektrische Spannung vorhanden ist, ist auch kein Schlag zu befürchten.

Nehmen wir nun an, eine der drei zuerst genannten Bedingungen sen nicht erfüllt, die Spise sen stumpf, die Leitung zum Boden sen unvollkommen oder unterbrochen, so ist klar, daß eine Unhäufung von Elektricität im Blisableiter nicht allein möglich, sondern auch, daß sie unvermeidlich ist; er bildet dann einen geladenen Conductor, in welchem eine ungeheure Menge von Elektricität angehäuft senn kann, man kann basd schwächere, bald stärkere Funken aus ihm ziehen.

Wenn nur die Spite stumpf ist, fo kann ber Blit einschlagen, allein er wird ber Leitung folgen, ohne das Gebaude zu zerstören.

Wenn die Leitung unterbrochen ober die Verbindung mit dem Boden unvollkommen ist, so kann der Blig ebenfalls einschlagen, er wird sich aber auch seitwärts auf andere Leiter verbreiten und eben solche Zerstörungen anrichten, als ob gar kein Bligableiter vorhanden gewesen wäre.

Noch mehr: ein Bligableiter, welcher diese Fehler hat, ist sehr gefährlich, selbst wenn der Blig nicht einschlägt; denn wenn an irgend einer Stelle die Leitung der Elektricität hinlänglich angehäuft ist, so kann ein Funken seitwärts überschlagen, welcher irgend Gegenstände zertrümmern oder entzünden kann. Man kann dafür ein trauriges Beispiel anführen. Richemann, Prosessor der Physik in Petersburg, wurde von einem Funken plöglich getödtet, welcher dem Bligableiter entsuhr, der in sein Haus heruntergeleitet war und dessen Leitung er unterbrochen hatte, um die Elektricität der Wolken zu untersuchen. Sokolow, Kupferstecher der Akazbemie, sah, wie der Funken Richmann auf die Stirne traf.

Nachdem wir angegeben haben, welche Bedingungen erfüllt senn muffen, wenn ein Bligableiter wirksam seyn soll, und welche Gefahren daraus ents springen, wenn man sie vernachlässigt, bleibt noch Einiges über die praktische Ausführung der Bligableiter zu sagen übrig. Gan=Lussach hat unter den Auspicien der Akademie der Wissenschaften auf das Verlangen des Ministers des Inneren eine Instruction über diesen Gegenstand versfaßt, welche nichts zu wünschen übrig läßt, aus der wir aber hier nur das Wesentlichste anführen können.

Die Stange bes Bligableiters ift ungefahr 9 Meter lang; sie ist aus brei Studen zufammengefest, namlich

> einer Gifenstange von 8,6 Meter gange einem Meffingstabe von 0,6 einer Platinnadel von 0,05 "

Busammen bilben sie einen von unten nach oben gleichmäßig zulaufenden Regel, Fig. 466.

P

.

-



Die Platinnadel ist an dem Messingstabe Fig. 466. Fig. 467. Fig. 470. mit Silber angelothet und die Berbindungsftelle mit einer Sulle von Rupfer umgeben, wie man bies Fig. 467 beutlicher ficht.

> Der Meffingstab ist in ber Eisenstange eingeschraubt und bann noch durch Querstifte befestigt.

Die Eisenstange ist manchmal, um den Transport zu erleichtern, aus zwei Studen zusammengefest, von benen bas eine mittelft eines 2 Decimeter langen Zapfens in bas anbere hineingestedt und bann mittelft eines Querftiftes befestigt ift.

In Fig. 469 fieht man brei verschiebene Urten, nach welchen bie Stange auf einem Bebaube befestigt werben fann.

Unterhalb ber Stange, 8 Centimeter weit vom Dache, ift eine Platte bb', Fig. 468, angelothet, um bas Baffer abzuleiten. 5 Centimeter uber diefer Platte muß bie Stange enlindrifch und vollkommen gut abgedreht fenn, bamit man ein Charnier 11', Fig. 468 und 470, barum legen fann, an welchem die Leitstangen befestigt werden.

Der Leiter ift eine quabratische Gifenftange, beren Seite 15 und 20 Millimeter beträgt und welche an dem Ringe ll mittelft Schrauben befestigt ift.

Die Leitstange wird über bas Dach her und an dem Gebäude herunter in ben Boben geleitet. Alles kommt barauf an, bie Leitstange mit bem Boben möglichst gut in leitenbe Berbindung zu bringen. Wenn irgend ein Brunnen in ber Rabe ift, welcher nicht austrochnet, oder wenn man ein Loch bis zu ber Tiefe bohren kann, in welcher sich beständig Wasser findet, fo reicht es bin, die Stange hineinzuleiten, indem man fie in mehrere Arme theilt. Um bie Beruhrungspunfte zu vermehren, fuhrt man bie Stange burch Binbungen zu bem Brunnen ober bem Bobrloche, welche



man dann mit Holzkohlen ausfüllt. Dies gewährt den doppelten Wortheil, daß auf diese Weise das Eisen besser vor Rost geschüht wird und daß es mit einem sehr guten Leiter, der Kohle, in Berührung ist.

Wenn man tein Waffer in ber Nabe hat, muß man bie Stange we nigftens burch einen langen Ranal, ber mit Roblen ausgefüllt wird, an einen feuchten Drt leiten. Der gebferen Sicherheit wegen kann man bir Leitftange auch noch in Seitenkandle verzweigen.

Saufig wendet man fatt ber Leitstange ein von Rupferbraht gewundenes Seil an, wie Fig. 471.

Wenn man leicht einsteht, daß der Bils nicht in einen nach diesen Print eigien construirten Bilsableiter schädzt, so ift es nicht schwierige zu begrei fen, daß er auch in einiger Entstenung vom Blisableiter nicht einschlägen kann. Die Elektricität, welche in reichlichem Maaße durch die Spige aus strömt, wied durch die Sewitzerwolke angegonen und neutralister, dasselhft angekomen, einen Theil der ursprünglichen Elektricität dieser Wockt. Wenn also eine Gewitzerwolke dass glich die etktrische kaaft durch das Zuströmen der entgegengesenen Elektricität aus der Spike gesschwohnt. Im wert sich die Mohlen die Wolkte nähert, des für fich die Wolkte nähert, der die Austrehmen der untgegengeseiten Elektricität neutralisse.

Die Wirkfamteit bes Bligableitere ift jedoch noch an einige andere Bebingungen gefnupft. Benn er von anderen in ber Rabe befindlichen Gegenständen überragt wird, so kann die Elektricität der Wolke auf diese stärker wirken als auf den Blizableiter, es ist also ein Schlag möglich; ebenso wenn bedeutende Metallstangen, etwa eiserne Stangen oder eine metallische Dachbedeckung, sich in der Nähe des Blizableiters besinden. In dem letzteren Falle muß man diese Metallmassen möglichst gut in leiztende Verbindung mit dem Blizableiter bringen, damit die angezogene Elektricität ungehindert durch die Spize ausströmen kann. Es ist demenach gefährlich, die metallene Dachbedeckung von dem Blizableiter zu isoliren, wie dies einige Praktiker vorgeschlagen haben. Glücklicher Weise sind die Mittel, welche sie zur Isolirung angewandt haben, nicht ausreichend, um ihren Zweck zu erfüllen, und so haben sie nur etwas Unnützes gemacht.

Die Erfahrung zeigt, daß ein mit allen Vorsichtsmaßregeln angelegter Bligableiter von den angegebenen Dimensionen einen Umkreis von ungesfähr 20 Metern Radius schützt.

Geographische Verbreitung ber Gewitter. In der heißen Zone 231 sind die Gewitter sehr häusig, namentlich zu Anfange und zu Ende der nassen Jahreszeit, in der Region der Calmen aber sindet fast täglich ein Gewitter Statt; sie sind dort ungleich heftiger als in unseren Gegenden. In höheren Breiten werden die Gewitter seltener; im westlichen Europa und in Deutschland kommen ungefähr 20 Gewitter auf das Jahr, in Petersburg und Moskau 17, in Stockholm 9, in Bergen 6; in noch nördlicheren Gegenden sind sie noch seltener, so daß oft mehrere Jahre vergehen, ohne daß man einmal donnern hört.

Im westlichen Europa fällt ungefähr die Hälfte aller im Laufe eines Jahres stattsindenden Gewitter auf den Sommer, auf den Winter ungefähr ½0. In Deutschland und der Schweiz sind die Gewitter im Sommer noch zahlreicher, Wintergewitter aber sind hier eine Seltenheit; noch weiter im Inneren von Europa giebt es gar keine Wintergewitter mehr. Auf der Westküste von Norwegen, in Bergen, wo im Laufe eines Jahres im Durchschnitte 6 Gewitter stattsinden, kommen dagegen ungefähr 2—3 Gewitter auf den Winter und nur 1—2 auf den Sommer. Auch auf der Westküste von Nordamerika und den Ostküsten des adriatischen Meeres sind die Wintergewitter vorherrschend.

## Siebentes Rapitel.

# Bom Erdmagnetismus.

232 Die Wirkung, welche ber Erbmagnetismus an irgend einem Orte ber Erde ausübt, ist durch die Declination, die Inclination und die Intensität bestimmt. Mit rastlosem Eiser haben gelehrte Reisende in allen Welttheilen und in den verschiedensten Gegenden der Meere diese Elemente zu bestimmen gesucht; die Resultate ihrer Forschungen hat man auf den Erdkarten durch drei verschiedene Systeme von Linien zusammensgesast, welche man die isogonischen, die isoclinischen und die isos dynamischen genannt hat.

Die isogonischen Linien sind diejenigen, für welche in allen Punkten die Declination dieselbe ist; solche Karten, in welche man die isogonischen Linien ausgetragen hat, nennt man Declinations karten. Die erste Karte der Art hat Hallen im Jahre 1700 construirt. Da die Elemente des Erdmagnetismus fortwährend sich ändern, so kann eine solche Karte den Lauf der isogonischen Linien nur für eine bestimmte Zeit angeben; in der That weicht die von Hanste en für das Jahr 1780 ente worfene Declinationskarte schon sehr bedeutend von der Hallen'schen ab, und jest ist natürlich der Lauf der isogonischen Linien nicht mehr derselbe, wie er im Jahre 1780 war. Die neuesten Declinationskarten sind von Abolph Ermann und Barlow entworfen. Ermann hat die isogonischen Linien nach den in den Jahren 1827 dis 1830 beobachteten Wertehen der Declination construirt; Barlow's Karte ist für das Jahr 1833 entworfen.

Die Karten Fig. 472, 473 und 474 stellen die isogonischen Linien dat, wie sich ihr Lauf aus den nach der Gauß'schen Theorie des Erdmagnetismus, von der alsbald die Rede senn wird, berechneten Werthen der Declination ergiebt, und zwar für den Erdgürtel zwischen dem 70. Grade nördlicher und südlicher Breite in Merkatorprojection, für die Umgebungen der Pole aber, weil der kauf der Kurven in der Nähe derselben in dieser Projection zu sehr verzerrt erscheinen würde, in Polarprojection dargestellt, wie dies auch bei den folgenden Inclinations und Intensitätskarten der Fall ist.

Eine Linie ohne Abweichung, d. h. eine folche Linie, auf welche überall die Richtung der horizontalen Magnetnadel mit der Richtung des astrono-

fchen Meribians gusammenfallt, schneibet die öftliche Spige von Gubrerift, ab, lauft öftlich von Westindten durch ben atsantischen Decan, m in der Gegend von Philadelphia in den Continent von Nordamerika ngutreten und durch die hubsfontebal hindurch gu laufen; dann paffirt





diese Linie ohne Abweichung ben magnetischen und den aftronomischen Nordpol der Erde, tritt öftlich vom weißen Meere in den Continent der alten Belt ein, geht durch das caspische Meer, schneidet die Oftspihe von Arabien ab, wendet fich bann nach Reuholland, um endlich burch ben magnetischen und aftronomischen Gubpol ber Erde in fich felbst gurudgulaufen.

In ber Rarte Fig. 472 ericheinen zwei Stude biefer Linie getrennt von



Rig. 474.

einander; bie Berbindungestude biefer beiben Theile tann man auf ben Rarten Fig. 473 und 474 verfolgen.

Diefe Linie ohne Abweichung, welche um bie gange Erbe berumtauft,

theilt die Erdoberstäche in zwei Theile; auf der einen Halfte, namlich auf dem atlantischen Ocean, in Europa und Ufrika ist die Ubweichung der Magnetnadel überall eine westliche; auf der andern Halfte ist die Ubweichung ostlich, mit Ausnahme einer kleinen Strecke im östlichen Usien und dem angränzenden Meere, denn hier sindet sich eine zweite in sich selbst zurücklausende Linie, für welche die Ubweichung Null ist, und innerhalb des durch diese Kurve eingeschlossenen Raumes ist die Ubweichung wieder westlich.

In unseren Karten sind alle Kurven östlicher Ubweichung punktirt; die Größe der Declination, welche einer jeden Kurve entspricht, ist stets beigeschrieben.

In ber Rabe ber Pole bilben bie isogonischen Linien ein ziemlich com= plicirtes Spftem, indem fie in zwei Punkten, namlich in dem magnetischen und in dem aftronomischen Pole, zusammenlaufen; dies ruhrt jedoch nicht daher, bag bie magnetischen Erscheinungen in jenen Gegenden fo complis cirt find, fondern nur baher, daß bei ber Bestimmung ber Declination ein bem Magnetismus felbst eigentlich gang fremdes Element, namlich bie Richtung bes aftronomischen Meridians, in Betrachtung zu ziehen ift; burch biese Einmischung geht die Ginfachheit verloren. Der magnetische Pol, in welchem alle ifogonischen Linien zusammenlaufen, ift allerdings ein magnetisch ausgezeichneter Punkt; benn benken wir uns gang in ber Rabe diefes Pols um benfelben einen Rreis gezogen, fo wird fur alle Punkte diefes Rreifes die horizontale Magnetnadel nach diefem Pole bin gerichtet fenn; ber Nordpol und ber Subpol ber Erde find aber burchaus keine magnetisch ausgezeichneten Punkte, obgleich die isogonischen Linien fich in diefen Polen schneiben; feben wir nun, woher dies kommt. bem Nordpole felbst fallt die Richtung ber horizontalen Magnetnadel fehr nahe mit ber Richtung bes 60. Langengrades zusammen; in ber Rabe biefes Pole ringe um benfelben herum wird nun die Magnetnabel fast gang dieselbe Richtung haben, rings um den Pol herumgehend wird man aber beshalb ber Reihe nach alle moglichen Berthe ber Declination finden, weil alle Mittagslinien nach dem Pole convergiren; eine und biefelbe Richtung ber Magnetnadel macht also verschiedene Winkel mit den von allen Seiten her nach bem Pole zusammenlaufenden Meridianen.

Aehnliche Verwickelungen werden wir bei den folgenden Karten nicht wiederfinden.

Diese Kartchen konnen naturlich schon wegen ihrer Kleinheit keinen Unspruch auf Genauigkeit machen, ihr Zweck ist auch nur, ein Bild vom Laufe ber magnetischen Kurven zu geben.

Die Karten Fig. 475, 476 und 477 stellen den Lauf der isoklinisch en Linien dar. Die isoklinisch en Linien verändern sich im Laufe der

Beit wie bie ifogonifchen. Die erfte Inclinationstarte murbe m 1780 von Sanfteen conftruirt; ber jegige Lauf ber ifotlinifden ! weicht ichon bebeutenb von ber bamaligen Lage biefer Linien ab.

Die Linie auf ber Erboberflache, fur welche bie Inclination gleid

8ig. 475.



auf welcher alfo bie Inclinationenabel magerecht ftebt, ift ber magi tifche Mequator. Morblich vom magnetifchen Mequator ift bas 900 enbe, fublich von bemfelben ift bas Gubenbe ber Inclinationenabl mi unten gerichtet.

Die magnetischen Bole der Erde find diesenigen Stellen der Erdoberthe, auf welchen die Inclinationsnadel vertifal fiebt, wo also der horitale Antheil der magnetischen Erdbraft gang verschwindet. Solcher



magnetischen Pole giebt es zwei auf der Erdoberfläche, namlich einen nordlichen und einen sablichen. Rach der Gau s' ichen Theorie liegt der nebeliche magnetische Pol 30 30' nörblich von dem Orte, wo ihn der Capitain Rof sand; beim sablichen magnetischen Pole wird man, wie Gaus bemertt, mohl noch eine bedeutend großere Berichiebung gu erwarten baben.

Man tann fich uber biefe Differengen gwifden ber Rechnung und ber

Fig. 478.



Beobachtung nicht wundern, wenn man bebenet, bag bie Data, welche Gauß gur Aussichung feiner Theorie gu Grunde tegen bonnte, felbe mehr ober weniger ungenau fint, baß bie Angaben verficherner Beobachter fur einen und benfelden Der oft gu bebuttend bifferiern, als baß man

annehmen könnte, diese Unterschiede sepen den Veränderungen der erdmage netischen Kraft im Laufe der wenigen Jahre zuzuschreiben, welche zwischen den Beobachtungszeiten beider liegen.

B.

Die Größe der entsprechenden Inclination ist jeder Kurve unserer Figuren beigeschrieben. Die mit 90 bezeichneten Punkte in Fig. 476 und 477 sind die magnetischen Pole, es sind dies dieselben Punkte, in welchen die Declinationskurven in Fig. 473 und 474 zusammenlaufen.

Die beiden magnetischen Pole der Erde liegen einander nicht diametral gegenüber, d. h. eine die beiden Pole verbindende gerade Linie geht nicht durch den Mittelpunkt der Erde, sondern diese Linie bildet eine Sehne, welche von dem durch die beiden Pole gelegten größten Kreise einen Bosgen von 161° 13' abschneidet.

In ben Rarten Rig. 478, 479 und 480 find bie ifobnnamischen Linien nach den berechneten Werthen ber gangen Intensitat aufgetragen. Man sieht, baß es auf ber nordlichen Salblugel zwei Orte giebt, an welden bie Intensitat ein Maximum, b. h. größer als in allen rund herum gelegenen Orten ift; ein folches Maximum ber Intensitat findet sich in Nordamerika etwas westlich von der Hudsonsban, Fig. 478, ein zweites im nordlichen Uffen, Fig. 479. Diefer Umftand hat einige Gelehrte veranlaßt, die Eriftenz von zwei magnetischen Polen auf der nordlichen Salb= fugel anzunehmen; um zu entscheiben, ob bies wirklich ber Fall ift, muß man vor allen Dingen feststellen, mas man unter einem magnetifchen Gewöhnlich nennt man, wie wir es auch ge-Pole ber Erbe versteht. than haben, diejenigen Orte ber Erboberflache magnetische Pole, an welchen der horizontale Theil der Erbkraft verschwindet; man konnte aber unter einem magnetischen Pole auch eine folche Stelle verfteben, fur welche bie Intensitat bes Magnetismus ein Maximum ift. Diese beiden Be= griffe find aber nun burchaus nicht ibentisch, es kann an einem Orte bie horizontale Composante bes Erdmagnetismus verschwinden, die Inclinationsnadel kann sich vertikal ftellen, ohne bag beshalb hier auch ein Da= rimum ber Intensitat zu finden ift; umgefehrt kann an einem Orte bie Intensitat bes Erdmagnetismus fehr wohl ein Maximum fenn, ohne bag fich bie Inclinationsnadel vertikal stellt.

Nimmt man das Wort Pol im gewöhnlichen Sinne, so giebt es nur einen magnetischen Nordpol. Un diesem Nordpole ist die Intensität des Erdmagnetismus kein Maximum; an den beiden Orten aber, für welche die Intensität ein Maximum ist, stellt sich die Inclinationsnadel nicht vertikal, diese Orte sind also nach unserer Begriffsbestimmung keine magnestischen Pole.

Die den isodynamischen Linien beigeschriebenen Zahlen geben den Werth der Intensität nicht nach dem schon im ersten Theile besprochenen absoluten

Maafe, sondern nach der bieber ublichen willturlichen Ernheit an, m welcher Die Intenfitat fur London 1,372 ift; nur find biefe Bablen.

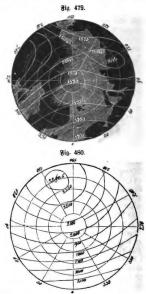

Bruche zu vermeiben, noch mit 1000 multipliciet. Um die Zahlen unser Karte auf das absolute Maaß zu reduciren, sind sie nur mit 0,0034941 au multipliciren.

233 Theorie bes Erbmagnetismus. Die einfachfte und altefte Sppothefe, welche gur Erklarung ber Erscheinungen bes Erbmagnetismus aufgftellt worben, ift bie, einen fleinen Magneten im Mittelpunkte ber Erbe anzunehmen, ober vielmehr anzunehmen, ber Magnetismus fen in ber Erbe fo vertheilt, bag bie Gefammtwirkung nach außen ber Wirkung eines fingirten fleinen Magneten im Mittelpunkte ber Erbe gleich fen. Daß eine folche Unnahme fich mit ben Beobachtungen nicht verträgt, fieht man auf ben ersten Blid. Nach dieser Syphotese maren die magnetischen Pole dies jenigen Punkte ber Erdoberflache, in welchen diefelbe von ber verlangerten Ure des Centralmagneten getroffen wird; in diefen Polen mußte zugleich bie Intensitat ein Marimum fenn; ber magnetische Mequator mare ein größter Kreis, und alle ifoclinischen Linien mit bemfelben parallel u. f. w. Tobias Maner hat diese Sypothese badurch modificirt, bag er ben fingirten Magneten um ben 7. Theil bes Erbhalbmeffers von bem Mittels puntte der Erde entfernt annahm; Sanfteen versuchte, die Erscheinun= gen durch die Unnahme von zwei fleinen Magneten von ungleicher Lage und Starte zu erklaren. Alle diefe Berfuche gaben jeboch feine genugenben Refultate.

Gauß hat endlich einen andern Weg eingeschlagen, indem er nicht wie seine Vorganger von einer einfachen Spothese über die magnetische Verztheilung in der Erde ausging und dann die Resultate dieser Spothese mit der Erscheinung verglich, sondern er suchte gleich die Frage zu beantworten: wie muß dieser große Magnet beschaffen senn, um den Erscheinungen Genüge zu leisten?

Die Gauß'sche Theorie laßt sich ohne Hulfe höherer Rechnung nicht entwickeln, da es sich hier darum handelt, das Zusammenwirken aller mas gnetischen Kräfte, die keineswegs gleichförmig und regelmäßig vertheilt sind, in mathematischen Formen darzustellen; wir mussen uns also darauf besschränken, die Grundideen dieser Theorie anzudeuten.

Die Grundlage der Gauß'schen Theorie ist die Boraussetung, daß die erdmagnetische Kraft die Gesammtwirkung der magnetisirten Theile des Erdkörpers ist. Das Magnetisirtsenn stellt er sich als eine Scheidung der magnetischen Flusseteit in der Weise vor, wie wir dies schon im zweiten Bande, Seite 9, entwickelt haben. Eine Vertauschung dieser Vorstellungsart mit der Ampère'schen würde in den Resultaten nichts andern. Dies vorausgeset, wird die Gesammtheit aller magnetisirten Theile des Erdballs auf jeden Punkt im Raume eine bestimmte Wirkung ausüben, und diese Wirkung wird von einem Punkte des Raums zum andern sich andern mussen. Wir haben hier nur diesenigen Punkte des Raumes zu betrachten, welche auf der Erdoberstäche liegen. Zunächst ist demnach klar, wie auch der freie Magnetismus im Inneren der Erde vertheilt senn mag, die Wirkung wird in verschiedenen Punkten der Erdoberstäche nicht dieselbe senn, sie wird von der geographischen Länge und Breite des Ortes abhängen, den

\_ \_ croople

man gerade betrachtet. Die Wirkungen des Erdmagnetismus muffen fich also durch Gleichungen ausdrucken lassen, in benen die Länge und dur Breite die veränderlichen Größen sind, die Constanten dieser Gleichungen aber hängen von der Art und Weise ab, wie der freie Magnetismus in der Erde vertheilt ist.

Bunachst entwickelt Gauß auf diese Weise eine Gleichung fur ben Werth des magnetischen Potentials, einer Größe, aus welcher sich die Werthe der nördlichen, westlichen und vertikalen Composante der erdmagnetischen Kraft und aus diesen dann wieder Declination, Inclination und totale Intensität leicht berechnen lassen.

Das magnetische Potential, welches also zunächst als eine wichtige Hülfsgröße für die Berechnung des Erdmagnetismus dient, hat aber auch eine physikalische Bedeutung. Denken wir uns an irgend einer Stelle der Erdoberstäche eine vertikale Röhre angebracht, deren Querschnitt 1 Quadratmillimeter beträgt, und diese Röhre dis zu einer Höhe, in welcher die Wirkung des Erdmagnetismus unmerklich wird, mit nordmagnetischem Fluidum in der Weise gefüllt, daß jedes Kubikmillimeter 1 Maaß (nach der bekannten absoluten Einheit) dieses Fluidums enthält, so stellt uns das magnetische Potential den Druck dar, welchen der Boden dieser Röhre dadurch auszuhalten hat, daß der Erdmagnetismus die in der Röhre enthaltene Flüssigskeit anzieht; da, wo das nordmagnetische Fluidum von dem Erdmagnetismus abgestoßen werden würde, hat man sich die Röhre in gleicher Weise mit südmagnetischem Fluidum gefüllt zu denken

In den Karten Fig. 481, 482 und 483 find die Linien gleicher Werthe des magnetischen Potentials dargestellt; die beigeschriebenen Zahlen beziehen sich nicht auf absolutes Maaß, sondern auf die bekannte willkürliche Einheit; sie konnen durch Multiplication mit 0,0034941 auf absolutes Maaß reducirt werden.

Die Kurven gleicher Werthe bes magnetischen Potentials wollen wir Gleich gewichtslinien nennen.

Aus dem Laufe der Gleichgewichtslinien ergiebt sich die Richtung der horizontalen Magnetnadel auf eine sehr einfache Weise, indem, wie Gauß gezeigt hat, die Richtung der Declinationsnadel stets rechtwinklig auf den Gleichgewichtslinien stehen muß. Aus dem Laufe dieser Kurven kann man die Richtung der Boussole für jeden Ort der Erdobersläche auf eine ungleich einfachere und übersichtlichere Weise ableiten, als es mittelst der Desclinationskarte möglich ist.

Zwischen ben Werthen bes magnetischen Potentials und der horizontalen Intensität findet folgende Beziehung Statt. Denken wir uns auf einer Karte nur solche Glgichgewichtslinien gezogen, welche gleichen Differenzen des magnetischen Potentials entsprechen, wie dies z. B. in der Karte

3. 481 ber Fall ift, wo bie Rurven ben immer um 100 machfenben erthen bes magnetifchen Potentials entfprechen, fo ift bie borigontale



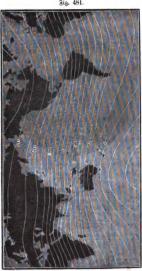

Intenfitat ber Entfernung ber Gleichgewichteturven umgefehrt proportio: nal; bie borigontale Intenfitat ift alfo fur folche Gegenben am größten, fur welche bie Bleichgewichtelinien am bichteften find; je weiter bie gleis den Differengen bes Potentials entsprechenber Rurven auseinanberruden, befto fleiner wird bie borigontale Intenfitat.

Aus ber horizontalen Intensitat ergiebt fich Leicht die nbeiches westliche Composante, ba ja durch ben Lauf ber Gleichgewichtstima bie Richtung ber horizontalen magnetischen Kraft bestimmt ift.

Mus ben Werthen bes magnetifchen Potentials ergeben fic ant Werthe ber vertifalen Intenfitat ; boch tonnen wir biefen Bufammen



hier nicht weiter verfolgen. Sind aber erft bie brei Composanten be erdmagnetischen Rraft bestimmt, so tann man auch noch leicht bie Guit und Richtung ber gangen Intensität ermitteln.

Wenn man in den Werthen für das magnetische Potential und die rei Composanten der erdmagnetischen Kraft nur diesenigen Glieder noch erücksichtigt, welche mit den 4ten Potenzen der veränderlichen Größen Länge und Breite) behaftet sind, die höheren Potenzen aber vernachzissigt, so bleiben in den Werthen noch 24 constante Coöfficienten zu bestimmen. Diese Coöfficienten können wir nun nicht a priori aus der Bertheilung des freien Magnetismus in der Erde ableiten, weil wir ja 10ch nichts über die Art wissen, wie der freie Magnetismus vertheilt ist; ie 24 Coöfficienten mussen bestimmt werden. Die genaue Bestimmung der Gelemente des Erdmagnetismus an 8 verschiedenen Orten der Erdoberzläche würden also hinreichen, um die 24 Coöfficienten zu ermitteln.

Sind einmal die constanten Coëfsicienten bekannt, so kann man nach ben erwähnten Gleichungen die Werthe der drei Composanten der erde nagnetischen Kraft und folglich auch die Declination, die Inclination und die ganze Intensität für jeden Ort der Erdoberstäche berechnen, wenn man für die Länge und Breite die diesem Orte entsprechenden Zahlenwerthe in die Gleichungen sest.

Da es an einer hinlänglich genauen Bestimmung aller drei Elemente des Erdmagnetismus für 8 weit genug von einander entfernte Orte ber Erdoberstäche fehlt, so muß man mehr Beobachtungen zu Hülfe nehmen, als eigentlich zur Bestimmung der Coöfficienten nothig sind. Auf diese Weise werden sich für denselben Coöfficienten mehrere verschiedene Werthe ergeben, und man hat alsdann nach der Methode der kleinsten Quadrate den wahrscheinlichsten Mittelwerth für jeden Coöfficienten zu ermitteln.

Das Nordlicht gehört unstreitig zu den prächtigsten, aber auch zu 234 den rathselhaftesten Erscheinungen; es wird hier, wie dies gewöhnlich gesschieht, im Rapitel vom Erdmagnetismus abgehandelt, weil es mit demsselben in einer gewissen Beziehung zu stehen scheint, indem das Phanomen stets in der Richtung des magnetischen Meridians beobachtet wird und sein Erscheinen in der Regel bedeutende Oscillationen der Declinationsnadel veranlaßt.

In unseren Gegenden ist die Erscheinung des Nordlichts ziemlich selten; sehr schöne Nordlichter wurden in Deutschland unter anderen am 7. Januar 1831 und im Februar 1836 beobachtet. Fig. 484 (a. f. S.) soll das Nordlicht darstellen, wie es gewöhnlich bei uns gesehen wird; es ist jedoch zu bemerken, daß es schwierig ist, durch Beschreibung und Abbildung eine recht klare Vorstellung des Phanomens zu geben.

In hoheren Breiten, in den nordlichen Theilen von Europa, Usien und Amerika sind die Nordlichter weit häufiger und ungleich prächtiger als bei uns.

Moge es erlaubt fenn, bier bie Befchreibung eines Rordlichtes fe. 3u laffen, wie es lottin beobachtete. Das meteorologische Obierne rium, auf welchem Lottin 8 Monate, vom September 1838 bis ja



April 1839 gubrachte, war ju Boffetop auf ber Rufte von Weft fimmart unter bem 70. Grabe norblicher Breite aufgeschlagen worden. 3 206 Tagen bebachtete man bafelift 143 Norblichter, und zwar 64 mirch ber längften Nacht, welche in jenen Gegenden vom 17. Novemblis jum 25. Januar bauert.

"Des Abends zwifchen 4 und 8 Uhr facht fich ber obere Theil bi leichten Nebels, welcher fast beständig nach Norden bin in einer Sobe in 4 bis 60 herrscht; biefer lichte Streifen nimmt allmalig die Gestalt ein Bogens von blagelber Farbe an, beffen Kandber verwaschen erscheinen wie bessen von blagelber Farbe an, beffen Kandber verwaschen erscheinen wie bessen den fich auf die Erde aufstüben.

"Diefer Bogen fleigt allmalig in Die Bobe, mabrend fein Gipfel fit nabe in ber Richtung bee magnetifden Meribiane bleibt.

Bald erscheinen schwarzliche Streifen, weiche den lichten Bogen im nen, und so dien nich Strablen, weiche sich dab rassis da langla verlängen oder verklagen. Der untere Pheil dieser Etrablen zeigt imm ben lebhaftesten Glanz und bilder einen mehr oder weniger regelmäßign Bogen. Die Länge der Strablen ist sebr verschieden, sie convergieren oden nach einem Puntte bes himmels, welcher durch die Richtung des Schwebe der Intimationskandet angeduttet ist. Manachmal verklangern sich

Strahlen bis zu diesem Punkte und bilden so ein Bruchstud eines unge-

jeuren Lichtgewolbes.

Der Bogen fährt fort, gegen das Zenith hin zu steigen; in seinem Stanze zeigt sich eine undulatorische Bewegung, d. h. der Glanz der Strahlen wächst der Reihe nach von einem Fuße zum andern; diese Urt dichtstrom zeigt sich oft mehrmals hinter einander, aber häusiger von Westen nach Osten als in entgegengesetzter Richtung. Manchmal, aber selten, folgt die rückgängige Bewegung unmittelbar auf die erste, und wenn der Slanz der Reihe nach alle Strahlen von Westen nach Osten durchlausen hat, nimmt seine Bewegung eine entgegengesetzte Richtung an und kehrt zu seinem Ausgangspunkte zurück, ohne daß man eigentlich recht sagen kann, ob die Strahlen selbst eine horizontale Verrückung erleiden, oder ob sich der Glanz von Strahl zu Strahl fortpflanzt, ohne daß die Strahlen ihre Stelle verändern.

Der Bogen zeigt auch in horizontaler Richtung eine Bewegung, welche ben Undulationen oder Biegungen eines vom Winde bewegten Bandes oder einer Fahne nicht unähnlich ist. Manchmal verläßt einer der Füße oder felbst beibe den Horizont; dann werden diese Biegungen zahlreicher und deutlicher; der Bogen erscheint nur als ein langes Strahlenband, welches sich entwickelt, sich in mehrere Theile trennt und graziose Windungen bildet, welche sich fast selbst schließen und das bilden, was man wohl die Krone genannt hat. Usbann andert sich plöglich die Lichtintensität der Strahlen, sie übertrifft die der Sterne erster Größe; die Strahlen schließen mit Schnelligkeit, die Viegungen bilden und entwickeln sich, wie die Windungen einer Schlange; nun farben sich die Strahlen, die Basis ist roth, die Mitte grün, der übrige Theil behält ein blaßgelbes Licht. Diese Farben behalten immer ihre gegenseitige Lage und haben eine bewundernswürdige Durchsichtigkeit. Das Roth nähert sich einem hellen Blutroth, das Grün einem blassen Smaragdgrün.

Der Glanz nimmt ab, die Farben verschwinden, die ganze Erscheinung erlischt entweder ploglich, oder sie wird nach und nach schwächer. Einzelne Stucke des Bogens erscheinen wieder, er bildet sich von Neuem, er setz seine aufsteigende Bewegung fort und nahert sich dem Zenith; die Strahelen erscheinen durch die Perspective immer kurzer, alsdann erreicht der Gipfel des Bogens das magnetische Zenith, einen Punkt, nach welchem die Subspiße der Inclinationsnadel hinweis't. Nun sieht man die Strahelen von ihrem Fuße aus. Wenn sie sich in diesem Augenblicke farben, so zeigen sie ein breites rothes Band, durch welches hindurch man die grüne

Farbung ber oberen Theile erblickt. — — —

"Unterdessen bilden sich neue Bogen am Horizonte, welche entweder ans fangs verschwommen erscheinen, oder durch lebhafte Strahlen gebildet sind. Sie folgen einander, indem alle fast dieselben Phasen durchlausen und in bestimmten Zwischenräumen von einander bleiben; man hat deren bis zu 9 gezählt, welche, auf die Erde gestützt, durch ihre Unordnung an die oberen Coulissen unserer Theater erinnern, die, auf die Seitencoulissen gestützt, den Himmel der Theaterscene bilden. Manchmal werden die Zwischenzäume kleiner, mehrere dieser Bogen drängen einander. — So oft die

Strahlen am hohen Himmel das magnetische Zenith überschritten 5 scheinen sie von Suden her nach diesem Punkte zu convergiren und i alsbann mit den übrigen von Norden kommenden die eigentliche K Die Erscheinung der Krone ist ohne Zweisel nur eine Wirkung der spective, und ein Beobachter, welcher in diesem Augenblicke weiter Süden hin sich befindet, wird sicherlich nur einen Bogen sehen könner

Denkt man sich nun ein lebhaftes Schießen von Strahlen, we beständig sowohl in Beziehung auf ihre Länge, als auf ihren Glanzändern, daß sie die herrlichsten rothen und grünen Farbentone zeigen, eine wellenartige Bewegung stattsindet, daß Lichtströme einander si und endlich, daß das ganze Himmelsgewolbe eine ungeheure präd Lichtkuppel zu senn scheint, welche über einen mit Schnee bedeckten Bausgebreitet ist und einen blendenden Nahmen für das ruhige Meere det, welches dunkel ist wie ein Usphaltsee, so hat man eine unvollstän Vorstellung von diesem wunderbaren Schauspiele, auf dessen Beschreit man verzichten muß.

"Die Krone dauert nur einige Minuten; sie bildet sich mand ploglich, ohne daß man vorher einen Bogen wahrnahm. Selten sieht nawei in einer Nacht, und viele Nordlichter zeigen keine Spur bavon.

"Die Krone wird schwächer, das ganze Phanomen ist nun südlich? Zenith, immer blassere Bogen bildend, welche in der Regel verschwind ehe sie den südlichen Horizont erreichen. Gewöhnlich beobachtet man der Elles nur in der ersten Hälfte der Nacht; nachher scheint das Nordiseine Intensität verloren zu haben, die Strahlen scheinen verwaschen, bilden schwache, unbestimmt begränzte Lichtschimmer, welche endlich, kinnen Cumulus ähnlich, auf dem Himmel gruppirt sind. — Allmälig scheint die Morgenröthe, die Erscheinung wird immer schwächer und stich ganz unsichtbar.

"Manchmal sieht man die Strahlen noch, wenn der Tag schon and brochen, wenn es schon so hell ist, daß man lesen kann; dann aber is schwinden sie schnell, oder sie werden vielmehr um so bestimmter, je met die Helligkeit zunimmt, sie nehmen eine weißliche Karbe an und verwschen sich so mit den Cirrostratus, daß man sie nicht mehr von die

Bolfen unterscheiben fann.«

Dies ist die Erscheinung des Nordlichts, wenn sie sich in ihrer ganst Pracht entwickelt, aber, mag nun der Zustand der Utmosphäre, oder sigen die Umstände, welche die Erscheinung veranlassen, nicht immer gungünstig senn, ein vollständiges Nordlicht wird selbst in den Polargegends nur selten beobachtet. Bald ist die Krone, bald sind die Bogen unwiständig; oft wird das Licht durch Wolken aufgefangen, welche auf meinigfache Weise die regelmäßige Gestalt des Nordlichts modificiren. Wie bemerkt alsdann nach Norden hin nur ein ungewöhnliches Licht; aller es ist verschwommen, die Erscheinung ist undeutlich.

Uehnliche Erscheinungen sind von Seefahrern auch in ben Polargegen ben ber sublichen hemisphäre beobachtet worden. Man kann sie Sabi

lichter nennen.

# Nachträge.

## 1.

# ohr's Methode zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Flussigkeiten.

Nohr beschreibt in feinem "Lehrbuch ber pharmaceutischen Technik," velchem fich, nicht allein fur ben Pharmaceuten, sondern auch fur ben itenben Physiker und Chemiker fehr viel Wichtiges finbet, folgenbe e Methode das specifische Gewicht von Fluffigkeiten zu bestimmen. Man theile bie eine Balfte bes Baltens einer fehr guten Receptirje von 91/2 Boll (250mm) Lange von der mittleren Schneide bis gu enigen, auf welcher die eine Bagichale hangt, in 10 gleiche Theile. : Theilstriche werden an ber oberen geraden Rante bes Wagbaltens einer garten Feile eingeriffen, und von ber Mitte anfangend mit ben plen 1 bis 9 bezeichnet, wie bies Fig. 485 (a. f. S.) angebeutet ift. Man zieht nun eine kleine Glasrohre, wie fie Fig. 486 (a. f. S.) naturlicher Große bargestellt ift, in eine lange Spite aus, fullt fo 1 Quedfilber ober feine Schrote hinein, baf fie in einer Fluffigkeit vom cifischen Gewicht 2 noch unterfinken muß, schmilzt die Spige gu, b biegt fie zu einem Dhre um. In bieses Dhr fchlingt man einen nen Platindraht von 5 Boll (130mm) Lange, an beffen anderem Ende in ein leichtes Meffingringelchen befestigt. Mit biesem Ringe wird bas enkglatchen ftatt ber einen Wagschale am getheilten Urm ber Wage anjangt, wie man Fig. 485 sieht. Un bem anderen Urme ber Wage ngt eine leichte Schale mit einem fleinen Doschen, in welches fo viel egengewicht geworfen wird, bag baburch bie Genkrohre genau aquiliirt wirb.

Nachdem nun ein Champagnerglas mit destillirtem Baffer ver richtigen Temperatur untergestellt worden ist, wird ein in frumpfem

Fig. 485.

A12 -



kel gebogenes Stuck Messingbraht an den Haken gehängt, an welcher das Senkgläschen aufgehangen ist. Mit Hulfe der Aneifzange und selet der Feile macht man dieses Drahtstuck genau so schwer, das Willeichgewicht wieder hergestellt wird, welches durch das Eintauchen bei Gläschens in das Wasser gestört worden war. Der genau abnormal Messingdraht hat nun genau das Gewicht des durch das Senkgläsche verdrängten Wassers.

Mohr's Methode jur Bestimmung bes fpec. Gew. von Fluffigfeiten.

er Meffingbraht wird nun in einem etwas fpiperen Winkel als vorebogen, und oben in feinem Buge mit einem glatten Sammer platt Scharf geschlagen, bamit er mit Scharfe in die Ginschnitte bes Dagens einfpielt. Golder Drabte werben zwei, und alebann noch ein r angefertigt, beffen Gewicht genau 1/10 von bem Gewichte eines ber rn Drabte betragt.

er Gebrauch biefer Wage ift nun folgender. Man fullt bas Cham=

Tig. 487.



pagnerglas ober bie Glasrohre Fig. 487, bis zu einem bestimmten, mit bem Diamantsplitter markirten Striche an, laft bas Glaschen eintauchen und ichiebt ben biden Draht fo lange auf bem Balken mit einer Pincette fort, bis bas Gleichgewicht eingetreten ift. Wenn bas fpecififche Gewicht fleiner als 1 ift, fo fin= bet man auf bem Balten eine Stelle, Die biefer Bebingung entspricht. Befett aber, biefe Stelle lage zwischen zwei Bahlen, so mußte man bie Entfernung auf Mugenmaß abschäten. In biefem Falle hangt man ben schweren Drabt auf die zunachst Bleinere Bahl, und ftellt nun ben fleinen fehlenben Reft bes Gleichgewichts mit bem fleinen Drahte her. Trifft dieser Punkt zwischen zwei Bahlen, so schatt man

e Entfernung nach Augenmaß auf Zehntel. Die Zahl, wo ber große iht hangt, ift die erfte Decimalftelle, die, wo ber fleine Draht hangt, zweite, und wenn biefer zwischen zwei Bahlen hangt, fo ift bie nachfte il nach ber Mitte ber Bage bie zweite Decimale, und bie in Behnteln

geschätte Entfernung von biefer Bahl 0,934 an die dritte Decimalstelle. In Fig. fpecififche Gewicht 0,850 an. In Fig. 1,850 488 zeigen bie nebenstehenden 3ah= len bie specifischen Gewichte an, bie 0,725 auf dem Wagebalken bei ber jedesma= ligen Lage ber Drahte fich ergaben. Wenn bas fpecififche Gewicht großer als 1 und fleiner als 2 ift, fo hangt einer ber schweren Drabte auf ber Bahl 10, b. h. an bem Saten ber Schneibe, worauf bas Genkglaschen hangt. Der

wite bide Draht giebt, wie oben, die erfte Decimale an, der fleine die beite und britte. Wegen ber Dunnheit des Platindrahtes zum Aufhann ift diese Bestimmungsmethobe ungemein fcharf. Sie geht bei guten

Wagen ganz leicht auf die dritte Decimalstelle, im ganzen auf die ? Stelle.

Diese Wägungen gehen ungemein rasch vor sich, und werden ohne Berechnung direct abgelesen. In einem unten etwas beilaufenden Sie pagnerglase bedarf man nur 6 Drachmen Wasser, um den Senkkir frei spielen zu lassen. Ein gleich großes Volum jeder anderen Fluss, genügt natürlich auch.

Mohr hat diesen Apparat noch weiter vervollkommnet, so daß bas specisische Gewicht bis auf die 4te Decimalstelle genau angeben kar Er wendet dazu eine ungleicharmige Wage an; der längere Arm ist unfähr 300mm, der kurzere etwa 100mm lang; am Ende des längeren, der 100 gleiche Theile getheilt ist, wird das Senkgläschen angehängt. Thurze Arm endigt mit einer Schraube, auf welcher ein Laufgewicht Wessing so gestellt werden kann, daß es das Senkglas gerade auch brirt.

Der Gebrauch bieses Apparates ist nach bem Borhergehenden von fer klar.

#### 2.

## Mohr's Stoffeber.

Der auf S. 257 des ersten Bandes besprochene hydraulische Bider, oder, wie man ihn auch nennt, der Stoßheber, gehört gewischen instructivsten physikalischen Vorrichtungen, und es ist deshalb michenswerth, die Wirkung desselben durch Modelle auch in physikaliste Kabinetten zeigen zu können; die bis jest construirten Modelle des Stick hebers sind aber unverhältnismäßig kostspielig. Die in Folgendem sichriebene, von Dr. Mohr in Koblenz herrührende Vorrichtung wird wielb manchem Lehrer der Physik willkommen seyn.

Mohr's Stoßheber kann leicht aus Glastohren und einem messignen Ausstußventilchen hergestellt werden. Letteres, in Fig. 489 (a. f. C. dargestellt, ist die Hauptsache daran. Es wird aus dunnem Messign bleche vom Spengler oder Mechaniker hergestellt. Auf der horizontale Rohre a sitt senkrecht das kurze Rohrchen b, oben mit einer Schall geschlossen, in der sich ein kleines Loch m besindet. Durch diese Loch geht der Stiel des Bentilchens c, dessen Scheibe, als unsichtes punktirt angedeutet ist. Der Stiel hat in dem Bügel d und dem Metallstreischen e senkrechte und gerade Führung.





Dieses Bentilchen ist in die Mitte zweier Glasrohren eingestittet, wie es Fig. 490 barftellt.

Die fenerechte Rohre führt Daffelbe bas Waffer herab. ftromt zu ber fleinen Deffnung m (Fig. 489) heraus, und bie gange herabfinkenbe Bafferfaule nimmt eine Befchleunigung an, womit sie endlich bas Bentilchen c hebt, und gegen bie obere Platte der Rohre b (Fig. 489) antreibt; bamit ift hier ber Musfluß gehemmt, und bie gange in heftiger Bewegung begriffene Bafferfaule ftoft an bem Ben= til vorbei in den Windkeffel w, (Fig. 490), indem fie das auf ber Glasrohre g ruhende Bentil aus Leder augenblicklich hebt. Der Ausfluß aus biefem Wind= feffel durch die Rohre p ift aber fo flein, im Berhaltniß gum Bu= ftromen burch bie weite Robre g, bag ber Windkeffel tein Waffer mehr aufnimmt, wodurch sich das Bentil des Windkeffels wieder Schließt. comprimirte Luft im Raume w dehnt sich aber im folgenben Mugenblide aus, und wirft einen Wafferstrahl aus der Robre p aus. Indem aber ber Wind: teffel tein Waffer mehr aufnahm, mar ber Stoß ber Baf= ferfaule gang gehemmt, und bas Bentil e fant wieber herunter, bamit fing hier ber Musfluß bei m wieber an, und ihm folgten ber Reihe nach biefelben Erscheinun= gen.

431

Je größer die Deffnung m im Bentile (Fig. 489) ift, Defto beid nigter wird bas Waffer finten, und besto ftarter ber Stof in ben 19: keffel geben, besto hober auch bas Waffer aus p fprigen. Lägt man : Bentilden o nur wenig finten, was man mit dem verschiebbaren & chen r (Fig. 489) reguliren fann, fo folgen bie Stofe rafch aufeinente Beschwert man bas Bentil e oben, so wird es bei einer größeren & schwindigkeit erst steigen und deshalb bas Baffer hoher aus p aussprige

Fullt man den Bindeeffel w fast gang mit Baffer an, fo folgen ! Stoffe rafcher aufeinander, und bas Waffer fprist hoher, als wenn &

Windeeffel mit Luft gefullt ift.

Der scheinbare Wieberspruch, daß bas Baffer aus p hober fprist, es in a herabsinkt, los't sich burch bie Betrachtung, bag nicht alles De fer ju diefer Sohe gelangt, fonbern ein großer Theil unten mit febr ge ringer Bewegung ausfließt. Die an diesem verschwindende Bemegu erscheint an ber kleinen Menge bes ausgespritten als vermehrte Bobe.

#### Bunfen's Photometer.

Das Princip biefes Photometers beruht auf bem Umftanbe, bag eine # gleich transparente Flache nur bann von homogener Selligkeit erfchett wenn fie von beiben Seiten Lichtmengen von gleicher Intenfitat empfan: daß bagegen ber transparente Theil gegen den weniger transparenten & bem Muge an der Seite bunkel barftellt, wo bie Intensitat bes ibn b leuchtenden Lichtes überwiegt. Wird g. B. ein Blatt farkes Zeichen: pier, welches von a bis b mit Stearinfaure getrankt ift, von beiden En

Fig. 491:

ten durch zwei Lichtquellen A und B gleich ftat: erleuchtet, fo erscheint ber getrantte und nicht getrant Theil von gleicher Belligkeit und beide laffen fich nich durch das Auge von einander unterspewein.

A sache dieser Erscheinung ist leicht verständlich; der faßt man z. B. die von B aus erleuchtete Fläche int Auge, so sieht man sogleich, daß sie (der Einfachbeit wegen von parallelen Strahlen erhellet gedacht) auf theils zurudgeworfen, theils je nach bem Grade bu

Transpareng hindurchgelaffen wirb. Denkt man fich nun gunachft bit Lichtquelle A hinweg, fo wird bie Papierflache, trog ber gleichen auf fit

Von B aus auffallenden Lichtmenge, nicht homogen, sondern bei ab duns tell und bei bc hell erscheinen, weil bei ab mehr Licht durch das transparentere Papier verloren geht, als bei bc. Denkt man sich dagegen das Papier von der Seite A her gleich stark beleuchtet, so muß der Verlust an Helligkeit, welchen die Bzugekehrte Seite des Papiers erleidet, durch das von A her durchgelassene an Intensität äquivalente Licht genau compensitt werden und die Papiersläche gleich hell erscheinen, wie ungleich ihre Transparenz bei ab und be auch sein mag. Durch eine ähnliche Betrachtung läßt sich beweisen, daß, wenn von A her intensiveres Licht auffällt als von B, das transparentere Papierstück ab von B gesehen heller, und umges kehrt, wenn von A her weniger Licht kommt als von B, dunkler erscheisnen muß als bc.

Die Einrichtung bes auf dies Princip gegrundeten Photometers ist folgende: aa, Fig. 492, ist ein holzernes Gestell, welches die am Rande



mit einer Maaßeintheilung versehene Rinne bb trägt, in der der Photometerkasten e sich so verschiebt, daß er in beliebige Entsernungen von der zu untersuchenden Lichtquelle gebracht werden kann. Der inwendig gesschwärzte Photometerkasten e enthält eine möglichst constante Lichtquelle, etwa eine argand'sche Lampe, und ist mit einem Auszugsrohre d versehen, dessen äußere Desknung durch ein transparentes Papier-Diaphragma versschlossen ist. Dieses Diaphragma besteht in einem weißen, mit Stearinssäure getränkten Zeichenpapier, in dessen Mittelpunkte ein kleiner nicht getränkter Ring von dem Umfange einer Erbse frei gelassen ist. Um dies zu bewerkstelligen legt man das Papier auf eine erwärmte Platte und reibt geschmolzene Stearinsäure (von einem Stearinlichte) in immer

engeren Kreisen mit dem Finger barauf umher, die noch eine kleine migetrankte Kreissläche übrig bleibt. Legt man in den Mittelpunkt die ser Kreissläche ein Körnchen Stearin, während das Papier auf der heißen Unterlage liegt, so gelangt man leicht dahin, einen kleinen regelemäßigen ungetränkten Ring auf dem gleichmäßig vom Stearin durchdrungenen Papiere herzustellen.

Betrachtet man bas Diaphragma, mahrend es burch eine moglichft conftante Lichtquelle im Inneren bes Raftens erhellet ift, von einem bunkeln Raume aus, fo erscheint ber ungetrantte Ring bes Papiers fcmarg auf weißem Grunde. Bringt man ein Licht vor bas Diaphragma, fo wird ber bunfle Ring in bem Dage heller, als ihm bas licht naber und naber rudt, bis er in einer gemiffen Entfernung vollig verschwindet, und bei noch größerer Raherung bes Lichtes hell auf bunklerem Grunde wieber zum Borfchein tommt. Die Durchgangephafe, wo ber Ring verfchwinbet, lagt fich baber febr fcharf bestimmen. Sat man ben Photometerfaften ber zu untersuchenden Lichtquelle fo weit genabert, bag man ben Ring auf dem Diaphragma nicht unterscheiden fann, bag er alfo meder heller noch bunkler erscheint, ale ber Grund, fo erhalt man bas umge tehrte Intensitateverhaltniß ber zu vergleichenden Lichtquellen, b. b. ber im Raften und berjenigen, welche von Mugen her bas Diaphragma bescheint, wenn man die Entfernung berfelben vom Diaphragma mißt und auf's Quadrat erhebt.

Um bie Intensität etwas verschieben gefärbten Lichtes zu vergleichen, reicht es hin, bas Instrument weniger empfindlich zu machen, b. b. den Unterschied ber Transpareng burch Unwendung eines bideren Papieres ju verringern. Die Wirkung, welche baburch erreicht wirb, ift leicht er sichtlich. Denn benkt man sich g. B. bie vorbere Flache burch rothliches Licht, die hintere aber burch weißes erhellet, fo wird an ben transparenteften Theilen ftets eine großere Menge durchgelaffenes rothes Licht durch weißes von der anderen Seite her erfest, mahrend ber weniger transparente Theil weniger rothes Licht hindurchlaßt, was durch weißes von binten erfett wird. Der transparentere Theil erfcheint daher ftets etwas blaffer roth gefarbt als ber andere. Berringert man aber ben Unterschied in ber Durchscheinheit, fo wird ber Farbenunterschied fur bas Muge nach und nach verschwindend, wahrend man ben Uebergang von Bell in Dunfel noch beutlich mahrnehmen kann. Statt ein ftarkeres Papier anguwenden, ift es in folden Fallen noch beffer, bag Diaphragma zwischen zwei mattgeschliffene Glasplatten zu bringen.

4.

### Mohr's Torsionsgalvanometer.

Die Sinusbouffole fowohl als auch die Tangentenbouffole, welche bie einzigen Inftrumente find, welche man bis jest zur Meffung ber galvas nischen Stromftarte anwandte, leiben noch an mehrfachen Uebelftanben. Die Stromffarte ift bekanntlich nicht ber an ber Sinus = und Tangenten: bouffole abgelesenen Gradzahl, fondern einer trigonometrischen Function diefer Gradzahl proportional, man kann alfo aus ben beobachteten Bahten nur mit Bulfe von trigonometrifden Tabellen auf bie Stromftarte fchließen. In Folge bavon, bag bie Stromftarte nicht bem Ublenkungswinkel proportional ift, entsprechen nun auch gleiche Differengen in ber Gradzahl an verschiedenen Stellen ber Theilung nicht gleichen Differengen ber Stromftarte; Die Genauigkeit ber Ungaben ift alfo fur verschieden ftarte Strome nicht mehr gleich. Fur bie Tangentenbouffole find bie Ungaben fur Strome, welche nur eine geringe Ablenfung hervorbringen, weit genauer als fur ftartere Strome; bei ber Sinusbouffole ift es um= Die Ungleichheit ber Benauigkeit ber Ungaben bei ungleichen Stromftarten ift namentlich bei ben Tangentenbouffolen fehr bedeutenb, indem bei ftarten Ublenkungen eine fehr große Beranderung der Stromftarte boch nur eine unbedeutende Beranderung im Ablenkungewinkel gur Folge hat. Die Sinusbouffole ift fur ftartere Strome gar nicht mehr anwendbar, weil die Rabel gar bald rechtwinklig auf bem Meridian fteht. Bon allen diefen Uebelftanden ift Mohr's Torffonsgalvanometer frei, welches fich auch baburch auszeichnet, bag feine Conftruction einfach und leicht auszuführen ift.

Bei der Aufsuchung einer passenden Torsionssubstanz traten mehrere Schwierigkeiten entgegen. Seidenfäden haben zu wenig Kraft, Glassäden zerbrechen bei einigen Windungen, oder sind so dunn, daß sie keine starke Nadeln tragen. Drähte von Silber, Platin, Eisen haben nicht Elasticität genug, um nach mehreren Umdrehungen genau wieder auf O zu kommen. Die einzige allen Anforderungen entsprechende Substanz war eine gerade gestreckte Uhrfeber. Sie ist bei ½ Meter känge bis zu

drei und vier ganzen Umwindungen vollkommen elastisch, d. h. sie kommt nach dem Nachlassen genau wieder auf O zurud; sie besitz Festigkeit genug, um einer ansehnlichen Drehkraft zu widerstehen. Nachdem diese Substanz als tauglich befunden war, wurde die Anfertigung des ganzen Instrumentes unternommen.



Dasselbe ist in Fig. 493 abgebildet.

Muf einem ovalen Brette a a von Holz von 550 um und 320mm Durchmeffer find in einer Entfernung von 480mm zwei eiferne ober meffingene Stander bb von 10mm Dice und 650mm Sohe aufgerichtet. Muf biefen Standern bewegt fich das hölzerne Brettchen ce. deffen 3 Dimensionen 550mm, 60mm und 25mm sind. wird durch zwei Stellfchrauben an die Stander auf jeder beliebigen Sohe festgeklemmt. Die Mitte des Brettchens ce wird genau gesucht, und inbem man es über die Stander bb auf bas Brett aa ber: ablaßt, auch auf diefes genau

übertragen. Das Geftell ift alebann centrirt.

Auf dem Brettchen cc bewegt sich mit einem Ansat in einem Locke ein Theilkreis d von 160mm Durchmesser. Er hat eine Theilung in Grade und der Nonius giebt zehntel Grade an. Durch die Arretirung e kann er gestellt werden. Mitten durch den Theilkreis und das Brettschen c geht ein messingenes Rohrchen von 3mm Deffnung und geringer Wanddicke. Es trägt auf seiner Mitte den Zeiger mit Nonius m, und an seinem oberen Ende eine runde Scheibe mit geriestem Rande von 50mm Durchmesser, um mit der Hand erfast und gedreht zu werden. In das untere Ende der messingenen Rohre wird mit sesten Reibung eine hohle Klammer eingeschoben, welche von außen durch eine in einem Ringe besindliche Schraube geschlossen werden kann. Durch die Klammer und die messschen Röhre und Griffscheibe geht die Uhrseder hindurch und ragt nach oben heraus, um sie nothigenfalls noch verlängern zu können. Auch den man das messingene Röhrchen selbst zu einer Klammer einrichten

dadurch daß man es aufsagt, die beiden Halften mit eingelothetem Halb= colinderchen von Messing ausfüllt, und nun einen Klemmring mit Schraube enge darüber schiebt.

An der Uhrfeder hangt ebenfalls mit einer Klemmschraube das Paar astatischer Nadeln. Sie sind aus gutem Stahle gefertigt und sehr hart gehartet, damit sie ihre magnetische Kraft nicht verlieren. Ihre Form ist parallelipipedisch, ihre Dimensionen sind:

240mm, 14mm und 6mm.

Ihre lichte Entfernung von einander ist 42mm. Sie sind durch eis nen messingenen Draht verbunden, dessen Schraubengewinde in Mutztern, die mitten in die Magnetnadel geschnitten sind, passen. Diese Nadeln haben einen ansehnlichen Körper, um genügende Drehkraft für die Uhrseder f erzeugen zu können. Sie werden möglichst stark magneztisitt. Die Uhrseder hat eine freie Länge von 1/3 bis zu 1/2 Meter, eine Breite von 1/2 mm und eine Dicke von 1/2 mm.

Die aftatischen Nadeln, schweben in einem Drahtgewinde, welches aus 3mm dickem übersponnenem Kupferdraht besteht, der in 30 Windungen über ein 100mm breites Rahmchen von dunnem Nußbaumholz sauber geswickelt ist. In der Mitte der oberen Lage ist ein 8mm weites Loch zum Durchgange des Verbindungsdrahtes beider Nadeln. Die Drahte werden hier durch Stücke von Korkstopfen auseinander gehalten. Die Enden des Leitungsdrahtes gehen nach derselben Seite heraus und sind mit Schraus benklammern versehen.

Da die Radel aftatisch ift, so wird fie fich so stellen, bag die Feber f keine Torfion hat. Man stellt erft den Zeiger m auf dem Gradbo= gen d auf Rull und lagt die Nadeln zur Ruhe kommen, nun breht man bas Drahtgewinde fo lange herum, bis die Nadeln genau in der Mitte des Gradbogens o stehen. Um dies leicht zu konnen, lagt sich Brettchen, worauf bas Drahtgewinde befestigt ift, um einen Stift drehen, der genau im Mittelpuntte des Brettes a hervorragt, und alfo fenkrecht unter der Torfionsfeder f ist. Mit Sulfe der drei Schrauben rrr richtet man bas Brett a fo, bag ber meffingene Berbindungebraht ber beiben Nadeln in der Mitte des 8mm weiten Loches schwebt. Er berührt beffen Bande nirgend, und die Nadel kann fich ebenfowohl ohne Reibung breben, als man auch bas Drahtgewinde breben kann, ohne die Radel mitzunehmen. Den richtigen Stand der Rabel in ber Ruhe, auf welchen fie bei jedem Berfuche gurudgeführt werden muß, erkennt man an bem fleinen Grabbogen o auf Papier ober verfilbertem Meffing, welcher unter der Nadel auf das Drahtgewinde befestigt ift. Die vorbere fenkrechte Flache der oberen Rabel ift glanzend polirt und tragt in ber Mitte einen fenfrechten Strich, der vor bem Barten hineingravirt

- --

ober gerigt wurde. Der mittlere Strich ber Scala ift ebenfalls fart In einer gewiffen Sohe fieht man die Scala bes Kreisbogens fich im Ropfe ber Nabel fpiegeln. Man fieht ben Strich bes Rull: punktes ber Scala hinter bem Striche auf ber Nabel fich bin und ber bewegen, und die Radel fteht richtig, wenn fich beibe Striche beden. Der Gebrauch bes Inftrumentes ift nun folgender: Man lagt ben gu meffen= ben Strom durch die Drahtleitung freisen. Daburch werben die beiden Nabeln abgelenkt. Man breht fie nun an bem Griffe, woran ber Zeiger m befestigt ift, und woran die Uhrfeber f hangt, genau wieder fo weit, daß fich bie beiben Mittelstriche ber Scala und auf ber oberen Nabel becken. Die Torfion ber Feber wird nun an bem Theilkreife d abgelesen. Bahlen ber Torfionswinkel find unmittelbar proportional und laffen fich leicht auf chemischen Effect reduciren. Daß die Torsionswinkel bei flachen Uhrfebern ber brehenden Kraft proportional senen, war noch nicht burch Versuche bekannt, und es mußte deshalb erft gepruft werben. Zwecke wurde eine Wage construirt, welche mit einem herabgehenden Urme geeignet war, einen horizontalen Druck zu meffen. Diese Bage ift in Fig. 494 abgebilbet.

Sie ist nicht aufgehangen, sondern ruht mit ihrer mittleren Schneide, welche in einem kreiskörmigen leeren Raume des Wagbalkens frei hers vorragt, auf einer schwach ausgehöhlten Pfanne, wozu man den Aussschnitt einer gespaltenen weiten Glasröhre gebrauchen kann. Der senksrecht herabhangende Arm a ist die Mitte des kleinen Röllchens b doppelt so lang als ein Arm am Balken. Jeder Arm der Wage ist in 10 gleiche Theile eingetheilt, und die Theile durch Zahlen, von der Mitte anfangend, bezeichnet. Die ganze Wage läßt sich an einer messingenen Stange e mit schwerem Fuße beliebig hoch stellen.

Diese Wage wird nun an bas Torsionsgalvanometer gebracht und so weit herunter gelassen, daß die Mitte des Rädchens b an dem senkrechten Arme genau auf die Mitte der senkrechten Hohe der oberen Magnetnadel drückt. Der Angriffspunkt der Wage an der Magnetnadel ist 1/10 Meter von der Mitte der Nadel entsernt, und wird durch einen Strich bezeichnet. Nachdem nun die Wage dicht an die Magnetnadel gebracht ist, so daß sowohl die Nadel als der Zeiger der Wage auf ihren Theilkreisen auf O stehen, wird der Uhrseder eine beliedige Torsion gegeben, die auf dem Theilkreise d (Kig. 493) abgelesen wird. Die Magnetnadel drückt nun mit dieser Kraft gegen das Rädchen der Wage und schiedt es seite wärts, wodurch ein Arm der Wage in die Hohe steigt. Durch Belastung dieser Seite des Balkens mit genauen Gewichten wird die Wage wieder auf O gebracht, und das dazu nöthige Gewicht giebt den horizontalen

Druck der Nadel in Grammen oder irgend einem anderen absoluten Gewichte an.

Fig. 494.



In biefer Urt wurden die folgenden Bahlen erhalten:

|       | Α                    | B                                     | . С                                   | . <b>D</b> |  |  |
|-------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|--|
|       | Torfions:<br>winfel. | Aufgelegtes<br>Gewicht<br>in Grammen. | Berechnetes<br>Gewicht in<br>Grammen. | Differenz. |  |  |
|       | 30°                  | 0,170                                 | 0,1697                                | - 1,0003   |  |  |
|       | 600                  | 0,341                                 | 0,3394                                | - 0,0046   |  |  |
|       | <b>30</b> °          | 0,513                                 | 0,5091                                | -0,0039    |  |  |
|       | 120°                 | 0,678                                 | 0,6788                                | + 0,0008   |  |  |
|       | 150°                 | 0,850                                 | 0,8485                                | -0,0015    |  |  |
|       | 180°                 | 1,010                                 | 1,0182                                | +0,0082    |  |  |
|       | 2100                 | 1,179                                 | 1,1879                                | +0,0089    |  |  |
|       | 240°                 | 1,317                                 | 1,3576                                | + 0.0106   |  |  |
|       | 270°                 | 1,521                                 | 1,5273                                | + 0,0063   |  |  |
|       | 300°                 | 1,694                                 | 1,6970                                | +0,0030    |  |  |
|       | 3300                 | 1,876                                 | 1,8667                                | -0,0093    |  |  |
|       | 360°                 | 2,037                                 | 2,0364                                | -0,0006    |  |  |
|       | 4500                 | 2,565                                 | 2,5455                                | -0.0200    |  |  |
|       | 720°                 | 4,043                                 | 4,0728                                | + 0,0298   |  |  |
| Summa | 3510°                | 19,824                                |                                       |            |  |  |

Columne A ist die absichtlich gegebene Torsion, B das nothige Gewicht in Grammen, um dieser Torsion das Gleichgewicht zu halten, Columne C ist aus dem Mittel aller Versuche berechnet. Nach Columne A haben 3510° Torsion 19,824 Gramme zur Herstellung des Gleichgewichts ersfordert, also wurden 30° erfordern: 0,1697.

In dieser Art sind die einzelnen Posten von C berechnet. B von C absgezogen, giebt die Columne D. Da die Zeichen der Differenz theils negativ, theils positiv sind, die Differenzen selbst aber überall sehr klein, so erzgiebt das einsache Geset für flache bandartige Uhrsedern, was schon Coulomb für Drähte nachgewiesen hatte, daß: die Kraft, womit die Nadel in ihre ursprüngliche Lage zurückgedrängt werzben muß, dem Torsionswinkel genau proportional ist.

Es konnte nun für alle ferneren Versuche diese Wage vollkommen ents behrt, und die Torsionskraft allein als Index der Größe der ablenkenden Kraft benutt werden.

Um nun dieses Instrument auf ein absolutes Maag zuruchzuführen und

vie Angaben desselben, wie Thermometergrade, allgemein verständlich zu machen, wurde es mit einer Bolta'schen Saule und Zersetzungszelle versbunden, und der Strom der Saule zugleich durch die Zersetzungszelle und das Galvanometer geleitet. Zu diesem Zwecke wurde eine Grove'sche Saule von 8 Elementen angewendet. Die Zellen waren nicht unter sich gleich stark, worauf es auch gar nicht ankam. Die Größe des voltametrisschen Effectes wurde mit dem Apparate, Fig. 495, gemessen. a ist die



Berfetungezelle, worin ber Strom burch zwei Platinplatten geleitet wird. Die Kluffigkeit ift verdunnte Schwefel= faure. Das entwickelte Gas wird in die Flasche b geleitet, die mit Daf= fer, Chlorealciumlofung ober Quedfilber gefüllt fepn fann. Die nach zwei Geiten in einem rechten Winkel gebogene Glasrohre, Fig. 496, dreht sich in einem Rorfe, ber bicht in ei= nem Tubulus am Boden ber Flasche befestigt

ift, mit Reibung um, fo bag fie in jeder Lage ftehen bleiben kann. Der Musguß diefer Robre lauft in dem punktirten Kreife m, und kann baburch jede beliebige Sohe annehmen. Wenn biefer Musguß auf gleicher Sohe mit bem Niveau ber Fluffigkeit in ber Flasche fteht, fo ift die Flasche gum Berfuche bereit. Die fentrechte Rohre bient zum Erkennen, ob die Span= nung ber außeren und inneren Luft gleich ift; in diefem Falle namlich fteht bas Niveau ber Fluffigkeit innerhalb biefer Rohre genau in ber Ebene bes Stuffigkeitespiegels. Die Beobachtung biefes fleinen Punktes inmitten einer horizontalen Wafferflache fchließt jeden Fehler einer Parallare aus. Die Meffung findet nun gang leicht Statt. Man schließt den Strom ber Scala durch Eintauchen ber letten offenen Berbindung bes Upparates und bemerkt ben Zeiger an ber Uhr. Die Nabel bes Galvanometers bringt man durch Torfion genau zum Ginftehen und notirt den Torfionswinkel. Die Mafferzerfetung laffe man eine bestimmte Beit fortdauern und beob= achte zugleich an ber Nabel, ob der Strom in Quantitat nicht fcmanke. Co wie die Zeit verfloffen ift, offne man die Kette, bringe durch Beugen

der Rohre c noch so viel Wasser zum Aussließen, daß die Spannung der Luft innen und außen gleich sei, und bestimme nun die Menge des ausgestossenen Wassers nach Volum oder Gewicht.

In biefer Urt murben bie folgenben Resultate erhalten :

| Anzahl ber<br>Zellen. | Torfion bes<br>Galvano,<br>meters. | Entwickeltes<br>Knallgas in<br>1 Minute in<br>Cubifcenti=<br>meter. | Torsion auf<br>1 Cubifcens<br>timeter. |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8                     | 530                                | 44,5                                                                | 11,91                                  |
| 8                     | <u>587</u>                         | 46                                                                  | 12,75                                  |
| 8                     | 429                                | 37                                                                  | 11,60                                  |
| 7                     | <b>520</b>                         | 41                                                                  | 12,6                                   |
| 7                     | 490                                | 40                                                                  | 12,2                                   |
| 7                     | 409                                | 33,5                                                                | 12,35                                  |
| 6                     | 423                                | <u>35</u>                                                           | 12,08                                  |
| 6                     | 357                                | 30                                                                  | 11,90                                  |
| 5                     | 338                                | 29                                                                  | 11,65                                  |
| 5                     | 337,5                              | 28,5                                                                | 11,85                                  |
| 5 *                   | 315                                | 26                                                                  | 12,11                                  |
| 4                     | 277                                | 23,5                                                                | 11,80                                  |
| 4                     | 263,5                              | 23                                                                  | 11,46                                  |
| 3                     | 181                                | <u> 16</u> .                                                        | 11,31                                  |
| 3                     | 181                                | 15,75                                                               | 11,50                                  |
| 3                     | 174                                | 15                                                                  | 11,6                                   |
| 2                     | 85                                 | 7                                                                   | 12,14                                  |
| 1                     | nichts                             | nichts                                                              |                                        |
|                       | mma 5896,5                         | 490,75                                                              | l                                      |

Es wurden zuerst & Zellen angesetzt, bann immer eine entfernt, bis herunter auf 1, bann wieder steigend bis zu & eine zugesetzt. Die letzte Reihe von Bersuchen siel wegen Abstumpfung der Saure etwas schwächer aus. Die Resultate sind nach der Anzahl der Zellen geordnet. Die vierte Columne ist durch Division mit der britten in die zweite erhalten. Die Quotienten der vierten Columne sind sich so sehr unter einander gleich, daß man daraus den unbezweifelten Schluß ziehen kann, daß bei jeder Stärke des Stromes die ablenkende Kraft des Stromes vollkommen dem chemischen Effecte proportional ist.

Abdiren wir nun die zweite und britte Columne einzeln, und dividiren mit ber Summe ber britten Columne (= 490,75) in die Summe ber

zweiten Columne (= 5896,5), so erhalten wir als Mittel, daß bei dem vorliegenden Instrumente als Individuum betrachtet: 12,015 Grade Torsion einen chemischen Effect von 1 Cubikcentimeter gewischter Gase per Minute repräsentiren.

Ich stellte nun auch noch eine Daniell'sche Saule aus 8 Elementen zusammen, und ließ die Zersetzung 5 Minuten dauern. Dabei wurden folgende Resultate erhalten:

| Zahl<br>ber<br>Elemente. | Torsion bes<br>Galvano=<br>meters. | Cubifcentimeter<br>gemischtes Gas<br>in 5 Minuten. |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8                        | 28                                 | 12                                                 |
| 8 fpåter                 | 231/2                              | 10                                                 |
| 7                        | 25                                 | 10                                                 |
| 6                        | 193/4                              | 8                                                  |
| - 5                      | 15                                 | 6                                                  |
| 4                        | 10                                 | 4                                                  |
| 3                        | (4)                                | unmeßbar                                           |
| 2                        | nichts                             | nichts                                             |
| Summa                    | 121,25                             | 50                                                 |

121,25 getheilt durch 10 (welches die in 1 Minute entwickelte Gas: menge ist) giebt 12,125 Grade Torsion für 1 Cubikcentimeter gemischtes Gas, eine Zahl, die so genau mit jener bei der Grove'schen Saule ers haltenen zusammenfällt, daß dadurch ihre Nichtigkeit für jede Art von Saulen feststeht. Schenken wir nun der ersteren Zahl 12,012 das größere Zutrauen, so haben wir nur noch eine Tafel zu berechnen, um jede Art von Strom, die durch Torsion gemessen werden kann, sogleich nach ches mischem Effect zu bestimmen, selbst wenn der Strom nicht Intensität genug besitzt, eine Zersetungszelle zu durchdringen.

Wenn 120 Torsion 1 Cubikcentimeter gemischtes Gas per Minute reprafentirt, so ist:

| 10      | Torsion | = | 0,0833 | Cubifcentimeter |
|---------|---------|---|--------|-----------------|
| $2^{0}$ | 33      | = | 0,1666 | 29              |
| $3^{0}$ | 31      | = | 0,2499 | 30              |
| $4^{0}$ | ))      | = | 0,3333 | 39              |
| $5^{0}$ | 31      | = | 0,4165 | >>              |
| 6o      | 20      | = | 0,5000 | 27              |
| . 70    | 39      | = | 0,5833 | 31              |
| $8^{0}$ | 31      | = | 0,6666 | 37              |
| 90      | 27      | = | 0,7500 | >>              |

Mit diesem Tafelchen, welches freilich nur zu Mohr's Instrumente past, last sich jeder Strom in absolutem Volummaas des in 1 Minute gelieferten gemischten Gases ausdrücken. Ein Strom von 945° Torsion wurde die Zahl 78,7495 kcm erhalten, denn

$$900 = 75,00 
40 = 3,333 
5 = 0,4165 
945 = 78,7495.$$

Da nun die begründenden Versuche ein für allemal gemacht sind, so hat Jeder, der ein solches Gavanometer construirt hat, nur solgenden einsfachen Versuch zu machen. Man stelle eine Saule zusammen, lasse sie Wasserzersehung eine gemessene Zeitlang bewirken, messe den Strom durch die Torsion des Galvanometers und das Volum der Gase, so ersährt man durch eine einfache Division, wie viel Grade Torsion einem Cubikcentimeter gemischter Gase entsprechen. Das kleine Täselchen erleichtert die Anwendung, indem es einzelne Verechnungen in blose Addition verwandelt. Es ist nicht verwehrt, Correctionen der Feuchtigkeit, Wärme und des Varometerstandes anzubringen; doch werden die Versucht am bequemsten vergleichbar sein, wenn sie bei einer mittleren Zimmertemperatur von 12° R. gemacht werden. Die vorliegenden sind bei 28 Zoll Varometerstand anzgestellt worden, und bedürsen deshalb keiner Correction.

Derselbe Strom muß nun aber noch, um ihn vollständig zu erken= nen, nach Intensität oder Spannung gemessen werden. Das passendske Instrument dazu ist das Rheometer oder der Rheostat von Wheat= stone, der aber nicht so leicht von seinen Besonderheiten entkleidet wer= den kann. Ich schlage folgenden allgemeinen Ausdruck vor. Um einen bestimmten Strom auf die Hälfte seiner Quantität zu reduciren, mussen so und so viele Meter eines so und so dicken Drahtes eingeschaltet werden.

Die wirkliche Quantitat bes Stroms wird unmittelbar burch Torfion

am Galvanometer gemessen. Diese Zahl durch 2 dividirt, giebt die Halfte der Quantitat, worauf man den Zeiger des Galvanometerkreises einzustellen hat. Nun schalte man den Draht des Rheostats ein, bis die Nadel des Galvanometers wieder auf O steht. Die eingeschaltete Drahtlange ist das Maaß der Intensität in einem conventionellen Drahte ausgedrückt. Hier liegt aber die Schwierigkeit. Woher nehmen wir einen Draht von einer bestimmten Dicke und Leitungsfähigkeit? Aus diesem Grunde erslangt der Rheometer niemals die Bestimmtheit der Angaben des Galvanometers mit Torsion. Whe at stone empsiehlt als Grundmaaß (Standard) einen Kupferdraht, wovon 1 Fuß 100 Gran Gewicht hat. In gleicher Art könnte man zweckmäßiger Meter und Gramm einführen. Kupfer hat den Nachtheil, zu gut zu leiten und dadurch bedeutende Länzgen zu erfordern. Passender möchte Platin senn, da Messing als Legizung nicht immer gleiche Mischung haben wird.

Der ganze Ausbruck fur einen elektrischen Strom wird bemnach fol-

Seine Quantitat ist gleich soviel Rubikcentimetern gemischter Gase per Minute, und seine Intensität eine solche, daß er durch ein eingeschaltetes Stuck von so viel Metern Länge, und von solcher Dicke und Substanz auf die Hälfte seiner Quantität reducirt wird. Ist ein solcher Draht conventionell festgesetzt, so ist der Ausdruck für jeden Strom, mit beisspielsweisen Zahlen:

Q (Quantitat) = 78,7495 Rub.=Centimeter.

J (Intenfitat) = 31,57 Meter.

#### 5.

# Zweckmäßige Construction des Elektromagneten

Versuche über Diamagnetismus und Plücker's Versuche über die Einwirkung starker Magnetpole auf die optischen Uxen doppelt= brechender Arnstalle.

Um Versuche über die Wirkung kräftiger Elektromagnete auf diamagnetische Körper zu machen, muß man dem Elektromagneten eine andere Aufstellung geben als es bisher üblich war, wo man es in der Regel nur barauf absah, ihre ftarte Eragtraft zu zeigen. Bahrenb man bis jeht bie Pole ber Glettromagneten meift nach unten getehrt hatte, muffen fie fur bie fraglichen Bersuche nach Oben gefehrt fenn.

Professor Pluder bat viel Bersuche über Diamagnetismus gemacht, bie ich weiter unten noch nicher endhnen werde; nach seinen Angaben bat ber Mechanikus Etter in Bonn einen sehr zwedmäßigen Apparat conftruirt, ber im Wesentlichen in Rig. 407 jedoch dahin abgeanbert gegeichnet





ift, bag er auch bienen fann, um bie ftarte Tragfraft ber Clettromagnete gu zeigen.

Die Einrichtung bes Apparatet ift aus ber Figur ohne weitere Erellarung verfidnolich; jeber Arm des Ufdemigen Effens hat feine besondere Immiddelung, was ben Bortheil bat, daß man bie beiben Arme auch gleichförmig magnetistren, also beibe Arme in Norbpole ober beibe in Subpole verwandeln fann, was fur manche Untersuchungen von Wichtig feit fenn könnte. Um die Tragkraft des Elektromagneten zu prufen, set man auf die Pole einen Unker von der Form Fig. 498; in das Dhr desselben wird ein eiserner Hebel eingesett, dessen Schneibe auf der Saule a ruht; am ans deren Ende des Hebels werden entsprechende Gewichte angehängt. Die Saule b dient, um den Hebel aufzuhalten, wenn er abgerissen wird.





Um Versuche mit biamagnetischen Körpern anzustellen, muß man die Magnetpole beliebig nahern können. Um dies zu erreichen, wird auf jesten Pol des Elektromagneten ein Stuck weiches Eisen gelegt, von der Form, wie man sie Fig. 499 sieht. Auf einer Seite ist jedes dieser Eissenstücke konisch zugespitzt, und sie werden so auf die oberen Enden des Uförmigen Eisens aufgelegt, daß die Spitzen einander zugekehrt sind. Diese Spitzen bilden nun die Pole, zwischen denen der zu untersuchende Körper aufgehängt wird.

Um den zwischen ben beiben Polen hangenden Korper vor Luftzug zu schützen, wird auf das Tischlein t, Fig. 497, aus welchem die Magnetpole hervorragen, ein Glaskasten gesetzt. Ein solcher Glaskasten von möglichst



einfacher Einrichtung (die Kanten sind durch Papierstreifen verklebt) ist Fig. 500 bargesstellt. Die obere Glasplatte hat in der Mitte ein Loch, über welchem sich eine Glasröhre erhebt; an dem oberen Ende ist eine Fassung mit einem horizontalen drehbaren Stäbchen angebracht, an welchem der Seidenfaden hängt, der den zu untersuchenden Körper trägt. Durch Drehen dieses Stäbchens kann man den unsten hängenden Körper beliebig heben und senken.

Beim Etter'schen Apparate hat dieser Aufsatz ganz die Einrichtung der Coulomb's schen Drehwage; auf der oberen Fassung der Röhre dreht sich ein getheilter Metallring, welcher die zum Auswinden des Fadens dies

nende Welle trägt; burch biese Drehung kann man bas zu untersuchenbe Stabchen leicht in jebe beliebige Lage bringen; bie Theilung ist jedoch hier

zwecklos, sie kann also füglich wegbleiben, wenn man den Apparat nicht auch sonst noch gebrauchen will. Bei der Fig. 500 dargestellten Einrichtung steckt die Glasröhre unten in einer ringsum mit Tuch belegten Holz-fassung, die auf die obere Glasplatte des Kastchens aufgeleimt ist, man kann also die ganze Glasröhre sehr sicher um ihre vertikale Ure umdrehen und dadurch das Stäbchen in die beliebige Lage bringen.

Es ist zweckmäßig, das Stabchen in eine Schleife des Fadens zu befeitigen und nicht in ein Schiffchen zu legen, weil die Magnetpole schwauf die Substanz des Schiffchens wirken, wodurch die Resultate unsicher werden.

Sat man den zu prufenden Rorper gehörig aufgehangt, und den Glas: taften auf das Tifchlein t gefest, mahrend die Rette noch nicht gefchloffen ift, fo lagt man nun bas Stabchen berab, bis es zwifchen ben beiden Spigen in der Mitte hangt; die Entfernung der beiben Spigen muß et mas großer fenn als bie gange bes Stabchens. Wenn bas Stabchen in einer Lage zur Ruhe gekommen ift, welche ungefahr zwischen ber apialen und ber aquatorialen in ber Mitte liegt, fo wird es, je nachbem feine Substang magnetisch ober biamagnetisch ift, entweber nach ber arialen ober aquatorialen Lage hingetrieben, fobald man die Rette fchließt; begreif: licher Weise kommt aber bas Stabden nicht fogleich in feiner neuen Bleichgewichtslage zur Ruhe, fondern es schwingt um diefe Gleichge wichtslage mit einer Geschwindigkeit, die von ber Starke abhangt, mit welcher die Magnetpole einwirken. Bei einiger Starke bes Glektromagne ten find diefe Decillationen fehr lebhaft und unterscheiben fich badurch febr wefentlich von den außerst langfamen Schwingungen bes Stabchens, welche eine Folge ber schwachen Torffon bes Seibenfabens find; fobald man die Rette öffnet, oscillirt bas Stabden wieber febr langfam um feine frubere, durch den Faden bedingte Gleichgewichtestellung.

Die Abstoßung biamagnetischer Körper durch die Magnetpole läßt sich am auffallendsten folgendermaßen zeigen. Man hånge statt des Stäbchens eine kleine Kugel von ungefähr 3/4 Linie Durchmesser an den Seichenfaden, deren Substanz sehr stark diamagnetisch ist, also etwa ein Kügelchen von Wismuth. Die Eisenstücke nähert man nun so weit, daß die Spisen nur unbedeutend mehr von einander abstehen als der Durchmesser des Kügelchens beträgt. So lange die Kette nicht geschlossen ist, kann man machen, daß das Kügelchen gerade in der Mitte zwischen den beiden Spisen hängt, sobald man aber die Kette schließt, wird das Kügelchen seitwärts zwischen den beiden Spisen herausgetrieben, so daß der Faden, an dem es hångt, merklich von seiner vertikalen Richtung abgelenkt ist. Beim Deffnen der Kette fällt das Kügelchen wieder zurück.

Es ist dies ein Beweis einer fehr fraftigen Ubstogung, welche beide Polfpigen auf das Rugelchen ausüben.

Um leicht und schnell öffnen und schließen ober auf ben Strom umkehren zu können, hat Etter an seinem Apparat einen Commutator angebracht, der Fig. 501 für sich allein dargestellt ist, und der in mancher Beziehung zweckmäßiger senn dürfte, als der Fig. 192 abgebildete, weshalb auch hier seine Beschreibung folgt.



Der Etter'sche Commutatorist Fig. 501 in perspectivisscher Unsicht bargesstellt, Fig. 502 zeigt den Haupttheil des Upparates geomestrisch von der Seite her.

Auf einem Holzbrettchen stehen zwei
Messingpfeiler a u.
b. Durch den hinteren Pfeiler b gehen
zwei horizontale
Uren; die obere,
ganz von Messing,
trägt vorn die Kupfergabel odes, hinten aber den Knopf
l, welcher dient, um
diese Are zu drehen.

Die untere Ure ist nicht ganz von Messing, sondern sie hat in der Mitte ein Holzstück, welches den vorderen messingenen Theil von dem hinteren isoliet. Der vordere Theil dieser Ure steckt in einer Höhlung der Saule a und trägt die Kupfergabel ghik.

Auf der Ruckseite der Saule b tragen die beiden Apen Metallscheiben s und t, die durch einige Zahne in einander eingreifen, so daß durch Dreshung am Knopf t beide Apen gedreht werden, wobei sich aber die untere stets nach der entgegengesetzen Seite der oberen dreht, wie sich dies aus der Erläuterungs Figur 503 ergiebt.

Gegen das obere Ende hin enthalt jede der Saulen ein Loch, in welcher vermittelst von oben herabkommender Schrauben die Poldrahte der galvanischen Kette eingeklemmt werden konnen.

In b fen der positive, in a der negative Poldraht eingeklemmt, so ift die Gabel c d ef gleichsam bas positive, ghik bagegen bas negative Polende



(bie negative Glettricitat kann von a megen bes ifoliren: den holzstucks in ber Mitte ber unteren horizontalen Are nicht auf b überges Dreht man hen). nun ben Knopf ! rechten nach ber Seite, fo geht ber eine Urm cd ber oberen Gabel in das Quedfilbernapfchen w herab, ik aber taucht in y; wenn also bie Enden its genb eines Leitungs: brahtes in bie Sohlungen x und y eingetaucht sind, fo geht ber positive

Strom von x durch den Draht nach y; dreht man aber den Knopf l nach entgegengesetzer Richtung, so taucht ef in y, gh aber in x ein, und nun geht der Strom in entgegengesetzer Richtung durch den Draht, welcher das Quecksilbernapschen x und y verbindet. Haben die Gabeln die Stellung wie in Fig. 504, so ist die Kette nicht geschlossen.

Pluder hat viele doppeltbrechende Arnstalle auf ihr Verhalten zwischen den Polen des Elektromagneten untersucht, und dabei ein sehr merkwürdis ges Verhalten der optischen Uren gefunden.

Eine Turmalinplatte, welche einer Turmalinzange entnommen, also parallel mit der Are geschliffen war, wurde so aufgehängt, daß die Richtung der Are mit der Richtung des Fadens zusammensiel (es ist dies in Fig. 507 durch die Schraffirung angedeutet; die Schraffirungslinien sind den optischen Aren der Platte parallel). Die Platte stellt sich zwischen den Polen des Elektromagneten axial; der Turmalin ist also eine magnetische Substanz (was wohl von seinem Eisengehalte herrührt). Nun wurde dieselbe Platte so aufgehängt, daß die Richtung der optischen Are rechts

klig zu ber des Fabens war, wie dies Fig. 508 angedeutet ift; jest te fich die Platte aquatorial.



Diese Erscheinung läßt sich durch die Unnahme erklären, daß die Magnetpole eine abstoßende Wirkung auf die optische Are ausüben; bei der ersten Aushängungs- art bildet die optische Are die Umdrehungs- are des Krystalls, jene Abstoßung der optischen Are kommt also hier nicht in's Spiel, die Platte wird also in Folge ihrer magnetischen Eigenschaften arial gestellt; bei der zweiten Aushängung aber überwin-

die Abstoßung der optischen Are die magnetische Anziehung und die atte stellt sich aquatorial.

Ganz eigenthumliche Modificationen beobachtet man, wenn man statt : Turmalinplatte einen saulenförmig krystallisirten Turmalin anwendet, Jen Längendimensionen sehr entschieden vorherrschen. Hängt man se Säule so auf, daß die Säulenare (welche hier mit der optischen Are sammenfällt) harizontal hängt, so stellt sich die Säule arial, wenn die olspisen so weit genähert sind, daß die Längenare der Säule nur noch en zwischen ihnen Plat hat; werden dagegen die Polspisen mehr entent, so stellt sich der Arnstall äquatorial.

Statt die Polspigen zu entfernen, ist es bequemer, sie unverandert zu ffen, und den Krustall durch Drehung der Welle, an welcher der Seidens ben befestigt ift, zu heben.

Hängt der Arnstall gerade zwischen den möglichst genäherten Polspiten, so ellt er sich apial; hebt man ihn allmälig, so nimmt die Araft, welche n apial stellt, ab, und bei einer bestimmten Hebung dreht er sich um 90°, daß er nun die äquatoriale Stellung einnimmt.

Bei großer Nahe der Polspisen ist also der Magnetismus der Subanz, bei größerer Entfernung von den Polspisen ist die Abstoßung der ptischen Are überwiegend.

Versuche mit anderen einarigen Arpstallen geben ahnliche Resultate, e zeigen ebenfalls eine eigenthumliche Abstosung der optischen Are, velche unter Umständen die Wirkung der Magnetpole auf die übrige Nasse überwiegen kann.

Die Masse bes Kalkspaths z. B. ist an und für sich diamagnetisch. Salt man nun eine senkrecht zur Ure geschliffene Kalkspathplatte, wie man ie braucht, um das Ringspstem zu zeigen, so auf, daß die Schnittslächen ertikal sind, daß sich also die optische Ure des Krystalls in einer horizonsalen Ebene umdrehen kann, so stellt sich die Platte bei möglichst genäs

herten Polspisen Aquatorial also in der Weise, daß die optische Are des Arnstalls mit den Verdindungstinien der beiden Polspisen zusammensällt. Hier also ist es jedenfalls der Diamagnetismus, welcher die Stellung der Platte bestimmt, Wird nun die Platte durch Umdrehung der Welle, an welcher der Faden befestigt ist, gehoben, so kommt man bald zu einer Stelle, wo sich der Arnstall um 90° dreht, so daß er sich arial stellt, während die optische Are der Platte rechtwinklig zur Verbindungslinie der Polspisen steht; in dieser letzteren Lage hat nun die abstoßende Wirkung auf die optische Are das Uebergewicht über diesenige Wirkung, welche die Magnetpole auf die Masse des Kalkspaths, als eine diamagnetische Substanz, ausüben.

Zweigrige Krystalle geben ähnliche Resultate, und zwar zeigt sich, daß

jede optische Ure abgestoßen wird.

Einen entschiedenen Beweis fur diese Behauptung liefert folgender, von Plucker angestellter Versuch. Eine Glimmerscheibe wurde kreisformig geschnitten und so aufgehangen, daß ihre Ebene horizontal war, also in

Fig. 509.



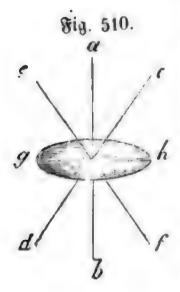

der Weise, wie es Fig. 509 andeutet. Mag nun der Glimmer an und für sich magnetisch oder dies magnetisch senn, so ist deshald kein Grund vorhausden, warum diese Scheibe irgend eine bestimmte Lage annehmen sollte, und doch stellte sich die Scheibe zwischen den Polspisen stets so, daß die Scheibe zwischen Uren rechtwinklig auf der Verbindungslinie der Polspisen stand.

Bekanntlich liegt die optische Mittellinie det Glimmers rechtwinklig auf der Ebene der Blatte. In Fig. 510 stelle die schattirte Scheibe das kreiftschruige horizontal hängende Glimmerblatt dar, stift ab die Richtung der Mittellinie. Sind seiner cd und ef die optischen Uren, so ist gh die Linie, in welcher die Ebene der optischen Uren die Ebene des Glimmerblattes durchschneidet. Das Glimmerblatt wird nun zwischen den Polspissen stets so gestellt, daß gh rechtwinklig steht zur Verbindungstlinie der Polspisen.

Dies Resultat läßt sich nicht erklären durch eine Abstoßung der Mittellinie, sondern nur durch eine Abstoßung der beiden optischen Uren.

Andere Versuche mit zweiarigen Arnstallen gaben ähnliche Resultate. Plucker fand ferner, daß sich Stabchen von Holz und Rohle, Stretten aus der Rinde von Baumzweigen u. f. w. bei großer Nähe der Polispiten äquatorial stellen, bei größerer Entfernung von den Polspiten aber in die axialen Lage übergehen. Dies erklärt sich nun nach Plücker's Unsicht dadurch, daß diese Körper aus magnetischen und diamagnetischen Bestandtheilen bestehen, und daß die Wirkung der Pole auf die diamagneztischen Theilchen rascher mit der Entfernung abnimmt, als die Wirkung auf die magnetischen.

Durch Zusammenschmelzen von Stanniol, ber mahrscheinlich wegen seines Eisengehaltes magnetisch war, mit Wismuth, ber ja entschieden diamagnetisch ist, gelang es ihm, Stabchen anzusertigen, die, wie Holz und Kohle, bei nahen Polspigen sich aquatorial, bei entfernten Polspigen aber apial stellten.

#### Berichtigung.

In der Borrede zur britten Austage, Zeile 5 von unten, soll es heißen von durch die Arbeiten von Magnus und Regnault a austatt vouch Regnault's Arbeitens.

## Alphabetisches Inhaltsverzeichniß.

| Bd. | Geite      |                                                                                                                                                                                      | Seite                          |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 376        |                                                                                                                                                                                      | 184                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 440                            |
| H   | 173        |                                                                                                                                                                                      | 8                              |
| I   | 172        | Ausbehnung burch Barme.                                                                                                                                                              |                                |
|     |            | b lineare II                                                                                                                                                                         | <b>292</b>                     |
| 1   | <b>538</b> |                                                                                                                                                                                      | 293                            |
| II  | 452        |                                                                                                                                                                                      | 294                            |
|     |            | » flussiger Körper . II                                                                                                                                                              | <u>304</u>                     |
| 11  | 542        | » gasformiger Korper II                                                                                                                                                              | 314                            |
| II  | 14         | Ausflußgeschwindigfeit I                                                                                                                                                             | 233                            |
| I   | 434        | Ausflußmenge I                                                                                                                                                                       | 238                            |
| I   | 449        | Auslader, eleftrischer II                                                                                                                                                            | 98                             |
| II  | 549        | Benley'scher II                                                                                                                                                                      | 102                            |
| I   | 61         | Aren, frystallographische I                                                                                                                                                          | 64                             |
|     |            | » optische I                                                                                                                                                                         | 550                            |
| 1   | 101        | " fecundare ber Linfen . I                                                                                                                                                           | 414                            |
|     | 17         |                                                                                                                                                                                      |                                |
|     | 166        | 98                                                                                                                                                                                   |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                      |                                |
|     |            | Babinet's Sahn I                                                                                                                                                                     | 149                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 119                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      |                                |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 554                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 148                            |
| 11  |            |                                                                                                                                                                                      | 134                            |
| H   |            |                                                                                                                                                                                      | 101                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 14                             |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 499                            |
|     |            | 9 0                                                                                                                                                                                  | 180                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 187                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                      | 187                            |
| _   |            | 45                                                                                                                                                                                   |                                |
|     |            | II 173 I 172 I 538 II 452 II 542 II 14 I 434 I 449 II 549 I 61 I 101 II 17 II 166 I 12 II 397 I 90 II 174 II 229 II 234 II 62 II 169 II 169 II 169 II 169 II 178 II 169 II 178 II 58 | Atwood'sche Fallmaschine  Nuge |

|                              |            | , ,   |                                    |
|------------------------------|------------|-------|------------------------------------|
|                              | <b>30.</b> | Geite | <b>99</b> .                        |
| Bifilarmagnetometer          | II         | 50    | Combinationstone                   |
| Bilber ebener Spiegel        | 1          | 364   | Communicirende Rohren . 1          |
| » ber Concavfpiegel .        | 1          | 377   | Commutator                         |
| » ber Converspiegel .        |            | 380   | Compas                             |
| » ber Linfen                 |            | 414   | Compensationspendel Il             |
| » baguerriche                |            | 635   | Compensationsstreifen Il           |
| Binben ber Barme beim        |            |       | Complementare Farben 1 425         |
| Schmelzen                    |            | 332   | Concavspiegel                      |
| Binden der Warme beim Ber-   |            | 002   | Conbensation ber Gase Il           |
| dampfen                      | _          | 387   | Condensator, elektrischer II       |
|                              |            | 264   | Condensator der Dampfma-           |
| Blasehalg                    | 11         | 643   |                                    |
|                              |            |       | schinen                            |
| Blipableiter                 |            | 649   | Conische Refraction 1              |
| Bohnenberger's Eleftrossop . |            | 125   | Conftante Batterie v. Becquerel fi |
| Bouffole                     |            | 15    | » v. Daniel II                     |
| Brechung bes Lichtes         |            | 381   | . v. Grove. Il                     |
| ber Wärmestrahlen            |            | 460   | v. Bunfen II                       |
| » Erflarung burch die        |            |       | » » Theorie der:                   |
| Bibrationstheorie            |            | 497   | felben Il                          |
| Brechung, doppelte           |            | 544   | Contacteleftricitat                |
| Brechungserponent            | I          | 385   | Contacttheorie                     |
| » ber Gafe                   | I          | 401   | Continentalflima II                |
| Brechungegefes               | I          | 385   | Contractio venae                   |
| Brechungevermögen            | I          | 399   | Contrastfarben                     |
|                              | H          | 303   | Converlinfen 1                     |
| Brennlinie                   |            | 381   | Converspiegel 1                    |
| Brennpunft ber Sohlfpiegel   | I          | 375   | Gumulus                            |
| » ber Linfen                 | 1          | 410   |                                    |
|                              |            |       | •                                  |
| (N                           |            |       | <b>D</b> .                         |
| C.                           |            | - 4   | Daguerreotyp                       |
| Calmen                       | п          | 574   |                                    |
|                              |            |       | Dalton'sches Gesetz II             |
| Calorimeter                  |            | 429   | Dampfe im leeren Ranme II          |
| Calorimotor, Hare's          | II         | 144   | » v lufterfüllten Raume II         |
| Camera lucida                | 1          | 465   | Dampfeleftrisirmaschine II         |
| o obscura                    |            | 466   | Dampfmaschine II                   |
| Capillarität                 |            | 94    | Daniel's Hygrometer II             |
| Centralbewegung              | I          | 192   | Dauer bes Lichteinbrucks . I       |
| Centrisugalfraft             | 1          | 197   | Declination, magnetische . II      |
| Chemische Wirfungen b. Saule | H          | 153   | Diamagnetismus II                  |
| n bes Lichtes                | I          | 633   | Diathermansie II                   |
| Circularpolarisation         | I          | 614   | Dichtigfeit                        |
| » in Fluffigfeiten           | I          | 629   | » ber Luft II                      |
| Cirrus                       |            | 605   | » der Gase II                      |
| Coercitivfraft               |            | 11    | bes Bafferbampfes II               |
| Cohaston                     | 1          | 13    | " verschiedener Dampfe II          |
|                              | •          | 10    | - Completion Cample II             |
|                              |            |       |                                    |

| Alphabetische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es Inhaltsverzeichniß.            |              | 699   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|
| . Bb. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite                              | <b>36.</b> ( | Seite |
| Dichtigfeitemaximum bes Baf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Emissionstheorie                  | 1            | 683   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 Endosmose                      |              | 109   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 Excentrische Scheibe           | 11           | 411   |
| Differenzialthermometer II 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 Erpansionsfraft                |              | 13    |
| ~ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77 Ertraorbinarer Strahl          |              | 549   |
| Cillainess on Cill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62                                |              |       |
| Dispersion I 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00                                |              |       |
| Drehung der Polarisations:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>F.</b>                         |              |       |
| ebene durch ben elektrischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fallgesete                        | 1            | 181   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266 Fallmaschine, Atwood'sche     |              | 184   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 Farbenspectrum                 | i            | 419   |
| Drehwage, Coulomb'sche II 29,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | United this part of the same      | 419          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 Farbenringe, Robilische        | 11           | 160   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 » Newton'sche                  |              | 516   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 » fariger Krystalle            |              | 591   |
| Duutthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 2ariger                         |              | 601   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Farben, bunner Schichten .        |              | 516   |
| Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | » bunner Gypeblatichen            |              | 578   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |              | 618   |
| Control of the contro |                                   |              | 477   |
| Contraction of the contraction o |                                   |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |              | 59    |
| Glasticität I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |              | 162   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 Feuerspriße                    |              | 281   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 Fische, elektrische            | 1            | 33    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                               | 11           | 100   |
| Gillion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61 Flasche, Leibner               | П            | 105   |
| » positive u. negative II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00                                |              |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 Focus                          | *            | 430   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 Fraunhofer'sche Linien         |              | 96    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 Franklin'sche Tafel            |              | 418   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 Frednel'sche Linsen            |              | 623   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 Fresnel'sches Parallelopipeb   |              | 040   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                                |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 <b>S</b> .                     |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67                                | **           | 400   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 Galvanismus                    | 11           | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 Galvanische Polarisation .     | H            | 199   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 Gasvanometer                   | II           | 175   |
| Eleftromagnet II 208, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | II           | 158   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 Gasbatterie                    | 11           | 201   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 Gasometer                      | 1            | 258   |
| Gleftroffop II 61,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | I            | 261   |
| v. Bohnenberger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gebeckte Pfeifen                  | _            | 298   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 Geschwindigfeit                | I            | 179   |
| Emanationstheorie I 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83   Geschwindigkeit des Schalles | 1            | 294   |

|                                | 986 | Geite       | 1                               |              | -  |
|--------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|--------------|----|
| Gefdwindigfeit in ber Luft     | 1   |             | Intenfitatebouffole             |              | -  |
| » in Fluffigfeiten .           |     | 334         | Interferenz ber Schallwellen    |              |    |
| » in festen Körpern            |     | 336         | bes Lichtes                     |              |    |
| Gefdwinbigfeit bes Lichtes .   | ī   |             | Interferengftreifen             |              |    |
| » ber Gleftricitat .           | H   | 108         | Interferenzprisma               |              |    |
| Bewitter                       |     |             | Interferenzspiegel              |              |    |
| Gewicht                        | 1   | 16          | Irradiation                     |              |    |
| » specifisches                 | -   | 18          | Irrlicht                        |              |    |
| Bewichtsthermometer            |     | 307         | 3fochimenen                     |              |    |
| Gitter, Beugunges              |     | 511         | Isobynamische Linien            |              | 1  |
| Gletscher                      |     | 538         | Isogonische Linien              |              |    |
| Gleichgewicht                  |     | 23          | Issolatoren                     |              |    |
| Glühen ber Metallbrahte burch  |     | 20          | Isoflinische Linien.            |              | 4  |
| galvanische Ströme             |     | 152         |                                 | П            |    |
| Goniometer                     |     | 367         | Isothermen                      |              |    |
| Granzwinfel                    |     | 388         | Siorificanta                    | 11           | 1  |
| Grasmann's Hahn                | i   | 150         |                                 |              |    |
| Supilition Sugar               | •   | 200         | R.                              |              |    |
|                                |     |             |                                 |              |    |
| \$5.                           |     |             | Raltemischungen                 | H            |    |
| Garmaturtan.                   | *   | 0.9         | Rathetometer                    | H            |    |
| haarrohrchen                   |     | 93          | Ration                          | H            |    |
| Sagel                          | II  | 614         | Reil                            | I            |    |
| Halbschatten                   | I   | 358         | Rehlfopf                        | 1            |    |
| Hebel                          |     | 34          | Rette, galvanifche              | $\mathbf{n}$ |    |
| heber                          | 1   | 156         | » thermoelektrifche             |              | 1  |
| Heliometer, Pouillet's         | H   | 542         | Rlangfiguren                    | I            |    |
| heroneball                     | I   | 158         |                                 | H            |    |
| Heronebrunnen                  |     | 159         | p feste                         |              |    |
| Hôfe                           | II  | 633         | D D ((14 ))                     | I            |    |
| Hohlprisma                     | I   | 395         | Rryftallfyfteme                 | 1            |    |
| Hohlspiegel                    | I   | 373         | Rryftalle, thermoeleftrifche    | H            |    |
| Hochdruckmaschine              | II  | 419         | » boppeltbrechende farige       |              |    |
| Sufeisenmagnet                 | II  | 59          | » » 2arige                      |              |    |
| Hydrophan                      | I   | 70          | Arnophor                        |              |    |
|                                | I   | 70          | Ruftenflima                     |              |    |
| Hydraulische Presse            |     | 168         | Rurgfichtigfeit                 |              | 1  |
| Hydraulischer Widder I 256     | II  | 672         |                                 | •            |    |
| Hygrometer                     | H   | 586         |                                 |              |    |
|                                |     |             | <b>Q.</b>                       |              |    |
|                                |     |             |                                 |              |    |
| •                              |     |             | Labungefaule                    |              | į  |
| Ibiceleftrische Körper         |     | 62          | Latente Warme ber Fluffigfeiten | H            | .1 |
| Inclination                    |     | 16          | » » ber Dampfe                  | 11           | .3 |
| Induction durch eleftr. Strome | H   | 246         | Leibenfrost'scher Tropfen       |              | 3  |
| Induction burch elektrische    |     |             | Leibner Flasche                 | H            | !  |
| Magnete                        | 11  | <b>2</b> 52 |                                 | H            | 1  |
|                                |     |             |                                 |              |    |

Physiologische Wirfungen bes eleftrischen Stromes . . .

150

H

|                                           |       | <b>3</b> d. | Geite |
|-------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| Leitungefähigfeit, eleftri                |       |             |       |
|                                           |       | H           | 196   |
| » der Flüssigf                            |       | H           | 197   |
| Leitung ber Warme .                       |       | II          | 470   |
| Licht, eleftrisches                       |       | II          | 111   |
| Lichtbogen zwischen Roh                   |       |             |       |
| spigen                                    |       | II          | 152   |
| Linsen                                    |       | I           | 405   |
| Linsen, Sammel=                           |       | I           | 408   |
| " Berftreuunge=                           |       | I           | 413   |
| Linsen, achromatische .                   |       | I           | 438   |
| Liter                                     |       | 1           | 639   |
| Locomotive                                |       | H           | 420   |
| Longitubinalschwingunge                   | en .  | I           | 324   |
| Loupe                                     |       | I           | 567   |
| Luftballon                                |       | I           | 170   |
| Lustbruck                                 |       | I           | 117   |
| Lustpumpe                                 | • •   | I           | 144   |
| Luftspiegelung                            |       | II          | 621   |
| Luftthermometer                           |       | H           | 316   |
| Magbeburger Halbfugel Magnetismus, Gefețe |       |             |       |
| Theorie                                   |       | H           | 9, 27 |
| Magnetistrung burch S                     | trei= |             |       |
| chen                                      |       | H           | 53    |
| Magnetisirung burch ele                   |       |             |       |
| sche Ströme                               |       | 11          | 207   |
| Magnetische Wirkung                       | ber   |             | 4=-0  |
| Strome                                    | • •   | II          | 172   |
| Magnetnabel                               |       | II          | 11    |
| Magnetometer                              |       | II          | 20    |
| Mariotte'sches Gesetz .                   |       | I           | 129   |
| Maakflasche                               |       | İ           | 105   |
| Masse                                     |       | I           | 17    |
| Maximumthermometer                        |       | II          | 491   |
| Melloni's Apparat .                       |       | П           | 448   |
| Meffung der Spannfrafi                    |       |             | 0.40  |
| Dämpfe                                    |       | 11          | 340   |
| Meffung galvanischer Str                  |       |             | 00.   |
| nach absolutem Maaß                       |       | 11          | 201   |
| Metacentrum                               | • •   | I           | 82    |
| Meteorsteine                              |       | II          | 637   |
| Minimumthermometer                        |       | II          | 491   |

|                               | 985 | Seite |                             | 280. | Seite |
|-------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------|-------|
| Biegometer                    |     | 111   | Reversionspendel            |      | 217   |
| Pole, magnetische             |     | 3     | Rheoftat                    |      | 193   |
| » der Erde                    |     | 659   | Ritchie's Rotationsapparat  |      | 211   |
| » ber Boltaischen Kette       |     | 137   | Rolle                       | I    | 31    |
| Polarisation des Lichtes      |     | 531   | Rotation bes Strome um ben  | -    |       |
| Polarisation, galvanische .   |     |       | Magneten                    | П    | 237   |
| Polarisationsapparat          |     | 533   | Rotation bes Strome um ben  |      | -     |
| Polarisationswinkel           |     | 536   | Strom                       | 11   | 242   |
| Polarisationsebene            | i   | 537   | Rotation bes Magneten um    |      | W 400 |
| Potarifation ber Warme=       | •   | 001   | ben Strom                   | 11   | 239   |
| prahlen                       | П   | 465   | Rotation ber Magneten über  | **   | 200   |
| Porosität                     |     | 9     | einer Rupferscheibe         | П    | 263   |
| Priesterpumpe                 |     | 163   | Rotationsmaschine, magneto= |      | 400   |
| Brismen                       | i   | 389   | elektrische                 |      | 256   |
| Brocentaraometer              | i   | 92    | Rudschlag                   | П    | 644   |
| Psychrometer                  | _   | 593   | studiustry                  | 1.5  | UTT   |
| Pumpe                         | I   | 160   |                             |      |       |
| pumpe                         | •   | 100   | <b>E.</b>                   |      |       |
| Q.                            |     |       | Satten, gespannte           | 1    | 321   |
|                               |     |       | Saule, troctene             | H    | 137   |
| Quantitat ber Bewegung .      | I   | 208   | Scalenaraometer             | I    | 86    |
| Quadranteneleftrometer        |     | 81    | Schallwellen                | I    | 288   |
| Quabrantenthermometer         | II  | 302   | Schatten                    | 1    | 357   |
| Quellentemperatur             | H   | 524   | Schiefe Chene               |      | 28    |
| Quecffilberthermometer        | II  | 287   | Schieberventil              | II   | 405   |
| ,                             |     |       | Schiffebampfmafchine        |      | 416   |
| <b>N</b> .                    |     |       | Schmelzen                   | H    | 328   |
| 21.                           |     |       | Schmelgpunfte               | 11   | 329   |
| Raber, gezahnte, gur Bestim.  |     |       | Sonce                       | II   | 614   |
| mung ber Schwingungs:         |     |       | Schneegrange                | H    | 536   |
| zahl der Tone                 |     | 320   | Schnellwage                 | . 1  | 28    |
| Reaction bes ausfließenben    |     |       | Schraube                    | I    | 30    |
| Wassers                       | I   | 245   | Schwere                     | 1    | 15    |
| Reaction ber ausstromenben    |     |       | allgemeine                  | 1    | 195   |
| Eleftricitat                  | H   | 116   | Schwerpunft                 | 1    | 43    |
| Refferion ber Lichtstrahlen . | I   | 363   | Schwingungepunft            | 1    | 215   |
| » ber Wärmestrahlen           |     | 453   | Schwingungen, ftebenbe      | 1    | 277   |
| » ber Schallstrahlen          |     | 296   | Schwingungefnoten           |      | 279   |
| Regen                         | _   | 606   | » in gebeckten Pfeifen      | Ī    | 305   |
| Regenbogen                    | H   | 626   | " in offenen Pfeifen        | ī    | 316   |
| Regenmenge                    | II  | 607   | Schwingungezahl ber ver-    |      | 286   |
| Regenmeffer                   | II  | 607   | schiedenen Tone             | 1    | 317   |
| Regulator                     | II  | 410   | Schwungkraft                | i    | 197   |
| Reibung                       | ï   | 228   | Schwungmaschine             | i    | 198   |
| Resonanzboden                 | i   | 340   | Secundare Saule             | 11   | 199   |
| Resultirende                  | i   | 25    | Sehen, beutliches           | ī    | 446   |
| and introduction and and a    | •   |       | Conjunt, comminger of the   | •    | 140   |

|                               | <b>28</b> 0. | Geite |                               | <b>B</b> d. | Geite |
|-------------------------------|--------------|-------|-------------------------------|-------------|-------|
| Sehweite                      |              | 446   | Temperatur b. Geen und Fluffe | II          | 524   |
| Seilwellen                    |              | 277   |                               |             | 526   |
| Seitenfrafte                  |              | 24    | n in höheren Luft=            |             |       |
| Seitenbruck beim Ausströmen   |              |       |                               | 11          | 529   |
| ber Flussigfeiten             | . 1          | 267   | Telegraph, eleftrischer       | 11          | 218   |
| Seitenbruck beim Ausströmen   |              | 201   | Than                          | 11          | 603   |
|                               |              | 267   | Theilbarkeit                  | 1           | 5     |
| der Gase                      |              | 245   | Thermometer                   |             | 287   |
| Segner's Wasserrad            | 1            | 155   | Thermomultiplicator           | 11          | 448   |
| Sicherheiterohre              |              | 385   | Thermoeleftrische Saule       | H           | 279   |
| Siedepunfte                   |              | 900   | Thermoeleftrische Glemente .  |             | 275   |
| Siedepunkt des Waffers in     |              | 379   | Thierische Wärme.             |             | 479   |
| verschiedenen Gohen           | 11           |       | Tornados                      |             | 584   |
| Sinusbouffole                 | Н            | 179   | Toricellische Rohre           |             | 119   |
| Sonnenmikrostop               |              | 469   | s Leere                       |             | 119   |
| Spannungereihe                | 11           | 128   | Toricelli's Theorem           |             | 233   |
| Specifisches Gewicht          | 1            | 18    | · ·                           |             | 677   |
| Specifische Warme             |              |       | Torstonegalvanometer          |             | 388   |
| » ber Gafe .                  | H            | 438   | Totale Reflexion              |             | 14    |
| Spiegel, ebene                | 1            | 364   | Trägheit                      |             | 212   |
| » sphärische                  |              | 373   | Trägheitsmomente              |             | 142   |
| Spiegelsertant                |              | 369   | Trogapparat                   |             | 249   |
| Spiegelung, Erflarung ber,    |              | .00   | Turbine                       |             |       |
| durch die Bibrationstheorie   |              | -     | Turmalinzange                 |             | 540   |
| Spiegelversuch, Frednel'icher |              | 486   |                               |             |       |
| Spannfraft ber Dampfe         |              |       | 11.                           |             |       |
| " Maximum berselben           |              | 337   |                               |             |       |
| » verschiedener Dampf         | e II         | 355   | Undulationstheorie            | E           | 483   |
| Stechheber                    | I            | 156   | Unburchbringlichfeit          | I           | 5     |
| Stoßheber, Mohr's             | 11           | 672   | Unitarier                     | 11          | 74    |
| Stöße                         | I            | 331   |                               |             |       |
| Sturme                        | II           | 582   | 3.                            |             |       |
| Sternschnuppen                | 11           | 637   | -3.                           |             |       |
| Strome, eleftrifche gefreugte | H            | 233   | Bariationen, magnetifche .    | 11          | 21    |
| » parallele                   |              | 231   | v der Temperatur              |             | 488   |
| Sprene                        | I            | 317   | b tägliche                    |             | 494   |
| ,                             |              |       | » jährliche                   |             | 498   |
| •                             |              |       | » bes Barometers              | II          | 556   |
| T.                            |              |       | » im Waffergehalte            | _           | 000   |
| Tangentenbouffole             | 11           | 177   | ber Luft                      |             | 597   |
| Tageslänge in verschiebenen   |              | 116   | Berbampfen                    |             | 377   |
| Breiten                       |              | 487   | Berbunften                    | H           | 377   |
| Teleffop                      | 1            | 476   | Bertheilung, eleftrische      |             | 68    |
| , .                           | II           |       | Bibrationstheorie             |             | 489   |
| Temperatur                    | H            |       | Voltaischer Fundamentalver=   |             | 400   |
| 4 - 00 /                      | II           |       | such                          |             | 122   |
|                               |              |       | Voltaische Saule              |             | 133   |
| » der Quellen                 | . 11         | 524   | Softwick Sante                | 11          | 199   |

| 981                           | d. | Geite |                               | d. Gei | te |
|-------------------------------|----|-------|-------------------------------|--------|----|
| Bolumeter                     |    |       | Windbrehungegeset II          | 57     | 9  |
| Bolumenometer I               |    | 139   | Winde II                      | 57     | 2  |
|                               |    |       | Winkelfpiegel I               | 36     | 6  |
| æ.                            |    |       | Wollaston's Batterie II       |        |    |
| Mage                          | 1  | 49    | Wolfen II<br>Wunderscheibe I  | 603    |    |
| » hydrostatische I            | Ī  | 80    | Bunderscheibe I               | 458    |    |
| Märmestrahlungsvermögen . II  |    | 450   |                               |        |    |
| Warmecapacitat II             |    | 428   | •                             |        |    |
| n der Gase . II               |    | 438   | 3.                            |        |    |
| Barmeerzeugung burch des      |    |       | Bambonifche-Saule II          | 137    |    |
| mifche Berbindung II          |    | 476   | Berlegung, prismatische, ber  |        |    |
| Warmeerzeugung burch Reis     |    | •     | Farben burchfichtige Rorper 1 | 427    |    |
| Marmeerzeugung burch Reis II  | i  | 483.  | Berlegung, prismatische, ber  |        |    |
| Bafferraber                   |    | 247   | Interferengfarben I           | 586    |    |
| Bafferfaulenmafchine I        |    | 119   | Berftreuung bes Lichtes I     | 419    |    |
| Mafferwellen                  | 1  | 274   | Berstreuende Kraft I          | 432    |    |
| Wassersetzung II              |    | 154   | Bitteraal II                  | 282    |    |
| Wasserhosen II                |    | 585   | Bitterrochen II               | 284    |    |
| Bellenlange                   |    | 276   | Bone, heiße II                | 486    |    |
| Wellenlange ber verschiebenen |    |       | - » falte "II                 | 486    |    |
| Tone                          | 1  | 316   | n gemäßigte II                | 486    |    |
| Bellenlänge ter verschiebenen |    |       | Bobiakallicht II              | 637    |    |
| Farben                        |    | 507   | Bungenpfeife I                | 327    |    |
| Wellenoberfläche laxiger Krh- |    |       | Bungenpfeife I Bundmaschine I | 159    | ١  |
| stalle                        |    | 551   | Bufammenbrudbarfeit I         | 8      | d  |
| Wellenoberfläche Zariger Kry= |    |       | Busammenbrudbarfeit ber       |        |    |
| stalle I                      |    | 572   | Fluffigfeiten I               | 111    | В  |
| Wibber, hybraulischer I       | I  | 256   | Busammensehung bes weißen     |        |    |
| Windbuchfe I                  | I  | 155   | Lichtes I                     | 419    |    |

gai.